









# ZEITSCHRIFT

FÜR

# CELTISCHE PHILOLOGIE

HERAUSGEGEBEN

VON

KUNO MEYER UND L. CHR. STERN

III. BAND

HALLE A. S. MAX NIEMEYER

LONDON
DAVID NUTT
57-59 Long acre

PARIS
EMILE BOUILLON
67, Rue Richelieu

1901



## INHALT.

|                                                                        | Seite |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wh. Stokes, The Destruction of Dind Rig                                | 1     |
| Wh. Stokes, A List of ancient Irish Authors                            | 15    |
| K. Meyer, Mitteilungen aus irischen Handschriften 17. 226.             | 447   |
| K. Meyer, Brinna Ferchertne                                            | 40    |
| R. Thurneysen, Das Alter der Würzburger Glossen                        | 47    |
| J. Strachan, Some Notes on the Irish Glosses of Würzburg and St. Gall  | 55    |
| H. Zimmer, Grammatische Beiträge, 2. Über verbale Neubildungen im      |       |
| Neuirischen                                                            | 61    |
| E. W. B. Nicholson, The origin of the 'Hibernian' collection of Canons | 99    |
| E. W. B. Nicholson, Filius Urbagen                                     | 104   |
| V. H. Friedel, Les vers de Pseudo-Nennius                              | 112   |
| E. Anwyl, The four Branches of the Mabinogi, chapter IV                | 123   |
| L. Chr. Stern, Tec, tegach, teckaf, tecket                             | 135   |
| L. Chr. Stern, Die Visionen des Bardd Cwsc                             | 165   |
| Wh. Stokes, The Battle of Carn Conaill                                 | 203   |
| Wh. Stokes, Amra Senáin                                                | 220   |
| W. Foy, Zur keltischen Lautgeschichte                                  | 264   |
| E. Zupitza, Die Vertretung der u-Diphthonge im Irischen und Ver-       |       |
| wandtes                                                                | 275   |
| J. Strachan, Irish no- in a relative function                          | 283   |
| H. Zimmer, Beiträge zur Erklärung irischer Sagentexte, 2               | 285   |
| E. Ernault, Sur les mots bretons get (a), gant, rak, meurbet, a, da,   |       |
| douaren                                                                | 304   |
| E. W. B. Nicholson, The language of the Continental Picts              | 308   |
| J. K. Zeuss, Briefe an Chr. W. Glück                                   | 334   |
| R. Henebry, The Renehan 'Air'                                          | 377   |
| L. Chr. Stern, Über die Formen des Konjunktivs im Britannischen.       | 383   |
| Wh. Stokes, Irish Etymologies                                          | 467   |
| J. Strachan, Grammatical Notes (Continued)                             | 474   |
| A. Anscombe, The date of the first settlement of the Saxons in Britain | 492   |
| V. H. Friedel, Ad versus Nennii                                        | 515   |
|                                                                        |       |

|            |                                                                                                           | n 11                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                  |
|            |                                                                                                           | 516                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                           | 572                                                                                                                                                    |
| Patient G  | risill'                                                                                                   | 574                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                           | 591                                                                                                                                                    |
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| A. L. C. B | rown                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
| E. Ernault | t 438.                                                                                                    |                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| 9, E. Hull | 189,                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
| loinne Ui  | snigh                                                                                                     |                                                                                                                                                        |
| Ricochon   | 619,                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|            | ,                                                                                                         |                                                                                                                                                        |
| an 435.    | 620,                                                                                                      |                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|            |                                                                                                           |                                                                                                                                                        |
|            | . 446.                                                                                                    | 624                                                                                                                                                    |
|            | A. L. C. B E. Ernauli 32, F. N. 1 9, E. Hull 6. 620, J. loinne Ui Ricochon Edw. Sch an 435. elic Socie 4. | A. L. C. Brown E. Ernault 438. 32, F. N. Finck 9, E. Hull 189, 6. 620, J. Loth loinne Uisnigh Ricochon 619, Edw. Schröder an 435. 620, elic Society of |

# THE DESTRUCTION OF DIND RIG.

There are three copies of the following tale of treachery, love, self-devotion, and vengeance, one (LL) in the Book of Leinster, pp. 269, 270 of the lithographic facsimile, another (R) in Rawlinson B. 502, ff. 71, 72, a ms. of the twelfth century in the Bodleian library, and the third (YBL) in the Yellow Book of Lecan, cols. 754-756 = pp. 112, 113a of the photolithograph published in 1896. The three copies substantially agree. But LL is slightly fuller than the others, and is therefore made the basis of the following edition. The variae lectiones of R and YBL are given as footnotes.

The tale is now for the first time printed. But it has been noticed, more or less fully, by Keating in his Forus Feasa air Eirinn, Dublin 1811, p. 350, by Conall MaGeoghagan in the Annals of Clonmacnoise, Dublin 1896, pp. 43, 44, by O'Curry, in his Lectures 251, and his Manners etc. III, 242—245, by Prof. Atkinson in the Contents to the Book of Leinster, p. 61, and by Prof. d'Arbois de Jubainville, in his Essai d'un Catalogue de la littérature épique d'Irlande, p. 184. A tale dealing, very differently, with the same subject is preserved as a scholium on the Amra Choluimb chille (YBL. col. 689, Egerton 1782, fo. 9b), and will be published in the Revue Celtique, tome XX. Keating (ubi supra, pp. 352, 353) abridges this version.

There seems no ground for doubting the actual occurrence of the final incident of our tale, which is thus chronicled by Tigernach (Rev. Celt. XVI, 378): Cobthach the Meagre of Bregia, son of Ugaine the Great, was burnt, with thirty kings around him, at Dind rig of Magh Ailbe, in the palace of Tuaimm Tenbath precisely, by Labraid the Dumb, the Exile, son of Ailill of Ane, son of Loeguire Lore, in revenge for his father

and grandfather, whom Cobthach the Meagre had killed. Warfare thence between Leinster and Conn's Half' (i. e. the northern half of Ireland).

This warfare is also referred to in the title contained in R. viz. Scelsenchas Lagen inso sis. Orguin Denna rig inso: Bruiden Tuamma Tenbad ainm aile do, 7 is ed on cetna scel Lagen 7 tuus a ngliad 'A legendary story of Leinster this below. This is the Destruction of Dind rig.') The Palace of Tuaimm Tenbad is another name for it, and this is the first tale of the Leinstermen and the commencement of their fighting'.

#### Orgain Dind ríg.

(Lebar Laignech, 269 a).

1. Cid dia tá orgain Dind ríg?

Ní ansa. Bói Cobthach Cóel Breg mac Ugaine<sup>2</sup>) Móir ir-rige Breg.<sup>3</sup>) Bái dano Loegaire Lorc mac Ugaine<sup>2</sup>) ir-rige Herenn.<sup>4</sup>) [Mac sede dano Augaine Mair — R.] Ba formtech Cobthach fri Loegaire im ríge Herenn,<sup>5</sup>) cor-ragaib sergg 7 galar de, co ro sergg a fuil 7 a feóil de,<sup>6</sup>) conid de ro bói Cóel Breg fair-sium, 7 ní<sup>7</sup>) roacht marbad in Loegaire.

2. Ro gaired dó iarum in Loegaire co farchad bennachtain ocai ria n-écaib. INtan didiu dolluid a bráthair chucai issin tech brister coss érin chirci's) for lar in taige. 'Nírb [ś]irsan') do galar',¹¹) or Laegaire. 'IS tairisi ón', or Cobthach. 'Dochuaid ass uile anísiu eter fuil 7 chnáim, eter bethaid 7 indili. Do-

<sup>1) &#</sup>x27;This place', says O'Donovan (*The Book of Rights*, Dublin 1847, p. 15 note), 'is still well known. It is situated in the townland of Ballyknockan, about a quarter of a mile to the south of Leighlin Bridge, to the west of the river Barrow. Nothing remains of the palace but a moat, measuring 237 yards in circumference at the base, 69 feet in height from the level of the river Barrow, and 135 feet in diameter at the top, where it presents a level surface on which the king of Leinster's royal house evidently stood'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Augaine R. <sup>3</sup>) Herend YBL. Herenn R.

 <sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Laighen YBL. Lagen R.
 <sup>5</sup>) Laighen YBL.
 <sup>6</sup>) conid rogab serg 7 galar de, co luid hi seimnib sirge de, R.

<sup>7)</sup> for 7 ni etc. YBL. has cumma roacht marbad ind Laegairi.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) coss erene circe R. coss eirini chirci YBL.

<sup>9)</sup> Nir' forbrisiund duit YBL.

<sup>10)</sup> Nip śirsan indlobra duit, a brathair R.

rónsaid¹) fuachtain frim.²) a gillu, i. coss na circe do brissiud. Tucaid ille co tucursa cumrech impe.¹³) 'Fe amai', or Laegaire. 'IS meth⁴) 7 milliud dond fir. IS tabarta i n-éslis.¹⁵) 'Tairsiu imbárach', or Cobthach. 'cor' altar⁶) mo fert-sa latt, [7 coro clantar mo lia, 7 coro hagthar m'oenach ugubae. 7 coro ferthar mo hilach adnaccuil — R], ar atbélsa ar†) lúath.' 'Maith', or Loegaire, 'dogéntar'.s)

3. 'Maith, tra', or Cobthach ria rigna 7 ria rechtaire, 9) 'Apraidsi ba 10) marb-sa can fis 11) do neoch aile, 12) ocus domberar 13) im charpat 7 altan scene im láim. 14) Doraga 15) mo brathair co dichra [im dochumm R] dom cháiniud [7 dollige form R]. Bés ro sia ní uaimsea hé. 16)

4. Ba fir són. Doberar immach in carpat. Do thaet a brathair dia chainiud. Téit side cona-tailce fair anúas. (17) Nosclanna (18) in sciain ind oca fordrund, co tuargaib cend ass i coirr a chride, (19) conid ro marb (20) [Loegaire samlaid, 7 ro hadnacht i nDruim Loegairi. R].

5. Foracaib<sup>21</sup>) Loegaire mac .i. Ailill Áine. Ro gab-side rige Lagen.<sup>22</sup>) Nir'bo lór dano la Cobthach in chétfingal, co tart argat do neoch dorat dig tonnaid<sup>23</sup>) do Ailill co mbo marb de.

6. IArsin ro gab-som rige Lagen. Foracaib dano Ailill Áne mac i. Móen Ollam. Amlabar side dano co mbo<sup>24</sup>) fer mór.

1) Doronsáid LL. Doronsaid YBL. 2) frinn YBL. R.

3) Dos-fucaid domsa co tarat chuimrech n-impe R.

4) is meth 7 mell YBL.

<sup>5</sup>) is toirisiu conid meth 7 conid milliud 7 conid tabartha i n-eisleis in fer-sa o shunn R.

6) coro altar YBL. coro claidter R.

7) atbélatsa for luath YBL. itbebsa (sic!) co luath R.

8) Atetha-su na huile sin, ar Loegaire R.

9) fria choimmsid n-indmais R.

10) bam YBL. am R. 11) can a fis YBL.

12) cen chomfis do nach ailiu R. 18) domfucthar R.

<sup>14</sup>) deis R. <sup>15</sup>) Dorega YBL.

7 ronsua ni huaimse di suidiu R. do ba roiseadh ni uaimse he YBL.
 do thaet cona tarlaic fair di anuas R. teitside cona-teilce fair anuas YBL.

18) nus-clandaind YBL. nos-clann R.

19) hua chind a chaithre co clár a hocta R.
20) i corr a craidi conidh marb de YBL.

21) Facbais R. Forfacaib YBL.

<sup>22</sup>) rogab sidhi Laigin fris arisin YBL. congab-sede Laigneo fris afrithise R.

<sup>23</sup>) co rogell innmassa ermasa do scolaige druad ar dig tonnaid R.

24) co mbu YBL.

Laa dó didu issin chluichimaig oc immáin¹) dorala camman²) dar a lurggain. 'Rom-ánic-se on',3) or se. 'Labraid Móen', or

na gillai.4) 'Labraid' a ainm ond úair sin.5)

7. Congairther 6) fir Herenn do Chobthach do thomailt Fesse Temrach. Luid Labraid dano cumma chaich [dia tomailt. R] INtan didu; rop ániu dóib ic tomailt's) na fesse, batar in t-aes admolta for in lár) oc admolad ind ríg 7 na rígna 7 na flathi

7 na n-octhigern. 10)

8. 'Maith didu', or Cobthach, 'in fetabair cia as féliu [fil R. YBL] i nHerinn?' 'Ro fetamar', 11) or Craptine, 'i. Labraid Loingsech mac Ailella. Ron-anacsa 12) i n-erruch, co ro marb a oendam damsa. 13) IS hé as féliu.' 'Ro fetamar', 14) ar Ferchertni fili. 'Ron-anacsa 15) dano i ngaimriud, co ro marb a oenboin dam, 16) [7 ni roib ina seilb acht sisi YBL.]

9. 'Eircid-siu lessium dano', ar Cobthach, 'ar is feliu andúsa.'17) 'Ni pa 15) messai-ti seom de sin', or Craiptine, '7 ni pat 19) fer(r)-dde siu'. 'A Herind<sup>20</sup>) duibsi immorro', ol Cobthach.

'Mani fagbam<sup>21</sup>) ar n-inad inti', or in gilla.

10. Dlomtair iarum.<sup>23</sup>) 'Cid ragmait?' or in gilla. 'Siar', or Ferchertni.

11. Tiagait iarum cor-rig Fer Morca i. fir Mor[c]a<sup>24</sup>) batar immon Luachair nDedad thíar. Scoríath iss hé ba rí dóib.

12. [p. 269b] 'Cid dofor-fuc?' 25) or Scoriath.

1) oc immain liathroidi YBL. oc ain liathroite R.

4) ar in fer ba nessom do R.

5) Conid [d]e ro lil-seom Labraid ond huair sin R.

6) Is iarum conacrait R. 7) didu YBL. 8) rop aine tomailt YBL. ba hainium doib im thomailt R.

9) batar in t-aes dana iarsind aurlar R.

10) 7 inna rigna 7 na flaithi 7 inna n-oictigern YBL.

<sup>11</sup>) Rodafetamar R. <sup>12</sup>) ranacasa YBL.

13) a oendam retha air dom daim R.

<sup>14</sup>) Confetamar YBL. rofetar R. 15) ran acsa YBL.

16) cor' thascair a seilb huile .i. a cenboin dom daim R.

<sup>17</sup>) indnusa YBL. ar itherid is feileo lib he indussa R. Then R inserts Cia thiasmais leis, ar Cassarn, file Cobthaig, rofancamar hil-lathiu teora sin co tarat a oen leind dun. 18) Nirbo YBL. 19) Nibot YBL.

<sup>20</sup>) assa ind Erind YBL. 21) Mini fogbam YBL.

22) Do duib a Herind co hog in n-ed bamsa beo R. cein bus id beo YBL.

<sup>28</sup>) Dollotar riam R. Dlomthair iarum YBL. 24) Morcca R. 25) dof-ucai YBL.

<sup>2)</sup> adcomaic camm aine R. 3) rom[c]omaic he si on YBL.

'Ar idlomad do ríg Herenn.'

'Fochen dúib', or se. 'Bid inund techt no anad dún céin nombeosa. Robar-bia degcommaid', [or in rig. YBL.] 1)

13. INgen la Scoriath, Moriath a hainm. No bithe 'co a forcomét col·léir, uair na frith céili diugbala di fochetóir.2) A mmathair oca comét.3) Ni ro chotlaiset a dá súil ríam acht indala n-ai4) oc aire a ingine. Ro charastar5) immorro ind ingen inti Labraid. Bái comairle eter in n-ingin 7 Labraid. Ro bói urgnam<sup>6</sup>) mór la Scoríath do Feraib Morca. IS ed comairle<sup>7</sup>) dorónsat, ('raiptine do seinm') suantraige iarsind ól co comtholad<sup>9</sup>) a mmathair-si co roissed-som in n-imdái. Ba fír son immorro. Ni ro cheil (raiptine a chruitte 10) dadaig, coro chotail in banscál 7 co comarnaic ind lánamain.

14. Nir' bo fota trá iarsin co ro dúsig-si, 11) 'Erig, 12) a Scoriath', or si. 'IS ole in cotlud a tái', ol si. 'Anál mnáa lat ingin. Cluinte a hosnaid iar údul a menmairc[e] uathi.'13)

15. Atraacht iarum Scoriath. 'Fintar cia dorone so'. 14) or se, 'co ro gabtar claidib 15) dó fóchetoir'. Ni con fes cia dorone. 16) 'A cind 17) dona druidib 7 dona filedaib', or se, 'mani fintar cia doróne.'18) 'Bid anim 19) duit', or Ferchertne, 'do munter [fessin R] do marbad.' 'Do chend dano ditso féin!' ar Scoriath, 'mani aprai.' 'Apair', or Labraid. 'Is lear mo mudugud m'oenur.'20)

1) Techtfaide coibni cein bamsa beo R.

2) ar na térglas aithech tige di in Herind R. uair na frith cele ba dingbala di fochetoir YBL.

3) hiccoa in[n]ithim se .i. hicoa haire R.

- 1) Ni ro chotlaiset a da suil ria maitin, YBL. ni ro chomthuilset a da suil sede riam, acht indara n-ae hic aire R.
- <sup>5</sup>) Ro char ind ingen immorro Labraid R. ro charastair indningen inni Labraid YBL.
  - 6) aurgnam R. 7) comarce R. 8) sephnad R.

9) coro chomthuiled R.

- 10) chruit YBL. Ni derchelt Craiptine i cruittirecht dádaig co ro chomthuil a máthair-si R.
  - 11) co ronduisich si YBL. co ro diussaich-si R. 12) Atrae suas R.
  - 13) iar techt a menmaircee R. iar ndul a mm[enm]airci uadi YBL.
  - 14) cia rogni in gnim so R. cia doroni so YBL.
  - 15) co ro gabthar claideb YBL. co ro claidbither R.

  - 16) dorigni R. doronne YBL.
    17) cenna R.
    18) noco fessat cia rogni inso R.
    19) danim LL. ainim YBL.
  - 20) mo mugugud ammoenur YBL. is lor mo gabail ind R.

16. IS and asbert Ferchertne:

Ni ceilt céis céol do chruit Chraptine co corastari) for sluagu suanbás consreth2) coibnius etir sceo Máin Moriath macdacht Morca mo cech3) lúag Labraid.

'Labraid', or se, 'condranic frie4) iar for tálgud do chruit

Chraipthine.'

Ro mertsom a muntir is-suidiu.

17. 'Maith tra', or Scoriath, 'ni con terglansam-ni céli diar n-ingin cosin nocht ara seirc lind. Cia no bemis-ni ica thogu iss é fuaramar and. 5) Déntar ól istaig', 6) ol se, '7 tabar a ben for a láim Labrada. Ocus ní scērsa fris', or se, 'co rop rí Lagen.'

18. Do that iarum a ben chucai 7 foid leis.

- 19. Ocus doberat?) sluagad fer Muman iarsin?) cor-roachtatar9) Dinn ríg in cetorcain. Ocus atroas10) techt ar in orggain co ndernsat comairli inbrecaig ind oic amuich 11) ii. (raptine do dul forsin doa 12) in dúni do seinm 13) suantraige don tsluag innund condarralad 14) dara cend. Ocus in sluag ammuig 15) do thabairt a n-aigthe fri lár 7 a mmeóir 16) ina cluasaib conna cloistís in seinm. 17)
- 20. Co mbo ed on 18) dognithe and, 7 co torchratar ind fir, [thall dara cenn h(i) suan R], 7 co ndechas ar in dún, 7 co ralad ar 19) in tsluaig, 7 co ro hort in dún.
- 21. Ro bói-si didu for in tsluagud<sup>20</sup>) .i. Moriath. Nir'bo miad lési<sup>21</sup>) didu a mméra do chur ina cluasaib ria céol feisin, <sup>22</sup>) co mbói tri thráth ina cotlud, ar ni ro lamad a gluasacht. Unde dixit [Flann R] mac Lonáin:
  - 1) carsadtar YBL. 2) consreth YBL. consrec LL.
  - 3) cech YBL. cein LL.

- 4) comarnic fria R.
- 5) Cia no bemis ica thoga suidhe dorad Dia dun YBL. is cian no beimmis 'coa thogu is e dorat Dia dun R.
  - 6) isintig YBL. Gaibther ol istich R. 7) doberar YBL.
  - 8) doberar slog Muman leis iar suidiu R.
  - 9) co rochtatar YBL. co ro ortsat R. 10) atroos R.
    - 11) do muich YBL.
- 12) for dui R.

- 18) senmaim R.
- 14) conos-tarlad R.
- 15) immuich R.

- 16) am-mera R.
- <sup>17</sup>) arna cloistis in sephain R. con na cloistis in tsenm YBL.
- 18) Combua son R.
- 19) ro lad a n-ar in tsluaig YBL. co ro lad ár a sluaig R.
- 20) tsluag YBL.
- 21) la Moriath ingin Scoriath la mnai Labrada YBL.
- <sup>22</sup>) 7 ni bu mas le am-mer 'na cluasaib riana ceol fessin R.

Feib conattail Moriath muad . fiad sluag Morcae, mó cach scéol, 1) dia n-ort2) Dind ríg, [p. 270a] réim cen tréis . dia sephaind3) céis [cenntoll4] céol.

22. Ro gab-som didu rige Lagen iarsin, 7 batar [hi R] córe 7 Cobthach; ocus is and ro bói a sossad b) som, i nDind rig.

23. Fechtas immorro ro gab-som 7 lánrige la Cobthach. Ro chuirestar<sup>6</sup>) iar*um* in ní Chobthach do denam a m*en*man 7 do airiuc) thuile dó. Dorónad teg lesseom dano arachind (hobthaig. IMchommart') immorro a tech, d'iurn') etcr fraig 7 lár 7 chomlada 10) doronad 11) a tech. Lagin oco denam bliadan lán, 12) 7 do ceiled athair ar a mac 7 mathair ar ingin, [7 fer ar mnai, 7 ben ar fiur, con na chuala nech o cheiliu cid imthiagtais 7 cia du tarclamtais a trelmu 7 a n-aicdida R.] IS dó atá (3) 'nit lia Lagin rúni'. IS and doronad 14) a tech i [n] Dind ríg.

24. Ro cured 15) didu Cobthach [don lind 7 R] dond irgnam, 7 dolluid 16) .xxx. ríg imbi do rigaib Hercnn. Forémdes 17) immorro (5) o Chobthach dul issin tech co ndigsed máthair Labrada 7 a druth. Is ed dorróiga in drúth, bennachtu Lagen 7 soirí a chlainne 19) co bráth [de R]. Ar maithius 20) [immorro R] dia mac dochuaid 11) in ben. Ésseom féin i. Labraid oca ferthaigis 22)

[in n-aidchi sin R].

25. Luid-seom arnabarach do chluchi frisna gillu<sup>23</sup>) isin léna. Conaccai a aiti hé. 21) Imbrid-side oenchossid 25) sciach for a druimm 7 for a chind ind Labrada. 'IS dochu', or se, 'bid echt la mac echt 26) latso. Olc duit, a gilla', or se, 'ri Herenn do thocoiriud 27) co (richait rig 28) imbi cen bith ria mbeolu oc airiuc thuili dóib.' 29)

1) concatail . . . seol YBL. 2) diar' ort R.

3) diar' sephain R. 4) centoll LL, R. cendtoll YBL.

5) a longport-som 7 a sosad YBL. hi comfosaud R.

8) Ro thocuir-seom R. 7) thairing R. s) ba himdaingen R.

10) chomlaid R. 9) Do iurn aithlegtha huile R. 11) argniad R. 12) bliadain lain 'co a denaim R.

18) Unde dicitur R. is de ata YBL. 14) rognid R.

15) Ro thocuired R. 16) dolotar ... lais R.

18) YBL. inserts forro. 17) Atroas R. foroemthes YBL.

<sup>20</sup>) Ar mathius YBL. ar a aithius LL. 19) dia chlaind R. 22) ferdthigsead YBL. ba ferdaigsig R. 21) doluid R.

23) dia chluchu lasin ngillaraid R.

26) cona facca a aite oc suidiu R. 25) cen choisi side sciath YBL. 26) cecht YBL. echt LL, R. 27) chuiriud R. thocuiriud YBL.

29) duind YBL. 28) ardrig R.

26. Gebid imbi iarum ocus luid chucu issa tech. 'Tene duib', or se, '7 lind 7 biad isa tech.' 'IS cóir',1) ar Cobthach. Nonbur do for lár in taigi. Srengait in slabraid bái assin chomlaid ina ndiaid conda-ralsat ar in coirthe indorus taige,2) ocus ro sétea na tri chóicait bolg goband doib immon tech, 7 cethrur oclách for3) cach bulg,4) co mbo te don tšlúag.5)

27, 'Do mathair [thall R], a Labraid!' ar na6) óic.

'Nathó, a maccucán', or si:7) 'dénasu th'einech thriumsa. ar atbelsa chena.'8)

28. Orggthir tra [and sin YBL] Cobthach Coel secht cetaib 7 co<sup>9</sup>) .xxx. ríg imbi <sup>10</sup>) [aidchi notlac mair intsaindriud R]. Inde dicitur: 11)

Trí chet bliadan, buadach rím 12). re ugein Christ, compert nóeb, nirbo bratharda, ba holc . orta Lore la Cobthach Cóel.3

Cobthach Cóel co trichait ríg 13) ron ort Labraid lirdes muad, mac meic Loegaire din lind . i nDind ríg ra hort in slúag.

29. Ocus is de sin asbert Ferchertne file:

Dind rig ropo Thúaim Tenbath 14) .xxx. fariach ropua find 15) bebsait brusius 16) breósus bure lond Labraid láth úgaile 17) hua Luirc Lóeg lond sanb setne sochla coel Cobthach.

Cond mál 18) muridach mandras 19) armu brathar athar Ollam Máin maccu ána Ugaine

i. Máin ollom-som i tossaig, Labraid Móen iarsin. 20) Labraid Lougsech immorro o luid for lougais21) [dia ragaib rige co Muir n-Icht, dia tuc na gaullu imda leis .i. cc. ar fichet cet gall cosna laignib lethnaib 'na lamaib, et de quibus Lagin dicuntur. R.

Orggain Dind rig insin. 22)

- 1) Maith lind samlaid R.
- 2) conas-ralsat im choirthi ar dorus in tige R. 8) ar R. mbolg YBL.
- <sup>4</sup>) gach. <sup>5</sup>) commui the in sluagh, YBL. <sup>6</sup>) ind R. <sup>7</sup>) Ni tho a meic, ar sise R.
- 7) Ni tho a meic, ar sise R.
- <sup>8</sup>) itbelsa olchena R. <sup>9</sup>) cc LL.
- 10) Oircthir annsain Cobthach co .xxx. ardrig, co .uii. cetaib sloig R.
- 11) is de asrubairt YBL.
- 12) R omits the rest of this quatrain.
- 18) R omits the rest of this quatrain.
- 14) R omits the rest of this obscure composition.
- <sup>15</sup>) tricha nareach ro bo ron YBL. <sup>16</sup>) bebsat bruisis YBL.
- 17) elga YBL.
   18) Connmail YBL.
   19) mandruas YBL.
   20) iarsuidiu R.
   21) o doluid for a morlongais R.
- 22) conid Orgain Dind rig sin for Cobthach Coel Breg. FINIT. YBL. Orgain Denna rig in sain R.

#### The Destruction of Dind rig.

(Book of Leinster p. 269.)

1. Whence is the Destruction of Dind rig?

Easy (to say). Cobthach the Meagre of Bregia, the son of Ugaine the Great, was king of Bregia, but Loegaire Lorc, son of Ugaine, was king of Erin. He, too, was a son of Ugaine the Great. Cobthach was envious towards Loegaire concerning the kingship of Erin, and wasting and grief assailed him, so that his blood and his flesh wasted away. Wherefore he was surnamed the Meagre of Bregia, and Loegaire's murder was brought about.

2. So Loegaire was called to Cobthach that he might leave him his blessing before he died. Now when Loegaire went in to his brother the leg of a hen's chick is broken on the floor of the house. 'Unlucky was thine illness', says Loegaire. 'This is fitting', says Cobthach: 'all has departed, both blood and bone, both life and wealth. Thou hast done me damage, my lad, in breaking the hen's leg. Bring it hither that I may put a bandage round it.'1) 'Woe is me', says Loegaire, 'the man has decay and destruction: he is delivered into neglect.' 'Come tomorrow', says Cobthach. 'that my tomb be raised by thee, and that my pillar-stone be planted, my assembly of mourning be held, and my burial-paean be performed; for I shall die swiftly.' 'Well', says Loegaire, 'it shall be done.'

3. 'Well, then', saith Cobthach to his queens and his steward, 'say ye that I am dead, but let none other know it, and let me be put into my chariot with a razor-knife in my (right) hand. My brother will come to me vehemently, to bewail me, and will throw himself upon me. Mayhap he will get somewhat from me.'

4. This was true. The chariot is brought out. His brother came to bewail him. He comes and flings himself down upon Cobthach, who plunges the knife into Loegaire at the small of his back, so that its point appeared at the top of his heart, and thus Loegaire died, and was buried in Druim Loegairi.<sup>2</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) An action indicating utter destitution: compare Silva Gadelica I, 410, line 24, II, 446.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Compare the story of Ragallach and his nephew, Silva Gadelica I, 394, II, 429.

Loegaire left a son, even Ailill of Ane. He assumed the kingship of Leinster. The first parricide did not seem enough to Cobthach, so he gave silver to some one who administered a deadly drink to Ailill, and thereof he died.

- 6. After that, Cobthach took the realm of Leinster. Now Ailill of Áne had left a son, even Móen Ollam. Now he was dumb until be became a big man. One day, then, in the playground, as he was hurling, a hockey-stick chanced over his shin. 'This has befallen me!' says he. 'Moen labraid ("speaks")', say the lads. From that time Labraid was his name.
- 7. The men of Erin are summoned by Cobthach to partake of the Feast of Tara. Labraid went, like every one, to partake of it. Now when they were most gloriously consuming the banquet, the eulogists were on the floor, lauding the king and the queens, the princes and the nobles.
- 8. 'Well then', says Cobthach, 'know ye who is the most hospitable (man) in Erin?' 'We know', says Craiphtine (the Harper), 'it is Labraid Loingsech, son of Ailill. I went to him in spring, and he killed his only ox for me.' Says Ferchertne the Poet: 'Labraid is the most hospitable man we know. I went to him in winter, and he killed his only cow for me, and he possessed nothing but her'.
- 9. 'Go ye with him then!' says Cobthach, 'since he is more hospitable than I.'

'He will not be the worse of this', says Craiphtine, 'and thou wilt not be the better.'

'Out of Erin with you then', says Cobthach, 'so long as thou art alive!'

'Unless we find our place (of refuge) in it', says the lad.

- 10. They are then rejected. 'Whither shall we go?' says the lad. 'Westwards', answered Ferchertne.
- 11. So forth they fare to the king of the Men of Morca, the Men of Morca that dwelt about Luachair Dedad in the west. Scoriath is he that was their king.
  - 12. 'What has brought you?' asked Scoriath.

'Our rejection by the king of Erin.'

'Ye are welcome', says Scoriath. 'Your going or your staying will be the same (to us) so long as I am alive. Ye shall have good comradeship', says the king.

- 13. Scoriath had a daughter, whose name was Moriath. They were guarding her carefully, for no husband fit for her had been found at once. Her mother was keeping her. The mother's two eyes never slept (at the same time), for one of the two was watching her daughter. Howbeit the damsel loved Labraid. There was a plan between her and him. Scoriath held a great feast for the Men of Morca. This is the plan they made after the drinking, Craiphtine should play the slumber-strain, so that her mother should fall asleep and Labraid should reach the chamber. Now that came to pass. Craiphtine hid not his harp that night, so that the queen fell asleep, and the (loving) couple came together.
- 14. Not long afterwards the queen awoke. 'Rise, O Scoriath!' says he. 'Ill is the sleep in which thou art. Thy daughter has a woman's breath. Hearken to her sigh after her lover has gone from her.'
- 15. Then Scoriath rose up. 'Find out who has done this', quoth he, 'that he may be put to the sword at once!' No one knew who had done it. 'The wizards and the poets shall lose their heads unless they find out who has done it.' 'It will be a disgrace to thee', says Ferchertne, 'to kill thine own household.' 'Then thou thyself shalt lose thy head unless thou tellest.' 'Tell', quoth Labraid: 'tis enough that I only should be ruined.')
- 16. Then said Ferchertne: 'The lute hid no music from Craiphtine's harp till he cast a deathsleep on the hosts, so that harmony was spread between Moen and marriageable Moriath?) of Morca. More to her than any price was Labraid'.

'Labraid', says he, 'forgathered with her after ye had been lulled by Craiphtine's harp.'

In this he betrayed his companions.

17. 'Well then', says Scoriath, 'until tonight we have not chosen<sup>3</sup>) a husband for our daughter, because of our love for her. (But) if we had been choosing one, 'tis he whom we have found here. Let drinking take place within', says the king,

<sup>1)</sup> Compare the story of the nun, Lismore Lives, Preface X, line 12.

<sup>2)</sup> With etir sceo Main Moriath compare isnaib inscib sco eulis ind ecnai 'in verbis sapientiae et τῆς prudentiae', Cambray sermon.

<sup>3)</sup> terglansam = to-aith-ro-glendsam, pret. pass. sg. 3 térglas supra 13 R, verbal noun teclimm Wb. 1 d 1.

'and let his wife be put at Labraid's hand. And I will never part from him till he be king of Leinster.'

18. Then Labraid's wife came to him and sleeps with him.

- 19. And thereafter they deliver a hosting of the Munstermen till they reached Dind rig (for) the first destruction. And they were unable to destroy it until the warriors outside made a deceptive plan, namely, that Craiphtine should go on the rampart of the fortress to play the slumber-strain to the host within, so that it might be overturned, and that the host outside should put their faces to the ground and their fingers in their ears that they might not hear the playing.
- 20. So that was done there, and the men inside fell asleep, and the fortress was captured, and the garrison was slaughtered, and the fortress was sacked.
- 21. Now Moriath was on the hosting. She did not deem it honourable to put her fingers into her ears at her own music, so that she lay asleep for three days, no one daring to move her. Whence said Flann Mac Lónáin:1)
- 'As great Moriath slept before the host of Morca more than any tale when Dind rig was sacked course without a fight when the hole-headed lute played a melody'.
- 22. Thereafter Labraid took the realm of Leinster, and he and Cobthach were at peace, and his seat was at Dind rig.
- 23. Once upon a time, however, when he had taken it, and Cobthach had the full kingship, he induced this Cobthach to do his will and meet his desire. So a house was built by him to receive Cobthach. Passing strong was the house: it was made of iron, both wall and floor and doors.<sup>2</sup>) A full year were the Leinstermen abuilding it, and father would hide it from son, and mother from daughter, husband from wife, and wife from husband, so that no one heard from another what they were going about, and for whom they were gathering their gear and their fittings. To this refers (the proverb): 'not more numerous are Leinstermen than (their) secrets'. Where the house was built was in Dind rig.

<sup>1)</sup> He died, according to O'Curry (Manners etc. III, 24), A. D. 891.

<sup>2)</sup> Here should come some words corresponding with the *immárrabatar* in da thech claraid ('round which were the two houses of boards') in *Mesce Ulad*, LL. 268 b 21. Otherwise there would have been no combustible materials.

24. Then Cobthach was invited to the ale and the feast, and with him went thirty kings of the kings of Erin. Howbeit Cobthach was unable to enter the house until Labraid's mother and his jester went in. This is what the jester chose (as his reward for doing so): the benediction of the Leinstermen, and the freedom of his children forever. Out of goodness to her son the woman went. On that night Labraid himself was managing household matters.

25. On the morrow he went to play against the lads in the meadow. 1) His fosterer saw him. He plies a one-stemmed thorn on Labraid's back and head. 'Apparently', saith he, 'the murder thou hast (to do) is a murder by a boy! Ill for thee, my lad, to invite the king of Erin with thirty kings, and not to be in their presence, meeting their desire.'

26. Then Labraid dons (his mantle) and goes to them into the house. 'Ye have fire, and ale and food (brought) into the house.' 'Tis meet', says Cobthach. Nine men had Labraid on the floor of the house. They drag the chain that was out of the door behind them, and cast it on the pillar-stone in front of the house: and the thrice fifty forge-bellows they had around it, with four warriors at each bellows, were blown till the house became hot for the host.'2)

27. 'Thy mother is there, O Labraid!' say the warriors.

'Nay, my darling son', says she. 'Secure thine honour through me, for I shall die at all events.'

28. So then Cobthach Coel is there destroyed, with seven hundred followers and thirty kings around him, on the eve of great Christmas precisely. Hence is said: Three hundred years — victorious reckoning — before Christ's birth, a holy conception, it was not fraternal, it was evil — (Loegaire) Lorc was slain by Cobthach Coel. Cobthach Coel with thirty kings, Labraid . . . . slew him (Lugaid). Loegaire's grandson from the main, in Dind rig the host was slain. 3)

1) So as to disarm Cobthach's suspicion?

<sup>2)</sup> For the incident of roasting people alive in an iron house see also *Mesce Ulad LL*. 268b, and the reference in the Mabinogi of Branwen (Red Book I, p. 31), where Llassar Llaesgyfnewit and his wife Cymideu are said to have escaped 'or ty haearn yn Iwerdon pan wnaethpwyt yn wynnyas yn eu kylch'. See K. Meyer, *Gael and Brython*, p. 44.

3) These quatrains are taken from a poem beginning A chóicid chóem

29. And 'tis of this that Ferchertne the poet said: 'Dind rig, which had been Tuaim Tenbath,' etc.

i. e. 'Main Ollam' he was at first, 'Labraid Moen' afterwards, but 'Labraid the Exile', since he went into exile, when he gained a realm as far as the Ictian Sea, and brought the many foreigners with him (to Ireland), to wit, two thousand and two hundred foreigners with broad lances in their hands, from which the Laigin (*Leinstermen*) are so called.

This is the Destruction of Dind rig.

Chairpri chrúaid, ascribed to Orthanach húa Cællama Cuirrich, a defective copy of which is found in Rawlinson B 502, fo. 50 b 2, where they read as follows:

Coic bliadna buadach rim . ria ngein Críst, ni comrim chloen, cia do braithirse ba holce . orta Lorce la Cobthach Coel.

Cobthach Cæl co trichait rig . ronort Labraid, lith co mbuaid, mac mèic Lægaire dond lind . i nDind rig roloise in tsluaig.

(K. M.)

Cowes, Isle of Wight.

WHITLEY STOKES.

#### A LIST OF ANCIENT IRISH AUTHORS.

(Book of Ballymote, 308 b 12.)

Nai persaind in Senchusa Moir bérla Fene i. tri rig 7 tri filid 7 tri naeim i. Patraic, Beneoin, Cairneach na tri naeim . Laegairi, Corc, Dairi na tri righ . Ross, Dubthach, Feargus na tri filid . ut

Laegairi, Corc, Dairi dur . Patraic, Beneoin, Cairnech coir, Ros, Dubthach, Fergus co feib . nói sail[gi] sen Senchuis Moir.

Reraid o thus domain co dilind.

Tuan mac Cairill o dilind co Patraic.

Colum cille 7 Finnia iar Patraic.

Findtan mac Bochra iar Colum cille.

Suide, druidi, filid iar Finntan.

Dallán hua forgaill in fili. ut .i.

Dallan mac Alla meic Erc . meic Feradaigh gan timi, ardollam Erenn gan on . is e ro mol Colum cille.

Cathbadh primrighdrai. Na teora Fercertne in filid.

> Fercertne caem comcubaid . Labradha Luirc lai Fercertní i fail *Con*cobair . Fercertni i[c] Coinr[a]i.

Colman mac Coimgellain in sai 7 in fili.
Cennfaelad mac Ailello.
Athairne Ailgisech cona scoil.
Amairgin mac Ecicsalaigh.
Amairgin glúngel mac Miled.
Nera mac Morainn in drai.
Morann mac Main in t-oghmoir.

Ogma mac Elathan meic Delbaid.

Nera mac Findchuill a Sid al<sup>1</sup>) Femin.

Morann mac Coirpri Croimcind.

Morann mac Cairpri Cind chait.

Bresal briuga bochétach.

Cormac mac Airt, hua Cuinn cétchathaig.

Coirbre Liphechair mac Cormaic.

Sencha mac Ailello in sai.

Concobar mac Nesa in rí.

Fuathach firchestach in fili.

Dubh da conn in righ glam.

Roigní Roscadhach in roth-ogaim. 2)

Baetach hua Buirecháin.

Fachtna mac Senchad.

Laigeach fili Mumu eicís.

Critine fili.

Find hua Baiscni.

Eatan ingen Dencecht, in banfili.

Coirpre mac Etna in fili. Dubthach mac hui Lugair in fili.

Sencan Toirpeist in rigfili.

Senbec hua Ebricc in sai ecsidh.

Fithal Firghaeth laechbriathrach.

Eithne ingen Emangaeth.

Bricni mac Carbri in bilteanga.

IN Morrigan.

IN Dagdha.

.xl. iiii.3) staraidhe Gaedel ro cumsat in leb*ur* n-airise a sdaraibh 7 a n-annalaibh.

Cormac mac Culennain ro[ch]um in Sanais Cormaic.

It eat sin persaind senchusa 7 gabala 7 uraiciptha 7 amhra 7 genilach 7 imagallama.

Finit.

3) Written over staraidhe.

Cowes, Isle of Wight.

WHITLEY STOKES.

[col. 2]

<sup>1)</sup> al for ar.

<sup>2)</sup> See BB. 313: Roth-ogam Roigni Roscadaig. (K. M.)

# MITTEILUNGEN AUS IRISCHEN HANDSCHRIFTEN.

Ī.

#### Aus Rawlinson B. 502.

Auf der oberen Hälfte von fo. 40 b 2 endigt der Saltair na Rann mit der Notiz feil Maire hi fogomur indiü. Dann fährt derselbe Schreiber fort wie folgt.

Panechte incipit i. tintūd Duiblitrech hāi Hūathgaile¹) forsin pandecht (ʿīrine²) trīa goedeilg inso sīs. Do ardgabalaib in domuin 7 do chrōebaib coibniusa in domain 7 dia hilchenelaib 7 do numir a mberla 7 do āissib a n-airech 7 dia n-anmannaib 7 do æssaib in domuin 7 do numir cacha āesse.

### Do rēir in septīn inso.

- 1 Cētna amser bethad bind, ō thūs domuin co dīlinn, dā cēt cethracha immalle, dā blīadain is dā mīle.
- $n\overline{o}i$  cét  $\overline{o}$  ch $\overline{a}$ naib, is cet, d $\overline{a}$  bl $\overline{a}$ dain is d $\overline{a}$  fichet. 3 Ochtmoga bl $\overline{a}$ dan co mblaid, fiche bl $\overline{a}$ dan $^{3}$ ) do bl $\overline{a}$ dnaib,

ō dīlinn co Abrahám

- 3 Ochtmoga blīad*an* co mblaid, fiche blīad*an*³) do blīadnaib, cēt ar thrī mīlib namān⁴) ōn chētchrut[h]ad co Abrām.
- 4 Ō Abrām co tempul nDē nōi cēt blīadan, būan in rē, do rēir rīagla, is lōr a fat, cethri blīadna ochtmogat.
- 5 Atāt cōic blīadna is cōic [c]ét ō Abrām, nī himmarbréc, cor'dluiged Muir Romuir rūad rīa Mōise cona mōrslūag.

10

15

2 Is d'æs tānaissi, nī tár,

<sup>1)</sup> Siehe Atkinson in der Einleitung zum Faksimile des Book of Leinster, S. 32.

<sup>2)</sup> i. e. Pandecta Hieronymi. 3) Zu lesen cethri blīadna.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) = nammá; n ist müssiger, gleichsam deminutiver Zusatz des Reimes wegen. Vgl. trán, S. 18, Z. 12.

5

10

15

20

25

35

6 O Moisi co tempul trën cethri chët bladan atbër, a noe sechtmogat fri sein, is ceirtidde in chomairim.

7 A cūic sechtmogat trī chēt o rotoglad Trōe na trēt, ĩar n-āis Mōise, ĩarair lat, in chūiced blīadain trichat.

8 Tricha ocus cethri blīadna ar ocht cētaib cōemrīagla cen imroll, cen immargōe.

9 O rotoglad Troe na tor co rochumtaiged tempol do blīadnaib, nī sæb in sēt, ōenc[h]ōeca ar ōen fri ōenchēt. C.

#### Dēbi na firinni ebraide frisin sechtmogait tintūdach inso sīs.

1 Cétaimmser in bethad bind othā Ādam co dīlinn sē blīad*na* coicat, rād úglē, ar sē cētaib ar mīle.

2 Ind aimser thanaisse trán o dīlinn co Abaram a do nochat, guth úglūair úgrinn, ar da cēt mblīadan úblāithbind.

3 In tress amser, fēg co fīr, ōthā Abrām co Dauīd, a dō cethrachat cen ail ar nōi cētaib do blīadnaib.

4 In chethramad chubaid chōir ō shain²) co brait³) mBabilōin trī blīad*na sechtmog*at sain ar chethri cētaib cōemaib.

5 In chūiced on brait blaith bil co gein maic Dē i mBethil, a noe ochtmogat fil ann ar coic cētaib, cāin cumang.

6 In tsessed  $\overline{o}$  gein Cr $\overline{i}$ st ch $\overline{o}$ ir co lathe br $\overline{a}$ tha b $\overline{a}$ gm $\overline{o}$ ir, n $\overline{i}$  fitir nech acht D $\overline{i}$ a dil cid b $\overline{i}$ as isind aimsir sin.

7 In tsechtmad, is gnīm glan glē, i comsīniud friu huile ā Abēl, fīriāl a dath, cosin fīriān ndēdenach. [fo. 41 a] 8 Ind ochtmad ā shain imach is ī side in tsīrsæglach,

innisimm, is nī brēc dam, nā bīa crīch ar a cētmad. Cēt.

9 Crīst ar cara rochain cess, Crīst co rala frim arddless,

Crīst ar cara rochain cess, Crīst co rala frim arddless,

[Crīst] roncuinnig ō chēin chain, Crīst ar cuinnid īar cētaib.

Cētaimser in bethad binn.

Sex aetates sunt mundi, id est ō Adam co dīlinn in chētna 30 æs, ō dılinn co Abrām ind æs tānaisi, ō Abrām co Dauīd in tres æs &c.

#### De Babilonia hoc carmen. [fo. 43 b 2]

1 Babilōin roclos hi cēin, dind rochumtaig Nīn mac Bēil ar sīr-ecla slait na slōg, cathir dīrecra dīmōr.

2 Cethrochair in chathir chain, dona flathib fot n-ortain, suairc solus, set co nglaine, co cet indorus n-umaide.

1) Ueber dem zweiten d und unter e puncta delentia.

<sup>2)</sup> Ueber oshain ein Zeichen (···), welches auf co Dauid in V. 3 zurückweist.

<sup>3)</sup> braith MS.

| 4    | Coica cubat tigi am-mūir, annsa a thogail do nach dūil,                                                                                      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ę    | dā cēt cubat, comul nglē, sūas i n-aēr in-hairdde.  5 Fichi cetharrīad, cōem dūib, talldais for mulluch am-mūir,                             |     |
|      | gnīm cen nach cleith cumuing lib, etir dā sreith do thigib.  Nī dernad rīam tīar nó thair etir selbaib sīl Ādaim,                            | , L |
| ,    | foclaim, ar is cangen chōir, dūn dangen mar Babilōin. Babil.                                                                                 | 5   |
| 1    | 7 Tic sruth nEofrait dar a lar, de bæ gleo-throit is gleo-dal,                                                                               |     |
|      | conde roforbad a foir is rotoglad Babiloin. Babil.                                                                                           |     |
|      | Dodechaid Cīr līn a slūaig dochum in tsrotha ruitrūaid, co mba sēt soraid soinmech. Luiditar trīa brīg inbrotha innund for slicht in tsrotha | 10  |
| ĺ    | Luiditar trīa brīg inbrotha innund for slicht in tsrotha                                                                                     |     |
| 10   | co dorus in tigi mõir i mbāi in rī 'sin Babilōin. Babilōin.  Jar sin roairg cathraig Nīn cona rīgraid, cona rīg,                             |     |
| .1.\ | Ballasair, ba hardd a blad, robo mac do Negussar.                                                                                            |     |
| 1:   | Negussar co lūathi a hech, mac side Labudsardech, Labudsardach crūaid i cath ba mac Euilmoradach.                                            | 15  |
| 15   | 2 Euilmoradach fodein ba mac Nabcodoin nār feil,                                                                                             |     |
|      | is hic Nabcodon cen fell roairggeth 1) ar thus Salem.                                                                                        |     |
| 18   | Ruc brait móir a cathraig nDé ocus romill a aidme, rosīachtatar lais dia thaig, læchaib, clēirchib, mnāib, maccaib.                          | 20  |
| 14   | 4 Sechtmoga do blīadnaib doib i ndoire 'sin Babiloin,                                                                                        |     |
| 41   | co tānic Cīr, comul ṅglē, co rofūaslaic a ndōire.                                                                                            |     |
| 16   | 5 Atrubairt friu Cīr īar sin: 'Ēirgid dia bar tīr feissin, ocus imthigid co tenn co rissid Hierusalem'.                                      |     |
| 1    | 6 Tar sin dochuatar fodes dochum a tīre cen chess,                                                                                           | 25  |
| 1'   | cor'chumtaigset cathraig ùDē etir aidmi ocus tige. 7 Īar sin insaigis Cīr cain rīge for feraib domuin                                        |     |
|      | tricha blīadan bāi a glōir 's a hardrīgi i mBabilōin. Babil.                                                                                 |     |
| 18   | 8 Luid Tar sin CTr līn a slūaig cosin Scithia n-ūabrig n-ūair,<br>ic Tarair chāna nī is sīa romarb rīgan na Scithia.                         | 30  |
| 19   | 9 Cethri flathiusa cen on ar meit neirt, ba cain comol,                                                                                      |     |
| 0    | rogabsat in domun ndōid, amal innises canōin.                                                                                                |     |
| 20   | O Flathius na nAsarda n-ān — co tānic Cīr mō cech māl, — [fo. 44 a 1] — flathius Med is Pers, ba glicc, — conastānic mac Pilipp.             |     |
| 2    | 1 Flathius na nGree ngribda a ngair — conastancatar Rōmain.                                                                                  | 35  |
| 9    | Rōmāin raid²) hir-rīgi īar sain co tici dēad in domuin.<br>2 Inad in tuir Nemrūaid nāir ar lār in maige Šennāir,                             |     |
|      | sluind im sruth nEofrait co nglōir rocumtacht in Babilōin. Ba.                                                                               |     |
| T    | mrāiter sunn dang do aidedaib na prīmflatha z dond lucht.                                                                                    |     |

Imrāiter sunn dano do aidedaib na prīmflatha 7 dond lucht foneblatar 7 dona hinadaib in raadnaicthea &c.

In diesem Abschnitt (44 a 1) wird die Entfernung zwischen Himmel und Hölle auf 365 Tagereisen (coic huidi sescat ar .ccc.) angegeben: ar iss ed sain fil on Babiloin sīansaidi .i. o ifurn hi

<sup>1)</sup> roairggech MS.

<sup>2)</sup> Zu lesen Romanrad?

5

fail each cummase 7 cach mbūadrech cosinn Hierusalem nemda hi fail each sīd 7 cach sonmigi. Acht chena filet .clxxui. passe in each uide 7 dā staid ar fichit $^1$ ) in each huidi.

Secht cōicat huide co mbrīg, a cōic déc cen immarīm o Babilōin²) duiscthi drenn³) co cathraig Hierusalem: 4) sechtmoga sē passe ar chēt⁵) in cach uidi adbul-mēt, 6) dorīmet ēcnaide, is glē, acht sain cenēl cech phasse. 7)

Es folgt nun (44 b 1) unter dem Titel Dūan Dublitrech inso forsin panechte das aus LL. 141 b und BB. 7b bekannte Gedicht:

Rédig dam, a Dé do nim, co hémid, ní hindeithbir, éirniud mo chesta, is gním glan, corop espa olloman.

Es endigt auf fo. 45 a 2 mit dem Verse:

Missi don Chūachmaig on chill hūa Hūathgail[e] a Husenglind: romruca sech sæbi snēid torud æne ind Rīg rorēid! Rēdig.

Das nun folgende, dem fer légind von Ross Ailithir Mac Coisse zugeschriebene Gedicht Rofessa hi curp domuin dúir ist von Th. Olden nach der in LL. befindlichen Kopie mit Angabe der Lesarten unseres Kodex in den Proceedings der R. I. A. 1883, SS. 219—252 herausgegeben worden. Es folgt oben auf fo. 46 a 1 20 ein Gedicht, dessen Anfang lautet:

> Fichi rīg, cia rīm as ferr? rogabsat Hierusalem Tar Saūl sāsaid ar son co rofāsaig s) Nabcodon.

Es endigt fo. 46 a 2 mit dem Verse:

Serntair Hestras dara n-ēis ocht mblīadna Artartarxēs, ocus nī reilced dia thig Nemias cosin fichetmaid.

Dann folgt das lange Poem, ebenfalls von Mac Cosse und zwar im J. 982 (s. V. 34 u. 36) verfasst, dessen einleitendes Gebet A Dé dúlig adateoch &c. ich im ersten Bande dieser Zeitschrift auf S. 497 abgedruckt habe. Es enthält zunächst den versifizierten Psalmenkommentar, aus dem ebenda schon einiges mitgeteilt ist. 30 Ich lasse ihn hier vollständig folgen:

> 1 Cethrur doræga, nī dalb, Duīd fri cētal na salm: Asaph, Eman, ētrocht rūn, Ethān ocus Ithithūn.

<sup>1)</sup> fichet MS. 2) .i.  $\overline{o}$  iffurnn. 3) .i. crithnaiges detu.

<sup>4) .</sup>i. co nem in sein. 5) .i. līn fers na biate in sein.

<sup>6)</sup> i. in each cemmim don biait.

<sup>7) .</sup>i. pais stairidi 7 pais sīansaide. 8) rofasaid MS.

| 2  | Radascōraigset fon clais in cethrar co cēill cainmais, cīasu Duād rodascan, is dōib-seom daaselbtar. [fo. 46 b 1]                                                                                                                                |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3  | cīasu Duīd rodascan, is dōib-seom daaselbtar. [fo. 46 b 1] Deich cēt i ndīaid cech fir dīb, ba slūag dīrecra dīrīm, fond ōenchlais ic molad Dē, cia ceōl bad ferr for bith chē? C. Cinnas rochanta in cech thur, in trīa prōis nō in trīa metur? |    |
| 4  | Cinnas rochanta in cech thur, is trīa metur, medar nglē, feib asindfēt Cīrine. Cethrur.                                                                                                                                                          | 5  |
| 5  | Or hesriud bātar, cīa bē, i n-amsir mōir-maic Iasse ina mblogaib la cech droṅg do mebuir lasin popoll.                                                                                                                                           |    |
| 6  | Estras dosfarglam Tar tain i n-ord n-oentad n-oenlibuir,                                                                                                                                                                                         |    |
| 7  | rosuidig rempu, rēil mod, argum <i>ent ocus</i> titol.<br>Cid nād gaibt <i>er</i> in cach dū a tituil rīasna salmu?                                                                                                                              | 10 |
|    | dāig is do thuctha, is dāil niglain, do sluinn sīansa asna salmaib.                                                                                                                                                                              |    |
| 8  | Ardosroet eclais Dē i n-ord n-etal n-airnaigthe, conid de gaibdi cen chol fir domuin a hur i n-or. Ōr.                                                                                                                                           |    |
| 9  | Cetharda i salmaib, sēol nglē, cētna stair, stair tānaise,                                                                                                                                                                                       | 15 |
| 10 | fogabar indib,¹) nī gus, sīan[s] sóer ocus morolus.<br>Is friu berair cētna stair, fri Duīd, fri Solamain,                                                                                                                                       |    |
|    | fri hingrintide na slög, fri Saūl, fri Abisolon,                                                                                                                                                                                                 |    |
| TT | Stair tāna[i]se sluintir sunn fri Ezechīas, frisin popull, frisna rīgu, rēil in clū, fri Mōise, fri Machabdu.  Sīansa na salm cona snais fri Crīst cāid, frisin n-eclais,                                                                        | 20 |
| 12 | Sīansa na salm cona snais fri Crīst cāid, frisin n-eclais, morolus īar sin for leth fri cach fīriān find figlech.                                                                                                                                |    |
| 13 | Sechtmoga blīadan ar bith chē bæ Isaias ic fāithsine,                                                                                                                                                                                            |    |
|    | fri rē cethri rīg, nād chēl, bātar for tīr nIsrahēl.  Ozias, Iotham, ētrocht dīas, Achaz ocus Ezechīas,                                                                                                                                          |    |
| 14 | Ozias, Iotham, ētrocht dīas, Achaz ocus Ezechīas, co luid martrai²) ar Dīa i nderiud flatha Ezechīa.                                                                                                                                             | 25 |
|    | Nōi blīadna dēc,3) brīg roclos, ō martrai mōir-maic Amos                                                                                                                                                                                         |    |
| 16 | is ed sain do blīadnaib bīas co fāithsine Heremīas.  Dorinscan fāithsine ar Dīa tres blīadain dēc Iossīa                                                                                                                                         |    |
|    | co mbæ ic fāithsine Tar sain dā fichit's) blīadain is blīadain.                                                                                                                                                                                  | 30 |
| 17 | Dorinscanad, cet o chēn, fāithsine ard Etzechēl, trīa ficheit b <i>līadan</i> , būan cīs, būi ic fāithsine acht rē trī mīs.                                                                                                                      |    |
|    | Deichtreib do brith i ndoire co n-immud a hilmoine,                                                                                                                                                                                              |    |
|    | dēitreb dīlsigthi ō Dīa sechtmad b <i>līadain</i> Ezechīa.<br>Deichtreb delbda, dingnaib dāl, ō rosfuc Salmanazār,                                                                                                                               | 35 |
|    | a dō cethrochat is cēt cōic blāadna sain srethaib sét.<br>Co rucad in dētreb dron i ndōire la Nabcodon                                                                                                                                           |    |
| 20 | Co rucad in dētreb dron i ndōire la Nabcodon a trī, a deich is dā chēt do blīadnaib sain srethaib sét.                                                                                                                                           |    |
| 21 | On chetdære ar deichtreb duind co trīall athnuigthe in tempuill                                                                                                                                                                                  |    |
|    | cen chuit merthais, mod <sup>5</sup> ) ronsnā, is fīr senchas, nī sechta. S.                                                                                                                                                                     | 40 |
| 22 | Dā minfāith dēc derbtait de ocus cethri prīmfāithe rodānaigthe a dānaib Dé trīa secht fāthaib fāthsine.                                                                                                                                          |    |
|    | Tottamang the a dament De tra soon tantare ranning.                                                                                                                                                                                              |    |

1) indib3 MS.

<sup>2)</sup> Vgl. dochūatar a martrai 'they underwent martyrdom', Fél. cxlvi, 39; dochotar martra, RC. IX, 18, § 16. Siehe Stokes, Fél. Index s. v. martra. <sup>8</sup>) Noi .x. bl. MS. <sup>4</sup>) Oder cethorcha. <sup>5</sup>) m MS.

5

10

15

20

25

30

23 Trīa oibriud, aidbliu cach clū, trīa airdib aidblib iliu, trīa fīssib Dē do gach dū, trīa aslingthiu, trīa aingliu, trīa guth anniūl, nāssad ṅglē, trīa thinfisin fāithsine.

24 Faithsine na salm i fus do gein Crīst is dia bathius, dia frescabāil, in cach dú, dia cēssud, dia essēirgiu,

25 Do innarba Iudæ cen geis, do thabairt geinti ar ireis, do mōrad fīrinni Dē, do dīnsem cacha clōene,

26 Do messemnacht Crīst, cain clū, for bīu ocus for marbu, do heissērgi in betha, do delmaim in mōrchetha. Cetharda.

27 Cōic thintūda, cain in clū, atchotaiter for salmu: tinntūd Simbaig, seōl co mbrīg, ocus tintūd sær Septīn, tintūd Cīrine, cēim ūdil, tintūd Teothois is Aquil.

28 Tintūd Septīn, sāssad ṅglē, is ē side seichmit-ne, rotintāiset sūid, seōl ṅdil, a hebru, a grēic il-latin, rocertaig Duīd īar ceist fo obil is fo aistreisc.

29 Aurnaigthi dūthrachtach dil, airēgim ria foichidib, deprecāit fri Dīa, dīan mod, escoine co tairchitol, i salmaib sein, seōl as līa, cibē nosgaba cach dīa. A Dē.

30 Trēde dlegair in each raind, luic is amsera is persaind, atchotaiter sunn san chan rīa ṅgressaib athar Solman.

31 Rodascrīb Dwīd ō Dīa i tīr airmitnech Iudīa, roscachain dō dín cach dū i n-orddun, i n-arddrīgiu.

32 Cipē nosgaba īar fīr ricfaid ōentaid Hiruphīn, nī ba mac bāis īar nach breith, bīaid it gnāis, a Dē dūlig. A.

33 A nōi nochat, nāssad ṅglē, cēt comlān la cōic mīle

ō thosaig domuin, delm ṅdil, co gein maic Dē i mBethil.

34 Ō gēnair Crīst, clū cen bēt, a dō ochtmogat nói cēt cosin blīadain bæ cen chlith calaind Enair for cūicid.

35 In līn blīadan, mīlib gal, ō thūs domuin co cēssad fiche dā chēt is dā sē ocuş ārim cōic mīle.

36 Ocht mblīadna dēc derbdait de acht fil co dīaid in mīle, i fail īar sain, sorcha in tsreth, nī fitir acht Dīa dūlech. A dē.

Nun folgen ohne Absatz die schon aus dem Palatinus Nr. 830 bekannten Verse über die Erschaffung Adams, 1) wie 35 V. 40 angiebt, von Airbertach Mac Cosse aus dem Lateinischen ins Irische übersetzt. Nach Olden's Untersuchungen 2) war Mac Cosse im letzten Drittel des 10. Jahrhunderts an der Klosterschule von Ross Ailithir, jetzt Ross Carbery im Südwesten der Grafschaft Cork, als fer légind thätig. Der Schreiber, welcher im

<sup>1)</sup> Mit Üebersetzung herausgegeben von Stokes in Kuhns Zeitschrift XXXI, S. 249, und von Güterbock in der Zeitschr. f. vgl. Sprachf. N. F. XIII, S. 94, kollationiert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Proceedings of the R. I. A. 1883, S. 219. Olden hat aber nicht gesehen, dass unser Mac Cosse identisch ist mit Airbertach mac Coisidobrain, der als airchinnech von Ross Ailithir im Jahre 1016 (AU.) gestorben ist.

Jahre 1072—73 diese Verse auf fo. 38a des Palatinus an den Rand geschrieben hat, 1) war gewiss, wie die andern Schreiber desselben Kodex, ein Südire und hat vielleicht in Ross Ailithir seine Bildung erhalten.

| / | 10 | country criticocote.                                                |    |
|---|----|---------------------------------------------------------------------|----|
|   | 37 | Cenn ard Ādaim, ētrocht rād, a tīr grinn grīanna Garād,             | 5  |
|   |    | a bruinnic[h]or, nād brēc brōn, a tīr ālainn Ara[dōn].              |    |
|   | 38 | A brū a Lodain is līa, a chossa a tīrib Gorīa,                      |    |
|   |    | is Dīa dorigni dia deōin a fuil do usci ind æeōir.                  |    |
|   | 39 | A anim do thinfiud De doridnacht de, 2) ba gnīm gle,                |    |
|   |    | rī condnic brāth buidnib drenn is lais cach fāth, cach forcenn. C.  | 10 |
|   | 40 | Airbertach roraith cen ail scailes suithi sithamail,                |    |
|   |    | a latin i ngoideilge ngrinn is Mac Cosse rochæmchind. C.            |    |
|   | 41 | In rī rodelb nem im grēin is darrigne <sup>3</sup> ) dia ogrēir     |    |
|   |    | iffern 's in muir medrach mend, ocus talam a forcenn. Cenn ard.     |    |
|   | 42 | Innocht feil Tomais ) cen tlais, ba sui sobais fri cach seis,       | 15 |
|   |    | Tomas apstal, alt cen bæs, o æs mor n-astar roches.                 |    |
|   | 43 | Diar'cechaing sair, sīd cen meirg, i nIndia aird erctha buird, 5)   |    |
|   |    | is lais, nirbo len in lerg, romarb in ferb dia bois buirb.          |    |
|   | 44 | Asbert Tomas, nirbu dui, athese do bais diriuch doi,                |    |
|   |    | bud in crob dia ndernais col i mbēlaib coraindiu <sup>6</sup> ) læ. | 20 |
|   | 45 | Tar sain cing immach in læch, cïarbo gæth, fofuair cath cruach,     |    |
|   |    | cid ferda rofer a gleō, romarb in leō, cīarbo lūath.                |    |
|   | 46 | A lām ind lāich cona lī fofūair sār sær for bith chē,               |    |
|   |    |                                                                     |    |

#### Die Midianiterschlacht.

dosbeir in cū ar bēlaib cāich, feib assebert in fāith Dē.

(Num. cap. XXXI.)

[fo. 46 b 2]

25

A De dulig.

| 1 Rochūala crecha is tīr thair etir sretha sīl Adaim,           |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| noco tarla dam cose macsamla na crichi se.                      |    |
| 2 Iss ī is mō atchū[a]la rīam — crech ruc Mōisi a tīr Madīan    | 30 |
| īar n-ār cōic rīg 'sin chath chōir, diar'thuit Balam mac Beōir. |    |
| 3 Cōic mīli sechtmogat sunn, is ed lēgthair 'sind lēgund,       |    |
| do chāirchaib, cumnigid lib, ar sē cētaib do mīlib.             |    |
| 4 Ārim na n-ech adrīmi mīli for sescait mīli,                   |    |
| ārim na mbō, finta latt, dā mīle sund sechtmogat.               | 35 |
| 5 Ārim na n-ōg [n]genmnaid ügrinn dā mīli trichat turmim,       |    |
| īar n-ār nam-mac is na mban aithle na fer do marbad.            |    |
| 6 Di neoch thanic 'sin gletin nī tērna oenfer eteir,            |    |
| ria tūaith Dē. radīan in rath. maidid for Madīan meblach.       |    |

<sup>1)</sup> S. Güterbock, a. a. O., S. 94.

<sup>2)</sup> Mit dem Palatinus do zu lesen. 3) Vielleicht dasrigne.

<sup>1) 21.</sup> Dez. Zu der folgenden Erzählung vgl. das Original in Acta Thomae, ed. Bonnet, S. 99.

<sup>6)</sup> a unter der Zeile hinzugefügt.

|    | 7 In lïn rothuit 'sin chath crūaid nī fitir nech tess nā tūaid,<br>āirim na mac is na mban nī fil nech rofessadar.                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 8 Ro-imred ferg forsna mnāib, badb derg dochūaid 'na comdāil, cona maccaib immalle nī fūaratar condercle.                                                                              |
| 5  | 9 Dā mīle dēc bæ 'sin chath di thūaith Dē, dāna in teglach, dodeochatar ass huili slān cen esbaid ōenduine.                                                                            |
|    | 10 Īar sin tucad asin tīr - īarna indriud rēil romīn crech croda, buidni brassa, is ī is mō rochūalassa. R.                                                                            |
| 40 | 11 Ana tucsat leō do fadbaib, d'ētuch, d'argut, d'ōr, d'armaib, di chrud blāith builid, sūairc sēis, is līa turim is aisnēis.                                                          |
| 10 | 12 Īar n-ēc Mōisi mō cech mūr ba tōisech dōib Īsu¹) mac Nūn, co crīch mbetha, būan a blad, a crecha rochūalammar. R.                                                                   |
|    | 13 Tricha rīg rīmtir ratha rosmarb Īsu¹) a clēith chatha cona slōgaib, borb in plāg, di thūathaib crōdaib Cannān.                                                                      |
| 15 | 14 Fecht robris chath n-ard n-amra for cōic rīgu rochalma, diar'fosta grīan, glēo mbūada, cīa bēo rīam nā rochūala? R.                                                                 |
|    | 15 Trīar tenn darala dam-sa, bad ferr lim coambīad m'am-sa, Isu') mac Nūn trēnfer trice, Duīd, Machabius mērglice.                                                                     |
| 20 | 16 Nī rucsat rīam traig for cūl for teched, demnigthir dūn, nī ragaib friu nert læch lonn cocad nō cath nō comlonn.                                                                    |
| 20 | 17 Nī rarīm dōib Dīa ar peccad guin na geinti dia seccad,                                                                                                                              |
|    | olcc ar olcc, ba grēs glan glē, ba hē bēs a n-amsire.  18 \overline{0}\) thānic Crīst i colainn, maith ar olcc, is ed molaim, dilgud, is gairgiu cach gal, ar chairdiu rochūalamar. R. |
| 25 | 19 Ālim, aittchim mac Dē bī, guidim nōebaŭgliu nimi, co rīs in flaith feib atā is mo maith rochūala-sa. Rochūala.                                                                      |

#### II.

#### Aus Rawlinson B. 512.

#### Von den Todsünden.

[fo. 39 a 2] Conæmdetar sruithe Erenn a ríaglaib na screptræ 30 pennatōir dīlgind frepthæ cech pecthæ ō biuc commór. Air rosuidigthe na hocht n-airig sualach cona fodlaib fri hícc 7 slānugud na n-ocht n-airech ndualchæ co neoch gainedar ūaidib.

Mesrugad co n-ainmneit fri craos 7 mesci. Congbaideta co ngenus fri sártoil 7 adaltras. Easlabrai co cartōit fri saint 7 35 cāindūthracht cride fri format 7 meisci.') Cennsa co n-āilgeni fri ferc 7 debthaige. Fāilte spirdalta fri dogailse ndomanda.

<sup>1)</sup> Ihu. *MS*.

<sup>2)</sup> Zu lesen misci 'Hass'.

15

Uaman bāis 7 airchræ fri indochail n-ūaibrigh. Fīr-umoldoit co n-uaman in Coimded fri dīumus 7 ūaill.

It ē dano nomina na n-erech ndūalachæ indso trīasmbī bās cuirp 7 anma cech duine .i. crōes 7 ētrad 7 rl.

It ē indso anmann na fodladh genither ō chræs i. fāilte 5 nemmeasraigthe, ilar comlabrai, [fo. 39 b 1] bæs cedluda, daoscaire imraiti, inglaine menman, derchāinedh, deogh cen commus, meisci cen frithgabāil.

It ē *immorro* fodlai genethar ó ainmnit i. fáilte spiraltaide [sic]. sochraide cuirp, glaine anmæ, tó co toiscide, cetfaide 10 ecnai, immed n-indtliuchta, saigid for rūna Dé.

It ē andso freptha in craóis i. āine mesraigthe, congain cride, ūaite séire, mence cestaigthe, frithaire, fled do bochtaib, didnad cech goirt, timargna fri oentrātha, cummessair saingnústæ, ainmne fri cech rēt cor imrāiter.

#### Incipit de luxoria.

Luxoria (i. drūis) tra iss ed ainm na dūalchæ tánaisi marbas anmain duine. Is ī tra cland gainethar on duailche si i. dronua brīathar, fursi dochraite, daille menman, ainbsithe aicnith, comlabra borbæ, cuitim hi crinder, ilar comairli, tarngaire cen folta, 20 cētlud fri sochraithe, dethiden do duine, fall fri Dīa.

Is I dano sūalaich roerbath frisin ndūalaich se dia dībduth i. congbaidet[u] hi ngenus co neuch genedar uaid i. forus comairle, comlabrai cobsaid, fostai fri anfontai, tairngaire fir, fir do comallath, imrādud De, fele aicnid, nertath n-irisi, miscais an ceann- 25 tair, searc in alltair.

It ē indso freptha in ētraidh collnaide i. damnath craois, proind mesraigthe, mesrugud dige, imgab- [fo. 39 b 2] ail mesca, miscais cēlithe, brisiuth aicnith, faitiges i n-uathad, roithinche hi sochaide, lenymain do sruithib, imgabail ocbada, aircheimniugud 30 di lebair [sic] no da legund no ernaigthe, miscais daescaire co mbrīathraib anglanaib, menma sochraithe co nglaine comlabra searc fochraice ara n-ascnama, pīana do imchaisiu ara n-imgabāil.

# ${ m Incip}it$ de auaritia.

Auairitia (.i. saint) dano iss ed nomen inna treisi düalchæ 35 marbas anmuin duine. Is hī tra cland 7 geneluch genedar ön düalaigh se .i. accobar cen mesrugud, rocholl co nderchoined, inrath cen cumsanad, airchelad cen tröcaire, güa cen imcommus,

25

ēthech cen erchöiliud, faithbe¹) cech maith, airer cech uilc, daille menman, dīultad aicnid, forbrissed cech trūaig, aslach cech triūin, sant im talma[i]n, brēc uman²) anmuin.

Is ī tra sūalach roherbad do chathugud frisin ndualaich se 5 i. easlabra co ndēirc co neuch gainedar uaidi i. trōcaire co ndīlgadaig, dīrge co fīrinde, tidnacul co n-áilgine cen ūaill, cen grain, cen inire, airchissecht co ndīgairse cen mbrath, cen togāis, cen tochailche, cāindūthrucht co n-eslabræ cen gōi, cen ēthech, cen ēcmailte.

It ē andso dano freptha inna sainte i. frestal nūiden Crīst, fled do bochtaib, treabad imthairic, menmæ im bochtæ, tōeb fri bennachtain, reimdeicsiu pene, [fo. 40 a 1] freiscisiu fochraice, idnaide mbrithe<sup>3</sup>) ar gnuis an duilemun il-laithiu brāthæ.

#### Inuidia (.i. formad)

15 iss ed ainm inna cethramthæ dualchæ marbas anmain duine. Iss ī tra clann 7 genelach geneth[ar] ön dualaich se i. miscais coimnesam, fodord um cach maith, altugad cech uilc, tathbiuch carat, brón fria n-airmitin, fāilte fria ndīmess.

Is i sūalaich roherbad do chathugud frisin ndūalaich se i. 20 cāindūthracht cride cen inire co neuch gainethar uaide do sūailchib i. serc brātharda, fortacht cech coimnesaim, degteist di cāch, miscais écnaig, indarba fodoird. 4) morath cech maith, tāinsium cech uilc, brīathar āilgean, menmæ airchisech di cech duine acht nī bus dīr<sup>5</sup>) pecath.

Ira (i. ferg)

iss ed ainm inna cōicthe dūalche 6) marbas anmain duine. Amal tregdas anmain duine foebur tria corp, is amlaid tregdas rinn na fergai in anmain co n-imfolngai bās do suidiu. Is ī tra clann 7 geneluch gainethar ōn dualaich se na fercai i. duinorcain cen 30 dōenchaire, crād cech coimnesaim cen airchissecht, borrfad menman cen tairniud, nūall mbrīathar cen trōethad, deabthaige cen erdībduth, cossaite cen condarclei, athisi cen imrádudh, ēcndach cen imcomus.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zu lesen faithe.

<sup>2)</sup> Zu lesen im.

<sup>3)</sup> idnaide mbrithe MS.

<sup>4)</sup> fodoirt MS.

<sup>5)</sup> Dahinter et durchstrichen und mit punctis delentibus.

<sup>6)</sup> dualchea MS.

Is ī dono sūalach roherbath do cathugad frisin ndualaig si i. censa co n-āilgine co neuch gainethar uaidi i. slāine cride, imgabail debtha, [fo. 40 a 2] briathar ailgen, timarcain borrfaidh, sochoisce aicnidh, tua fri labrai, ainmne fri fochaide, miscuis ecndaig, dīlachtai cen athchossan, cainduthracht cen togāis, cuim- 5 liuch cen iníre.

## Tristitia (.i. tuirse)

iss cd ainm inna sesside duailche marbas anmain duine. Atāt dā gne forsan dualig se i. dogailse domando co nderchoiniud 7 aimiris, dogailse deoda co ndeeire 7 cain-iris. Indalana imfolngai 10 bithfailte i mbithbetha for nim, araile immefolngai bithbron i mbithpranaib inferno. Hiss ī didu in dogailse imfolngæ faoilte na hanmæ for nim inni bis tria chói pectha co n-iris dilguda 7 indī bīs tria airchisecht caich triūin 7 cech trūaigh 7 caich coimnessaim bis ar obur pecthæ 7 dualchæ 7 co tuit i ndoescaire 15 7 i trōigi cen iris cen aithrige. Ar antii conessa a pecthæ fadeisin 7 pecthæ a coimnesaim bīd failid side la Dīa for nim.¹) Is de asbeir Crist:²) Beati qui lugent nunc³) quoniam ipsi⁴) consulabuntur.⁵)

In dogailse domunda *immorro*, atāt trī gnē for suidiu .i. 20 dogailse 7 bron scartha frisna cardiu calnaide ar ingnāis a doennachta 7 ar a seirc 7 ar a n-inmaine, nō fobithin etarscartha fria a māine 7 a feba talmandai, nō fobithin etarscartha fria col 7 pecath 7 a tola calnaidi. Is ed dano an gné tanaise inna dogailse domundai .i. brōn 7 derchoiniuth di cech accobar atcobra 25 duine cen a orba acht tol Dé namā.

Is  $ed^6$ ) dano in tres gné ina [fo. 40 b 1] dogailse domundae, brón 7 dérchāined di cech feib fogaib duine ar homun a foxail airi 7 a erchra 7 ar omun scartha fria cith iarmaul conna [sic] combī cen bron 7 dogailse cein bas mbeö, co teit īarum ar ceann 30 mbithbrōin dochum péine suthaine cen forcend.

Is hī tra claud 7 geneluch gainethar on dogailse domundai i. serbai co n-inire, anseirce co n-ēcmailte, cruine co foichlighe, rolabrai co toi, forlūaman easpæ cen taiscithe, anbsaide aicnith, utmaille chuirp, foindletha menman fri cech dæscair im tinnscetal 35

<sup>1)</sup> nimm MS. 2) xp.

<sup>3)</sup> nunc steht nicht in der Vulgata.

<sup>4)</sup> ipse MS. 5) Matth. V, 5.

<sup>6)</sup> Is ss MS.

cech uilc, toipliun 7 laxa fri cech maith, derchöined co tercmenmain i timnaib Dé, foilte co sonairte i ngnīmaib deabail.

Hit e tra frepthai inna dogailse domundai i. failte spiraltai co roithinche cride 7 menman fria dogailse ndomunda, grescha 5 ernaigthe co n-aine 7 frithaire fri toifliun 7 cotaltaige, easlabra col·let[h] menman im Dīa fri tercmenmain, mod airchiund di lubair 7 ernaigthe fri forlūamain n-esbæ, hires co ngmm, failte co n-ailgine fri derchainiuth 7 inire menman.

## Uana gloria (.i. indōcbāil ūaibrech)

10 iss ed ainm ina<sup>1</sup>) sechtmad düalchæ marbas anmain duine. Is 1 tra clann 7 geneluch gainethar ön düalaig si .i. anerlatu co tairisium, hüall co mörmenmain, airrecht debtha, [fo. 40 b 2] ēcosc sechta, cosnam éris cen dliged, möideam deggnīmraid, cumtach labartha, saobath ēcuisc, saorath cuirp, doerath anmæ.

Hit ë dano frepthæ roherbath dia hīcc .i. erlatu cen tairisium, humaldoit co fethamla, imgabail debthæ, reide²) cen tsechtai, foglaim la sruithe, cobsaithe aicnith, menmæ īseal, imchaisiu Dé.

## Regula Choluimb Chille.

Diese 'Regula Eremitica seu præscripta fratribus in eremo 20 degentibus', wie Colgan sie bezeichnet, ist von Reeves im Anhang zu seiner Ausgabe von Primate Colton's Visitation of the Diocese of Derry,3) S. 109, nach einer Abschrift von Michael O'Clery4) mit einer Uebersetzung von Curry herausgegeben worden. Die Wichtigkeit dieses alten Schriftstückes rechtfertigt den Abdruck 25 einer zweiten Kopie, die sich auf fo. 40 b 2 des Oxforder Kodex befindet, zumal da mehrere fehlerhafte Stellen in O'Clery's Abschrift oder Reeves' Ausgabe hier ihre Besserung finden.

Incipit Regula Colaim Cilde. [fo. 40 b 2]

- 1. Bith inn-uathad il-luce foleith hi fail prīmeathrach, minap 30 inill lat cubus beth i coitchenndus na sochaide.
  - 2. Imnochta do sechim dogrēss ar Crīst 7 ar na soiscēla.

<sup>1)</sup> ana MS. 2) reide. A MS.

<sup>8)</sup> Dublin, For the Irish Archæological Society, MDCCCL.

<sup>4)</sup> In der Handschrift 5100-4 der Bibliothèque Royale zu Brüssel (S. 23).

20

35

- 3. Cach bec no cech mór nomuinichither di cech rét etir locc 7 ēdach 7 dig 7 bīad, rop de forcongrai tsenora a comairlecad. Ar nı hinill do crāibdech 1) airbera bith nach cruth la soerbrāth fein.
  - 4. Locc umdaingen umat cona ōendorus.2)

5. Uathad crāibdech 1) umarāidet Dia 7 a timna do tathigid cucat il-laithib lithaib, dot imnertad a timnaib De 7 a sgelaib sgrebtræ.

- 6. Duine *immorro* olchenai *con*scēlaigetar do brīathraib esbaib *nó* domandaib *nó* fodordad anni nad cumcat do iocc *nó* 10 do cuimriuch, *acht* is mōite fofera sāeth dait ma *co*ndistai etir carait 7 escarait, nī rofāemtha cucut, acht berat bennachtain mādroillet.
- 7. Mog gor crāibdech!) nemscelach dianeta do bith ocut timthirecht. Do sæthar mesraighthe bidh [fo. 41 a 1] cosmail is 15 ed as inill.
  - 8. Comus foreir neich nach aili. Bescha bus cráibdech. 1)
  - 9. Menma irlam fri dergmartrai.
  - 10. Menma fossaid fedil fri bánmartra.
  - 11. Dīlgud ō cride da cech aonduine.
  - 12. Aurnaigthe grēsach ar in muintir do tōisigh.
- 13. Lēire gabāla ēcnairci amal bid sainchara duit cech marb ireseach.
  - 14. Imna anma hi sesam.
- 15. Do coitchend figell  $\bar{o}n$  tr $\bar{a}$ th co alaile foreir³) neich 25 nach aili.
  - 16. Trī torba isind ló .i. érnaigthi 7 lubair 7 legund.
- 17. Ind lubfur [sic] do fodail i trī i. do thorba fadēine i. do torba do luic do neuch bas fīr-tóis[c] dó, araill do chuit inna mbrāthar, araill do gor ina coimnesam i. rop d'forcetul nó scríbend 30 nó cecip tarba arnabeither ind espa, id est ut Dominus ait: Non apparebis ante me uacu[u]s i. cech nī ina urd chóir.
- 18. Nemo *enim* cor[o]nabit*ur* n*i*si q*ui* legitime certau*er*it .i. secheam dērce rē cech rēt.
  - 19. Nī airbertha biudh co mba guirt.
  - 20. Nī cotalta co mba ēim lat.
  - 21. Nī acallta nech co mba fri toiscc.

5

10

22. Nach forcraid no sechna do dīles praind no do ētach fúir, tabair fri airchisecht inna mbrāthar dochoiset nō do bochtaib olchenai.

23. Serc Dē ō uilib craidib,1) ō uilib nertaib.

24. Searc do coimnesaim amlut fodēin.

25. Feidliugud a timnaib Dē trēsin uili aimsir.

26. Do mod ernaight[h]e co taothsad do déra,  $n\bar{o}$  do modh di obair tórbaigh nó do slechtan- [fo. 41 a 2] aib co tī th' allas co menic, menbat solma do déra. Finid.

#### Von heimlichen Sünden.

[fo. 41 a 2] Imrorāid Grigoir Rómæ, fer ind raith, do pecdaib inclithib na ndōine nā tabrad²) i cobais. Cīid fri Dīa 7 ferais nemēli fris corrofaillsigthe dó an cruth noīcfaitis. Tāinic aingel adochum 7 asbert fris: 'Is mor do brón 7 do[t] dīdnad tānac-sa 15 0 Día, 7 an duine dia ndéni-siu deithidin, taibred a choibseana fīa[d] Dīa cona dúilib 7 tailced déra 7 bad edh indso chanas: 'Domine quis habitabit'3) et 'Domini est terra',4) 'Te decet',5) 'Deus in nomine', 6) 'Deus misereatur', 7) 'Deus in adiutorium', 8) 7 'Deus in adiutorium' usque 'Festina' etir gach da salm et 20 'Appropinquatur' 7 pater 7 'Ascendat usque ad tronum'. 'In fil anaill?' ol Grigoir. 'Fil', ol in t-aingel. 'Trī sailm i. 'Dominus illuminatio',9) 'Judica, Domine, nocentes',10) 'Exurgat'.11) Doémat na trī sailm sea ar format 7 demnaib 7 erchotib, acht rogabthar gach dīa 7 'Deus in adiutorium' usque 'Festina' etir cech dā 25 salm<sup>13</sup>) 7 pater. Mad dīan-adrige, dā psalm 7 cantaic, 'Confitemini Domino in æternum', 14) 'Super flumina' 15) 'Benedicite' 16) 7 'Ante faciem tuam' usque 'Confirma me'. Nī fil do pecdaib dognē nech ina colainn nā hīcat na harra sa acht ecndach an Spiruta Naeib.'

<sup>1)</sup> craide MS. 2) Zu lesen tabrat. <sup>3</sup>) Ps. XIV. 4) Ps. XXIII. <sup>5</sup>) Ps. LXIV. 6) Ps. LIII. 7) Ps. LXVI. 8) Ps. LXIX. 9) Ps. XXVI. 10) Ps. XXVI. <sup>11</sup>) Ps. XXXIV. 12) Ps. LXVII. 14) Ps. CXXXV.

<sup>13)</sup> cech da cech da MS.

<sup>15)</sup> Ps. CXXXVI. 18) Ps. CXXXIII?

. 5

10

35

## Die Verwandlungen des Tuán mac Cairill.

(Vgl. Imram Brain II, Appendix A.) [fo. 98 b 2] 1 Tuan mac Cairill roclos 1) dorad Ísu for anfos,

dorumalt cēt mblīadan mbúan a richt duine, ba degdūal.

2 Trī cēt blīadan dó i richt daim allaid forsna mōrmuigib, a richt antrellaig allaid."

3 Trī cēt blīadan do for feoil, dia raibi i richt in tseneoin, dorumailt cet mbliadan mbind i richt bratain bodair-chinn.

4 Co fuair lascaire 'na lin, co tuc leis do dún an ríg, ō'tces an t-ēcne glé glan, romīanaig an banrīgan.

5 Rofuineth dī é for ruth, 3) gu rotomail a hōenur, 4)

rotoirrched an rīgan rán, is de rochoimpred Tuān. T.

6 Tuān mac Stairn sdiurda slōig, é mac brāthar Partolōin,
ba hē Finntān, ferrdi a rádh, frisi n-abairthea Tuān. T.

7 Is dō atchūaid an scēl sa īar fīr co nach raib nech 'na imsnīm,

Finnen Maige Bile bain robai [a] acallaim Tuain. Tuan. 15

## Prophezeiung Sétna's.

Die hier dem Sétna im Zwiegespräch mit seinem Sohne (?) Finnchú von Brí Gobann in den Mund gelegte Prophezeiung ist im 12. Jahrhundert geschrieben, da V. 10 die Vertreibung der Hui Carthaig aus Cashel (A. D. 1139) und V. 14 ff. die englische Er- 20 oberung Irlands erwähnen. Mit Uebersetzung herausgegeben von N. O' Kearney, The Prophecies of SS. Columbkille, Maeltamlacht, Ultan, Seadhna &c. Dublin 1856, SS. 110-117.

1 'Apair rim, a Sētna, scēla deiridh betha: cinnus bías an líne nách lorg fíre a mbretha?
2 'Cinnus bīas an popal 'ga mbīa cocar mebhla?' 25

'Nī racha dibh ænnech andsa rigt[h]ech nemda.

3 'Adeirim-si rit-sa, a chleirigh chaidh chunnla, ní tēit ar nem nīamda acht fer dīada<sup>5</sup>) is umla.

4 'Adeirim-si rit-sa cach rí tic is tír si, 30

cach rēim tic ar Ērinn, ní hé grind dochim-si. 5 'Lenfaid fallsacht bunaid breithemain andligid, 6) etir mac is athair rachait siat da sligid. 7)

6 'Lenfaid clēirigh næmchell adhaltras is écāir, nī fāghat dá taradh ní asa fāghat étáil.

7 'Trēicfit na mná a mbandacht ar ceilibh gan pósadh, dogēnait gan chagar ní basgfas a nóssa.

<sup>2</sup>) allaig MS. 1) roclas MS.

3) ruth = rith. Siehe SR. Ind. for rith 'eilends'; vgl. Imr. Brain II, S. 304, Anm. 3. 4) hoenar MS. 5) díaghda MS.

6) Oder andligthig. 7) Oder sligthib.

5

10

15

20

25

8 'Treigfidh talam toradh don rēim sin aderim, budh fás cach lis lomlan, budh hé in comhrád neimmbind. 9 'Ticfat plágha troma ar síl Adhaim uili, rachdait . . 1) a n-anrēim trē aimseir Mic Muiri. 10 'Scrisfuighther a Caisel clann Carrthaig, clann Eogain, acht danair is deóraidh. co ná bía 'na falaid 11 'Teilcfidhther síl sær Bríain tar an Sinainn sribhghlain, a tuitim 'na cinntaibh.' docīm mar a fuilim atá 'san tír ibraigh? 12 'Cīa scrisfus in líne na scéla nách inmain.' abair rim, a Sétna, 13 'A tiefa 'na n-inadh dogebhthar a fiss agam, a Finnchú BríGobhann, in slūagh rothrom echtrann. 14 'Ticfa cobhlach Saxan a crislach cúain Erend, terc ré ndingnet mine ar áidhe a nglérend. [fo. 121 b 2] 15 'Beit nōi fichit blīadan a rīghi clāir Fodla, nogu ndernat fingail gan bidbaid dá fógra. 16 'Fellfait ar a chēile co scailter a flaithius, dergfait cloidbe is túagha, beit úada gan maithius. 17 'Tiefa mac ríg Saxan euca-san tar sáili, scéraid sé ré ríghe Goill in tíre itáim-ni. 18 'Goill is Gáidil Erenn doníad ænlam daingen, a n-agaid sl $\bar{u}ag$  Saxan,  $n\bar{\imath}$  scarthar a caingen.

## Mochuta und der Teufel.

ó ríghait in fer soin, ní bía esbaid arra.'2) A b.

biaid Eiri gan ūamain.

19 'Toitfid mac rīg Saxan a tosach na slúagh sain,

20 'Righait énrí ar Erinn Goill is Gaidil glana,

ō cum*usc* dā chéili

[fo. 142 b 2] Mocuta Rathin doröine roinn dia comtinol 7 dia äigedhaibh adhaigh³) n-ann. Cach bīad frisi comruicedh a 30 lām,⁴) rocuimledh a lāma ana brōgaib bīdis uime, co ndechaid dīabal isin brōig ar in letheumaid sin. 'Is mōr in rīghe si a fuilim-si', ar Mocuta, 'i. mōrseiser 7 secht fichet 7 secht cēt, 7 imacallaim fria hainglib da gach treas fer dīb-sin 7 abdaine 7 cennus acam-sa forro-sin uile 7 conad mesa misi oldās ga[ch] 35 fer dīb-sin. Et nī slighe nime dam-sa sin 7 nī bīu amlaid', ar Mocuta, 'acht ragad isin luing fil oc himtecht a Hērinn, co nā rabar dā hadaig a n-aeninad ac oilithre ar fud in domain mōir.' Ocus ro-ēlo lānmochtrāth īarnamāirech co rāinic go hairm a mbāi Comgall Tighe Teille. Bennachais cāch dīb dia cēle. 40 'Suidh',⁵) ar Comgall. 'Nī hāil lem', or Mocuta. 'Atā tinninus

<sup>1)</sup> rachdait mit einem Haken unter dem t.

<sup>3)</sup> aghaidh MS. 4) alam lama MS.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus orra korrigiert.<sup>5</sup>) suigh MS.

orm.' 'Suidhfidh 6) immorro', ar Comgall. 'Suidhid 7) Mocuta 7 bentur a broga de. 'Tair amach asin broig, a troig, a dīabail!' ar Comgall, '7 nocha bēra lat an etāil roforbrais.') Lingis dīabal amach a broig Mocuta. 'Ni seachmaidh', 2) ol dīabal, 'do tegmailsi annso, ar nī leicfinn-si do beth da oidche a n-āeninad ar in 5 letheumaid doröine sé ar a brögaib fēin sech brögaib na manach'. Conad ann doroine Comgall in rann la fostud Mochuta:

> 'Maith do cleirech beth abus ocus atāidhe 'na trāth, dobeir demon cuitmide3) spirat utmaille for cach.'

Ocus anais Mocuta oc a muinntir īar sin 7 nir'fed dīabal ercoit 10 do dēnam dō ōsin amach. Finit. Amen.

#### TII

#### Aus Land 610.

#### Danklied einer erlösten Seele.

[fo. 9 a 1] I n-araile domnuch do senóir nóemh a ænur, co 15 faccaidh in duini círdubh amal gual gobhond cuice isin tech. 'Cuich tussa ale?' forsin senoir. 'Domnach indiu', for se, '7 nīdampīantar-sa ann 7 ni gabt[h]ar dim dul cech conair is áil dam isin domnuch, 7 ar Día dia foghnai, geib m'écnaire 7 guidh in Coimdhi[dh] lem im deliugud damh re hiffern 7 im rochtain 20 na fochraice nemda,' 'Dagēntar', ar in senóir. Acus doní sumh irnai[g]the cech tratha fair co cend fichet la. Ticed sum dono cech domnaigh ) d'acallaimh in senora 7 ba gili 'sa gile hé cech tan dorochedh, 7 roatlaigh isin tres domnuch a scaradh re hiffern 7 a bith glegeal uile 7 isbert: 'Ben[d]acht fort fein 7 25 bendacht for th'irnaigthi' 7 dorōine na runna so sís condebuirt [fo. 9 a 2]:

1 Bennacht for in n-irnai[g]the, mochin do neoch nodnāile, maith dontī darrogathar, maith dontī arnodāili.5)

<sup>1)</sup> suighfidh MS.
2) suighid MS.
4) Besser seachbaidh.
5) Besser cuitbide.

<sup>3)</sup> roforbr3 MS. 6) domnaidh MS.

<sup>7)</sup> Vielleicht arrodaili? Zeitschrift f. celt. Philologie III.

5

10

baūaramur¹) a cennsa, 2 Bennacht ar in n-irnaigthe, demna duba dinsigthe nobītis imom cenn-sa. rodingaib dīm in fūath sa, 3 Bennacht for in n-irnaigthe nobītis ocom lūad-sa. demna ocus pluic teintide 2) 4 Bennacht for in n-irnaigthe ruc ūaim-si demna is cruma, luc's) ifernnach ēcāinde, ') is ann do[g]nīn-si dubha. 5 Bennacht for in n-irnaigthe roscar misi re temel, cruma crūaidh[i] cennmōra nomberdis isin teined. 5) 6 Mor do phecdaib gnīu-sa, tardis orum ...6) slúaig demna co n-erduibi bītis im dīaid 7) a n-iffirn. 7 Sūsta imda Tarnaide nogeibdis dam im dīaid, 7) in uchd 8) marbda meirbligi nobīn-si naddiaig. 9) 8 In irnaigthe atherim-si romsær ar iath 10) namabr... co bráth Tar mbráth mo bennacht.

15 Dochūaid as īarsin co n-ētrocht[a] grēne la haingliu.

is duit-si doberim-si

## König Fedlimids Rache.

(Vgl. die Annalen der Vier Meister, A. D. 832.)

1 In matra, cía beith do gairbe a gotha, [Ib.] curthar fīrchenn a srōna i fīrcenn tōna in tsrotha. 20 2 In sruith, cia beith do leithi a finnai, curthar fírcend a sróna i fírcend tona in gillai. 3 In gilla, bidsi mur ata, 9) curthar fírcenn a srona i fírcenn tóna na mnā. 4 In ben dobí do ghairbhi a freacra, curthar fírchenn a srona i fírcenn tona in matra. 25

Feidhlimidh mac Crimthain rī Mumhan dorōine in lāid so íar [n-]arcain Clúana mic Nóis 7 Tar marbad srotha do mhuinntir Clúana lais 7 a mná 7 a gillai 7 a matra a ndīghail dīultaidh doroine in sruith reim Feidlime 7 a ben 7 a gilla 7 a cú, 7 30 Feidhlime a richt duine boicht ag taiscelad for Leith Cuinn. Is amail so dorōine friu ag a marbad nō ag a crapall, 11)

> 1) = fofúarammar. 2) teintige MS. <sup>3</sup>) == loc.

<sup>4)</sup> Gen. von ēcāiniud. 5) Sic; leq. teinid.

<sup>6)</sup> Ich lese etwas wie nangph . . ., vielleicht 'na ng[ri]ph . . .

<sup>7)</sup> diaig MS. 8) Zu lesen lucht? 9) Augenscheinlich unvollständig.

<sup>10)</sup> Zu lesen úath?

<sup>11)</sup> crapall 'fesseln, Fessel'. Vgl. i cengul 7 chrapull 7 chuibrech, LL. 67 b 29. acum chrapull, LB. 235 m. sup. crapall for a ndornaib fria ndruimm, ib. 156 b 10.

# Wunderthaten des Dûnchad húa Bráin in Armagh.

[fo. 14 a 1] Dúnchad húa Brāin .i. comarba Cīarān docūaid do ailithre co hArdmacha i n-aimsir Mælsechloind Moir!) 7 Bríain maic Cennétig.²) cu raibi .XIII. bhadna i lumma crabaid i nArdmacha, cur'līn rath 7 onoir na cathrach hé, cur'fūabrat³) [fo. 14 a 2] 5 som cu meinice Ardmacha do fācbāil ar a mēt lais a hanōire and, co ticed cech droùg ar timchill do muintir Arda-macha da fostud, 7 noanad som bhadain o[c] cach droing dīb, ar nīr' ail dōib a thaissi do brid4) dō ūaithib, ar donīthea ferta 7 mírboile co follus. Ōen di mirbuilib andso sīs.

Fect n-ōen dō ina śuidi<sup>5</sup>) lēigind lá fēil Andrēas apsta[i]l dorōine sium rand la tothlugud feōla 7 leanna ar in ('oimdi[d], condebairt:

'Da ibaind dig do ūachtur mesrach<sup>6</sup>) do lāim coicei basglain, do caithfind feōil do glanmēis hi fēil Andrēis<sup>7</sup>) apstail.'

15

Co ndechaid a timthirid') -sium in lá sin do bein birt lūachra, co tarrla i tech lānāibind hé 7 dīas and. Rofersit fāilti frisin timthirid') ar a tigerna, 'Feōil 7 lind roīar do tigerna andiū' ar sīat, 'ar in Coimdid.' 'Is ed', ar in timthirid.') 'Do muintir in Coimdid' dūindi'. ar sīat. '7 fogeba sium sin uaindi'. Ocus 20 rocenglad tocht sensailli 7 mesair senbrogoitti isin mbert luachra 7 nīr'doirted hí co ráinice co hairm i mbói Dúnchad. Roatlaig Dúnchad sin 7 asbert: 'Bennacht ar in Coimdid', ar sé, 'doratt dūin proind in læ indiū', 7 rochaith in proind īar sin.

Is ē dono Dúnchad clērech rataithbeōg marb fodeōid i 25 nĒrinn. Bandscal bói i ndorus in reclesa 7 mac becc aici, cu fūair bás in mac occ. Ro-indlaice in máthair hé co dorus tigi Dunchada 7 bói oc a farcsi a hinad ele. Dorracht Dunchad co hairm i mbói in corpān 7 tuc aichni coro do iarraid a taithbeóghaid tuccad cuicci he. Doroini sium irnaigthi 11 lándre[h | ra 30 7 rachí 7 raēirig 12) in mac. Tāinic in māthair 7 roatlaig do

<sup>1)</sup> Oberkönig von Irland + 1023.

<sup>2)</sup> Oberkönig von Irland + 1014.

<sup>3) =</sup> fúapart. 4) = brith. 5) suigi MS. 6) Gen. von messar oder messair gl. phiala, O' Mulc. 223.

<sup>7)</sup> Andreas MS. 8) timthirig MS. 9) timtirig MS. 10) Zu lesen Choimded. 11) iirnaigthi MS.

<sup>12)</sup> raeirid MS.

Dīa 7 do Dūnchad. Conid hé sin marb rotaithbeogad fodeoid i nEirind.

Is fair tucc Eoch*aid* hāa Flandacān in teisd mōir i. co nach dech*aid* co hAird-macha rīam nech bud ferr inā Dūnchad, con-5 debert:

Macāmh molbthach medrait múaid salmthech a slūaigh selbait') nāim, nī tarla múrclad a muir dar tuil mar Dūnchad hūa mBrāin.

## Gregor und die Oblatenmacherin.

[fo. 14 b 2] Araile domhnach do Griguir oc edbairt cuirp 10 Crīst. O robūi cāch ac dul do lāim, tāinic fedb irisech dognīd ablundu dō-sum cuicce co tīsad di lāim. Intan īarum dorat in clēirech dīssi corp ('rīst, adubairt amal is béss: 'Corpus Domini nostri Iesu Christi conseruet animam tuam', 'rocoimeta corp ar tigerna Ísu Crist t'anmuin'. Is andsin rogab fuailfed<sup>2</sup>) 7 dorōine 15 gāire údermāir. Tuc in clerech focétoir a deissi<sup>3</sup>) úada 7 rosfuirimh corp Crīst forsind altoir 7 nirleic dia caithim. Rofiarfaig Tarum dí cid ima úderrna gaire intan tucad in corp dí. 'Hingnad' ar sí, 'lim in bairgen doronus com lámaib arbhu indé, a rad duit-si conidh corp Crīst soin.' Roslecht Griguir iarum 20 hi fiadnaisi na haltoire cosind uile popul himaille fris do dícur dicreidmi na mnā. Atracht<sup>4</sup>) Griguir 7 fuair in pars<sup>5</sup>) tuc forsin altoir i mbloig feola dergi. O'tconncatur na huile in mirbuile móir sin, rocreit in bandscal. Conid ē fīrcorp Crīst edbur[ar] ar cech altoir .i. corp rogenir o Muire oig-ingin, 7 rocalmaiged iris 25 in popuil romanaig huile. Roslecht Grigoir dono Tarsin co rusæth 6) he ina gne tosach, ar nirba dir co mbeith gne feöla dirgi fair oca caithem. Rosærad dó fochétoir i ngnē ablainne.

## Gedicht vom Schweine des Mac Datho.

(Vgl. Windisch, Irische Texte S. 108.) [fo. 58 b 1]

1 Muc Maic Dāt[h]ō, lactmūad torc, nocorb ī ind attrūag imnoct,

1 Muc Maic Dat[h]o, lactmund torc, nocorb \(\bar{1}\) ind attrung imnoct, co cenn secht mbl\(\bar{1}adan\) cen brath sesca gamnach coa b\(\bar{1}athad\).

30

selbiait MS.
 O'R.'s fuailfeadh 'leaping, skipping'.
 deisse 'die Rechte'.
 O'Mulconry 307.
 Attrachth MS.

b) 'Partes dicuntur divinae Eucharistiae vel panis Eucharistici particulae', Ducange. Aisl. Maic Congl. S. 23, 7. cũic parsa di obli coitchinn, Stowe Missal.

<sup>6) =</sup> rosæ, altir. rosói.

| 2 Ba hairdaire in moltach mas, feib sontair trīasin sencas,<br>cen cleith mbratha, roscan clú, cethracha dam dia fothu. 1) |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3 Fiadnaib cōraib for cert²) cairr ere nōnbair 'na tromtairr,                                                              |    |
| cēin bāi ic rainn robailc co rath dosromailt Conall Cernach.                                                               |    |
| 4 Cē ruslu Ailbe im grād nglan cū dia ndeochaid cach cosnam,                                                               | 5  |
| cē dorairg gressa don phurt, nīrbo messaide in mōrmucc.                                                                    |    |
| 5 Lotar do 3) Tar ndo tib drenn coic coicid ina Erenn,                                                                     |    |
| dosfue a combāg cueca corbo oldam ōenmucca.                                                                                |    |
| 6 Mesgegra, Mesrōeta rān, dā mac Dāthō na tromdām,                                                                         |    |
| in Mesrōida fri fēth fuit, is ē romēth in mōrmu[i]c. M. u.                                                                 | 0. |
| Tri cēt do Chonnachtaib romarbtha i mbruidin Maic Dathō                                                                    |    |

Tri cēt do Chonnachtaib romarbtha i mbruidin Maic Dathō 7 cōica do hUltaib. Gilla Ailella romarb in coin i Comor Chinncon. Unde Connachta dicuntur.

#### Scandlán Mór cecinit.

[fo. 92 b 1]

15

1 Is ē mo śāmud re mnāi amal bīs cámull hi ceó, cen co hana lim is cet, cet lim cid marb, cet cid beō. 2 Cett lim cīa rabur 'na gnáis, cet lim cīa hanur dia hēis, is ed rofācbad do mnāi, is cet cía thái, cet cīa théis.

## Gedicht auf Cúrói Mac Dári.

Dieses im Metrum cró cumaisc etir rindaird ocus lethran-20 naigecht (Thurneysen, Irische Verslehren S. 83) abgefasste Gedicht auf Cúrói mac Dári spielt auf mehrere bekannte und einige sonst unbekannte Abenteuer dieses mythischen Heros an. Am Schlusse wird auf Papst Gregor als aus seinem Geschlechte entsprossen hingewiesen. Vgl. Félire Oengusso S. LXIII, wo Strophe 14 und 25 15 unseres Gedichtes eitiert werden.

| 1. Atber mor do mathib | [fo. 117 a 1] |
|------------------------|---------------|
| rīg Erend4) na n-īath: |               |
| Cūrúi mac dil Dáre,    |               |
| cīa ba mō is ba hālle  | 30            |
| is ba náre im bīath?5) |               |

Beti a scēla il-laidib
 i nHērind ciatgēis,
 nī thānic rīam reime,
 nī tharga īar creitim
 nech amlaid dia hēiss.

<sup>1)</sup> fotha MS. 2) Zu lesen cret mit H.

s) doib mit punctis delentibus unter ib.
h) Erind MS, b) = bíad 'Speise'.

3. Rotairchanad d'Erind rí ar domun rodet Cúrūi, ') in lēoman lasrach, claideb sliged Saxan, crod Assia cen aslach sair dar glasmach 2) Gréc.

Ğ

4. Rochroid descert domain, cath Conchend roblogaig Cūrúi dar Muir Robuir ar dāgin a homuin inn Afraic rombīad, díles Lūachra is Lemna, ardrí tulcha Temra, cingid catha cerba, in longportach lerda,

15

10

 Mīle carpat corcra imba hūatiu a slūaig, deich mīle ruirech³) co failgib ōir uilech, ba buidech in būaid.

in t-Ebra rodrīar.

20

6. Mīle Fomoir fortrēn
'na longport for leith,
Cīgloisti 4) 'na comair,
nībtis omain neich.

25

7. Nīr'mō leis crod caindlech ocus bīad do airlech, hūa Dedaid, 5) in claidbech, andá ailbech cloch, amal gainem mara nō usce na haba is a ndís dorala fri ré Con na cloth. 6)

30

<sup>1)</sup> Cúirui MS. 2) = glas-mag.

<sup>8)</sup> Vielleicht zu lesen: deich cét mîle ruirech.

<sup>\*)</sup> Zu lesen Cíchloiscthi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dedaig MS.

<sup>6)</sup> i. e. Cúchulinn.

5

- 8. Coire dub Chonrūi, is fīr, is ní gō, tricha dam 'na crōes, ¹) nīrba luchtlach dó.²)
- 9. A dabach dond dairech,
  ba mairech al-lān,
  cét trebarglan trēnfer
  tēged for a lār.
- 10. A chorn chrões<sup>3</sup>)-toll tana,
  nīrbo mada in mind,
  ōl cēt and ic comōl,
  ba romōr im lind.
- 11. Mīas Conrūi mic Dāre arget uile is ór, ēoin ōir imma huru cen guba, cen glōr.
- 12. Arpetitis rīgu 15
  is dæscurslóg dond
  ceōl na n-én dorīrib
  a tīrib na tonn.
- 13. Ticfa brāthair būada
  a fine Chonrūi,
  20
  Grigoir ōthā tairbri
  cīa saidbri nach sūi.
- 14. Hua Dedaid maic Sin Offspring of D. son of Sen,
  Grigoir carta mail, Dregory of ard mail,
  abb Roma, lam 1) Letha. abbot of Rome of full 25 Latium,
  i nHerinn atetha
  goes into Ireland,
  aris ina dail.
  for it is in his share.
- 15. Ar Heriu ard-ailen For Erin the noble [fo. 117 a 2] sland i mbra Grigoir gér, in which keen Bragory will be cend na nGædel nglanmas, head of the pure-fair 30 Haodil, sīl nGōedil gil gablas, the race of bright Godel that branches cid amnas, atbēr. Atb. the severe, Iskall say.

<sup>1)</sup> croés MS.

<sup>2)</sup> Cf. R. C. VI, p. 187 und LU. 114 b 20:

tricha aige inna croes nīrbo luchtlach do.

<sup>3)</sup> chroés MS.
4) Zu lesen lúam oder láin mit Fél. S. LXIII?
Liverpool.

KUNO MEYER.

#### BRINNA FERCHERTNE.

The following poem is now for the first time published from the only manuscript copy in which it has reached us, that contained on fo. 117 b 1 - 118 a 2 of the Bodleian codex Laud 610. As the title indicates, it is a vision 1) by Ferchertne, the poet of Cúrói mac Dári,2) of the storming of Curói's fort by Cúchulinn and the men of Ulster, of the death of Cúrói himself and of various members of his household, of the defeat of the Eraind in Argat-glenn, and, lastly, of Ferchertne's own death and that of Blathnait, Cúrói's faithless wife. Its contents are therefore the same as those of the tale known as Aided Conrói or the Tragical Death of Cúrói. This tale has long been accessible to English readers in Keating's account, as translated by O'Mahony (pp. 282) -284), O'Conor (I, pp. 100-102), O'Dermot (I, pp. 302-310) and Haliday (pp. 398-405). A very short Irish version from Laud 610 fo. 117a<sup>2</sup>, where it immediately precedes our poem. was published by me in the Revue Celtique vol. VI, pp. 187—188.3) More detailed versions are found in the Yellow Book of Lecan pp. 123a - 125a, and in Egerton 88, fo. 10a1 - 10b1. I should have liked to print the former in extenso from the facsimile published by the Royal Irish Academy, but for reasons stated in vol. I, p. 494 of this Zeitschrift, that is impossible without a previous collation of the facsimile with the manuscript. I must

<sup>1)</sup> Brinna, n. pl. of brinn 'vision'. See O'Mulconry's Glossary, Archiv f. celt. Lexikogr., ed. Stokes, no. 158.

<sup>2)</sup> Ferchertne fili Conrói, YBL. 124 a 45.

s) Here, on p. 188 l. 12, instead of ceni mále read cen imále, and in l. 15, for Briathra read Brinna.

therefore confine myself to quotations illustrating certain passages in our poem. The Egerton version is quite independent from that of the Yellow Book. Unfortunately, it is very corruptly and carelessly written, 1) and consequently not easy to understand.

If I may venture a guess I should assign our poem to the 10th century. The name Cúrói still scans as three syllables, as in Cinaed húa Hartacáin's poem beginning Fianna bátar i nEmain,<sup>2</sup>) while it makes two syllables in Broccán ('ráibdech's poem in LL. 43b3) and in the poem printed above, p. 37.

#### Brinna Ferchertne inso trīana codlud.

- 1. Atchīu dā choin ac congail ferda comraim co n-áne:
  is Cūculaind conmāide bās Chonrūi mic Dáre.

  I see two Hounds' manfully fighting a glorious combat:
  Cuchulinn is boasting of the death of Curoi, Dare's son.
- 2. Héraind rogabsat Hērind, bātir līnmair a fini, gabsat cōiced cen tusled corrice Uisnech Mide.

  The Eraind<sup>5</sup>) seized Erin, numerous were their families,
  They seized a province without mishap') as far as Usnech in Meath.
- 3. Fichsetar mor do chathaib, contolsat aidchi i Temair oc saiged d'Emain Machi.

  Many battles they fought, hardy were the troops, on their march to Emain Macha.
- 4. Ba di cherddaib Chonrói dia ngeogain fēnnid Fliuchna, ba hed bunad a chēsta dia n-acht na hercca Iuchba (sic).

  It was one of Curoi's feats when he slew Fliuchna the champion: ')

  That was the origin of his suffering when he drove off Iuchna's kine.
- 1) The following opening sentences will give an idea of the state of this text: Adhaigh Conrói. Ambatar Uolaid and Emain cónfacadar fer ediencaill doibh tar mach int Eamain, conieth Blaithine ingen Conchobuir condepert diadhaimh no carusa inamu 7 incorrguine Cónruio maic Daire. Ba he Echde Echel dogene innsin 7 nach fitir nech dUltaih ingi Co[i]nroi namae &c.
  - <sup>2</sup>) LL. 31 b 6: Lecht Conrúi i Sléib Mís, lecht Lugdach fo lecaib lis.
  - 3) LL. 43 b 35: Lecht Conrúi, lecht Fergusa, lecht Conculaind crūaid [eubail.
- \*) i. e. Cú-Chulaind 'Culand's Hound' and Cú-rói 'Hound of the Battlefield'.
- 5) A Munster tribe, to which Cúrói belonged. See O'Mulconry's Glossary 417. n. pl. Éraind, LL. 213 a 14. acc. Érnu, v. 7. dat. Érnaib, Dinds. 80.
  - 6) Lit. 'without falling'.
  - 7) I can find no other reference to this incident.

5. Dia sāraigestair Ultu, ba scēl fota fri turaim, Tar feis fri curach codail bert Blathnait ō Coinchul*aind*.

When he had outraged the men of Ulster, it were a long story to tell, After feasting, in a coracle of hide, he carried off Blathnait from [Cuchulinn.

 Bāi Cūchulaind for Tarair, blīadain lān dó hi tói, co fitir eölas athlam dochum chathrach i) Conrói.

Cuchulinn was a-searching, a full year he passed in silence,?)
Till he knew ready guidance towards Curoi's city.

7. Dia mert a ben Coinrói, ba holc in gnīm dogēni, sech nī thērna hi sēgdu, fācbas Ernu fo mēli.

When his wife betrayed Curoi, evil was the deed she did,
While she did not escape unscathed<sup>3</sup>) she left the Eraind under dis[grace.

8. Romert Blathnait ingen<sup>4</sup>) Minn in argain inn-Argatglind, olc gním do mnái brath a fir, dáig ba maith donderuidir.<sup>5</sup>)

Blathnait, the daughter of Menn, by treachery brought about the slaughter [in Argat-glenn:

An evil deed for a wife to betray her husband, since ...

 Cumrecht a folt do hailib, do cholbaib, cródu scélaib, atract foraib, Cúrói, ropo chomērgi trēnfir.

She tied his hair to rails, to bed-posts\*) — cruellest of stories!

Curoi arose against them, 'twas the rising of a champion.

10. Docher cët fer dia hërgiu Tarna cuimriuch i n-ailib, trī chōecait fer cen sodain, ocus cōeca hi fuilib.

A hundred men fell from his rising \(^1\)) after he had been tied to rails, Thrice fifty men besides, and fifty with bloody wounds.

Roort Blathnad ingen Mind la horcain ōs Aircedglind, mōr gním do mnái brath a fir, dóig is friss rodamidir.

= Metr. Dind. Findglais, II. 254.

<sup>1)</sup> chathram MS.

<sup>2)</sup> YBL. Bui Cuchulaind Tar sin blīadain lāin for imgabāil Ulad.

<sup>3)</sup> Literally 'in a blessed or happy state'.

<sup>4)</sup> ingin MS.

 $<sup>^{5})</sup>$  Thus in YBL. 125 a 24 (differently, but corruptly in LL. 169 b 56, and in the Rennes Dindsenchas, fo. 107 b 15):

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Cf. YBL. 124 a 15: ocus rochumrigh a folt dona cholbaib 7 dona tuireadhaib 'and she tied his hair to the bed-posts and pillars'.

<sup>7)</sup> Cf. YBL. 124 a 20: marbaid cet fer deb col·luib 7 co ndornaib 'he kills a hundred of them with kicks and blows of his fist'.

- 11. Cid¹) tarraid²) Cūchulaind cona claidiub fadessin, conidfargaibh i cossair for formnaib særa sessir.

  However Cuchulinn came upon him with his³) own sword, And left him in a litter upon the noble shoulders of six men.
- 12. Sīactatar as for slēbib, dīgalsat fēnnid Fliuchna, sech bertatar a cathle, actatar erca Iuchna.

  They went out upon the mountains, they avenged Fliuchna the champion, Besides carrying off their . . ., they drove away Iuchna's kine.
- 13. Tarraid Senfīaccail Setnach, dīmelta lecthi da chnāmi, gabsi fulung co ndēni īar ndīth anma mic Dāre.

  Senfiaccail Setnach came, worn out, decayed were his bones, Quickly he got support after the destruction of Mac Dare's life. 5)
- 14. Ced fer gaire na flatha, ba maith fri hatacht catha, tescais coica[i]t fer n-armach, Tar sain damair a marbad.

  As for the crier of the prince, He cut down fifty armed men, then he allowed himself to be slain.
- 15. Dosrelic Tredornán dall for slúag nUlad, nīrb inmall, nertlia nóethech, núall nād bæth, marbais trí fichti firlæch.

  Tredornan the blind flung himself upon the Ulster host, he was not slow, A famous stone of strength, no foolish cry! three score true warriors he [slew.
- 16. Comram Echdach mic Darfind, fil a thindrem issin glind, bec a fis do neoch ar atá cair cia rolá lecca ind.

  The combat of Eochaid son of Darfind, its final scene is in the glen, 'Tis little known to any one that is asked who put flag-stones there.

1) Here fo. 117 b 2 begins.

2) Read donfarraid, or dosfarraid 'came upon them'?

Fer Bregda ocus Senfīacail ropdar araid do thrīathaib, Fer gāire a Frāechmaig a fat, mar do læchaib roortsat.

In YBL 124 a 48 the name of Curoi's charioteer is Fer Becrach.

6) YBL. Atracht a .... dōib in fer gāire robāi istaig co romarb tricha lāech dīb. Is de rochēt:

Cid fer gāire na flatha, fa sær oc imbirt chatha, geguin tricha fer n-armach, Tar sin dāmair a marbad.

Senfīacail cēta-taraid fona ēgim, dia n-ebrad:

Taraid Senfīacail Siring, marbais cēt fer dia fairind, cīarbo mōr a nert a colaind, fūair a leacht le Coinculaind.

<sup>3)</sup> i. e. Cúrói's. Blathnait had taken it from him (YBL 124 a 16: dofall in claideb asa thrūaill).

4) Leg. legthi.

<sup>5)</sup> Cf. the Rennes Dindsenchas fo. 107 b 1, 19:

- 17. Comram Echdach mic Darfind otha [rind corrici in n-] ) glind, marbais cét fer fo chomlond con[d]atarraid écomlonn.
  - The combat of Eochaid son of Darfind, from the promontory as far [as the glen,
  - He slew a hundred men in fair fight until an overwhelming number2) [fell upon him.
- 18. Iar sain tucad écomlond for Echdaig, nī fo chumlond, co fil a charnd for Maig Rois a lín 3) robói deas anfois. Then Eochaid was overwhelmed by numbers, not in fair fight, So that his cairn is on Mag Rois,
- 19. Dosfarraid Cairpri Cūanach, marbais cét fer, dál mbrígach, robága fri Conchubor mani bad a muir mílach. Cairpri Cuanach came upon them, he slew a hundred men, a vigorous [encounter, He had boasted to Conchubor, 4) if the monsterful sea had not drowned [him. 5]
- 20. Dosfarraid Cló co mbarainn, marbais cét fer dia fairind, fúair a lecht la Coinculaind. cid mór a nert hi colaind. Cló came upon them with fury, he slew a hundred men of their host, Though great his strength in the body, he found his grave through [Cuchulinn.
- 21. Dosfarraid Rus mac Dedad, ocus taile trén a bunad, ba di digail a curad gegnatar ócu 6) Ulad. Russ the son of Deda came upon them, who was of a race stout and [strong, To avenge their heroes the warriors of Ulster slew him.
- 22. Iar sain tarraid Nemtes drúi, rofitir ní aridmbái, cethri dechenbuir robí, atherracht ind co fo trí. Thereupon came Nemthes the druid, he knew what was in store for him, Four times ten men he slew, thrice he repeated it. 7)
- 23. Dosfarraid Foraí fīanach, fer nad gillad ar gári, dosfarraid Dedornd dúalach, cartais na slúagu a háni. Forai of the Fian came upon them, a man who would not serve for [laughter. Dedornd of the curly locks came, he ousted the hosts from glory.

- 1) Sic YBL. 124 a 35.
  2) Lit. 'unequal combat'.
  3) alin alín MS.
  4) Or, 'he would have fought with C'.
- 5) Leg. min báded. Cf. YBL. Robāghai fri Conchobar mā nobāded muir mīlach .i. ō robūi ōcbaid fri Conchobar co n-acai a chathraig for lasad fri muir athuaid. Luid didu isin muir dia thesarcain inna cathrach. Mor in snām, co robāided and.
  - 6) Perhaps originally óaic.
- 7) As to the use of aither raigin with the preposition in-cf. ceni bad i n-olc n-aill n-aithirsed, Laws I, 10, 6.

- 24. Tarraid Ferdomon, ferais debaid, ar bodb[d]a bron[n]ais, bi a dornd ar comlond cain do Fiachaig mac Concobair.

  Ferdoman came, he gave battle, he wrought a terrible slaughter, In fair fight he cut off the hand of Fiachaig the son of Conchobar.
- 25. Dosfarraid¹) mac Riangabra, Ingeilt a hainm co n-áni, bert Carpre mac Conchoboir fo tonnaib serba sáile.
   The son of Riangabra came upon them, Ingeilt was his glorious name, He put Carpre the son of Conchobor under bitter waves of the salt-sea.
- 26. Lugaid ocus Lóegaire fersat debaid dar dā bran, fácbaid a charpat dia chur is a faraid³) ina scur.
  Lugaid and Loegaire made combat fiercer than two ravens,⁴)
  He leaves his chariot to its hero, and its charioteer in its paddock.
- 27. Cotgart Lóegaire don tslúag, mida mín ticed úad:
  'Brissem fír fer forsin lõech dús in dersamis ar sāeth'.
  Loegaire cried to the host . . . . .
  'Do not let us grant the warrior fair fight, to see if we avenge our [trouble.']
- 28. Gabsi Fergus for a grúad arnach romarbad in slúag,

  Tar sain rosTach(t) cert curad for ócu amra Ulad.

  Fergus took hold of his cheek, lest the host should slay him,

  Then he obtained fair fight against the famous warriors of Ulster.
- 29. Trí fichit láa dó for leirg, fer cecha lá inna cheird, bátir hé sein a hélaing 5) con[d]atánc[at]ar Héraind.

  Three score days he was on the field, every day a man (fell) by his skill, Those were his . . . until the Eraind arrived.
- 30. Tar sain táncatar Héraind dia r[é]ir ar-ríg domrímid, e) secht fic[h]et ar secht cétaib, secht cét míle do mílib. 7)

  Thereupon came the Eraind according to the will of their king...,

  Seven thousand seven hundred and seven score of thousands.

Fer Becrach co n-imāle bēs nī brēg immarāide, bert Cairpre Mac Conchobair fo thonda searba sāile.

3) Read araid; cf. farradnacht, LU. 113 b 28, for aradnacht 'charioteership'.

4) Literally, 'exceeding two ravens'. For this use of dar cf. dám nó tascur tar dá fer décc, Laws I, 48, 5.

5) O'Brien has ealang 'a fault, flaw', a meaning which will hardly suit here.

6) domrimrid MS., with punctum delens under the second r.

7) Thus in YBL.:

Arsin tarraid cland Dedaid dia raidh a rīg da rímid, cōic fichit ar trī chētaib deich cētaib ar dí mīlib.

<sup>1)</sup> Here fo. 118 a 1 begins.

<sup>2)</sup> Cf. YBL.:

- 31. Scortside ') for maig Henaig, ba hann cotricht in debaid, acta fri alla argait, conid de attá in cath charpat. ')

  . upon Mag Enaig, 'twas there the combat reached,
  They were driven against the silver rocks, ") whence is the chariot-fight.
- 32. For leirg lectaig fersat núall, ba hand cotránic in slúag, is ed a hainm foridtá ocus nocha n-ed nammá.

  Upon a grave-covered slope they raised a shout, 'twas there the host [came together, That is the name that is on it, and not that only.
- 33. Is triag a comrac amne Blathnaite ocus Fercertne, co fil a lecht') di[b]linaib hi Laind Chindbera assin rind.

  Sad truly is the encounter of Blathnait and Ferchertne,

  The graves of both of whom are in Land Cindbera above the promontory.
- 34. Atchīu teor erca Echdai, ní meirb docengat latha, adchīu daglaechuin (?) beth, adchīu graige cach 5) datha.

  I see the three kine of Echda, not slowly do they march through sloughs, I see a noble warrior (?) . . . , I see studs of horses of every colour.
- 35. Atchīu curchu la habaind, adchīu galaind forsngabther, atchīu dirim dar magthech, adchīu læch forsnālamt[h]er.

I see coracles along a river, I see enemies that are being seized,
I see a host across a great house, I see a warrior that is not to be dared.

36. Atchīu gin húi Nessa cessa fri fiansa forbair diasnad Hériu ergair, atciu<sup>6</sup>) -sa hi congail. (7) Atchiu.

Liverpool.

Kuno Meyer.

<sup>1)</sup> scortside, with punctum delens under d, and nó t written over it.

<sup>2)</sup> Leg. carpait.

<sup>3)</sup> From which Argat-glend 'Silver-glen' takes its name.

<sup>4)</sup> lecth MS. 5) cacha MS.

<sup>6)</sup> Here fo. 118 a 2 ends.

<sup>7)</sup> This quatrain is evidently corrupt, and I cannot translate it.

## DAS ALTER DER WÜRZBURGER GLOSSEN.

In der Vorrede zu seiner Ausgabe der Glossen aus der Würzburger Handschrift M. th. f. 12 zeigt Zimmer, dass von den drei Händen, die diese Glossen unterscheiden lassen, diejenige, die durch die ganze Handschrift hin nur wenige, kurze Einträge gemacht hat, die älteste ist; er nennt sie daher nicht mit Zeuss manus tertia, sondern prima manus und hält für möglich, wenn auch nicht für sicher, dass sie dem Schreiber des lateinischen Textes selbst angehöre. Dagegen den Sprachcharakter dieser ersten Glossen bezeichnet er als jünger als den der später eingetragenen Hauptglossenmasse. 1)

Was das absolute Alter der Handschrift betrifft, beschränkt er sich darauf zu konstatieren, dass der Text dieselben Buchstabenformen zeige wie andere von Iren im achten und neunten Jahrhundert geschriebene Denkmäler, während Zeuss in der Vorrede zur Grammatica Celtica sie für gleichartig und gleichaltrig mit den Mailänder Glossen gehalten hatte, welche uiri docti quidam dem achten Jahrhundert zuschrieben (und noch zuschreiben). Zeuss war damit der Ansicht Eckhardts entgegengetreten, der sie ins neunte oder zehnte Jahrhundert hatte setzen wollen. Später hat aber d'Arbois de Jubainville doch wieder als einstimmiges Urteil von de Wailly, Quicherat und Delisle angegeben, die Handschrift müsse um 900, am Ende des neunten oder am Anfang des zehnten Jahrhunderts geschrieben sein. 2) Da hiezu die junge Sprache der zuerst eingetragenen Glossen

1) Glossae Hibernicae p. XIV, XV.

<sup>2)</sup> Essai d'un catalogue de la littérature épique de l'Irlande, p. CXXIX f.

gut stimmen würde, habe ich mich früher dieser Taxierung angeschlossen; die übrigen Glossen wären somit als aus einer sehr viel älteren Handschrift kopiert anzusehen.

Eine genauere Prüfung der prima manus führt nun aber zu einem ganz andern Resultat: ihre Abweichungen vom gewöhnlichen Irisch in Sprache und Schrift sind kein Anzeichen von Jugend, sondern von allerhöchstem Alter. Auf Grund mehrerer Kriterien, welche die Schreibung irischer Eigennamen in datierbaren lateinischen Texten an die Hand giebt, konnte ich in dieser Zs. I, 348 f. einige Sprachdenkmäler, besonders das Irische der Handschrift von Cambrai, der zweiten Hälfte des siebenten Jahrhunderts oder dem Uebergang zum achten zuweisen. Auch die Namen in der von Adamnan († 704) verfassten Vita Columbae bestätigen diesen Ansatz durchaus. In diesen Kreis gehören nun eben die Glossen der prima manus in Wb.

Man findet sie bequem zusammengestellt bei Zimmer, Glossae Hibernicae p. XIII und Glossarum Hibernicarum Supplementum p. 6. Ein Versehen ist dort nur túercómlasat gegenüber túcrcómlassat im Text p. 42, wie auch Stokes (Wb. 7 a 7) liest. Die Stokes'sche Lesung weicht in folgenden Punkten ab: 7 a 7 Zimmer cómtinól Stokes comtinol (ohne Accente); 7 c 11 Zi. sech St. [ir]isech; 11 b 19 Zi. icundrattig St. icundrathtig; 12 c 18 Zi. farcanit St. forcanit; 14 a 24 Zi. dilmain St. dilmain (ohne Punkt); 14 b 23 Zi. toncomrit St. toncomra; 15 b 22 Zi. frisbrúchmór (oder -bráchmór) St. frisbrúdémor; 15 b 23 Zi. ni dergemar St. ní derge . . . met; 15 d 8 Zi. (p. 287) dubsi St. dúbsi; 17 d 1 Zi. cetarco.. St. cetarcoti; 22 a 7 Zi. cith St. cithisse; 22 b 16 Zi. dronci, Stokes scheint am Ende etwas zu fehlen; 22 d 10 Zi. aithirgaliu (oder -lia) St. aithirgabu; 23 b 19 Zi. aircur St. airchur. Ausserdem scheinen drei Glossen bei Stokes zu fehlen: p(ro)umtheneben 7 b 17, manam 17 c d, rectire neben 17 d 13.

Als sprachliche Kriterien jener frühen Texte haben wir kennen gelernt, dass c und  $\bar{o}$  noch nicht diphthongiert sind. Für jenes fehlen hier Beispiele; aber  $\bar{o}$  bleibt in soos (= suas) 20 a 8; coirt-tobe (= cuairt-) 'Kreisschnitt' (gl. circumcissio) 23 d 24; boid (= buaid) 24 a 16. Unbetonte  $\check{e}$  und  $\check{o}$  vor dunkler Konsonanz sind nicht zu a umgefärbt: esbetu 9 b 15 (vgl. esbataid Ml. 130 c 23);

<sup>1)</sup> Revue Celtique VI, 318.

fugell 9 c 5 unmittelbar neben der Schreibung fugall des Hauptglossators (9 c 4); fresdel 24 c 11 doch wohl gleich dem späteren frestal; frisbrudemor (gl. aporiamur) 15 b 22; folog 17 b 23 wohl gleich dem späteren Substantiv fulach, ungenaue Glosse zu 'subportate', wie gleich darauf das Substantiv het 17 b 25 das Verbum 'aemulor' glossiert. 1) Aus der Handschrift von Cambrai lernen wir ferner, dass damals die Präposition to do vortonig vor Verben immer mit t anlautete: tu-thegot, tu-esmot, amcul (lies amail) tondechomnuchuir (aber vor Substantiven und Pronomina stets mit d: du cach oin, du duiniu, dundaib abstolaib, do); ebenso lesen wir hier tu-ercomlassat 7 a 7, ton-comra (gl. ut tederet nos) 14 b 23. Auch dass die Konjunktion 'wie' hier wie dort immer amail heisst (21 c 10, 22 c 14) gegenüber dem amal des Hauptglossators und späterer Texte, darf angeführt werden (Glossae Hibern, XIV). Alles dieses zusammen genommen, lässt sich an dem altertümlichen Sprachcharakter nicht zweifeln; ja, wenn man sich auf die Endung von frisbrudemor neben manos comalnnamar Cam, 38 b stützen darf, ist die prima manus des Wb. älter als die Vorlage des Camaracensis.

So erklärt sich auch die unsichere Orthographie. Wir haben offenbar die ersten, tastenden Versuche vor uns, irisch mit lateinischen Buchstaben zu schreiben. Die nicht spirantischen Mediae hinter Vokalen sind bald durch Mediae bezeichnet: roslogeth (gl. absorpta est) 13 d 24, adob-ragart 19 b 5, bald durch Tenues het 17 b 25, téte (gl. luxoria) 20 b 17, hæcosc 27 d 17. Die dentalen und gutturalen Spiranten sind wohl häufig, wie später, durch th d, ch g wiedergegeben, daneben aber mehrfach durch blosse Tenues (ähnlich wie in altkymrischen Texten); vgl. comtinol 7 a 7, forcanit (gl. prophetetis) 12 c 18, cetarco(ti) 17 d 1, fulget (gl. portate) 20 c 5, rigteg 23 b 8; tuercomlassat 7 a 7, aincis 17 d 15, adcumbe 23 d 22; einmal — zwischen zwei i — ist dagegen für späteres ch blosses h geschrieben: menmnihi (gl. de-

<sup>1)</sup> Dass auch der e-Vokal in fulget (gl. portate) 20 c 5 neben i im i-Verbum dilgid (gl. donate) 18 a 11 eine Altertümlichkeit bewahre, ist wegen forcanit (gl. ut prophetetis) 12 c 18 unwahrscheinlich; vgl. auch den Plural nitam toirsech (gl. non angustiamur) 15 b 21. Eine vereinzelte Umfärbung von e zu a scheint in amail ata 22 c 14 vorzuliegen, das nach dem Zusammenhang 3. Plural sein muss (so Strachan, Subst. Verb 1084); als älteste Endung ist doch wohl auch hier -te anzusetzen. Aber es handelt sich hier nicht um den Einfluss folgender Konsonanten, und atta steht auch Cam. 38 b.

sensiones) 18 a 21.1) Auffällig sind ferner die Schreibungen derseiddu (gl. potiora) 23 b 3 und dronei (gl. turpitudo) 22 b 16, die zum Teil Zimmers Altersbestimmung veranlasst haben. Aber derseiddu für derseigthu kann nicht als junge Form bezeichnet werden, da gth oder chth auch später nicht zu dd geworden ist; es beruht entweder auf individueller Aussprache, oder viel eher ist es eine Verlegenheitsschreibung. Näher liegt es von moderner Lautgebung zu sprechen, wenn Zimmer mit Recht dronei dem späteren droch-gné gleichsetzt (doch vgl. oben Stokes). Aber mich dünkt, sie wäre zu modern, selbst wenn wir die Handschrift ins zehnte Jahrhundert hinabrücken; denn das Resultat der Doppelspirans ch + g könnte auch damals noch nicht völlig verklungen gewesen sein. So werden wir das Fehlen des Gutturals entweder der Nachlässigkeit des Glossators oder seiner Unfähigkeit zuschreiben müssen, den Lauten in der Schrift völlig gerecht zu werden. Andere Eigentümlichkeiten sind für die Altersbestimmung ohne Belang, so das mehrfache ai für e vor palataler Konsonanz: praidchas 12 c 27, aipthi (gl. ueneficia) 20 b 20, saichi crud 23 b 22; diese Vorliebe für ai zeigt sich auch in maidem 17 c 14 (Hauptglossator moidem), das wohl nur äusserlich an mittelirische Schreibung erinnert. Wir ersehen daraus zunächst nur, dass die spätere relativ feste Orthographie noch nicht erfunden war.

Diese alten Glossen dürften nun wohl geeignet sein, die Diskussion über gewisse Kopulaformen zwischen Pedersen und mir zum Abschluss zu bringen.²) Hatte ich wegen des Vokalismus von con-id, der Pluralformen nun-dem etc. den Zusammenhang mit der Wurzel  $[s]t\bar{a}$ - nicht nur für diese Formen, sondern auch für die negierten ni-ta ni-tat (ni-dat) etc. in Abrede gestellt, so suchte ihn umgekehrt Pedersen für beide Klassen aufrecht zu erhalten. Nun steht neben oire nun-dem im Camaracensis und ce nu-ded, don-nat-det im Turiner Palimpsest in unseren mindestens gleich alten Glossen ni-tam 15 b 21. Also da, wo nach Pedersens Untersuchungen die Relativpartikel d (id) zu erwarten ist, e-Vokalismus; nach der Negation ni, wo sie keine Stelle hat,  $a\text{-}Vokalismus}$  und im Anlaut t. Die zwei Klassen sind somit

<sup>1)</sup> Schreibfehler ist din dib oiprib (gl. nolite frudare inuicem) 9 d 19 für dindib-oiprid 'dass ihr euch betrügt'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pedersen KZ. 35, 359 und in dieser Zs. II, 378; Verf. ebend. I, 3f. und Indogerm. Anzeiger IX, 191 f.

ursprünglich streng geschieden; nur die zweite gehört zur Wurzel  $[s]t\bar{a}$ - und liefert zur 3. Sg. ni 'non est' die übrigen Personen; die erste enthält die Partikel (i)d — mkymr. yd und vokalisch anlautende Verbalformen. Die spätere Gestalt dieser Klasse, -dan -dad -dat, ist im Vokalismus regelmässig entwickelt; aber dass man dann auch mit Tenuis ce nu-tad und umgekehrt mit Media ni-dan ni-dad ni-dat sprach und schrieb, beruht auf sekundärer Vermischung beider Reihen. Auch möchten unsere Stellen für höheres Alter des -m in der 1. Plur. sprechen gegenüber späterem con-dan ni-tan etc.

Wenden wir uns nun zum Alter der ganzen Handschrift, so ist klar, dass, wenn die Glossen der prima manus der Zeit. um oder eher vor 700 n. Chr. angehören, auch der lateinische Text nicht jünger sein kann. Denn es ist nicht wohl denkbar. dass zwei oder drei verschiedene Kopisten (die prima manus und die beiden Hauptglossatoren) Glossen aus zwei verschiedenen älteren Quellen geschöpft und alle ganz buchstabengetreu, ohne den Sprachcharakter irgend zu verwischen, in eine späte Handschrift eingetragen hätten, zumal die Kleinheit der Glossenschrift eine solche philologische Akribie ungemein erschwerte. wird man fragen, darf man so weit von dem Urteil der französischen Paläographen abweichen? Da auch mich solche Zweifel plagten, wandte ich mich damit an Herrn Dr. Ludwig Traube, dem so manche irische Handschrift älteren Datums durch die Hände gegangen ist. Seiner Antwort entnehme ich Folgendes. Die insulare Paläographie ist noch so dunkel, dass äussere Indicien für die Altersbestimmung viel mehr Gewicht haben als blosse graphische Schätzungen. Ohne meine Darlegung würde er die Würzburger Handschrift nach dem Faksimile vielleicht dem achten Jahrhundert zugeteilt haben; doch könne er jetzt sehr wohl auch siebentes bis achtes Jahrhundert ansetzen. Somit scheint mir sicher, dass die drei Schriftarten, die der lateinische Episteltext, die Einleitungen und die Glossen der prima manus zeigen, schon gegen 700 in Irland ausgebildet waren.

Und die Hauptglossenmasse? Ihrer Sprache nach ist sie merklich jünger als die *prima manus*, aber bedeutend älter als z. B. der zwischen 795 und 808 gedichtete Heiligenkalender des Oengus und als die, freilich nicht sicher datierten, Mailänder Glossen. Die Annahme, Glossen einer viel älteren Handschrift

seien in Wb. sehr genau kopiert worden, ist, wie wir gesehen, jetzt nicht mehr nötig, war überdies an und für sich wenig wahrscheinlich. Denn wie sollten wir das Verfahren des zweiten Glossators begreifen, der von fol. 33a an den ersten abgelöst hat? Obschon er wesentlich dieselbe Sprache schreibt wie jener, weicht er, wie bekannt, doch in der Orthographie mehrfach von ihm ab. Die überaus grosse Korrektheit der Glossen versteht sich dagegen leicht, wenn die Glossatoren eben die Sprache ihrer eigenen Zeit schrieben. Ob sie dabei einem Vorbilde durchaus gefolgt sind oder selbständig kompiliert haben, wäre noch zu untersuchen. Die jüngsten ihrer sicher datierbaren Gewährsmänner sind Gregor der Grosse und Isidor; es spricht also nichts dagegen, dass ihre Arbeit dem achten Jahrhundert angehört. Der von Gagney dem Bischof Primasius von Hadrumetum (um 551) zugeschriebene Kommentar der paulinischen Briefe, der eine ihrer Hauptquellen zu bilden scheint, ) ist diesem zwar von Haussleiter<sup>2</sup>) abgesprochen worden, der vielmehr Gallien als Ursprungsland vermutet; wann er aber entstanden ist, ist unbekannt. Gerade unsere Glossen, die wir im achten Jahrhundert nicht zu weit hinabrücken dürfen, können einen terminus ad quem abgeben.

Altertümlich sind auch die irischen Glossen in der Explanatio Iunii Filargirii in Bucolica, die Stokes nach zwei Handschriften des zehnten Jahrhunderts herausgegeben hat, nach dem Laurentianus plut. XLV cod. 14 in Kuhns Zeitschrift 33, 62 ff. und 313 ff. und nach der Pariser Handschrift Bibl. Nat. ms. lat. 7960 in der Revue Celtique 14, 226 ff. Beide — ich nenne jene L, diese P — sind von kontinentaler, des Irischen unkundiger Hand geschrieben, und viele gemeinsame Fehler weisen darauf hin, dass dasselbe schon für ihre Vorlage gilt. So erklärt sich die Erhaltung alter Wortformen in so späten Quellen.

Unbetontes & und & bewahrt: fors i. toceth (toc eth L 13r 31, tochet P 11r 1); electra i. or-arget (orar get P 10r 36, orget L 12 v 4); anscr i. gigren L 13 v 14 (gigrem P 11r 18); valus i.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach Thomas Olden, The holy scriptures in Ireland one thousand years ago (Dublin 1888) p. VII und 120.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Leben und Werke des Bischofs Primasius von Hadrumetum (Erlangen 1887).

cethor L 16 r 6, cetor P 13 r 4, nach Stokes cechor zu lesen und dem späteren cechair1) gleich zu setzen. Vortoniges tu- in mentiri i. tucrecha L 8 r 8, P 6 v 21; die Ueberlieferung schwankt bei deerrauerat i. dodikel P 9 r 22, todidel L 11 r 3, wo es sich aber vielleicht um die vortonige Form von di handelt. Langes o ist bewahrt in frontem .i. grode P8r22, L9v23; hiias hilas (d. i. Hylax) i. conbochuil L 13 r 23, conbochuili P 10 v 33, conbocail L 21 v 27, P 17 v 32 = con-buachaill Ancient Laws I, 126; uini(a)tor i. finbondid L 14 r 28 (finbondio P 11 v 19) von fín-buain 'Weinernte'; aber einmal diphthongiert: minio i, ua fordina P18r29, L22r28. Ebenso ist in labruscas i. feadinne L8v1, P 7r 13 wohl ea als diphthongiertes ē zu betrachten, vgl. dea Cam. Druim Leas Tir. (Zs. I, 348 f.); denn wenn auch Stokes' Deutung des Wortes als fiad-fini 'wild vines' kaum das Richtige treffen kann, so wird er doch den ersten Bestandteil mit Recht dem späteren fad = kymr. gwydd 'wild' gleich gesetzt haben. Scheinen die zuletzt besprochenen Glossen zu einer späteren Sprachperiode hinüberzuleiten,2) so ist anderseits eine sehr alte Form bewahrt in exuias i. inda fodh L 13 r 6, inda foht P 10 v 21. Stokes hat das zweite Wort richtig in fodb verbessert, das in der Bedeutung genau exuviae entspricht. Inda hatte er zuerst (KZ, 33, 75) als 'die zwei' gefasst, was aber der Zusammenhang des Textes (Ecl. VIII, 91) ausschliesst. Darum sieht er ib. p. 314 und Rev. Celt. 14, 233 in inda den Plural von ind und übersetzt 'ends (or edges) of vestures', auch eine sehr gezwungene Deutung, die der Text nicht an die Hand giebt. Vielmehr ist inda einfach die ältere Form des Artikels inna und fodb neutraler Accusativus Pluralis, wie schon Hogan, The Irish Nennius etc. p. 105, erkannt hat. Dieselbe Form des Artikels erscheint nun auch in einer Glosse der prima manus in Wb. Dort werden die paulinischen Worte Gal. VI. 17: ego enim stigmata Iesu in corpore meo porto glossiert durch: indá (oder in dá) érrend i. turmenta flagil(torum) 20 d 5. Stokes übersetzt 'the two marks'. Aber schon die beigefügte lateinische Erklärung zeigt, dass an eine Zweizahl hier nicht gedacht ist; auch würde neutrales dá ein n- hinter sich

<sup>1)</sup> Belege bei Stokes, On the metrical glossaries of the mediaeval Irish, Glossarial index s. v.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Auch die Schreibung oe dürfte dahin zu rechnen sein in muscosi .i. coennich L 11 r 29 (coenhic P 9 v 11), vgl. neuir. caonach cùnach gäl. còinneach manx keanagh 'Moos',

verlangen. Somit ist inda blosser Artikel und die Accente, wie oft, bedeutungslose Zeichen, die nur die irischen Wörter markieren sollen. In diesem Punkt sind also unsere Denkmäler älter als der Camaracensis, der zwar noch dundaib abstolaib, aber schon inna tre chencl martre so schreibt; etwas anderer Art ist ebendort isnaib inscib, issnib colnidib, da ein Konsonant vorhergeht. Man kann also sagen, dass der Wandel von nd zu nn im Innern vortoniger Wörtchen etwa um den Uebergang vom siebenten zum achten Jahrhundert eingetreten ist, während er sonst erst ein Jahrhundert später erfolgt.

Freiburg i. B.

R. Thurneysen.

# SOME NOTES ON THE IRISH GLOSSES OF WÜRZBURG AND ST. GALL.

#### Würzburg Glosses.

1 a 3 húare rocreitset ardlathi inbetho cretfed cách iarum et intí cretfes ní agathar ángreim.

Here eretted cannot be the secondary future, which would have been nocretfed; it is written for cretfid as soirfed 32 d 13 represents soirfid. This observation will, I think, remove the difficulty in nipridched hiris 33 d 1. Here pridched has been taken as passive, but, apart from the fact that the gloss has then no obvious connexion with the text, hiris should have been hires. Rather pridched is for pridchid, either 've do not preach faith', or 'ye shall not preach faith'. The latter translation seems the better. The sense would be: it is not the time now to lay the foundation by preaching faith, that has been done already; rather it is the time to hasten onwards to perfection. Cf. also bed for beid Wb. 3 c 10, 12 b 10, Cod, Cam. 37 d. In Wb. 20 a 15 doforbadsi has been taken for do-b-forbadsi 'excisi estis', but that is not how these glossators interpret. Rather excidistis was mistaken for excidistis, and this is rendered by doforbadsi = doforbaidsi. In the end of the gloss greim is 'sway, power', cf. Wind. s. v., ingremmae g. sceptri Ml. 110 d 3.

2 b 22 One might supply et nibad coscrad legis.

2 c 6 isderb linn is ní nim atruirmed hiresche do. The sentence as it stands is impossible; is and ní are mutually exclusive, and the n after ní is inexplicable. Read probably is derb linn ní inimdibiu atruirmed hiresche do, 'we are sure it is not in circumcision that faith was imputed to him'. Probably the glossator wrote is and then added the correct ní without deleting is.

3 d 10 issí indainim aslam dochomalnad recto. Read asairlam 'which is ready'. air was omitted from its similarity to as. 4 a 6 ciabeid Crist indibsi trefóisitin hirisse in babtismo et isbeo indanim trisodin.

For the subjunctive followed by the indicative in the conditional sentence cf. 13 a 12 mabeidní dirúnaib dothéi armenmuin indfir búis innasuidiu et adreig achele. To the interpretations suggested for this passage by Stokes and by Ascoli (Gloss. Pal. hib. CCI) I would venture to add another: 'if there be any mystery that comes to the mind of a man who is seated, and his fellow (i. e. the fellow of the man who is speaking) rises'. The sentence is awkwardly expressed, for, if my interpretation be right, the fer búis innasuidiu and the céle are one and the same. In any case the interpretation does not affect the syntactical observation. intí etc. seems an independent gloss on prior.

4 a 16 áorbe fri Crist.

The correct interpretation of this has been pointed out to me by Professor Thurneysen. The words really belong to the following gloss, cororannam áorpe fri Crist, an explanation of coheredes Christi.

4 b 14 india indoichside do náde nídoich ar qui iustificat isdochu do quam contempnere.

In Gramm. Celt. 349 side is taken as a neuter pronoun 'num simile hoc ei?', a usage which, so far as I have observed, would be without a parallel; cf. Windisch s. v. Now in LL. 61 b 15, cf. ll. 28, 36, we have cia bad dóig diar tiachtain, 'who would be likely to have come to us?' indoichside do may be similarly translated, 'is He likely to it?', and the whole gloss would mean: 'Is it God? Is He likely to do it?' Nay, He is not, for qui instificat; He is more likely to do that (instificate) quam contemprere. The alleged neuter sode, Gram. Celt. l. c. comes from a misinterpretation; ciadsode lat means 'though thou keep him with thee', ciatasode lat 'though thou keep her with thee'. In Sg. 66 a 20, atsuidi is rightly referred by Ascoli to adsuidim, but at 64 b 3 atasuidi = ad-da-suidi is wrongly translated.

7 a 2 ne super alium fundamentum aedificarem, sed sicut scriptum est: quibus non adnuntiatum est de eo, uidebunt, g. i. isdímsa tairrchet adcichitis genti dindí sin per mé. As it stands, dindí sin has no meaning, and genti is most awkwardly separated

from per mé. The sense becomes clear if we refer the gloss to de eo and emend: dindí sin .i. isdíimsa tairrchet adcichitis genti per mé.

7 a 11 per uos proficiscar in Hispaniam. Scio autem quoniam ueniens ad uos in abundantia benedictionis euangelii Christi ueniam, g. rofetar níimirchói (leg. nímirchói) nachgéin libsi.

24 d 11 horbí accobur læ nebud dó innoidenacht nachgéin.

In these two passages nachgéin still requires explanation: that they are both corrupt is unlikely. I would suggest that nachgéin stands for nachneéin 'for any long time'. The eclipsis would be expressed as in oldáu, according to the most probable explanation of the word. In the second passage that sense is clearly appropriate: 'since she wishes him not to be in infancy for any long time'. And in the former it also suits: 'it will not delay me among you for any long time'. The subject is not altogether clear; perhaps it is abundantia benedictionis enangelii Christi; in any case the general sense is that St. Paul will soon finish his work in Rome and then set out for Spain. For -irchói here the sense of 'hinder' is doubtfully suggested by Thurneysen, KZ, XXXI, 74. Cf. arachoided g. impedientis Ml. 83 d 2, erchót 'hindrance' or 'impediment' Ml. 42 c 19, 56 a 13. Further in Ml. 31 d 10 arachoat probably means 'which hinders'. For the two senses of 'impeding' and 'injuring' may be compared Gr. βλάπτω. With the phrase nachaéin compare nachmór 'to any great extent' Wb. 11 d 5, Ml. 64 d 13.

8 c 19 Fundamentum enim aliud nemo potest ponere, .i. ciafasásat sóibanstil.

Ascoli, Gloss. Pal. hib. CCCI, rightly denies the connexion of fasásat with fás, but he substitutes no other explanation. The word may be analysed f-a-sásat, subj. of fo-sagim with infixed pronoun, 'though false apostles try it'.

9 b 19 armain bed accuiss napreceptesin debueritis nótresstæ dithír et talam náni sin.

Here the difficulty is nótresstæ. That it should come from trécim is improbable for two reasons; (1) trécim is a weak verb, and so would not have a sigmatic aorist, (2) trécim in the sense of to 'leave' a place is followed by the accusative case. 1) Per-

<sup>1)</sup> In the sense of 'yield to' trécim is found intransitively followed by do, BB. 462 b 34.

haps  $n \acute{o} tresst e$  should be corrected to  $n \acute{o} tesst e$ , 'ye should have fled from the earth and land of those people'. Nearer to the MS. would be  $no \cdot d \cdot rest e$ , but rethim is not so appropriate as techim.

9 d 2 is bésad inna flatho doeme dofich.

Here doeme is unintelligible; what is wanted is the 3. sg. pres. ind. Read accordingly is bésad inna flatho doem et dofich, 'it is the custom of a prince to protect and punish'. As according to Stokes' sandhi-rule, KZ. XXXVI, 273, et would have been pronounced ed, it is really only a matter of writing one d for two. As to the syntax, is bés, is bésad is often followed by an indicative without a conjunction (the above literally means, 'it is the custom of a prince, he protects' etc.), e. g. Tur. 120, Wb. 24 d 11, where berad should, with Stokes, be corrected to bésad.

10 c 2 hic cognitus est ab eo, g. is . . . . sius dodia.

Here sius is probably an error for fius. To supply the lacuna might be suggested ishé asfius dodia.

11 c 18 mulierem non uelatam, g. nocht Zimmer, nochit (leg. noicht) Stokes. Perhaps nocht i. e. nochtchenn, cf. 11 c 12.

11 c 19 niforcain aicned.

Pedersen, KZ. XXXV, 342, objects to Stokes' ni forcain and takes ni for the negative. If so, the glossator has misunderstood his text. On the other hand ni forcain aicned is perfectly good Irish, and an excellent explanation of lex naturae.

12 b 34 .i. in mortem ardagní sochuide báas aracharit nesso assanesso odidtanice fessin.

Here there are two glosses, or, at least, two sentences, (1) 'for many die for a friend', (2) 'nearer and nearer till he comes to himself' (i. e. his own body). The latter is a general gloss on verses 1—3; Paul first speaks of diverse gifts, prophecy etc., then he speaks of giving his goods to the poor, and finally he speaks of sacrificing his own life. In KZ. XXXV, 407 Pedersen translates 'bis er auch dazu kam', which seems hardly to account satisfactorily for the fessin.

12 d 16 leg. don doiscar.

12 d 39 trissinprecept bésti ituiremar bestatu cáich. For ituiremar read ituisemar.

15 a 23 preceptori nuiadnissi mór ní as dénti ní airriu. Pedersen, KZ. XXXV, 317, would reject the second ní as dittography, but the sentence is capable of translation as it stands:

'teachers of the New Testament, greatly is somewhat do be done for them'. In Ml. mór ní is common, especially in the connexion ciafíu i. mór ní. For as dénti asudénti might rather have been expected, cf. Pedersen, KZ. XXXV, 391, and perhaps it should be restored.

15 b 23 ní derge . . . met g. non distituimur.

Cf. Stokes' note on the passage. Perhaps we should supply ni dergemar (which Zeuss and Zimmer read) and correct met to ni et i. e. ni etir. dergemar is a curious translation of the passive destituimur, but it is supported by the preceding frisbrúdémor which glosses aporiamur.

17 b 5 iarrichte ni barscéuil si.

'After getting some tidings of you', Stokes. The only difficulty is ní; I can find no evidence that it was used as a genitive. One might suggest tentatively iarnarríchteni barscéuilsi, 'after tidings of you have reached us'. Cf. farríchtu 7 a 3.

17 d 18 si gloriari oportet, non expedit quidem mihi, i. ní torbanad.

There is nothing in the Latin context to justify an imperfect. Should we read ni torban and?

18 c 11 arniba maith a áidlea dúib anétsecte.

In this sentence it is clear that *áidlea* is a noun, on which the genitive *étsecte* depends. The preceding *a* may be explained as the possessive pronoun anticipating the genitive. The general sense required is, 'the consequence to you of hearkening to them will not be good'. But *áidlea* is not clear. Can it be for *aithle* the noun which appears in the phrase *as a haithle*? If so, for the spelling may be compared *foirbthea* for *foirbthe* 19 a 11.

20 b 1 Only forsarobith is possible, since no- is not used with particles that take the enclitic form of the verb.

21 a 13 For arailiu one would expect in full madiarnarailiu or the like.

26 a 12 cinidaceastar ni nachthised agním arandogenadsom iartichte etc.

This seems to mean: 'though he be not seen. Not that his work has not come; for what he would do after coming' etc.

26 b 22 indualib.

Can this be for *indual lib*, 'do ye think it proper'? If so, it is not a translation of any particular word in the text, but a general gloss.

27 c 11 ma:::d irlaithi.

The sense must be, 'if ye be not obedient', and the mood required is the subjunctive. Hence we may probably supply ma[nba]d or ma[inba]d, according to the number of letters for which there is space.

#### Saint Gall Glosses.

63 b 17 Ascoli remarks, cancell.: tindrem. In Ml. 48 c 11 occurs béstindrim g. tropologiam; which may have been in the writer's mind.

136 a 1 um. doglanad inderiud ferso. Rather doglanad as, cf. 136 a 2.

188 a 19 fere cétnide i. é amess limm.

Rather fere *cétnide* i. isé amess limm. The last words seem to be an explanation of the meaning of the 'primary' fere. For the 'derivative' fere cf. Prisc. XV, 14, where fere = iuxta is derived from ferus.

188 a 22 neph denom rainne di foleith acht aram la ainm. Read aaram, 'in not making of it a separate part (of speech), but reckoning it with the noun'.

188 a 23 in participiis techtite proprias transfigurationes uerborum hicach aiccidit absce personis 7 modis 7 notechtath dano in aimsir indsainriud.

Leg. notechtat (= no-d-techtat), 'which have it in time in particular.

199 a 5 gniid sem nachnaile. Leg. for nach naile, cf. 199 a 2, 3. 209 b 30 Ascoli has corrected diacumachtachtaigther to diacumachtaigther (Gloss. Pal. hib. CI), but 'quo potiaris' hardly expresses the meaning of the Irish. Cumachtaigim is coined to express potior on the assumption that it comes from the comparative potior. Here one might translate literally: 'till thou knowest for whom thou art powerful, whether for thyself or for another, i. e. it is uncertain whose the slave is till thou sayest mei, i. e. it is shewn therein that he is my own'.

217 b 16 echtarecht g. cis naturae leges.

Cf. Stokes, CZ. II, 479. But may not echtarrecht be a compound like echtarchathraig, sechtarchathraig Ml. 54 c 18, 20?

Bowdon, Cheshire,

J. STRACHAN,

## GRAMMATISCHE BEITRÄGE.

## 2. Über verbale Neubildungen im Neuirischen.

§ 1. Das Neuirische hat im Indikativ, sowohl des Aktivs wie Passivs, als Erbe aus älterer Zeit fünf Tempora überkommen: 1. ein Präsens (caithim 'ich verbrauche', caitheann sé 'er verbraucht'): 2. ein Imperfekt, in der altirischen Grammatik nach seiner Bildung 'Praesens secundarium', in neuirischen Grammatiken nach seiner hauptsächlichsten Verwendung 'Habitual Past' oder 'Consuetudinal Past' genannt (chaithinn 'ich pflegte zu verbrauchen', chaitheadh sé 'er pflegte zu verbrauchen'); 3. ein Präteritum (chaitheas 'ich verbrauchte', chaith sé 'er verbrauchte'): 4. ein Futur (caithfead 'ich werde verbrauchen', caithfidh sé 'er wird verbrauchen'); 5. einen Konditionalis, altir, nach seiner Bildung 'Futurum secundarium' genannt (chaithfinn 'ich würde verbrauchen', chaithfeadh sé 'er würde verbrauchen'). Von diesen fünf Tempora haben besonders 3 und 5 ausgedehnte Gebrauchssphären, worüber man in neuirischen Grammatiken gar nicht oder nur mangelhaft unterrichtet wird. Es hat 3 die Bedeutung von Aorist-Perfekt und Plusquamperfekt im Griechischen (von historischem und wirklichem Perfekt und Plusquamperfekt im Lateinischen; von Passé défini, Passé indéfini, Plusqueparfait, Passé antérieur im Französischen); und Tempus 5 hat noch die Bedeutung des französischen Conditionnel antérieur (Plusquamperfekt Konjunktiv).

Gerade die Vereinigung der beiden Bedeutungen in Tempus 5 fällt einem Deutschen am meisten auf. Man sagt also, um einen Satz wie 'wenn ich davon würde Kenntnis gehabt haben (hätte

Kenntnis gehabt), würde ich früher geredet haben' auszudrücken, neuir. dá mbeidheadh fhios agam sin, do laibheórainn nios luaithe d. h. 'wenn ich davon würde Kenntnis haben (Kenntnis hätte), würde ich früher sprechen' (Leabhar sgeulaigheachta, le Dubhghlas de H-Ide S. 229). So heisst es dann auch Joh, 11, 21 in Übersetzung der Worte Marthas (Domine! Si fuisses hic, frater meus non fuisset mortuus) in der irischen Bibel: A Thighearna, dá mbeitheasa annso ní bhfuigheadh mo dhearbhráthairsi bás 'o Herr, wenn du hier sein würdest, würde mein Bruder den Tod nicht finden'. In einer modernen Connachterzählung heisst es: Rinne an seanduine gaire, O, ar seisean, dá bhfeicfeá an bóithrín seó dá fhichid bliadhain o shoin nuair bhí mise am ógánach, dheurfú nach raibh ann acht cosán coinínidh 'der alte Mann stiess ein Lachen aus, o, sagte er, wenn du gesehen hättest diesen Nebenweg vor 40 Jahren als ich ein junger Bursche war, dann würdest du gesagt haben, dass nur ein Kaninchenpfad da war' (Leabhar sgeulaigheachta S. 76, 6 ff.). Ganz gewöhnlich trifft man in Erzählungen die Formen des Konditionalis in den beiden Bedeutungen neben einander: A Fhinn Mic Chumhail, arsa Déirdre, shaoil mé nach n-déanfá breug liom. Cia an fáth nár chuir tú na bratacha dubha suas dam? bhí faitchios orm, a Dhéirdre, go g-cuirfeá ceó draoidheachta orm dá bh-feictheá na bratacha duba shuas againn. Dá m-béidhdís shuas agat, ní leigfinn in tíre thú go d-tabharfá Murchadh beó chugam. 'O Finn Mac Cumail', sagte Deidre, 'ich dachte, du würdest nicht Betrug an mir ausüben. Weshalb hast du die schwarzen Flaggen nicht für mich aufgezogen? Ich fürchtete mich, o Deirdre, du würdest Zaubernebel über mich bringen (ausgiessen), wenn du bei uns die schwarzen Flaggen oben sehen würdest. Wenn du sie oben gehabt hättest, würde ich dich nicht ans Land gelassen haben, bis du Murchad lebend würdest zu mir gebracht haben' (Siamsa an Gheimhridh, S. 11, 1-6).

Ebenso gewöhnlich ist, dass Tempus 3 neben der Bedeutung des lateinischen Perfekts — also des Aorists (historischen Perfekts) und wirklichen Perfekts — die Bedeutung des lateinischen Plusquamperfekts hat. So heisst es in einer Munstererzählung: D'iontuigheadar aghaidh ar äit go glaodhann siad Céim Cairrige uirthe, i n-aice Sräide an Mhuilinn. Nior chuireadar

puinn bothair díobh nuair bhuail sluagh saighdiúrí umpa 'sie gingen auf einen Ort zu, den man ('éim ('airrige nennt, in der Nähe von Millstreet; sie hatten keine grosse Strecke Weges zurück gelegt, als ihnen eine Schar Soldaten begegnete' (Fáinne an lae 3, S. 59, 2); in einer Mayoerzählung heisst es: Leis sin thosuigh sí ag caoineadh go bog, gur imthigh an chumhaidh dithi comh sgiobtha agus tháinic si 'bei diesen Worten begann sie sanft zu schluchzen, bis der Schmerz sie so rasch verliess wie er gekommen war' (Irisleabhar Gaedhilge 9, 289, 1). Noch sei aus einer Galwayerzählung angeführt: D'éirigh Goll go marbhóchadh sé Osgar, mar gheall gur mharbh sé an Bhean Mhór 'Goll erhob sich, um Oskar zu töten, weil er die grosse Frau getötet hatte' (Annales de Bretagne 13, 54): nuair fuaradar amach go ceart gur b'é Bric na Buaire dubhairt an sgeul sin agus do chuir amach orra é, níor bhfiú leó é mharbhadh, acht sé do rinneadar, é do chur asteach i soitheach agus a chathadh amach 'sa bhfairrge 'als sie heraus bekommen hatten, dass es Bric na Buaire war, der diese Geschichte erzählt hatte und über sie in Umlauf gesetzt hatte, da dünkte es sie nicht der Mühe wert, ihn zu töten, sondern sie thaten dies, ihn in ein Fass setzen und es hinaus ins Meer werfen' (l. l. 13, 78). Da ich im weiteren Verlauf in anderem Zusammenhang noch weitere Belege beibringe, mögen die angeführten vorläufig genügen.

§ 2. Diese Vieldeutigkeit der Tempora 3 und 5 (Präteritum und Konditionalis) ist schon mittelirisch und beruht auf Entwicklungen des Altirischen, deren Darlegung mich hier zu weit führen würde. Der Versuche, in einzelnen Fällen, wo eine genauere Ausdrucksweise wünschenswert erschien, der Vieldeutigkeit abzuhelfen, finden sich im Mittelirischen und älteren Neuirisch mancherlei. Dem heutigen Neuirischen, wie es im Norden, Westen und Süden von Irland gesprochen aber noch nicht von Grammatikern dargestellt wird, blieb es vorbehalten, einen festen Ersatz zu schaffen in einer umschreibenden Konjugation mit 'haben' für die transitiven Verba. Ein Verbum wie gr. ἔχω, lat. habeo, germ. (got.) haban besitzen bekanntlich die keltischen Sprachen nicht, sondern suchen durch mannigfache Umschreibungen dem Begriffe gerecht zu werden. An zwei Punkten des keltischen Sprachgebietes hat sich aus der Manniefaltigkeit der Umschreibungen je eine durchgerungen und

zu einem Verb 'haben' ausgebildet: im Bretonischen (Kornischen) und Neuirischen. Im Bretonischen hat sich die gemeinkeltische Redensart 'est mihi, est tibi, est ei' etc. für habeo, habes, habet zu einem Verbum durch alle Tempora verdichtet (s. ZE, 565-572; Ernault, Revue Celt. 9, 258-266); im Neuirischen andererseits ist die Redensart est apud me (penes me) die Grundlage für ein Verb 'haben' durch alle Tempora geworden. So also neuir. Präsens tá agam (enkl. níl agam, go bhfuil agam) 'ich habe', tá agat 'du hast', tá aige 'er hat', tá aici 'sie hat', tá againn 'wir haben', tá agaibh 'ihr habt', tá aca 'sie haben'; Imperfekt bhíodh agam 'i'avais': Prät, bhí agam 'j'eus' (ni raibh agam, go raibh agam); Futur béidh agam 'ich werde haben'; Konditionalis bhéidheadh agam 'ich würde haben'; Infinitiv bheith agam, agat, aige etc. 'haben', je nachdem das im Infinitiv liegende Subjekt ein 'ich, du, er' etc. ist. In analoger Weise, wie das Bretonische schon seit 500 Jahren mit Hilfe seines neugeschaffenen Verbes für 'haben' die ihm mit dem Kymrischen gemeinsam als keltischbritannisches Erbe überkommenen Tempora ergänzt (s. ZE. 543 ff.), hat das gesprochene Neuirisch unter Anlehnung an das Verb 'haben' auf Grund umschreibender Tempora des Passivs neue Tempora zu den eingangs genannten 5 überkommenen Tempora des Aktivs gestellt, wie wir im Verlauf noch näher erörtern werden. Es hat dadurch mit einem Schlag für einzelne Fälle eine Genauigkeit des zeitlichen Ausdrucks erreicht, die man im Deutschen oder Englischen nur durch Hinzunahme einer weiteren Umschreibung wiedergeben kann, und die sich der Präzisität des Französischen vergleicht. Es stellt sich daher in dem heutigen gesprochenen Irisch die Flexion des eingangs als Beispiel benützten transitiven Verbs caitheamh 'geniessen, verzehren, verbrauchen' im Aktiv so dar, wenn ich der Kürze wegen die gewöhnlichen französischen Bezeichnungen der Tempora wähle: 1. Présent caithim 'je consume'; 2. Imparfait chaithinn 'ie consumais'; 3. Passé défini chaitheas 'je consumai'; 3 a. Passé indéfini tá caithte agam 'j'ai consumé'; 3 b. Plusqueparfait bhíodh caithte agam 'j'avais consumé'; 3 c. Passé antérieur bhí caithte agam 'j'eus consumé'; 4. Futur caithfead 'ie consumerai': 4a. Futur antérieur béidh caithte agam 'j'aurai consumé'; 5. Conditionnel chaithfinn 'je consumerais'; 5 a. Conditionnel antérieur bhéidheadh caithte agam 'j'aurais consumé'; ferner tritt zum Infinitiv des Präsens caitheamh 'consumer' ein Infinitiv des Präteritums bheith (a bheith) caithte agam, agat, aige etc. 'avoir consumé' und zum alten Imperativ das Präsens caith 'consume' ein Imperativ des Präteritums biodh caithte agat 'aie consumé' etc.

- § 3. Die neuirischen Grammatiker schweigen sich über diese wichtige Neubildung des neuirischen Verbes vollständig aus, soweit ich sehe, obwohl man kaum eine Seite genuinen Neuirisch lesen kann, ohne einem Beleg für die eine oder andere Form zu begegnen. Ich sehe mich daher genötigt zuerst durch eine Materialsammlung Umfang und Gebrauch der Neubildung festzustellen, ehe ich weitere ergänzende Bemerkungen vorbringen kann. Der Raumersparnis wegen citiere ich die hauptsächlichsten Quellen für diese Materialsammlung mit den im folgenden ihnen vorgesetzten Chiffern.
  - A. Cois na teineadh. Sgeulta Gaedheilge cruinnuighthe agus curtha le chéile le Dúbhghlas de H-Ide. Dublin 1890.
  - B. Leabhar sgeulaigheachta cruinnuighthe agus curtha le chéile le Dúbhghlas de H-Ide. Baile-ath-cliath 1889.
  - C. An sgeuluidhe Gaodhalach. Cuid I, II. Le Dubhghlas de H-Ide. Rennes 1895, 1897.
  - D. Annales de Bretagne. Tome 13, 14. Rennes 1898, 1899. Enthalten in einzelnen Nummern Fortsetzung von C.
  - E. Siamsa an gheimhridh no cois an teallaigh in Iargconnachta.

    Do chruinnigh Domhnall O' Fotharta. Baile-Atha-Cliath
    1892.
  - F. West Irish folk-tales and romances. Collected and translated by William Larminic. London 1893. Enthält S. 239 ff. den irischen Text, phonetisch geschrieben, von einigen Erzählungen.
  - G. Sgeuluidheacht cháige Mumhan. Ag Pádruig O Laoghaire. Baile-atha-Cliath 1895.
  - II. Irisleabhar na Gaedhilge. Dublin 1882—1899. Es kommen besonders Band 5—7 in Betracht, in deren Nummern der erste Teil der unter I genannten Erzählung erschienen ist.
  - I. Seadna. An dara cuid. An t-athair Peadar ua Laoghaire do shaothruig. Dublin 1898.
  - K. Fáinne an lae. Páipéar seachtmhaine dá theanga chum Gaedhilge do chur ar aghaidh. Dublin 1898 ff.
  - L. An claidheamh soluis (The Gaelic League weekly). Dublin 1899.

Die Quellen unter A bis F repräsentieren Connacht- und Donegal-Irisch (Galway, Roscommon, Mayo, Sligo, Donegal); die Texte sind fast alle in den letzten 10 Jahren aus dem Munde des Volkes gesammelt, nach den Angaben der Herausgeber oft von alten Leuten, die Englisch gar nicht oder nur mangelhaft verstehen. Wir haben also genuines West-Irisch heutigen Tages in ihnen. In G bis I liegen uns Quellen genuinen heutigen Südirisch aus Cork vor: den Texten in G merkt man den Erdgeruch an, und über das Irisch in H und I versichert uns P. O' Leary in I, S. I 'there is not a single word, nor a single turn of expression, which has not been got directly from the mouths of living people who knew no English. There has been no word-building. Not a single phrase has been either invented or introduced from any outside source. The reader can rest assured that while reading the story he is reading the actual speech of living Irish people who knew no English'. Von den im folgenden gegebenen Belegen stammen 76 aus A bis F und 90 aus G bis I; ein Unterschied zwischen West- und Süd-Irisch tritt in Bezug auf Umfang und Gebrauch der Neubildungen nicht zu Tage; ein im Verlauf zu erwähnender kleiner formeller Unterschied im Futur antérieur hat mit der Neubildung als solcher speziell nichts zu thun, sondern entspringt einer allgemein dem Verb angehörigen Differenz zwischen Westund Süd-Irisch. Es war daher auch nicht nötig für die rund 50 Belege aus K und L die Herkunft genauer zu bezeichnen. was bei der guten Hälfte leicht möglich wäre. Ich gebe zuerst bei jedem Tempus der umschreibenden Konjugation ein Paradigma und dann die Belege, wobei ich nicht belegte Formen im Paradigma einklammere.

§ 4. 3a) Passé indéfini.

α) Sing. 1. tá caithte agam j'ai consumé.

2. tá caithte agat tu as consumé.

3. tá caithte aige il a consumé. tá caithte aici elle a consumé.

Plur. 1. tá caithte againn nous avons consumé.

2. [tá caithte agaib] vous avez consumé.

3. tá caithte aca ils ont consumé.

Mit der einfachen direkten Negation muss sich das Paradigma so gestalten:

- β) Sing. 1. [níl caithte agam je n'ai pas consumé.
  - 2. níl caithte agat tu n'as pas consumé.
  - 3. níl caithte aige il n'a pas consumé. níl caithte aici elle n'a pas consumé.
  - Plur. 1. níl caithte againn nous n'avons pas consumé.
    - 2. níl caithte agaibh vous n'avez pas consumé.
    - 3. níl caithte aca] ils n'ont pas consumé.

Nach go (dass), nach (dass nicht), an (ob) und in anderen Fällen der Enklise haben wir:

- γ) Sing. 1. a (go) bhfuil caithte agam ai-je consumé?
  - 2. a (go) bhfuil caithte agat as-tu consumé?
  - 3. a (go) bhfuil caithte aige a-t-il consumé?
    - a (go) bhfuil caithe aici a-t-elle consumé?
  - Plur. 1. a (go) bhfuil eaithte againn avons-nous consumé?
    - 2. [a (go) bhfuil caithte agaibh] avez-nous consumé?
    - 3. a (go) bhfuil caithte aca ont-ils consumé?

§ 5. Die Belege zu α sind: Sing. 1. Person. tá mo ghcall gnóthaighthe agam 'ich habe meine Wette gewonnen' (0, 44, 2); tá an geall gnóthaighthe agam 'ich habe die Wette gewonnen' (C, 136, 1); tomhais cia mheud meur atá tóigthe agam 'rate, wie viel Finger ich in die Höhe gehoben habe' (E, 17, 22); tææ tiriian don iine bonty oiam, ers a mag rjii 'ich habe ein Drittel deiner Tochter gewonnen, sagte der Königssohn' (F. 248, 16); tææ do niin ălig bunty oiam, ers ă mag ă rjii 'ich habe deine Tochter ganz gewonnen, sagte der Königssohn' (F, 249, 37); cad i an choir seo atá déanta agam? 'was ist das für ein Verbrechen, das ich begangen habe? (4, 80, 4); ar choingoill nå tráchtfair choidhche ar an margadh so atá déanta agat féin agus agamsa le chéile 'unter der Bedingung, dass du nie über dies Geschäft sprechen wirst, das du und ich mit einander gemacht haben' (H, 5, 180, 1); pé tairbhe tá déanta agam, is ar aon aighneadh amháin do rinneas é 'was immer (futes ich gethan habe, nur in einer Absicht that ich es' (H, 7, 27, 2); tá an gnó do thug mé déanta agam 'ich habe das Geschäft, welches mich herführte, gethan' (H, 7, 35, 1); tå cleamhnas déanta agam duit 'ich habe eine Verlobung für dich zu stande gebracht' (H, 7, 52, 1); tá rud déanta agam cheana féin, arsa Donnchadh ... tá ainm nua límnighthe ar clár agam agus cuirfidh mé suas é amáireach 'ich selbst habe schon etwas gethan, sagte Donnough, ... ich habe einen neuen Namen auf eine Tafel geschrieben und ich werde sie morgen aufstellen' (K, 3, 2, 1); tá sé buaidhte agamsa 'ich habe sie (die Wette) gewonnen' (K, 3, 131, 3).

Sing. 2. Person. tá do mhac gnóthaighthe agad 'du hast deinen Sohn verdient' (C, 21, 12); tá an geall gnóthaighthe agad 'du hast die Wette gewonnen' (C, 36, 4); sgaoil mé, tá mo chaol-droma briste agad 'lass mich los, du hast mein Rückgrat gebrochen' (D. 14, 274, 4); ar choingioll ná trachtfair choidhehe ar an margadh so atá déanta agut féin agus agamsa le chéile 'unter der Bedingung, dass du nie über diesen Handel sprechen wirst, den du gemacht hast und ich mit einander' (H, 5, 180, 1); tá aos óg an bhaile loitthe agat 'du hast das Jungvolk des Ortes verdorben' (H, 5, 181, 1); cad tá déanta agatsa? 'was hast du gethan?' (H, 6, 153, 2); tá pádh an lae india tuillte agat 'du hast den Tagelohn heute verdient' (H, 6, 178, 2); is iomdha maith atá deanta agut leó na beidheadh déanta agat dá mbadh na feicfa riamh iad 'manches Gute hast du mit ihnen gethan, das du nicht würdest gethan haben, wenn du sie nie gesehen hättest' (H, 7, 35, 2); tá dearmad déanta agat 'du hast einen Irrtum begangen' (K, 2, 155, 1); is iomdha peacadh marbh atá déanta agat 'du hast viele Todsünden gethan' (K. 3, 19, 1); tá siad meallta agat go deimhin 'du hast sie sicher betrogen' (K, 3, 138, 3).

Sing. 3. Person. mise am' bhanna go gcúiteóchamuid leis an dá bheart so atá imrighthe aige orrainn ich verbürge mich. dass wir ihm diese beiden Streiche heimzahlen werden, die er uns gespielt (angethan) hat (E. 26, 9); tá bréidín casta aige air gharmain C. A. 'er hat Loden gedreht auf dem Webstuhl von C. A.' (E, 95, 2); atá a dhóithin faghálta feasta aige 'er hat jetzt genug abbekommen' (4, 24, 24); cad é an tuathal is deireannaighe atá déanta aige? 'welches ist die letzte (neueste) Thorheit, die er begangen hat?' (H, 6, 153, 2); ní saoráidighe atá sgartha aigesan le Máire nicht leichter hat er Marie aufgegeben als . . . ' (H. 7, 118, 2); is dóich liom gur sa Mhumhain a dhein sé pé cuir atá deanta aige 'ich glaube in Munster beging er, was er immer für ein Verbrechen begangen hat' (I, 38, 19); is amhlaidh tá ceaptha aige colláisde do chur ar bun i g-Cartoum 'er hat beschlossen, eine höhere Schule in Khartum zu gründen' (K. 2, 177, 3). - tá buaidhte aici ort 'sie hat dich besiegt' (H, 7, 101, 2); ní saoráidighe atá sgartha aigesan le Máire 'ná atá sgartha aici leis 'nicht leichter hat er Marie aufgegeben als sie ihn aufgegeben hat' (H, 7, 118, 2).

Plur. 1. Person. tá an uair seó gnóthaighthe againn 'wir haben diesmal gewonnen' (C. 22, 28): tá an cluiche buaidhte againn 'wir haben das Spiel gewonnen' (K, 3, Beilage zum 18. März, S. 2, 2); ar maith leat an chaint chéadna so, atá caite againne le chéile indiu, d'aireachtaint? 'möchtest du diese Unterhaltung da. welche wir heute mit einander gepflogen haben, hören? (L, 1, 29, 2).

Plur. 3. Person. tá mé cráidhte acca 'sie haben mich gequält' (A, 1, 26); tá an t-aonach creachta accu 'sie haben den Markt geplündert (ruiniert) (H, 7, 165, 2); tá caogad míle punt cruinnighthe accu chuige 'sie haben 50000 Goldkronen dazu gesammelt' (K, 2, 178, 1); tá buaidhte acca orainn 'sie haben uns besiegt' (K, 3, 2, 2); tá ainm mór onórach tuillte acca do línéadach na hEireann 'sie haben einen grossen ehrenvollen Namen für das irische Leinen erworben' (K, 3, 18, 1); tá cuid mhaith dá n-iarrtóiribh ceaptha amach aca cheana féin 'sie haben schon selbst einen guten Teil ihrer Kandidaten in Aussicht genommen' (K, 3, 33, 2); is ar éigin atá leithead a mbonn de na hoileánaibh buaidhte aca fós 'kaum haben sie eine Fussbreite von den Inseln schon erobert' (K, 3, 50, 1); tá ceaptha aca anois ar chúig breitheamhnaibh agus dá fhichid do chur i mbun na cúise 'sie haben sich jetzt entschlossen, 45 Richter für die Sache zu bestellen' (K, 3, 50, 2); tá cuaird ceanuighthe aca do feisiribh Sasana 'sie haben einen Besuch der englischen Abgeordneten in Aussicht genommen' (K, 3, 57, 1).

- § 6. Für  $\beta$  habe ich für die im Paradigma vorgesehenen Fälle, dass das Subjekt ein Pronomen ist, keinen Beleg, wohl aber für die im Verlauf (§ 14) zu behandelnden Fälle, dass das Subjekt durch ein Nomen repräsentiert wird. Ní'l puinn buaidhte ag Riaghaltas na Stát agus is beag a bhfuil caillte ag na hinnseoiribh go dtí so 'die Regierung der Vereinigten Staaten hat nicht das Geringste gewonnen, und die Insulaner haben wenig bisher verloren' (K, 3, 58, 1).
- § 7. Die Belege zu γ sind wieder zahlreich. Singularis 1. Person: ceapaim anois ná¹) fuil an ceart déanta agam

<sup>1)</sup> ná fuil ist Munsterdialekt für nach bhfuil des Connachtdialektes.

'ich glaube jetzt, dass ich nicht recht gethan habe' (H, 7, 34, 2); beidh buidheachas mor agam ort acht insinn do lucht leighte do 'Thuairisy bliadhanamhail' go bh-fuil an leabhar do sgrìobh Seathrun Ceitinn, ar a dtugthar mar ainm 'Eochair-sgiath an Aiffrinn' anois clodhbhuailte agam 'ich werde dir sehr dankbar sein, wenn du den Lesern deines Jahresberichtes mitteilst, dass ich G. Keatings Buch, welches Eochair-sgiath an Aiffrinn genannt wird, jetzt gedruckt habe' (Report of the Society for the Preservation of the Irish Language 1898, S. 36).

Sing. 2. Person. tá faitchios orm go bhfuil anachain déanta agat 'ich fürchte, dass du Unheil angerichtet hast (A, 36, 21); feicim go bhfuil d'obair lac deanta agad 'ich sehe. dass du dein Tagewerk gethan hast' (C, 81, 23; 82, 20; 118, 12); muna bhfuil mé gearrtha agat 'wenn du mich nicht geschnitten (geritzt) hast' (E, 52, 5); a bhfuil do dhóithin fagháltha fós agat? 'hast du schon genug bekommen?' (G, 13, 24); cuimhnimh ar a bhfuil déanta as an tslighe agut denke daran. was du Unrechtes gethan hast' (G, 21, 13); agus ní beag a bhfuil déanta cheana agut 'es ist nicht wenig, was du schon gethan hast' (G, 70, 11); chím go bhfuil an phuiblidheacht meallta agat 'ich sehe, dass du das Publikum betrogen hast' (K, 3, 138, 3); muna léigheadsa amach as an bpáipér so dhuit an uile fhocal dh'á bhfuil raidhte anso indiu agat 'wenn ich nicht aus dieser Zeitung dir jedes Wort lesen werde, das du heute hier gesagt hast' (L, 29, 2).

Sing. 3. Person. cia an sluagh a bhfuil an báire gnóthaighthe aige? welche Schar hat das Spiel gewonnen?' (C, 65, 29); i dteannta a bhfuil faghaltha aige 'zu dem, was er bekommen hat' (G, 29, 3); tá eagla orm go n-eirgheáchaidh a chroidhe ar Dhiarmuid muna bhfuil eirighthe cheana aige air 'ich fürchte, dass sein Herz gegen Dermot revoltieren wird, wenn es nicht schon gegen ihn revoltiert hat' (I, 2, 19). — 's dócha go bhfuil sé ithte um an taca so aicci 'ich vermute, dass sie ihn jetzt schon aufgegessen hat' (H, 6, 5, 1).

Plur. 1. Person. do réir mar chím ní dóich liom go mbeadh slígh don sgéal an turus so i dteannta a bhfail ráidhte againn 'nach dem was ich sehe, ist mir nicht wahrscheinlich, dass diesmal Raum für die Geschichte wäre zu dem, was wir geredet haben' (L, 108, 1).

Plur. 3. Person. is dóigh liom nach fuláir nó go bhfuil rud éigin fóghanta beirthe uaidh acu 'es scheint mir, dass sie irgend etwas Wertvolles ihm entführt haben müssen' (H. 7, 179, 1); an mhuintir go bhfuil a gcuid caillte acu 'die Leute, welche ihr Eigentum verloren haben' (H, 7, 179, 2); is mór é ár meas ar mhaighisdiribh sgoile na hEireann, cé gar beag a bhfuil déanta fós ar son na Gaedhilge acu 'wir hegen grosse Hochachtung vor den Schulmeistern Irlands, obwohl sie erst wenig fürs Irische gethan haben' (L. 113, 1); agus ní séantar gur i n-olcas atá an aicíd ag dul tár éis a bhfuil ráidhte acu 'und es wird nicht geleugnet, dass die Krankheit zu einem Übel wird nach dem, was sie gesagt haben' (L, 1, 113, 2).

§ 8. 3b) Plusqueparfait.

Sing. 1. [bhíodh caithte agam] j'avais consumé.

2. [bhíodh caithte agat] tu avais consumé.

3. bhíodh caithte aige il avait consumé.

Plur. 1. [bhíodh caithte againn] nous avions consumé.

2. [bhíodh caithte agaibh] vous aviez consumé.

3. bhíodh caithte aca ils avaient consumé.

Belege hierfür sind folgende. Sing. 3. Person. nuair bhidheadh ceann no beirt ceaptha aige, bhidheadh an chuid eile air siúbhal nuair thigeadh sé 'jedesmal wenn er eins oder zwei von ihnen eingefangen hatte, pflegte der andere Teil wegzulaufen, wenn er wieder zu kommen pflegte' (B. 139, 3, 4); i dtreo aur dhoich leut gur geall abhíodh curtha aige in der Weise, dass du glauben solltest, dass er eine Wette eingegangen hätte' (I. 15, 2). - Plur. 3. Person. 'nuair bhiodh roinnt capall ceannuighthe accu agus diolta asta agus iad féin agus an giollaidhe curtha ar bhóthar Bhaile Atha Cliath acu, d'fhillidis 'so oft wenn sie eine Partie Pferde gekauft und bezahlt hatten und (wenn) sie dieselben und ihre Burschen auf die Strasse nach Dublin gebracht hatten, pflegten sie zurück zu kehren' (H, 7, 165, 1); 'nuair bhíodh a sáith magaidh déanta ag daoinibh fé Dhiarmaid agus fé Shaidhbh, do bhíodh nídh eile ar siubhal aco 'so oft wenn Leute genügend ihren Spott an Dermot und Seive ausgelassen hatten, pflegten sie etwas anderes im Gange zu haben' (H, 6, 116, 1). Die geringe Anzahl der Belege im Vergleich zu dem betrachteten Passé indéfini und zu dem sofort zu betrachtenden Passé antérieur erklärt sich aus

der speziellen Bedeutung dieses Tempus, die eine häufige Verwendung in den zu Grunde liegenden Quellen einfach ausschliesst.

§ 9. 3 c) Passé antérieur.

Hier haben wir zwei Reihen von Formen zu unterscheiden:  $\alpha$ ) Formen in direkter unabhängiger Rede (Orthotonese) und  $\beta$ ) Formen abhängig von ni, nach, go, an und anderen Bedingungen der Enklise.

- α) Sing. 1. bhí caithte agam j'eus consumé.
  - 2. bhí caithte agat tu eus consumé.
  - 3. bhí caithte aige il eut consumé. bhí caithte aici elle eut consumé.
  - Plur. 1. [bhí caithte againn] nous eûmes consumé.
    - 2. [bhí caithte agaib] vous eûtes consumé.
    - 3. bhí caithte aca ils eurent consumé.
- β) Sing. 1. ní raibh caithte agam je n'eus pas consumé.
  - 2. [ní raibh caithte agat] tu n'eus pas consumé.
  - 3. ní raibh caithte aige il n'eut pas consumé. ní raibh caithte aici elle n'eut pas consumé.
  - Plur. 1. [ní raibh caithte againn] nous n'eûmes pas consumé.
    - 2. [ní raibh caithte agaibh] vous n'eûtes pas consumé.
    - 3. ní raibh caithte aca ils n'eurent pas consumé.
- § 10. Belege zu a sind: Sing. 1. Person. is ar éigin a bhí sé tabartha dó agam 'kaum hatte ich es (das Geld) ihm gegeben' (I, 41, 6); nuair a bhí cúig no sé de thurasaibh eile tabhartha agam, bhí na focail móra agam 'als ich 5 oder 6 weitere Touren (Versuche) gemacht hatte, hatte ich die grossen Wörter' (L, 29, 1).
- Sing. 2. Person. cheapas go mb'éidir gur braon beag do bhí olta agat 'ich dachte, es könnte sein, dass du einen kleinen Tropfen (Schluck) getrunken hattest' (H, 5, 132, 1); cad do bhí ceapaighthe agat le déanamh? 'was hattest du beschlossen zu thun?' (K, 3, Beilage zum 18. März, S. 4, 2).
- Sing. 3. Person. air bhárr na hoibre a bhí déanta aige 'oben auf die Arbeit, die er gemacht hatte (A, 3, 22); weitere Belege für bhí déanta aige 'er hatte gethan' finden sich: A, 4, 17; B, 7, 6; 60, 17; C, 10, 27; 141, 26; H, 5, 164, 2; 6, 71, 1; 7, 134,

1; 7, 147, 1; I, 11, 35; K, 3, 115, 1; 3, 123, 1; táinig mac ríogh Éireann 7 shiubhail sé na trí mhíle agus bhí a bhean gnóthuighthe aige 'es kam der Königssohn aus Irland und ging die drei Meilen und er hatte seine Frau verdient' (A, 21, 13); nuair bhí sé réidh sgríobhtha aige, chuir sé a ainm faoi 'als er ihn fertig geschrieben hatte, setzte er seinen Namen darunter' (B, 22, 4); sul bhí na focla sin cumtha aige ann a intinn, dubhairt glór ann a chluais 'bevor er diese Worte in seinem Sinne gebildet hatte, sagte eine Stimme in seinem Ohr' (B, 120, 1); bhí cuid mhaith draoigheachta fóghlamtha aige 'er hatte ein gut Teil Zauberei gelernt (B, 150, 14); nuair bhi an suipéar ithte aige 'als er zu Abend gegessen hatte' (C, 5, 23; 115, 19; 118, 5, 28); do léigh an sagart sin an t-aifrionn agus nuair bhi sé leighte aige 'es las dieser Priester die Messe und als er sie gelesen hatte' (C, 6, 27); nuair bhí sgathadh caithte i gConnachtaibh aige 'als er eine Weile in Connacht zugebracht hatte' (D, 13, 76, 5); thosaigh Murchadh ag obair agus bhí an bád críochnuighthe aige sul má ndeachaidh an ghrían faoi an tráthnóna sin Murchadh begann zu arbeiten und er hatte das Bot fertig gemacht, bevor die Sonne am Abend unterging' (D, 14, 96, 12); chomh luath agus bhí sé ólta aige 'sobald er es getrunken hatte' (D. 14, 280, 15); chuir sé síos an teine agus nuair bhí sí dear gtha aige dubhairt sé 'er legte Feuer unter und als er es angezündet hatte, sagte er' (E, 9, 2); nuair do bhí an cath tugtha, gnódhuighthe aige, thriall sé air an g-caisleán 'als er die Schlacht geliefert und gewonnen hatte, schritt er auf die Burg zu' (E, 13, 21); nuair bhí an fathach marbhuighthe aige 'als er den Riesen getötet hatte' (E, 65, 13); do bhí an lá buaidhte aige 'er hatte den Tag gewonnen' (G, 101, 17); ní túisge bhí an méid sin cainte raidhte aige, ná thug sé fé ndeara 'sobald er diese Worte gesprochen hatte, bemerkte er' (H, 5, 118, 2); nuair bhí an dá fhéire bróg críochnaighthe aige 'als er die zwei Paar Schuhe fertig gemacht hatte' (H, 6, 85, 1); mar bhí an áit geallta aige do dhuine eile 'denn er hatte den Ort einem Anderen versprochen' (H, 6, 153, 1): nuair bhí a chuid bídh caithte aige 'als er seine Nahrung verzehrt hatte' (H, 7, 3, 1). D'imthigh air an rud do bhí tuillte aige 'es widerfuhr ihm das, was er verdient hatte' (H, 7, 86, 2); nuair bhí gabhtha go maith aige uirthi 'als er sie ordentlich geprügelt hatte' (I. 26, 15); thug sé fógra amach: fear ar bith do

thiocfadh isteach agus do chaithfeadh a phíce san teineadh mhór do bhí faduighthe aige i sráid an mhargaidh, go maithfidhe dho a chortha 'er liess den Befehl ausgehen: wer immer herein käme und seine Pike in das grosse Feuer werfen würde, welches er in der Marktstrasse angezündet hatte, dem würden seine Vergehen verziehen werden' (K, 3, 43, 1). — D'éirigh Páidín agus chuir sé an méid óir a bhí cruinnighthe aici ann a phóca 'es erhob sich Páidín und steckte, was sie von Gold zusammen getragen hatte, in seine Tasche' (A, 35, 22); nuair bhí an crúisain lionta aicei 'als sie den Krug gefüllt hatte' (C, 33, 6); ann san áras do bhi deunta aicci 'in dem Wohnorte, den sie gemacht hatte' (D, 13, 52); chengail si iad agus nuair bhi siad uile ceangailte aicci 'sie band sie und als sie sie alle gebunden hatte' (D, 13, 52); ní túisge bhí ólta aice 'ná bhí sí in-a sánrith 'sobald sie getrunken hatte, war sie ganz gesund' (G, 5, 7); sul ar shroich leission bheith ithte aige, bhí an loch taosgtha aicci 'bevor er dazu kam gegessen zu haben, hatte sie den See ausgeschöpft' (G, 84, 10); nuair chonnaic sé, cad a bhí déanta aicci 'als er sah, was sie gethan hatte' (H, 6, 117, 1); ni túisge bhí an focal déidheanach ráidhte aici si sobald sie das letzte Wort ausgesprochen hatte' (H, 7, 36, 1); do bhí rún chomh mór leis tabhartha aici do Shiobháin cheana 'sie hatte schon ein so grosses Geheimnis der Siobháin anvertraut' (H, 7, 85, 2); bhí sé leathta ar fuaid na dúithche aici 'sie hatte es durch die Gegend hin verbreitet' (H, 7, 117, 2).

Plur. 3. Person. nuair bhi sé ithte aca 'als sie es gegessen hatten' (A, 4, 30); do bhi an oiread sin de'n chorda ithte aca faoi dheire, go ndearna sé iarracht láidir le n-a bhriseadh 'schliesslich hatten sie so viel von dem Strick abgefressen, dass er einen kräftigen Versuch machte, ihn zu zerreissen' (B, 85, 10); weitere Belege für bhi ithe (olta) aca 'sie hatten gegessen (getrunken)' finden sich noch (', 9, 9; 122, 21; F, 240, 23; is ar éigin do bhi aghaidh tabhartha aco ar an mbaile 'kaum hatten sie ihr Antlitz nach Hause gewendet' (H, 5, 164, 2); nuair bhi an chogarnach críochnuighthe acu 'als sie das Geflüster beendigt hatten' (H, 6, 162, 2); do thuigedar 'na n-aighneadh nár imthigh ortha acht an rud a'bhi tuillte acu 'sie merkten in ihrem Sinn, dass ihnen nur widerfuhr, was sie verdient hatten' (I, 5, 17); mar gheall ar an ngníomh abhi déanta acu 'wegen der That, welche sie begangen hatten' (I, 10, 27); nuair tháinig

deireadh na bliadhna bhí níos mó tairbhe déanta aca i gcaitheamh na bliadhna sin ná dorinneadar riamh roimhe sin ar feadh an taca chéadna 'als das Jahresende gekommen war, hatten sie grösseren Gewinn gemacht im Laufe dieses Jahres als sie je vorher während eines gleichen Zeitraumes machten (K. 3, 50, 1); bhí an cath críochnuighthe acu 'sie hatten den Kampf beendet' (L, 84, 1).

§ 11. Die Belege für die Formenreihe β dieses Tempus sind: Sing. 1. Person. dubhairt sé liom go raibh págh an lae seo tuillte agam 'er sagte zu mir, dass ich den Lohn für diesen Tag verdient hatte' (H, 7, 3, 1); níor chuimhnigheas orm féin go raibh an focal raidhte agam 'ich dachte nicht an mich selbst, bis ich das Wort gesagt hatte' (H, 7, 74, 2); ní raibh mo chuid airgid tabhartha agamsa dhó an uair sin 'ich hatte damals ihm mein Geld noch nicht gegeben' (H, 7, 179, 2); go dtí go raibh mo chuid airgid tabhartha agamsa uaim 'bis ich mein Geld weg gegeben hatte' (H, 7, 179, 2); ba ghearr go raibh páipéar fada curtha le chéile agam 'in kurzer Frist hatte ich eine lange Abhandlung zusammengestellt' (K, 2, 154, 1).

Sing. 3. Person. Shaoil an fathach go raibh sé ólta aige 'der Riese dachte, er hätte es getrunken' (A, 5, 8); ní raibh na trí choiscéim siúbhalta aige 'er hatte die drei Schritte nicht gegangen, als ein Mann kam' (A, 9, 26); chuaidh Páidin abhaile agus d'innis d'á mhnaoi go raibh teach mór agus gabháltas talmhan ceannaighthe aige Páidín ging nach Hause und erzählte seiner Frau, dass er ein grosses Haus und ein Pachtgut erworben hätte' (A, 38, 31); nior sguir sé dhe go raibh leath an chupáin ólta aige 'er liess nicht davon ab, bis er die Hälfte des Bechers getrunken hatte' (B, 47, 5); nior sguir sé no go raibh teud fada garbh deunta aige 'er liess nicht ab, bis er ein langes, rauhes Seil gemacht hatte' (B, 60, 13); ni raibh sé móimid ithte aige go raibh sé chomh slán a's bhí sé ariamh 'er hatte es nicht einen Moment gegessen, als er so gesund war wie er früher war' (B, 167, 26); dubhairt si go dtáinig agus go raibh aifrionn léighte aige 'sie sagte, dass er gekommen wäre und dass er die Messe gelesen hatte' (C, 6, 11); nior bhfad go raibh an méad a bhi ann san sgiobol buailte aige in Kürze hatte er so viel in der Scheune war gedroschen' (C, 28, 1); go raibh fiche píosa deunta aige de'n

maide 'bis er 20 Stücke aus dem Stock gemacht hatte' (C, 35, 1); ni chorróchadh sé go raibh a sháith ithte aige 'er würde sich nicht von der Stelle bewegt haben, bis er sich satt gefressen hatte' (C, 135, 31); d'innis sé dhó go raibh an bád críochnuighthe aige 'er erzählte ihm, dass er das Bot fertig gemacht hatte' (D, 14, 96, 15); duurtj maq ă rjii cŏ roo çææ djriiën an iine bontj enjiuh egë 'der Königssohn sagte, dass er zwei Drittel der Tochter heute gewonnen hätte' (F, 248, 36); mar shíl sé cóirmáireach 1) go raibh an bhean-uasal caillte aige 'da er sich einbildete, dass er die vornehme Dame verloren hatte' (G, 100, 26); do bhí ag déanamh amach ar eadarthra um an dtaca go raibh a mhachtnamh críochnuighthe aige 'es ging auf die Zeit zwischen hell und dunkel zu um die Zeit als er seine Betrachtungen beendigt hatte' (H, 6, 133, 1); ní raibh dá ghreim curtha aige 'er hatte nicht zwei Stiche gethan' (H, 6, 163, 1); ni raibh an triomhadh greim curtha aige 'er hatte nicht den dritten Stich gethan' (H, 7, 51, 1); má's amhlaidh d'innis sé dhi go raibh geallamhaint tabhartha do Shaidhbh aige 'wenn er ihr erzählte, dass er der Seive ein Eheversprechen gegeben hatte' (H, 7, 118, 2); níl agam le rádh leis acht . . . gur leig sé air liomsa ná raibh oiread airgid aige agus dhiolfadh as a raibh ceannuighthe aige 'ich habe ihm nur zu sagen, dass er mir gegenüber vorgab, er habe nicht genügend Geld zum Bezahlen dessen, was er gekauft hatte' (I, 37, 29; 41, 4); nior leig sé air, go raibh pioc déanta aige 'er liess nicht merken, dass er etwas gethan hatte' (K. 3, 123, 1). níor imthigh leath a raibh tuillte aici 'es widerfuhr ihr nicht halb, was sie verdient hatte' (I, 25, 24); mar go raibh comaoin mhór curtha aici air 'da sie ihm eine grosse Gefälligkeit erwiesen hätte' (I, 43, 29).

Plur. 3. Person. nuair mheas seisean go raibh a sáith ithte aca 'als er dachte, dass sie sich satt gegessen hatten' (C, 25, 1); nuair ba dhóigh leis na hinnseoiribh go raibh díoghbháil a ndóthain déanta aca 'als es den Insulanern schien, dass sie genügend Schaden angerichtet hatten' (K, 3, 97, 3).

<sup>1)</sup> Für Shil cóirmáireach giebt O'Leary in den Noten zu G, 75, 16 als Erklärung shaoil go ceart acht bhí sé meallta. Darnach löst sich cóirmáireach auf in cóir und maireach (muna bheidheadh) 'wenn nicht wäre', worüber Pedersen in Kz. 35, 365 gehandelt hat: 'er dachte richtig (cóir) ausser dass (máireach) er nicht dies und das in Betracht zog'.

§ 12. 4a. Futur antérieur.

In diesem Tempus macht sich ein kleiner Unterschied zwischen Westirisch und Südirisch bemerkbar. Im Westirischen existiert neben der 3. Sing. des einfachen Futurs von 'sein', beidh 'er wird sein', eine relative Form bheidheas, die auch nach gewissen Konjunktionen steht: im Munster-Irisch ist diese relative Form auf -as sowohl im Futur wie in anderen Temporibus fast unbekannt und es steht die gewöhnliche 3. Singularis dafür. Infolgedessen hat das Südirische auch nur eine Form für das Futur antérieur der transitiven Verba, während das Westirische noch eine relative Form kennt.

- Sing. 1. béidh caithte agam j'aurai consumé.
  - 2. béidh caithte agat tu auras consumé.
  - 3. [béidh caithte aige] il aura consumé. [béidh caithte aici] elle aura consumé.
- Plur. 1. [béidh caithte againn] nous aurons consumé.
  - 2. béidh caithte agaibh vous aurez consumé.
  - 3. béidh caithte acu ils auront consumé.

Hierzu tritt im Westirischen die relative Form:

nuair bhéidheas caithte agam nuair bhéidheas caithte agat u. s. w.

Belege für das Tempus sind: Sing. 1. Person. Fan go föil go mbéidh mo dhinéar ithte agam 'warte ein wenig, bis ich werde mein Diner gegessen haben' (C, 118, 26); béidh an obair déanta agam 'ich werde die Arbeit vollbracht haben' (D, 14, 274, 22); tabhair spás beag eile dam 7 béidh sé dearmaduighthe go glan agam 'gewähre mir noch eine kleine Weile und ich werde es rein vergessen haben' (K, 3, 50, 3). Ein Beleg für die relative Form ist nuair bhéidheas sé deunta agam 'wenn ich ihn werde gemacht haben' (C, 107, 10).

Sing. 2. Person. fan go fóil go mbeidh mo mhála agus a bhfuil ann reamhruighthe agut 'warte nur bis du meinen Sack und was darin ist gewalkt haben wirst' (G, 25, 27); nuair bheidh do sgeal inste agut 'wenn du deine Geschichte erzählt haben wirst' (I, 38, 2); nuair bheidh na ba crúithte agut, beir chugham mo mhealbhóg 'wenn du die Kühe wirst gemolken haben, bring mir meinen Rucksack' (G, 18, 22); nuair bhéidh sé claoidhte agud, rachaidh mise leatsa 'wenn du ihn besiegt

haben wirst, werde ich mit dir gehen' (D, 14, 274, 18), wo also die relative Form in einem Connachtext nicht steht. Dafür findet sie sich in nuair bhéidheas an t-iasg ceannaighthe agad 'wenn du den Fisch wirst gekauft haben' (C, 7, 7).

Plur. 2. Person. Das einzige Beispiel hierfür ist ein Beleg für die relative Form: ithigidh bhur ndinéar, adubhairt an sean-fhear, agus nuair bhéidheas sé ithte agaibh, innscóchaidh mise 'esst euer Diner, sagte der alte Mann, und wenn ihr es werdet gegessen haben, werde ich erzählen' (C, 122, 14).

Plur. 3. Person. Gan stad dá saothar go mbeidh an beart déanta aca 'nicht abzulassen von ihrer Mühe, bis sie die Sache werden gethan haben' (K, 3, 33, 2); gan dearmad, beidh mórchuid díobh so oireamhnach ar déunamh go maith ag an dtriail do'n Chlár léighinn ansa bh-fóghmhar so chúghann nuair a bheidh a mbliadhain caithte aco dá fóghlaim 'es wird ohne Zweifel die Mehrzahl von ihnen fähig sein bei der Prüfung der Unterrichtsbehörde im nächsten Herbst gut zu bestehen, wenn sie ihr Jahr werden mit Lernen desselben (des Irischen) verbracht haben' (Report for 1898 der Society for the Preservation of the Irish language, S. 31; der Schreiber des Briefes stammt aus Grafschaft Cork). — Relative Form: nuair a bheas a dtéarma eaithte aca 'wenn sie ihre Zeit werden abgesessen haben' (K, 3, 10, 1).

§ 13. 5a. Conditionnel antérieur.

Sing. 1. bhéidheadh caithte agam j'aurais consumé.

- 2. bhéidheadh caithte agat tu aurais consumé.
- 3. bhéidheadh caithte aige il aurait consumé.
- Plur. 1. bhéidheadh caithte againn nous aurions consumé.
  - 2. [bhéidheadh caithte agaibh] vous auriez consumé.
  - 3. bhéidheadh caithte aca ils auraient consumé.

Belege sind für Sing. 1. Person: bhí eagla orm go mbhei-dheadh cuid de caillte agam 'ich hatte Furcht, ich würde etwas davon verloren haben' (H, 5, 131, 1).

Sing. 2. Person: is iomdha maith tá deanta agat leó na beidheadh deanta agat dá mbadh ná feicfeá riamh iad 'manches Gute hast du mit ihnen gethan, was du nicht würdest gethan haben, wenn du sie nie würdest gesehen haben' (H, 7, 35, 2); nuair ná beadh aon nídh deanta as an slígh agat 'wenn du nichts Unrechtes würdest gethan haben' (I, 26, 29).

Sing. 3. Person. nuair bheidheadh sé déanta amach o'n geaint aige 'wenn er es aus der Unterhaltung würde heraus gebracht haben' (H, 6, 85, 1); tá súil agam anois go dtuillfidh Miceal an t-airgead sain chomh macánta agus dá mbadh ná beidheadh sé faghálta roimh ré aige 'ich hoffe nun, dass Michel das Geld so ehrlich abverdienen wird, als wenn er es nicht vor der Zeit erhalten hätte' (H, 6, 162, 1); chomh dána agus dá mbhadh ná beidheadh a leithéid deanta aige 'so kühn als ob er nichts dergleichen gethan hätte' (H, 7, 134, 2); dá mbeidheadh sí árduighthe leis go Baile Átha Cliath aige 'wenn er sie würde mit nach Dublin genommen haben' (H. 7. 148, 2); nuair bhéadh gnó an aonaigh críochnuighthe aige 'wenn er das Marktgeschäft würde beendigt haben' (I, 11, 29); nuair do bheadh a thoil imeartha aige ortsa 'wenn er seine Lust an dir würde ausgelassen haben' (I, 12, 5); feuch ansain nách deas an obair a bheadh deanta aige 'sieh nun, was für ein prächtiges Werk würde er gethan haben' (I, 19, 33); dá mb' aige beadh an gníomh deanta 'wenn er die That würde gethan haben' (I, 22, 8); nuair a gheòbhadh sé ceann, ni shilfeadh se dadaidh fanacht na shuighe oidhche agus lá da sgríobh go m-béidheadh leabhar úr deánta aige fhéin as 'wenn er (Columba) eins (Buch) erlangt hätte, dann würde er für Nichts geachtet haben Tag und Nacht dazusitzen um es abzuschreiben, bis er selbst ein neues Buch aus ihm würde gemacht haben' (Cuimhne Columcille, or the Gartan Festival, Dublin 1898, S. 128).

Plur. 1. Person. da mbeadh sain déanta againn 'wenn wir dies würden gethan haben' (K, 3, 41, 2); ní bheadh réim na n-ainm sin rithte amach againn') 'wir würden die Liste dieser Namen nicht beendigt haben' (K, 3, 140, 1).

Plur. 3. Person. bhí siad ag deunamh lúthgháire le chéile ag rádh nach fada anois go mbeidheadh an turus sin criochnuighthe acca faoi dheire 'sie freuten sich mit einander, sagend, dass jetzt nicht mehr fern wäre, bis sie schliesslich diese Reise würden beendigt haben' (B, 76, 17); nuair bhei-

<sup>&#</sup>x27;) rithim amach 'ich beendige' ist Anglicismus run out, wie techt suas le 'erreichen' = come up with und vieles andere. Das Neukymrische strotzt in gleicher Weise von Anglicismen wie das Neubretonische von französischen Wendungen. Herr Quiggin wird fürs Irische und Kymrische die Anglicismen behandeln.

dheadh an obair deunta acca 'wenn sie die That würden vollbracht haben' (C, 50, 26); cheap lucht na nOilcán go bhfuighdis saoirse o Riaghaltas na Stát nuair do bheadh na Spáinnigh ruaigthe aca 'die Insulaner dachten, sie würden von der Regierung der Vereinigten Staaten die Freiheit erhalten, wenn sie die Spanier würden vertrieben haben' (K, 3, 26, 1); ar coingioll cána bliadhna do thabairt do'n Riaghaltas go dtí go mbeadh na feilme ceannuighthe glan amach aca 'unter Verpflichtung der Zahlung einer jährlichen Abgabe an die Regierung, bis sie (die Erbpächter) die Pachtgüter vollständig würden ausgekauft haben' (K, 3, 41, 2).

§ 14. Zur Beleuchtung der fünf neuen Tempora habe ich mich von § 4 bis § 13 auf die Fälle eingeschränkt, wo das Subjekt ein Pronomen ist. Darauf ist natürlich die Bildung nicht eingeschränkt, und es muss in den vorgeführten Formen statt agam, agat etc. ag mit dem betreffenden Subjekt eintreten, sofern dasselbe durch ein Nomen repräsentiert wird. Ich wähle eine kleine Anzahl von Belegen aus in der Reihenfolge der behandelten Tempora.

Passé indéfini. má tá an teine seo tuillte ag aonne, is liomsa tá 'wenn irgend jemand dies Feuer verdient hat, so bin ich es' (G, 81, 10); mar gheall ar an obair atá déanta ag Connradh na Gaedhilge ar feadh na dtrí no ceathair de bhliadhantaibh seo chuaidh tharainn 'infolge der Arbeit, welche die Gaelic League gethan hat im Verlauf der drei oder vier vergangenen Jahre' (K, 3, 146, 3; H, 9, 287). Enklitisch: muna bhfuil buaidhte ag an méidsin gnótha ar a bhfacasa riamh de neithibh iongantacha 'wenn diese Arbeit nicht das, was ich je von wunderbaren Dingen sah, übertroffen hat' (H, 6, 54, 1); ní'l amhras ná go bhfuil mórchuid déanta ag beagán daoine le deidheanaighe do chúis na Gaedhilge es unterliegt keinem Zweifel, dass seit kurzem einige wenige Leute viel für die Sache der irischen Sprache gethan haben' (K, 2, 178, 2); ní'l puinn buaidhte ag Riaghaltas na Stát agus is beag a bhfuil caillte ag na hinnseoiribh go dtí seo 'die Regierung der Vereinigten Staaten hat nicht das Geringste gewonnen und die Insulaner haben wenig verloren bis jetzt' (K, 3, 58, 1).

Plusqueparfait. nuair bhíodh a sáith magaidh déanta ag daoinibh fé Dhiarmuid agus fé Shaidhbh 'so oft wenn Leute genügend ihren Spott an Dermot und Seive ausgelassen hatten' (H, 6, 116, 1).

Passé antérieur. Fuair an marcach é féin agus an t-each air an talamh tirim acht bhí a leathbhróg caillte aig an marcach 'der Reiter fand sich und das Pferd auf dem trockenen Lande wieder, aber der Reiter hatte einen Schuh verloren' (E, 125, 22); do bhí an gnó déanta ag Diarmuid chomh botunach 'Dermot hatte die Sache so tölpelhaft gethan' (H. 6, 116, 1); bhí sé leathta ar fuaid na dúithche ag Saidhbh que gheall sé i féin do phósadh Seive hatte es durch die Gegend verbreitet, dass er versprochen habe, sie selbst zu heiraten' (H. 7, 133, 2); bhí bean óg pósta ag fear críona fad ó 'vor Zeiten hatte ein alter Mann eine junge Frau geheiratet' (K, 3, 58, 1); dubharthas ann leis gur maith an rud a bhí ceanuighthe ag an gComhaltas Ríoghamhuil 'man sagte auch, dass gut wäre, was die königliche Kommission in Aussicht genommen hatte' (K, 3, 129, 2); nuair abhí an dínneur ithte ag Jack, cá bhfuil an bára óir anois, adeir an sagart als Jakob das Diner gegessen hatte, sagt der Priester, wo ist der Goldklumpen jetzt' (L. 1. 69, 1). Enklitisch: bhi gach re mbuille aca araon go raibh buille agus fiche buailte ag cách díobh 'sie schlugen abwechselnd, bis jeder von ihnen 21 Schläge geschlagen hatte' (G. 13, 18); bhí sé buailte isteach ina aigneadh go raibh geallamhaint phósta tabhartha ag Séadna do Shaidhbh 'er war fest überzeugt bei sich, dass Seadna der Seive ein Heiratsversprechen gegeben hatte (H, 7, 117, 2); dubhairt sé aon lá amháin le Scorsa agus bhí m'athair i láthair, go raibh a chroidhe briste ag a bheirt mhac 'er sagte eines Tages zu Georg, während mein Vater zugegen war, dass seine beiden Söhne sein Herz gebrochen hätten' (K, 3, 34, 3).

Conditionnel antérieur. is iomdha bróg bhéidheadh deunta ag duine i gcaitheamh an mhéidsin aimsire 'manch einen Schuh würde ein Mann im Verlauf dieser Zeit gemacht haben' (H, 5, 132, 2); do bheidheadh an feall deanta ag Séadna badh mheasa d'ár deineadh riamh 'dann würde Seadna den schlimmsten Betrug, der je ausgeführt wurde, geübt haben' (H, 7, 51, 2); d'fhág sé an chuid eile de na caorchaibh gan ainmniughudh go dtí go mbeadh an méidsin foghlamtha ag Seaghán 'er liess den übrigen Teil von den Schafen ohne Benennung, bis dass John dies würde gelernt haben' (K, 3, 91, 2).

## § 15. Infinitiv des Perfekts.

Die Bildung ist einfach und klar: bheith caithte ag- mit Subjektnomen oder Subjektpronomen, das natürlich suffigiert wird (agam, agat, aige, againn, agaibh, aca). Belege sind: sul a shroich leission bheith ithte aige, bhí an loch taosgtha aicei 'bevor es ihm gelang gegessen zu haben, hatte sie den See ausgeschöpft' (G, 84, 10); níor leig an gaisgidheach air, bláire a bheith déanta aige 'der Ritter liess sich nicht merken, das Geringste gethan zu haben' (K, 3, 123, 2); é bheith tuillte againn 'es verdient zu haben' (H, 6, 100, 1); shaoil siad é bheith ithte aca 'sie dachten ihn gegessen zu haben' (C, 24, 33).

## § 16. Imperativ des Perfekts.

Das Paradigma ist anzusetzen als biodh caithe agat 'habe verbraucht', bíodh caithte aige (aici), bíodh caithte againn, bíodh caithte agaibh, bíodh caithte aca. Ich habe mir zwei Beispiele für die 2. Person Sing, angemerkt. Ghiir an righ ar Phaidin agus dubhairt leis: taodhm an loch sin shíos agus bíodh sé deunta agad seal má dtéidh an ghrian faoi an trathnóna so 'der König liess Páidín rufen und sagte zu ihm: mache den See dort unten leer und habe es gethan, wenn die Sonne heute Abend untergeht' (C, 28, 21); thug sé an mac righ go bruach locha agus thaisbeán sé dhó sean-chaisleán agus dubhairt leis: caith gach uile chloch san gcaisleán sin amach 'san loch agus bidheadh sé deunta agad seal ma dtéidheann an ghrian faoi tráthnóna 'er brachte den Königssohn zum Ufer eines Sees und zeigte ihm eine alte Burg und sagte zu ihm: wirf jeden Stein an dieser Burg hinein in den See, und habe es gethan, wenn die Sonne zu Abend untergeht' (C, 81, 4 ff.).

§ 17. Wer das Material von § 5 bis § 16 überschaut, wird zugestehen müssen, dass die Zahl der Belege für die einzelnen Tempora und die einzelnen Personen innerhalb der Tempora in dem Verhältnis steht, wie wir es im allgemeinen erwarten dürfen, wenn es sich um überkommene, alte Bildung handelte. Belegt ist im Vorhergehenden die umschreibende Konjugation mit 'haben' von folgenden Verben, wobei ich bei den häufiger vorkommenden die Zahl der Belege in Klammern beisetze: árduighim, beirim, brisim, buailim, buaidhim (8), casaim, caillim (5), caithim (5), ceanglaim, ceannuighim (5), ceapaim (4), ceapuighim, claoidhim, clodhbhuailim, cráidhim, creachaim, críochnuighim (7), crúithim,

cruinnighim, cuirim (6), cumaim, deargaim, dearmaduighim, díolaim dobheirim (tabhartha, 8), doghním (déanta, 60), cirighim, fogheibhim (faghaim), foghlamaim, faduighim, gabhaim, geallaim, gearraim, gnóthaighim (8), imrim, innisim, ithim (16), leathaim, leighim, líonaim, límnighim, loitim, meallaim, mearbhuighim, ólaim (5), pósaim, ráidhim (6), reamhrighim, rithim amach, ruaigim, sgaraim, sgríobhaim, siubhlaim, taosgaim, tógaim, tugaim, tuillim (8). Es sind also 57 transitive Verba oder solche, die durch Zusatz eines Adverbiums transitive Bedeutung erhalten; und unter den 212 Belegen von 57 Verben befinden sich allein 60 Belege für die umschreibenden Formen von déanamh 'thun', eine Erscheinung, die vollständig im Einklang damit steht, dass die Quellen für das Material volkstümliche Rede in einfachster Form bieten, worin ja in allen modernen Sprachen die Verwendung von Verben wie 'machen, thun' vor allen anderen Verben hervorragt.

§ 18. Vergleicht man die altüberkommenen Tempora des Aktivs eines Verbs wie caithim 'ich verzehre', buailim 'ich schlage' mit den § 4 bis 16 betrachteten Neubildungen, dann ergiebt sich ein bemerkenswerter Unterschied, sobald das Objekt des transitiven Verbs ein Pronomen wie 'ihn (eum), sie (eam), es (id), sie (eos, eas, ea)' ist. Man sagt caithim é 'ich geniesse es (das Essen)', chaitheas é 'ich genoss es' oder buailim i 'ich schlage sie (eam)', bhuaileas iad 'ich schlug sie (eos)', aber: tá sé caithte agam 'ich habe es gegessen', bhí sé caithte agam 'ich hatte es gegessen' oder tá sí buailte agam 'ich habe sie (eam) geschlagen', bhí siad buailte agam 'ich hatte sie (eos) geschlagen'. In ersterem Fall hat das Objekt auch wirklich die Form des Accusativs (é, í, íad), während es in letzterem Fall - bei den umschreibenden Formen - die Form des Nominative hat (sé, sí, síud). Dies ist lehrreich für die Entstehung der umschreibenden Konjugation mit 'haben' im Neuirischen. Sie baut sich auf den entsprechenden Tempora des Verbsubstantivs mit dem sogenannten Partizip Präteriti Passiv auf.

Im Passiv hat das Neuirische dieselben fünf Tempora des Indikativs überkommen wie im Aktiv (s. § 1): 1. caithtear mé 'ich werde verbraucht', caithtear é 'er wird verbraucht' oder buailtear mé 'ich werde geschlagen', buailtear i 'sie wird geschlagen'; 2. chaithtí mé, chaithtí é oder bhuailtí mé, bhuailtí i; 3. caitheadh mé 'ich wurde verbraucht', caitheadh é oder buaileadh

mé, buaileadh í; 4. caithfear mé (caithfidhear mé), caithfear é 'ich werde, er wird verbraucht werden', oder buailfear mé, buailfear í 'ich werde, sie wird geschlagen werden'; 5. chaithfí mé (chaithfidhe mé), chaithfí é 'ich, er würde verbraucht werden', oder bhuailfí mé, bhuailfí í 'ich, sie würde geschlagen werden'. Hier haben die Tempora 3 und 5 dieselbe ausgedehnte Gebrauchssphäre wie die entsprechenden des Aktivums (s. § 1); abgeholfen ist der Vieldeutigkeit der beiden Tempora im Neuirischen durch Umschreibungen des Verbums 'sein' mit dem Partizip Passiv, sodass dieselben umschreibenden Tempora entstehen, wie wir sie in \$2 und \$4 bis \$14 fürs Aktivum kennen lernten. Also 3 a) Passé indéfini tá mé caithte 'ich bin verzehrt worden', tá sé caithte 'er ist verzehrt worden' (tá mé buailte 'ich bin geschlagen worden', tá sí buailte 'sie ist geschlagen worden'); 3b) Plusqueparfait bhidhinn (bhidheadh mé) caithte 'j'avais été consumé', bhídheadh sé caithte 'il avait été consumé' (bhídhinn buailte 'j'avais été battu', bhídheadh sí buailte 'elle avait été battu'); 3c) Passé antérieur bhíos (bhí mé) caithte 'j'eus été consumé', bhí sé caithte 'il eut été consumé' (bhios buailte, bhí sí buailte); 4a) Futur antérieur béidhead (béidh mé) caithte 'ich werde genossen worden sein', beidh se caithte 'er wird genossen worden sein' (béidhead buailte 'ich werde geschlagen worden sein', béidh si buailte 'sie wird geschlagen worden sein'); 5a) Conditionnel antérieur bhéidhinn (bhéidheadh mé) caithte 'ich würde genossen worden sein', bhéidheadh sé caithte 'er würde genossen worden sein' (bhéidhinn buailte 'ich würde geschlagen worden sein', bhéidheadh sí buailte 'sie würde geschlagen worden sein'). Diese die Gebrauchssphäre der Tempora 3-5 des Passivs ergänzenden umschreibenden Tempora (3a, 3b, 3c, 4a, 5a) sind im Passiv im Neuirischen so gewöhnlich, dass auch einzelne neuirische Grammatiker (O'Donovan, John O'Molly) Notiz von ihnen nehmen, wenn auch nur flüchtig und zum Teil verkehrt. Sie lehren (s. O'Donovan, Irish Grammar S. 187; John O'Molly, Grammar of the Irish language S. 97) die Bildung formell richtig. aber nach ihrer englischen Übersetzung der Tempora muss man annehmen, dass die umschreibenden Tempora nicht die alt überkommenen temporell ergänzen, sondern sie ersetzen, O'Donovan giebt nämlich S. 184 für das Präsens glantar mé 'I am cleansed', glantar é 'he is cleansed' und für das Präteritum glanadh mé 'I was cleansed', glanadh é 'he was cleansed' und

ebenso S. 187 für das Passé indéfini tá mé glanta 'I am cleansed' und für Passé antérieur bhí sé glanta 'he was cleansed'. Demnach wäre Tempus 3a Ersatz für Tempus 1 und Tempus 3c Ersatz für 3. Dies widerspricht allem Sprachgebrauch. Neuir. glantar é (buailtear é) und tá sé glanta (tá sé buailte) sind ebenso geschieden wie griech. τύπτετοι und τέτυπται, neuir. buaileadh é ist griech. ἐτίφθη und bhí sé buailte ist ἐτέτυπτο (verberatus erat). Die allem irischen Sprachgebrauch widersprechenden Angaben O'Donovans und O'Molloys über die Tempusbedeutung der 5 altüberkommenen Tempora des Passivs und der 5 umschreibenden neuen Tempora des Passiys sind einer der vielen Belege wie die neuir. Sprache von Grammatikern misshandelt wird, indem sie von englischen Erscheinungen ausgehen. In den englischen Grammatiken wird in Übereinstimmung mit Sprachgebrauch folgende Passivbildung gelehrt: Präsens I am loved 'ich werde geliebt', Imperfekt I was loved 'ich wurde geliebt'. Perfekt I have been loved 'ich bin geliebt worden', Plusquamperfekt I had been loved 'ich war geliebt worden' etc. Von diesem Standpunkt aus ist es ganz richtig zu sagen neuir. buailtear é bedeute 'he is beaten' d. h. 'er wird geschlagen' (verberatur) und buaileadh é 'he was beaten' d. h. 'er wurde geschlagen' (ἐτύφθη). In der gesprochenen Sprache sagt man aber um die andauernde Handlung auszudrücken im Präsens I am being beaten 'ich werde geschlagen'. Imperfekt I was beeing beaten 'ich wurde geschlagen', und demnach im Perfekt I am beaten 'ich bin geschlagen (worden)' für I hare been beaten und im Plusquamperfekt I was beaten 'ich war geschlagen (worden)' für I had been beaten. Von diesem Standpunkt aus ist es ganz richtig zu sagen, neuir, tá sé buailte bedeute 'he is beaten' d. h. 'er ist geschlagen (worden', verberatus est) und neuir. bhí sé buailte bedeute 'he was beaten' d. h. 'er war geschlagen (worden, verberatus erat, ἐτέτυπτο). Diese Verschiedenheiten zwischen gesprochenem Englisch und Grammatikerangaben geben aber doch kein Recht — wie O'Donovan und O'Molloy thun — irisch buailtear é und tá sé buailte, buaileadh é und bhí sé buailte gleich zu setzen; sie sind geschieden wie τέπτεται und τέτνπται einerseits und ἐτύςθη und ἐτέτυπτο andererseits. Wird für tá sé buailte als engl. Übersetzung 'he is beaten' gegeben, dann muss für buailtear é 'he is being beaten' gegeben werden, und wird umgekehrt für buailtear é gegeben 'he is beaten', dann

muss für tá se buailte gegeben werden 'he has been beaten'. Die umschreibenden Tempora 3a, 3b, 3c, 4a, 5a des Passivs ersetzen also die altüberkommenen Tempora 1—5 des Passivs im Neuirischen nicht, sondern ergänzen sie in der oben angegebenen Weise.¹)

Zum Verständnis der Entstehung der aktiven umschreibenden Tempora, wie wir sie in § 5 bis 16 kennen lernten, muss ein weiterer Punkt beachtet werden. Eine charakteristische Eigentümlichkeit des Neuirischen im Gebrauch der 5 alten überkommenen Tempora des Passivs (1. Präsens, 2. Imperfekt, 3. Präteritum, 4. Futur. 5. Conditionalis) besteht nun darin, dass sie in der Regel nur dann verwendet werden, wenn der Urheber der Handlung ganz allgemein gedacht ist und nicht durch eine bestimmte Person ausgedrückt wird; also man sagt buailtear mé 'ich werde geschlagen', cuirtear mé annso 'ich werde hierher geschickt', wenn man meint 'man schlägt mich, man schickt mich hierher'. Soll der Urheber bezeichnet werden (lat. a mit Ablat., deutsch 'von', engl. by, franz. par), so wendet man im Neuirischen gewöhnlich aktive Konstruktion an, indem der Urheber in dem Nominativ als Subjekt steht. Also buailtear mé 'ich werde geschlagen = man schlägt mich', aber 'ich werde vom Vater geschlagen' ist in idiomatischem Neuirisch buaileann an t-athair mé 'der Vater schlägt mich'; so cuirtear é annso 'er wird hierher geschickt = man schickt ihn hierher', aber 'er wird vom Vater hierher geschickt' ist cuircann an t-athair annso é 'der Vater schickt ihn hierher'. Dasselbe gilt für die übrigen altüberkommenen Tempora. Also buaileadh mé 'ich wurde geschlagen — man schlug mich', aber 'ich wurde vom Vater geschlagen' ist bhuail an t-athair mé 'der Vater schlug mich', oder cuircadh annso é 'er wurde hier-

<sup>1)</sup> Wem diese Meisterung und Misshandlung der Sprache, wie sie O'Donovan und O'Molloy begehen, wunderbar erscheinen sollte, den möchte ich erinnern, wie die irischen Grammatiker von O'Donovan bis Joyce über die Bedeutung der 3. Sing. Präs. auf -ann (eann) geflunkert (buaileann sé) und ein Tempus buaileann mé neben buailim mit gesonderter Bedeutung aus den Fingern gesogen haben (Präsens der Gewohnheit). Und wo konnte man in neuir. Grammatiken lernen, dass 'ich bin nicht' regelmässig, wie man erwarten soll, lautet nilim (aus nifilim), bis ich Kelt. Studien Heft I, S. 77 Ann. meine Stimme erhob? wofür mir der gewohnte Dank von Schuchardt und K. Meyer gezahlt wurde.

her geschickt = man schickte ihn hierher' aber 'er wurde vom Vater hierher geschickt' ist chuir an t-athair annso é (is é an t-athair dochuir annso é) 'der Vater schickte ihn hierher'. Dies ist ideomatischer neuirischer Gebrauch (vgl. auch An Claidheamh Soluis 1, 13).')

<sup>1)</sup> Der Umstand, dass das sogenannte Passiv des Neuirischen in der Regel nur gebraucht wird, wenn der Urheber der Handlung allgemein gedacht ist ('man, sie'), ferner dass die begleitenden Pronomina die Accusativform haben (buailtear é, buailtear í, buailtear iad 'er, sie wird geschlagen, sie werden geschlagen' = man schlägt ihn, man schlägt sie (eam), man schlägt sie (eos), ferner dass man bei einem bestimmten Urheber aktive Konstruktion verwendet: diese drei sich ergänzenden Umstände zeigen deutlich, dass meine KZ, 30, 224-256 versuchte Erklärung der Entstehung des sogenannten keltischen Passivs in den entscheidenden Punkten richtig ist. Das, was Thurneysen bei Brugmann, Grundriss II, § 1080, Anm. 1 bemerkt, widerlegt doch nichts. Als leitende Gesichtspunkte scheinen mir nach wie vor in Betracht zu kommen: 1. dass das Gemeinkeltische etwas mehr als eine Person im Passiv besessen habe (altir. noberr, kymr. gwelir), etwa eine volle Flexion wie Latein, ist reine Willkür anzunehmen, da das Indogermanische sicher eine solche Flexion nicht besessen hat. Italisch und Keltisch müssten ganz andere gemeinsame Neubildungen aufweisen, dass wir annehmen dürften. sie hätten eine gemeinsame passive oder deponentiale Flexion ausgebildet, und ein Recht hätten, die keltischen Sprachen auf das Prokrustesbett des Latein zu zwängen. — 2. Die allein in den keltischen Sprachen vorliegende angebliche 3. Person Passivi im Präsens (altir. noberr, noberar, kymr. gwelir, korn. gweler, bret, qweler) ist aus einem Zustand wie im Latein (legitur, ducitur) formell unerklärlich, vielmehr ganz klar die alte 3. Pluralis Aktivi Präsentis auf -r neben der paradigmatischen auf -nt. — 3. Diese sogenannte dritte Sing. Passivi des Keltischen trägt in allen keltischen Dialekten zu allen Zeiten bis heute ein Janusgesicht: in der erdrückenden Mehrzahl der Fälle wird sie konstruiert und verwendet im Sinne einer 3. Pluralis Aktivi 'sie ...' im Sinne von 'man' (altir. nomberar, notberar, nonberar, nobberar 'man trägt mich, dich, uns, euch' = 'sie tragen mich, dich, uns, euch' = 'ich werde, du wirst, wir werden, ihr werdet getragen', kymr. ymgelwir, korn. ym gylwyr, nbr. em garêr und die eingangs dieser Anmerkung berührten neuirischen Erscheinungen); verhältnismässig seltener wird sie als 3. Sing. Passivi 'es wird . . .' und 'er wird . . .' (altir. asberar, doberar indalmsan, Kuhns Ztschr. 30, 249; und neukymr. dysgir dyn nicht dysgir ddyn!) verwendet. Sollen wir nun annehmen, dass die gewöhnliche Verwendung uud Konstruktion der r-Form im Keltischen etwas Altes und erklärlich ist aus ihrer Entstehung aus einer 3. Pluralis Aktivi und dass die seltene Verwendung und Konstruktion als 3. Sing. Passivi eine leicht erklärliche Weiterentwicklung ist ('sie tragen, man trägt, es wird getragen')? oder ist es wahrscheinlicher, dass die keltische r-Form formell der letzte Rest eines stattlichen Luftschlosses ist und dass die seltene Verwendung und Konstruktion der letzte Rest der ursprünglichen Verwendung ist und dass die von den

Nunmehr sind wir in der Lage verstehen zu können, wie im Neuirischen Bildungen, die auch ihrem Ursprung nach ent-

ältesten Zeiten an gewöhnliche Verwendung und Konstruktion eine nicht leicht zu erklärende Weiterentwicklung ('er wird getragen, es wird getragen, man trägt') ist? Ich denke, wer recht beherzigt, 1. dass die Annahme einer Passivflexion fürs Urkeltische ein Luftschloss ist, 2. dass die keltische r-Form sich von selbst als reguläre Fortsetzung einer 3. Plur. Aktivi auf -r im Indogerm. ergiebt, und 3., dass die keltische r-Form lautlich aus einer Form wie lat. legitur, ducitur nicht kann entstanden sein - der kann nicht zweifelhaft sein, wie er sich entscheiden soll. - 4. Durch die Weiterentwicklung des 'man trägt', 'es wird getragen' trat die alte 3. Plur. Activi in der Bedeutung neben 'es ist getragen worden' (altir. doberar: dobreth), also neben eine ursprüngliche Passivform, bestehend aus Particip Perf. Passivi und dem hinzu zu denkenden Verb substantiv. Dieser Parallelismus hat dann dazu geführt, dass man auf die ursprüngliche Passivform des Präteritums die alten, fest eingewurzelten aktiven Wendungen der sekundär erst passivisch gewordenen Präsensform übertrug (altir. dobrograd, donrograd, neuir, buaileadh é, kymr, fe'm dysgid, fe'm dysgwyd). Oder sollen wir annehmen, dass das Keltische eine volle Passivflexion im Präsens besessen, dass alles bis auf die 3. Sing. verloren gegangen sei, dass diese ursprüngliche Passivform sich zu einer 'man'-Form entwickelt habe, dass dann die Sprache diese 'man'-Form aktiv gefühlt und mit ihr durch Umschreibung (altir. nomberar, kymr. fe'm dysgir) in aktiver Weise die verloren gegangenen anderen Passivformon ersetzt habe und dass schliesslich diese Analogiebildung dann das passive Präteritum in seine Analogie gezogen habe (ir. donrograd, kymr. fe'm dysgwyd)? Mir fehlt der Glaube an das urkeltische Luftschloss, um alle diese Konsequenzen schlucken zu können. - 5. Im Kymr. besteht die Regel, dass wenn das Verb als Prädikat den Satz beginnt - was gewöhnlich ist - und das folgende Subjekt ein Nomen im Plural ist, das vorangehende Verb nur im Singular steht (daeth y dynion 'es kamen die Menschen', nicht daethant y dynion s. ZE. 933); im Irischen entwickelt sich vor unseren Augen immer mehr an Stelle der alten synthetischen Verbalformen (altir. berim 'ich trage', berid 'er trägt', berme 'wir tragen', berit 'sie tragen') eine analytische Flexion bestehend aus 3. Sing. und den persönlichen Pronomina (neuir. beir mé, beir tú, beir sé, beir sinn, beir sibh, beir siad neben — besonders im Südirischen — altem beirim, beirir etc.). Beide Erscheinungen sind weitere Schlussfolgerungen aus dem Janusgesicht der keltischen r-Form. Wurde im altkymr. gwelir y dynion 'man sieht die Menschen' = 'es werden die Menschen gesehen' gwelir als 3. Sing. Passivi gefasst, so liegt die aktive Konstruktion gwel y gwŷr 'die Männer sehen', gwelodd y gwŷr 'die Männer sahen' an der Hand. Ebenso ergiebt im Irischen eine Auffassung von nomberar 'man trägt mich' buailtear mé 'man schlägt mich' als 'es wird ich getragen, es wird ich geschlagen' ein beir mé 'es trägt ich', beir tú 'es trägt du' für beirin 'ich trage' etc. Diese in den neukeltischen Sprachen vor unseren Augen nach Analogie der Passivkonstruktion sich entwickelnde 'unpersönliche' aktive Flexion heran zu

schieden passivisch sind — was buailtear, euirtear, eaithtear é, í, íad ursprünglich nicht sind, wie in Anmerkung gezeigt ist -, im Sprachgefühl als aktive Tempora zur Ergänzung aktiver Tempora aufkamen. Der Wechsel im Irischen zwischen cuirtear é 'er wird geschickt', buailtear í 'sie wird geschlagen' und cuireann an t-athair é 'er wird vom Vater geschickt' (der Vater schickt ihn), buaileann an t-athair i 'sie wird vom Vater geschlagen (der Vater schlägt sie)' ist ursprünglich gar kein Wechsel zwischen Passiv und Aktiv, da die sogenannte passive Form im Präsens eine im aktiven Paradigma obsolet gewordene dritte Pluralis Aktivi Präsentis ist; es sind beides ursprünglich aktive Wendungen ('sie schicken', 'er schickt'), woher auch verständlich, dass im sogenannten Passiy die Person, an der die Handlung zum Ausdruck kommt, durch den Accusativ des Pronomens (i, i, iad) ausgedrückt wird. Thatsächlich wird aber cuirtear é oder buailtear í im Verhältnis zu cuireann an t-athair é oder buaileann an t-athair í im Neuirischen wie Passiy zu Aktiv bis zu einem gewissen Grade gefühlt. Solchen Bildungen nun wie dem alten buailtear é, cuirtear í, caithtear íad gegenüber sind die temporalen Neubildungen des Passivs (3a, 3b, 3c, 4a, 5a) wie tá sé buailte, tá siad caithte 'er ist geschlagen worden, sie sind verzehrt worden' wirkliche Passiybildungen; sie bedeuten also ursprünglich 'er ist (tá sé) geschlagen (buailte), sie sind (ta siad) verzehrt (caithte)' und nicht erst sekundär. Tritt zu ihnen eine nähere

ziehen, um im Urkeltischen den Verlust der vermeintlich vorhanden gewesenen vollkommenen Passivflexion bis auf die 3. Singularis zu erklären, heisst doch in einem bedenklichen Zirkel sich drehen: ganz abgesehen davon, dass dann die Konstruktion und Verwendung der r-Form im Keltischen wesentlich passivisch sein müsste — was nicht der Fall ist —, so muss doch auch die 'Neigung' der keltischen Sprachen zu unpersönlicher Konstruktion in der angegebenen Weise irgendwo ihren Ausgangspunkt haben.

Ob die keltische r-Form schon in urkeltischer Zeit oder gar in keltoitalischer Zeit den Januskopf hatte, ist ziemlich nebensächlich, da sich letzteres kaum wird ausmachen lassen; das Entscheidende bei der Frage ist: ist die gewöhnliche aktive Konstruktion und Verwendung der r-Form in den keltischen Sprachen das Ursprüngliche und die seltenere passive Verwendung daraus entstanden, oder ist das Umgekehrte der Fall? Da halte ich nach wie vor jedes Ausgehen von einer 3. Singularis Passivi im Keltischen oder gar die Annahme einer urkeltischen Passivflexion für eine ebensolche Liebhaberei wie die Annahme einer gemeinsamen italo-keltischen Verschiebung des indogermanischen Accentes und ähnliches der Art.

Bezeichnung des Urhebers 'vom Vater, von mir', so muss bei diesen Formen der Urheber direkt ausgedrückt werden und so entstehen tá sé buailte ag an athair 'er ist vom Vater geschlagen worden', tá sé buailte agam 'er ist von mir geschlagen worden', tá siad caithte ag an athair 'sie sind vom Vater verzehrt worden', tá siad caithte agam 'sie sind von mir verzehrt worden'. Diese Gruppen von Bildungen, von denen die jungen (3a, 3b, 3c, 4a, 5a) die altüberkommenen (1-5) temporell ergänzen, und die beide (alte und junge) die Unterabteilungen von 'Urheber allgemein' und 'spezieller Urheber' aufweisen, beeinflussten sich so, dass die neu aufkommende Bildung (3a, 3b, 3c, 4a, 5a) bei letzterem Unterschied von der altüberkommenen Bildung (1-5) in Analogie gezogen wurde. Nach dem Verhältnis von buaileann an t-athair é 'der Vater schlägt ihn' (Ersatz für 'er wird vom Vater geschlagen'): buailtear é 'er wird geschlagen' erhielt in tá sé buailte ag an athair 'er ist vom Vater geschlagen worden': tá sé buailte 'er ist geschlagen worden' das erstere die Bedeutung 'der Vater hat ihn geschlagen'. So entstand im Neuirischen für das Sprachgefühl die aktive Flexion tá sé buailte agam 'ich habe ihn geschlagen', bhí sí buailte agat 'du hattest sie geschlagen', béidh siat caithte againn 'wir werden sie genossen haben' bei formell passiver Bildung. Wie die neuirische passive Flexion buailtear é, buailtear i 'er, sie wird geschlagen' noch in dem é, i verrät, dass eine alte formelle aktive Grundlage vorhanden ist, so bezeugt die neuir, aktive Flexion tá sé buailte aige 'er hat ihn geschlagen', tá sí buailte againn 'wir haben sie geschlagen' in den sé, sí, dass eine formelle passive Grundlage vorhanden ist.

Dass nun die § 4 bis § 16 belegte Neubildung trotz der durchsichtigen passiven Grundlage bald und vollständig — wie wir in § 22 sehen werden — im Sprachgefühl die Geltung einer aktiven Bildung zur Ergänzung der 5 altüberkommenen aktiven Bildungen erhalten hat, daran hat wohl einen wesentlichen Anteil, dass die Redensart tá sé agam 'es ist bei mir', tá sé agat 'es ist bei dir', tá sé aca 'es ist bei ihnen' die Bedeutung eines selbständigen Verbs 'ich habe es, du hast es, sie haben es' u.s. w. im Neuirischen erhalten hatte. Wurde tá sé buailte ag an athair 'er ist vom Vater geschlagen worden' neben tá sé buailte 'er ist geschlagen worden' nach Analogie von

buaileann an t-athair é 'der Vater schlägt ihn' für 'er wird vom Vater geschlagen' neben buailter é 'er wird geschlagen' gefasst als 'der Vater hat ihn geschlagen', dann musste eine Beziehung zu dem Verb tá agam 'ich habe' von selbst sich einstellen und die aktive Festsetzung der passiven Redeweise begünstigen.

§ 19. Diese Entstehung der umschreibenden Konjugation mit 'haben' im Neuirischen erklärt uns auch schön gewisse dem Munsteririsch eigene Formen, die in § 4 bis § 16 noch nicht zur Sprache gekommen sind. Ein wesentlicher Unterschied zwischen heutigem Munsteririsch und Connachtirisch besteht auf verbalem Gebiet darin, dass in Munster in der Flexion die alten Formen vielfach bewahrt werden, wo im Connachtirisch die aus 3. Sing. und Pronomen bestehenden jüngeren analytischen Formen verwendet werden, also südirisch oft táim, táir, támaoid, táid, wo man westirisch fast nur tá mé, tá tú, tá sinn, tá siad sagt, und so südirisch oft bhios, bhiodar, béidhead, wo westirisch gewöhnlicher bhí mé, bhí siad, béidh mé etc. gilt. Auf die umschreibenden Tempora des Passivs angewandt, ergiebt dies, dass man südirisch auch noch tiim buailte ich bin geschlagen worden. támaoid buailte 'wir sind geschlagen worden', bhiodar buailte 'sie waren geschlagen worden' sagt, wo westirisch nur tá mé buailte, tá sinn buailte, bhí siad buailte gesagt wird. Wird nun in solchen Fällen noch die bestimmte Person des Urhebers hinzugefügt, dann bekommt man südirisch die Formen táim buailte agat 'ich bin von dir geschlagen worden', támaoid buailte aca 'wir sind von ihnen geschlagen worden', bhiodar buailte againn 'sie waren von uns geschlagen worden' neben den westirischen und südirisch ebenfalls gewöhnlichen tá mé buailte agat, tá sinn buailte aca, bhí siad buailte againn. Bekommen nun diese Formen aktive Verwendung in der S. 88 ff. dargelegten Weise, dann können im Südirischen neben den § 4 bis § 16 vorgeführten Formen der mit 'haben' umschriebenen Tempora Nebenformen auftreten, sobald das Objekt des transitiven Verbes ein 'mich, dich, uns, euch, sie (eos)' ist. Also neben den gewöhnlichen tá mé meallta agat 'du hast mich betrogen', tá sinn meallta aca 'sie haben uns betrogen' können im Munsteririsch táim meallta agat, támaoid meallta aca vorkommen. Dies ist thatsächlich der Fall. Belege sind: táim creachta acu 'sie haben mich ruiniert' (J. 2, 7); táimíd múchta acu, táimíd curtha

amú acu 'sie haben uns erstickt, sie haben uns vernichtet' (L. 1, 3, 1); is uirthi féin do thuitfidís nuair na beidís tuillte agat uaithi 'auf sie selbst (die Flucherin) würden sie (die Verwünschungen) zurückfallen, wenn du sie nicht würdest verdient haben (nuair na beidheadh siad tuillte agat gewöhnlich nach § 13) von ihr' (J. 26, 32); b'fhéidir gur dhóich liom féin na beidís tuillte agam agus b'fhéidir, ar a shon sain, go mbeidís. Pe 'cu bheidís tuillte agam no ná beidís, níor maith liom í bheith 'ghá ndeanamh orm 'es könnte sein, dass ich dächte, dass ich sie nicht verdient hätte, und es könnte trotzdem sein, dass ich sie hätte; ob ich sie nun würde verdient haben oder nicht, angenehm wäre es mir nicht, dass sie solche über mich thue' (J. 26, 35 bis 27, 3).

§ 20. Ferner erklärt die § 18 vorgetragene Entstehung der umschreibenden Konjugation mit 'haben', warum im Irischen weder eine umschreibende Konjugation bei den Verben 'sein' und 'haben' selbst noch bei den intransitiven Verben überhaupt vorkommt, wie wir dies im Deutschen, Französischen und Englischen treffen ('ich habe gehabt, bin gewesen, j'ai eu, j'ai été, I have had, I have been' oder 'ich bin gekommen, I am arisen, je suis venu'). Die irischen aktiven Neubildungen mit 'haben' für Passé indéfini, Plusqueparfait, Passé antérieur, Futur antérieur, Conditionnel antérieur sind ja aus einer Unterabteilung der passiven Neubildungen gleicher Tempora hervorgegangen, wenn ein bestimmter Urheber beim Passiv ausgedrückt war. Diese Kategorie ist aber bei 'haben, sein' und allen wirklichen Intransitivs fürs Passiv ausgeschlossen, wie diese Verba im Irischen ja auch alle kein Partizip Perfekt Passiv haben. Es giebt, soweit ich sehe, im Neuirischen nur eine Ausnahme. das Verb imtheacht 'weggehen', Präsens imthighim 'ich gehe weg'. Hier finden sich neben den fünf altüberkommenen Temporibus (1. imthighim 'ich gehe weg'; 2. d'imthiginn 'ich pflegte wegzugehen'; 3. d'imthigheas 'ich ging weg'; 4. imtheochad 'ich werde weggehen', d'imtheochainn 'ich würde weggehen') die 5 Neubildungen: 3a) tá mé imthighthe 'je m'en suis allé'; 3b) bhidheadh mé imthighthe 'je m'en étais allé'; 3c) bhí mé imthighthe 'je m'en fus allé'; 4a) béidh mé imthighthe 'je m'en serai allé'; 5a) bhéidheadh mé imthighthe 'je m'en serais allé'. Die Belege sind ziemlich zahlreich und ich hebe nur einige aus: nuair bhí na daoine uile imthighthe 'nna suaimhneas, tháinig an dá fhathach 'als alle Menschen zur Ruhe gegangen waren, kamen die beiden Riesen' (A. 4, 7); andiu atá na daoine imthighthe agus na seanraidte do chleacht siad ataid aig imtheacht 'na n-diaidh heutigen Tages sind die Leute dahin gegangen und die Sprichwörter, die sie gebrauchten, gehen ihnen nach' (E, 5, 1); tá sé imthighthe thorrain anois acht geobhnuid greim air arís 'er ist uns jetzt entkommen, aber wir werden ihn wieder zu fassen kriegen' (E. 26, 7); ni'l na geinti glinde imthighthe as amharc gohuile fos orrainn die Thaldamoninnen sind noch nicht vollständig uns aus dem Gesichtskreis gegangen' (E, 28, 25); d'imthigh an gabha ó'n mbaile lá, agus chomh fhad as bhí sé imthighthe, do thosuigh an bheirt bhuachaill ag troid 'eines Tages ging der Schmied von Hause fort und sobald er weg gegangen war, begannen die beiden Burschen zu streiten' (E, 5, 18); chomh fad agus do bhí tusa imthighthe chum an aonaigh, tháinic fear mór agus bhailigh sé leis airfad é 'als (während) du weggegangen warst zum Markte, kam ein grosser Mann und er sammelte es (das Geld) sich zusammen' (E, 49, 13); muna mbéidheadh gur chnuasuigh sinn an dán so shíos dobheidheadh sé imthighthe as cuimhne go goirid 'hätten wir nicht das nachfolgende Lied gesammelt, so würde es bald aus der Überlieferung weggegangen (verschwunden) sein' (E, 43, 20). Das Verb imtheacht 'weggehen' hat im Neuirischen sehr oft den starken Nebengeschmack der Gewalt weichend oder einem Befehl nachgebend weggehen' (imthigh leat 'scheer dich zum Teufel'), sodass imthigheann sé 'er geht weg' gefühlt wird als 'er wird weggegangen', wenn ich so sagen darf nach der scherzhaften Redensart 'er wird abgegangen'. Von dieser Bedeutung aus ist tá sé inthighthe für das Sprachgefühl eine 3. Sing. Passiv des Passé indéfini 'er ist weggegangen worden' wie tá sé buailte 'er ist geschlagen worden'. Es ist also der einzige neuirische Beleg einer umschreibenden Konjugation im Aktiv zum genaueren Ausdruck der Tempora 3a, 3b, 3c, 4a, 5a bei einem anderen als transitiven Verb vollständig verständlich aus der Art und Weise, wie die Umschreibung der genannten 5 Tempora im Aktiv des neuirischen Verbs beim Transitivum zu stande gekommen ist (§ 19).

§ 21. Schon aus den S. 62 ff. vorgeführten Belegen für die Verwendung des Conditionnel im Sinne des Conditionnel antérieur und des Passé défini (Aorist, histor. Perfekt) im Sinne des Passé antérieur (Plusquamperfektum) ist ersichtlich, dass durch die von § 4 bis § 20 erörterte Neubildung im Aktiv von 5 Temporibus (Passé indéfini, Plusqueparfait, Passé antérieur, Futur antérieur, ('onditionnel antérieur) bei transitiven Verben der altüberkommene weitere Gebrauch besonders bei dem Präteritum und Conditionalis im Neuirischen nicht vollständig beseitigt worden ist, da ja die Hauptbelege S. 62 ff. denselben Texten entstammen, denen die Belege \$5 bis \$16 entnommen sind und transitive Verba unter ihnen vorkommen. Ich möchte gemäss dem am Schluss von § 1 gegebenen Versprechen noch einige weitere Belege beibringen. D'éist an déirceach leis go cúramach agus nuair chríochnuigh sé an sgeul uile, d'fhiafruigh sé dhe 'es hörte der Bettler ihm aufmerksam zu und als er die ganze Geschichte beendigt hatte, fragte er ihn' (A. 26, 34 ff.); nach nuair steht das Passé antérieur (Plusquamperfekt), wie aus zahlreichen Belegen auf S. 72-75 ersichtlich ist, und criochnuighim lieferte uns in § 5 bis § 16 nicht weniger als 7 Belege für die umschriebenen Tempora (D, 14, 96, 15; H, 6, 85, 1; H, 6, 162, 2; L, 1, 84, 1; I, 11, 27; H, 6, 133, 1; B, 76, 17), worunter zwei besonders lehrreich sind: nuair bhí an dá fhéire bróg críochnaighthe aige 'als er die beiden Paar Schule beendigt hatte' (H, 6, 85, 1), nuair bhí an chogarnach críochnuighthe acu 'als sie das Geflüster beendigt hatten' (H, 6, 162, 2). Es ist also nuair chríochnuigh sé (A, 26, 34) die ältere ungenauere Ausdrucksweise für die präcisere nuair bhí críochnaighthe aige (H, 6, 85, 1; 162, 2) der jüngeren umschreibenden Konjugation. Ein anderes Beispiel ist nuair ghnóthuigh sluagh Connacht an cath, thangadar ar ais go Cnoc Matha agus thug an righ Finbheara snorán óir do Pháidín O Cellaigh 'als die (Feen-)schar von Connacht die Schlacht gewonnen hatte, kamen sie zurück nach Cnoc Matha und der König Finbheara gab dem Pádín O'Kelly eine Börse mit Gold' (A, 42, 26 ff.); auch gnóthuighim ist ein gebräuchliches transitives Verb, von dem § 5 bis § 16 nicht weniger als 8 Belege für die umschriebenen Tempora aufgeführt sind (A. 21, 13: B, 21, 12; 22, 28; 35, 1; 36, 4; 65, 28; 136, 1; E, 13, 21), von denen wieder einer im Vergleich zu der aufgeführten Stelle besonders lehrreich ist: nuair do bhí an cath tugtha gnódhuighthe aige, thriall sé air an g-caisleán 'als er die Schlacht geliefert und gewonnen hatte, ging er auf die Burg zu' (E, 13, 21 ff.). - Ein anderes Verb, von dem zahlreiche Belege in § 5 bis § 16 für die umschriebene Konjugation gegeben sind, ist ithim 'essen' (II, 6, 5, 1; C, 115, 19; 118, 5, 26, 28; 122, 14, 21; 135, 31; A, 4, 30; B, 85, 10; C, 9, 9; B, 167, 26; C, 25, 1; 24, 33; F, 240, 23; L, 1, 69, 1), darunter mehrere für nuair a bhí [an dincur, a sháith] ithte aige 'als er (das Diner, genügend) gegessen hatte'; dem gegenüber steht die ältere Ausdrucksweise nuair d'ith agus d'ól sé a sháith, dubhairt sé 'als er genügend gegessen und getrunken hatte, sagte er' (B, 181, 20; 196, 7; 197, 24; 198, 23; 200, 4; 204, 21).

Der neuirische Gebrauch stellt sich also so dar: alle intransitiven Verba mit Ausnahme von imthighim 'weggehen' sowie 'sein' und 'haben' kennen im Neuirischen im Aktiv nur die 5 altüberkommenen Tempora (s. oben S. 61), von denen besonders die beiden Tempora Präteritum und Conditionalis die S. 61 ff. nachgewiesene weite Gebrauchssphäre haben, sodass also z. B. ein neuir. tháinig sé, 'chuaidh sé bedeutet sowohl 'er kam. er ging' als auch 'er ist, er war gekommen, gegangen'; die transitiven Verba haben in der § 19 erläuterten und in § 4 bis § 16 belegten Weise auf Grund von umschreibenden Tempora im Passiv sich 5 umschreibende Tempora im Aktiv geschaffen. mit deren Hilfe die Vieldeutigkeit der beiden Tempora Präteritum und Konditionalis eingeschränkt wird: das alte Präteritum behält die Aoristbedeutung (Passé défini), und die übrigen Funktionen desselben werden in der Regel durch die 3 neuen umschreibenden Tempora tá caithte agam (Passé indéfini), bhíodh caithte agam (Plusqueparfait), bhí caithte agam (Passé antérieur) übernommen, wie neben Futur und Conditionalis ein beidh caithte agam (Futur antérieur) und bhéidheadh caithte agam (Conditionnel antérieur) treten, um die Vergangenheitsfunktionen dieser Tempora zu übernehmen. Ausgeschlossen ist jedoch bei den transitiven Verben nicht, dass die alten Tempora Präteritum und Konditionalis auch noch in alter Weise, wie es bei den intransitiven Verben ja Regel ist, die Funktionen von Passé indéfini, Plusqueparfait, Passé antérieur resp. Conditionnel antérieur mit übernehmen können. Die § 20 erläuterte Umschreibung bei dem intransitiven imthighim 'ich gehe weg' geht in Verwendung und Nichtanwendung mit den neuen Tempora der transitiven Verba Hand in Hand.

§ 22. Ich denke, das in § 4 bis § 16 vorgelegte Material spricht für sich selbst laut genug, dass die umschreibende Kon-

jugation mit 'haben' bei den transitiven Verben im Neuirischen heutigen Tages ebenso integrierender Teil der aktiven Konjugation dieser Verba ist wie die entsprechenden Tempora mit 'haben, have, avoir' im Deutschen, Englischen, Französischen, wenn auch die neuirischen Grammatiker, einer den andern mehr oder weniger paraphrasierend, keine Kenntnis davon nehmen, und die Grundlage der neuen umschreibenden Konjugation thatsächlich keine aktive ist, wie wir § 18 gesehen haben. Besonders belehrend dafür sind die zahlreichen in § 5 bis § 16 vorgekommenen Stellen, wo umschreibende Formen in vollem Parallelismus zu den alten ursprünglich aktiven Tempora stehen (vgl. auch § 21), wozu noch ein Beleg möge hinzugefügt werden. K, 3, 115, 1 lesen wir in einer Munstererzählung: Fé deireadh do fuair an gaisgidheach an ceannsmách air agus do dhin sé dá leath dhe le cros-iarracht dá chlaidheamh; nuair bhí an méid sin déanta aige, do thóg sé leis leath dhe is gach aon lámh go dtí an báid agus tháinig abhaile; dubhairt sé le n-a bhean dul agus a rádh leis na fir eile teacht amach agus an collach a thógaint isteach 'schliesslich gewann der Ritter die Oberhand über ihn und er machte mit einem Kreuzhieb seines Schwertes zwei Hälften von ihm; als er dies gethan hatte. trug er in jeder Hand eine Hälfte von ihm zum Bote und kam nach Hause; er sagte zu seiner Frau zu gehen und den andern Männern zu sagen, heraus zu kommen und den Leichnam hinein zu tragen'. Lehrreich ist auch das Verhalten der Iren selbst. wenn sie heutiges Neuirisch in Englisch wiedergeben. Douglas Hyde hat seinen ursprünglich nur mit irischen Einleitungen und irischen Noten versehenen Abhráin grádh chúige Connacht (Dublin 1895) nachträglich eine englische Übersetzung von Text und Beigaben mitgegeben, worüber er sagt: 'my English prose translation only aims at being literal, and has courageously, though no doubt ruggedly, reproduced the Irish idioms of the original' (Preface S. IV); er schreibt (S. 52, 4 ff.) bei Erzählung einer Geschichte von dem Verfasser eines der Liebeslieder mar shaoil sé go n-ólfadh sí sláinte ar an bhfear saidhbhir sin do bhí leagtha amach aige mar chéile dhí und übersetzt dies englisch 'because he thought she would drink the health of the wealthy man he had laid out for her as a consort' (a. a. O. S. 53, 4 ff.): es ist also bhí leagtha amach aige so sehr entsprechend einem 'er hatte bestimmt', dass Hyde das Ideom gar nicht beibehält in der Übersetzung. Noch lehrreicher ist Peter O'Leary in seiner Ausgabe von Seadna (erster Teil in H. 5. 6. 7; zweiter Teil I) und einigen Aufsätzen in K. denen eine die irischen Idiome berücksichtigende englische Übersetzung und Noten für den Lernenden beigegeben sind. Es sind in § 4 bis § 16 im ganzen 40 Belege aus den genannten drei Quellen genommen zur Illustration der umschreibenden aktiven Konjugation, und in allen Fällen übersetzt O'Leary schlankweg im Englischen 'I have, had, would have made' etc. ohne auch nur ein einziges Mal das Bedürfnis zu fühlen, in einer Note die eigenartige irische Bildung der umschreibenden Tempora zu erklären. Einige Beispiele seien angeführt: is iomaha brog bheidheadh deunta ag duine i gcaitheamh an mhéid sin aimsire 'Tis many a shoe a man would have made in the lapse of the portion of time' (H, 5, 132, 2); 's dócha go bhfuil sé ithte um an tacaso aicci 'I suppose, she has him all but eaten by this' (H, 6, 5, 1); nuair chonnaic sé cad a bhí déanta aici 'when he saw, what she had done' (H, 6, 117, 1); mar bhí an áit geallta aige do dhuine eile 'for he had the place promised to another person' (H. 6, 153, 1). nuair bhí a chuid bídh caithte aige 'when he had taken his food' (H. 7, 3, 1), ní raibh an triomhadh greim curtha aige 'he had not the third stitch put' (H, 7, 51, 1); bhí sé leathta ar fuaid na dùithche ag Saidhbh 'Seve had it published through the country' (H, 7, 133, 2); ní raibh mo chuid airgid tabhartha ayamsa dhó an uair sin 'I had not given him my money at that time' (H, 7, 179, 2); táim creachta acu 'they have ruined me' (I, 2, 7); nuair bheidh do sgéal inste agat 'when you will have your story told' (I, 38, 2); do réir mar chím ní dóich liom go mbeadh sligh d'on sgéal an turus so i dteannta abhfuil ráidhte againn 'according as I see I dont think there would be room for the story this time along with what we have said' (L. 1, 108, 1); nuair bhéadh gnó an aonaigh criochnuighthe aige 'as soon as he should have finished the business of the fair' (I, 11, 29); b'fhéidir gur dhoich liom féin na beidis tuillte agam 'perhaps I may imagine that I would not have deserved them' (I, 26, 35); is ar éigin abhí sé tabhartha dhó agam 'I had it hardly given to him' (1,41,6); nuair a bhí cúig nó sé de thurasaibh eile tabhartha agam, bhí na focail móra agam 'when I had given five or six rounds more, I had the big words' (L, 1, 29, 1); ar maith leat an chaint chéadna so, atá caite againne le chéile indiu, d'aireachtaint 'would you like to hear this same talk which we have addressed to each other to-day' (L, 1, 29, 2).

Für das Sprachgefühl von Peter O'Leary, der nach meinem Gefühl der idiomatischste neuirische Schriftsteller ist und mit einer erfrischenden Derbheit überall für die Rechte der heute gesprochenen irischen Sprache gegenüber den Schulmeistereien der Grammatiker eintritt, ist also auch die umschreibende Konjugation bei den transitiven Verben, wie sie in § 4 bis § 20 gelehrt ist, ein fester Teil der aktiven Flexion dieser transitiven Verba im heutigen Neuirischen. Es ist daher Zeit, dass neuirische Grammatiken, die die gesprochene Sprache lehren wollen, davon gebührende Notiz nehmen.

Greifswald.

H. ZIMMER.

#### THE ORIGIN

# OF THE 'HIBERNIAN' COLLECTION OF CANONS.

The collection of canons which is known as the Hibernian or Irish was edited in 1874 and 1885 by Prof. Hermann Wasserschleben. Henry Bradshaw also spent 'several years' work upon the origin and earliest history of the collection'. A letter about it, from him to Wasserschleben, is printed in the latter's second edition, and by Mr. Jenkinson in the 'Collected Papers' of Bradshaw. Two other papers of his about it, unfinished, were published, under Mr. Jenkinson's editorship, in 1893.

That the collection was made late in the 7th or early in the 8th cent, is beyond doubt, for (says Bradshaw) in the more primitive form of its text the latest author quoted is Theodore, who died in 690, while in the less primitive form the latest author quoted is Adamnan, who died in 704. But in neither form is the name of the compiler or the place of compilation given. Loofs, in 1882, thought the collection was made in Northumbria — his only at all plausible reason being that the Irish would hardly have known Theodore's Penitential so early. Bradshaw, in 1885, thought 'it was compiled by an Irish monk or abbat of Dairinis in the south-east of Ireland', and 'must have originated in some locality where Irish synodical decisions 'were accessible; in other words, in Ireland'. And Wasserschleben, in the same year, thought it originated either in Ireland or Wales - for it contains Welsh canons as well as Irish. The object of this paper is to show that it almost certainly originated at Iona, and was almost certainly compiled by its great abbat Adamnan, who died in 704.

'The most primitive', says Bradshaw, 'although not perhaps the oldest' of the MSS., is MS. Lat. 12021 in the Bibliothèque Nationale, written in the 9th or 10th cent. by a Breton cleric named Arbedoc, at the direction of a Breton abbat named Hael Hucar. And at the end of his copy of the collection he writes

Hucvsq; nuben & cv · cuiminiæ · & du rinis

— only that, of course, he doesn't dot his i 's. It 's from this colophon that Bradshaw sought the evidence of the collection's origin, and that, after recording what others have made out of it, I shall produce direct evidence of the connexion with Iona.

Bradshaw was the first to throw light on the colophon. He identified 'du rinis' with Dairinis. Let me add that both Durinis and Dairinis are variations of an earlier Darinis. There was a Durinis (now Duirinish) in Skye: but it isn't known to have had a monastery — only a church. There was a Darinis with a monastery in Wexford, but Archdall knows nothing of it after about 540. So that the much longer-lived monastery of Darinis above Youghal is doubtless meant.

Then in 1888 came Mr. Whitley Stokes. r and n are so like each other in some early mediaeval hands that they are continually confounded in MSS., and Mr. Stokes suggested that for 'nuben' we should read 'ruben'. And the Rev. B. Mac Carthy presently put the suggestion beyond doubt by pointing out that Irish annalists mention the death of 'Rubin scribe of Munster' as taking place in or about 724 (725). The difference of final vowel is quite unimportant, for the name is an adjective from the stem rub- 'hair', and might be formed in either -in or -en.

Mr. Stokes discovered another thing, which, in ignorance of his discovery, I myself found out ten years later — that the second person mentioned in the colophon is Cu Cumine, otherwise Cu Cuimne, whose death is put by Irish annalists between 742 and 747. He is called 'sapiens', wrote a Latin hymn to the Virgin (which is still extant), and is the subject of an epigram said to have been addressed to him by Adamnan, wherein he is chaffed for reading his authors only half through — to which he replied in other verses that he would read them right through for the future. We do not know what his local connexions were: that he was not abbat of Darinis is practically certain from the

fact that in the very year of his death Irish annalists also chronicle the death of Ferdacrich, abbat of Dairinis.

But what no one, so far as I know, has yet seen is that the colophon also contains the place-name 'ia', that is to say, the genitive, dative, or locative case of Ia, our modern Iona. Ia and Iae are the ordinary Latin nominative and genitive used by Irish annalists. Consequently, in the original from which our colophon was copied, we get two place-names, 'Ia & Durinis' parallel to the two person-names 'Ruben & Cu Cuimni', and the line ran

### 'Thus far Ruben & Cu Cuimni at Ia & Durinis.'

Before pointing out to what this irresistibly leads us, I must justify my reading of 'Cu Cuimni' instead of 'Cu Cuimne'. Cú, which means Hound, was a common Irish name, and those who bore it generally had some distinguishing surname, which often consisted of another man's name in the genitive — implying that Cu was the son, or servant, or pupil of another man. Now Cumine (Cuimne) was also a common name, and to my mind it is morally certain that Cu Cuimni's name means 'Cumine's Cu'. And the genitive of Cumine (Cuimne), at the period we are dealing with, was not (as often in later Irish) the same as the nominative, but ended in -i.1)

And now for our conclusions. As Ruben died some 20 years before Cu Cuimni, and as Ia is mentioned before Durinis, it's pretty clear that the first of the two copies was made by Ruben at Ia. We don't know to what religious foundation Ruben was specially attached, but we do know that it must have been in Munster — and Durinis was in Munster. Consequently, it's pretty clear that the copy he made at Ia was made for Durinis, and that the copy made at Durinis by t'u Cuimni was transcribed from it for some other foundation. What that foundation was we don't know, because we haven't the least clew to Cu's local connexions. But it's clear that he wrote a colophon in which he said his transcript was made at Durinis from a copy taken by Ruben at Ia.

<sup>1)</sup> Cu's name is commonly, but I think far less probably, supposed to mean 'Memory Cu'. The final -in the Paris MS. also suggests an original -ni, but not -ne.

The pedigree, then, of our Paris MS. is this:

A) MS. at Ia, written before 726,

- B) MS. at Durinis, copied at Ia from A by Ruben before 726,
- C) MS. copied at Durinis from B by Cu Cuimni before 748,
- D) The Paris MS. copied in Brittany from C, or from an intermediate MS., by Arbedoc in the 9th or 10th cent.

The collection, then, of canons, hitherto known as the Hibernian, makes its first appearance, before 726, at Ia. Is there any reason to suppose that it was compiled anywhere else than at Ia? So far as I know, absolutely none. On the contrary, the internal evidence seems to suit Ia far better than Ireland. That Irish synods should be quoted in an Ia collection is just as natural as that they should be quoted in an Irish one, for Ia was the principal and most revered foundation of the Irish church. That Welsh synods and a Northumbrian book (the Penitential of Theodore) should be quoted in an Irish collection is immeasurably less likely than that they should be quoted in one made at Ia — for the Dalriad Scots were next neighbours to the Welsh of Alclyde and Loch Lomond, and Adamnan, abbat of Ia, had come back in 688 from a visit to the Northumbrian monasteries. 1)

I go further: I believe that the collection was made by or under the direction of Adamnan himself. It was certainly compiled by a strong Romanizer: Adamnan was such from 688 to his death in 704, but his community of Ia refused to accept the Roman Easter or the Roman tonsure till about 716. Again, if the collection was made after his death, why is he himself never cited? He was the foremost man of his time in the Irish church—and the absence of all allusion to his decisions in the earliest type of our text would be very difficult to understand, if it were not due to his own reluctance to cite himself as an ecclesiastical authority. And here I must add that in our Paris MS, and four others the collection is actually followed by a collection of

<sup>1)</sup> The quotations from Theodore's Penitential seem to call for some uch explanation: for Bede doesn't mention the book, so that in England its would appear to have been still almost unknown as late as 731.

'Canons of Adamnan' — so that it would seem that, after his death, the monks of Ia insisted on supplementing the collection with those decisions of Adamnan which his own modesty had excluded from it. And in the later type of text he is also quoted in the collection itself (the text of the quotation being the same as in these supplementary Canons).

As regards the name to be given to the collection for the future, I suggest 'Hiiensis', the adjective of *Hii* (Ia), used by Bede. *Hi* and *Hii* are early Irish forms of the name of the isle,') and the initial *H* almost undoubtedly represents an original initial consonant.

Oxford.

E. W. B. Nicholson.

<sup>1)</sup> The authority on the subject is Reeves in his editions of Adamnan's Life of Columba. *Iona* is a misreading of *Ioua*, an adjective agreeing with *insula*.

#### FILIUS URBAGEN.

On my way back to Oxford in October 1898 from the St. Gallen Conference of Librarians I visited various libraries in order to examine manuscripts of Keltic interest. Among those which I saw was the Chartres MS. 98, commonly called Nennius. I found that the proper name of an author given in the first line was (as it ought to be) FILI URBAGEN, and not as it had previously been read. 1) I also found to my surprise that the MS. was much later than anyone had placed it — that in fact it was later than 1040 and quite possibly later than 1070, though doubtless earlier than 1100. It is in continental Caroline minuscules, and I know of no MS. written in that hand so early as 1040 in which the tops of tall letters are forked, as they frequently are in the Chartres MS.: the point is one to which I have given special attention. 2)

I then began to consider for the first time what the Chartres MS. really was, and came to certain conclusions of which I communicated some to Prof. Mommsen. I afterwards learnt that several at least of these had been anticipated in print by Prof. Thurneysen, but in preparing the present paper I purposely abstained from reading his articles, in order that such of my arguments as confirmed his own might have the weight due to absolute independence. At Prof. Stern's request I have now looked at those articles, and have made special mention of Thurneysen's anticipations.

<sup>1)</sup> Thurneysen, however, had conjectured 'fii (d. i. filii) Urbagen' (Zeitschrift f. deutsche Philologie 28, 83).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Hiberno-Saxon minuscules this forking begins to appear some  $3^{1}/_{2}$  centuries earlier, in a charter of which the date is either 700 or 715.

I hold. I. that the Chartres MS. contains not Nennius, but a work which is one of the sources of Nennius; II. that this work is itself a compilation; III. that it was written in the territory of the Northern Kymri; IV. that the latest part of it is not earlier than 752; V. that the earliest part may have been compiled by Run the son of Urbgen, from whom Nennius states that the Northumbrians received baptism; VI. that the Urbgen in question may be the British king mentioned by Nennius; VII. that Run may just possibly be a prae-ordination name of Paulinus, bishop of York.<sup>2</sup>)

I. The MS. does not contain anywhere the name of Nennius or that of any of the persons mentioned by 'Nennius' as his instructors. And a comparison with Mommsen's critical edition of Nennius shows that the Chartres text not only presents wide differences of order, and in some places wide differences of text, but is also very much shorter. Except that, like Nennius, it introduces the miracles of Germanus by the words 'aliquanta . miracula quae per illum fecit dominus scribenda decreui', it lacks all Nennius's personal notes. And it lacks all his references to prae-existing documents — e.g. on p. 159 'Aliud experimentum inveni de isto Bruto ex veteribus libris veterum nostrorum', on p. 161 'hanc peritiam inveni ex traditione veterum', and on p. 162 'Et redeam nunc ad id, de quo digressus sum'. The first of these three passages is specially remarkable. It states that what is about to follow is discovered from 'old books of our old authors', that is of much earlier British writers, and I hold that the Chartres text represents the actual source of the discovery.

II. The title of the Chartres text (as far as it can be represented without special type) is as follows:

INCIPIUNT ' EXBERTA ' FILI VRBA GEN DE LIBRO SCI GERMANI ' INUENTA & ORIGINE ' & GENELOGIA BRITONŪ ' DE ÆTATI BUS ' MUNDI';

<sup>2</sup>) Of these contentions I find I, II, V, VI by Thurneysen in the Ztschr.

f. deutsche Philologie.

<sup>1)</sup> Zeitschrift f. deutsche Philologie 28, 80 und Zeitschrift f. celt. Philologie 1, 157. The former article I first heard of from L. Duchesne, Revue Celtique 17, 1: both are mentioned by Dr. Ludwig Traube, Neues Archiv der Geschichteft f. ältere deutsche Geschichtskunde 24, Heft 2, in an article which kindly refers to my communications to Mommsen.

The words 'De ætatibus mundi', though written as large as the rest, are really no part of the title, but are only the heading of the opening section,') just as subsequent sections are headed 'De qua 'Dam pitia 'abritania insule' and 'De Gene Logia 'Brito 'Nū' The true title I write and punctuate thus in modern fashion:

Incipiunt exberta. (exberta being a misreading of excerpta [written monogrammatically)

Fili Vrbagen de Libro Sci Germani inuenta, & origine [& genelogia Britonū.

The archetype, in fact, was professedly a collection of excerpts such as Nennius himself speaks of. The first of these excerpts was 'The son of Urbagen's discoveries relating to the book of St. Germanus and the origin and genealogy of the Britons.' Possibly other excerpts, such as the Saxon genealogies, followed — for the Chartres text is incomplete and breaks off in the middle of a sentence.

I cannot see the force of Traube's objection to 'excerpta': I cannot see why Nennius should not speak of these 'excerpta' as having been thrown down<sup>2</sup>) by British stupidity. And I believe that 'exberta' arose out of a monogram in which the c of 'excerpta' was expressed in the righthand half of the x, while the second E and the R were written back to back on a single stem, and below the centre of the R was added the loop of a P. The form might be

# EXRT

Every palaeographer knows of such compendia in titles,<sup>3</sup>) and that the original title was compendiously written is indicated by the facts that 1. the first i in 'Fili' is hung on to the lower cross-stroke of the F, and 2. the first i in 'origine' is very small, and joined to the tail of the R.

III, IV. The evidence that this particular collection was made in the territory of the Northern Kymri lies in the inter-

<sup>1)</sup> This Thurneysen has seen (Ztschr. f. d. Philologie 28, 86).

<sup>2) &#</sup>x27;deiecerat' suggests that he found them lying on the ground.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) The original of the Chartres text was apparently written, as we shall presently find, in the second half of the 8th cent.: for compendia in titles of that date see the Bodleian MS. Lat. th. d. 3.

polation respecting the date of the Saxon invasion of Britain, where a date is given 'fič libine abafiæ inripū ciuitate inuenit 'l repit', i. e. sicut') (S)libine abas Iæ²) Inripum ciuitate inuenit (vel reperit)'. Inripum, now Ripon, was in ancient Northumbria; Ia is the ordinary ancient Latin name for what is now incorrectly called Iona: Slebine became abbat of la about 752 and died 767. Doubtless his journey to Ripon was to see the pastoral staff given by his great predecessor ('olumba to St. Kentigern — which was kept in the church of St. Wilfrid at Ripon (Reeves's ed. of Adamnan's Columba, 1874, p. XC).

Zimmer (Nennius Vindicatus) has already argued that our 'Historia Britonum' is partly based on a North Kymric chronicle of 679, which received additions down to the period 737—758. Slebine's supposed discovery cannot have been made after 767 (when Slebine died), and there is little doubt that the person who mentions it was a Briton: had he been a Saxon or Angle he would hardly have failed to know or mention Baeda's statements as to the date of the invasion. He probably wrote in Alchyde or Carlile — through both of which Slebine's road would almost certainly pass (at any rate through Alchyde).

V, VI. The reasons for identifying 'Filius Urbagen' with Run map Urbgen, and for identifying his father with the British King Urbgen are these. The name Urbgen is of extreme rarity in Britain — so rare that I doubt there being any authentic instance of it except in the case of King Urbgen.<sup>3</sup>) And the presence of the connecting vowel in Urbagen is evidence that the person alluded to lived at least prior to 731. For in 731 Baeda finished his Ecclesiastical History, in II, 2 of which he writes not 'Brocomaglus' but 'Brocmail' — an evidence that

<sup>1)</sup> The oldest forms of the name of Ripon consist of the preposition in followed by a dative plural in -is (Lat.) or -um (Eng.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) This identification was sent by me to Mommsen in ignorance that it had been anticipated by Mr. A. Anscombe in the Zeitschrift f. celtische Philologie I, 274—6. Anscombe, however, has not seen what special object Slebine might have in visiting Ripon.

<sup>3)</sup> A name Urbien was fairly common in Brittany, and is apparently a later form of Urbgen, though the number of Breton names which began with Ur-makes me just the least bit doubtful. In a document of 869 (Cartulaire de Redon, p. 83) an Urbien is mentioned in a pedigree, who might have been born in the 6th cent. and named after the British King Urbgen. He had a son Urban (= Urbanus?).

the connecting vowel had already been dropped in British.') I am inclined to derive the name from the stem of the Latin *urbs*, as if 'born in the city', and to suppose that King Urbgen was born in the city of York ('urbs Ebrauc' of the *Annales Cambriw*): the derivation from Stokes's stem *orbio-*, *orbo-*, 'Erbe' (as if 'son of the heir'), also occurred to me, and is given by Stokes himself (*Urkelt. Sprachsch.* 40), but Stokes furnishes no examples of the passage of this stem into a form beginning with *u*, and I do not see where the phonetic justification would be.

I do not regard the mention of Run map Urbgen in Nennius as evidence in favour of identifying Filius Urbagen with him. Obviously the passage respecting Run, beginning with 'si quis scire voluerit', is no part of the work of the Filius Urbagen. But Run map Urbgen is mentioned less than 20 lines after a laudatory account of Urbgen himself, and — seeing, as I have said, the extreme rarity of that name in Britain — it is natural for a reader to suppose that the same Urbgen is referred to.

VII. According to Baeda the Northumbrian English received baptism, in 626 and onwards, from Paulinus, who had been sent by Pope Gregory in 601 (with Mellitus, Iustus, Rufinianus, and others) to help Augustine, and whom Augustine's successor Iustus had sent in 625 in the suite of a Kentish princess whom the Northumbrian king was about to marry. With Paulinus went a deacon Iacobus, who remained in the country in 633, when the king was killed and Paulinus took the queen back to Kent.

According to the 'Historia Britonum', however, it was from Run map Urbgen that the Northumbrians received baptism, and I find that the suggestion of his identity with Paulinus has been made by others before me.

It was common to change a non-Latin name to a Latin name at ordination — at any rate on ordination to the office of bishop. For instance, Berctgils, consecrated in 652, with his see at Dunwich, is surnamed Bonifacius; Deusdedit, archbishop of Canterbury (655), was originally Frithona; and Damianus of

<sup>&#</sup>x27;) Cf. in the same chapter the Welsh place-name Bancor (modern Bangor), in which the connecting vowel is equally lost. Cataracta is no instance to the contrary, any more than its modern name Catterick would be; for when Baeda wrote it had been an English town for nearly 130 years, and the English kept the connecting vowel as they have kept final -s in the pronunciation of 'Calais' and 'Paris'.

Rochester (655) was a Sussex man whose Saxon name has been lost altogether.

If Run did go to Rome and did take a Latin name, Paulinus was an appropriate one to take; for a saint of that name, who (unless tradition has confounded the two Paulini) had been a disciple to a bishop at Rome, had founded a college in Caermarthenshire (Rees's Lives of the Cambro-British Saints, p. 405). Ricemarch, who died in 1096, calls this earlier Paulinus (Paulinum scribam discipulum Sancti Germani' (Rees, p. 122). And, if this was so, Run map Urbgen would be attracted to the 'book of St. Germanus' by the connexion of his namesake with that saint. If it was not so, then apparently Ricemarch has anticipated me by eight centuries in identifying Filius Urbagen with Run, and Run with Paulinus of York, and has confused the latter with the teacher of St. David.

Let me add that the name of Paulinus's deacon, Iacobus, is suspiciously British. I doubt if Iacobus was a common name in West Europe at the beginning of the 7th century. As an Anglo-Saxon name Iacob seems to be absolutely unknown. But as a Welsh name (starting before the 7th century and passing through Iacob, Iacou, Iaco, into Iago) it was quite common.

Of course, if the archbishop of Canterbury had among his clergy two Britons, one of them son of the king who had been the chief antagonist of the Northumbrians, the choice of them to accompany the Kentish princess north would be an act of excellent policy; it might lead to the conciliation of international enmities, to the introduction of Roman usages among the Britons who lived in or on the borders of Northumbria, and to their coöperation in the work of converting the English.

The objections to identifying Paulinus with Run seem to me to be, I. the fact that Baeda gives no hint of either Paulinus or Iacobus being of British birth, II. the improbability that Britons of that period would have gone to Rome at all, III. a statement by Alcuin.

I. That Paulinus should have been of British birth, and Baeda not know it, does seem unlikely. That he should have known it, and omit to mention it, also seems unlikely — in spite of his great prejudice against the un-Romanized British church. Yet, if St. Patrick was a real person and a Briton — as I fully believe — the fact that Baeda never mentions him (but does

mention Palladius's mission from the Pope to Ireland) would be

equally curious.

II. That in the latter half of the 7th cent. a British king's son should have gone to Rome for his religious training also seems unlikely. Yet at that very time we have in Gildas a Briton whom residence in Brittany seems to have made a strong Romanist (see Mommsen's ed., p. 88, XI). If we were able to trust the life of Gildas written by the monk of Ruys, Gildas himself might just possibly have taken young Run to Rome. According to that life, Gildas when in Ireland 'collegit monachos ... ex nobilibus ... omnem denique regionem Hibernensium et Anglorum' (Northumbria?) '.... suo instruxit exemplo', after which he went to Rome (Mommsen's ed., p. 95). Gildas's death is placed by the Annales Cambriae in 570: Paulinus died in 644.

III. Alcuin in his Carmen de Pontificibus Eccl. Eboracensis (l. 135) calls Paulinus 'civis clarissimus urbis Romanæ'. That is a very curious description — so curious that I think I see what gave rise to it. Alcuin had read or heard that the baptizer of the Northumbrians was called by the Britons Run map Urbgen, or was 'filius Urbigenæ (or Urbigenii)', and had supposed that his father was born in the wbs Roma. Perhaps even the name Run — which (through Rū) has come to be written Rum in the manuscripts HK of Nennius — was supposed by him to mean 'Roman'.

It is clear to me that the writer of the account of the Northumbrian baptisms was partly indebted to a blundered version of Baeda, or a source of Baeda, for some of his statements. He says 'Eanfled filia illius duodecimo die post pentecosten baptismum accepit cum universis hominibus suis de viris et mulieribus cum ea' (\$ 63). Baeda (II, 9) says that the king 'filiam suam Christo consecrandam Paulino episcopo adsignavit; quae baptizata est die sancto pentecostes prima de gente Nordanhymbrorum, cum XI aliis de familia eius'. One 8th cent. MS. reads XII for XI, and it looks as if this XII has been written in the margin (as the number of persons baptized) and has been wrongly associated with Pentecost. 1) The '12' persons baptized with Æanfled seem also to crop up in the statement that 'XII hominum', i. e. 12000 persons! 'in uno die baptizati sunt cum

<sup>1)</sup> So also Thurneysen, Ztschr. f. deutsche Philologie 28, 85.

eo', i. e. with her father. And I strongly suspect that the words of Baeda 'de familia eius' had been construed in two ways, 1. as meaning 'from *her* household', which is wrong, and 2. 'from *his* household', which is right.

Again, we are told in the manuscripts HK that Run 'per quadraginta dies non cessavit baptizare omne genus ambronum', and Baeda (II, 14) tells us how Paulinus (when at a certain place with the king and queen) 'XXXVI diebus ibidem cum eis cathecizandi et baptizandi officio deditus moraretur': and the change from 36 to 40 days looks as if there was a statement or belief that the days in question were the week-days in Lent, which at the beginning of the 7th cent. would be 36, and at the end of the 8th cent. would doubtless have risen to their present number of 40.

In 635, only 10 years after the first Northumbrian baptism, and only 2 years after the flight of Paulinus, a second mission to Northumbria was begun by Aidan of Ia. 'Exin coepere plures per dies de Scottorum regione uenire Brittaniam atque illis Anglorum prouinciis quibus regnauit Osuald . . . . gratiam baptismi, quicunque sacerdotali erant gradu praediti, ministrare' (Baeda III, 3). Was Run only one of this later mission, a Strathclyde Briton who had joined it on its way from Ia to Northumbria?

And is not the 'Renchidus episcopus' (who, together with 'Elbobdus', attributed the Northumbrian baptism to Run) simply bishop Senchan or Senchai, of Emly in Ireland? In the Hiberno-Saxon hand f and r are easily, and frequently, confounded, and  $ui \ (= ai)$  might well be misread as id. Senchai died in 781, and from the beginning of § 15 (a passage not in the Chartres text) we know that 'peritissimi Scottorum' gave information to the compiler of the Historia Britonum.

Oxford.

E. W. B. NICHOLSON.

#### LES VERS DE PSEUDO-NENNIUS.

Codd. Cantabb. Corpus Christi 139 (s. XIII, C de l'éd.) et Bibl. Univ. Ff. 1. 27
(s. XIII, L de l'éd.) — Ed. San Marte (Stevenson) p. 22; éd. Mommsen p. 144.
— The Irish Version of Nennius, éd. p. J. H. Todd, Dublin, Arch. Soc. 1848, p. 11 de l'introduction de A. Herbert. 1)

A B C D E F

1. Adiutor benignus cari|s doctor effabilis fonis.

G sit H I.i. Samueli K L M

2. Gaudium honoris isti katholica lege magni.

N O P Q R S T  $\nabla$ 

3. Nos omnes precamur qui ros sit tutus utatur.

X .i. beulan

4. Xpe tribuisti patri Samuelem leta matre.

Y .i. mater .i. Samuel

5. Hymnizat h semper tibi longeuus ben seruus tui. 2)

Z

- 6. Zona indue salutis istum tis pluribus annis.
- 7. Fornifer qui digitis scripsit ex ordine trinis.
- 8. Incolumis obtalmis sitque omnibus menbris.
- 9. Eu uocatur ben notis litteris nominis quini.

¹) Voyez: Nennius und Gildas, éd. p. San Marte (A. Schulz), Berlin, 1844; — Nennius Vindicatus, Ueber Entstehung, Geschichte etc. der Historia Brittonum, p. H. Zimmer, Berlin 1893, et les articles critiques sur cette étude magistrale de MM. D'Arbois de Jubainville, Revue Celtique, tome XV, pp. 126—129; L. Duchesne, Nennius retractatus, ibid. pp. 174—197; R. Thurneysen, Zeitschrift für deutsche Philologic, tome XXVIII, pp. 80 et suiv.; — Mommsen, Neues Archiv, tome XIX, pp. 285 et suiv.; — enfin, l'édition de ce savant: Gildae Sapientis de excidio et conquestu Britanniae etc. et Historia Brittonum cum additamentis Nennii, Berlin 1894.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C'est bien au-dessus de 'longeuus' et non de 'tibi', comme l'a cru M. Zimmer et que l'ont imprimé MM. San Marte et Mommsen, que se trouve la glose '.i. Samuel'. Voyez ci-dessous p. 119.

Voilà comment sont disposés et écrits — sauf les quelques abréviations que nous avons résolues — ces fameux vers dans le plus ancien des deux MSS., celui de Corpus Christi Cambridge (no. 139, s. XIII, C' de M. Mommsen). Texte et gloses sont de la même main. Cette main a écrit tout ce qu'il y a sur ce feuillet du MS. Nos vers s'y trouvent non pas en marge, sur le côté ou en bas, mais dans le corps du feuillet, pour ainsi dire, sur les dernières lignes de la 2º colonne, séparés par un espace libre de la fin de l'énumération de bonis naturis gentium etc. qui commence dans la colonne de gauche.

Les détails graphiques s'appliquent également au MS. Ff. 1.27 de la bibliothèque de l'Université de Cambridge (L de l'éd. Mommsen). Ce MS. est un peu plus récent. MM. Zimmer et Mommsen n'ont pas hésité à le considérer comme une copie de celui de Corpus Christi. M. H. Bradshaw va plus loin, trop loin, à mon humble avis, en concluant d'une certaine ressemblance dans l'écriture, 'que C et L ont été écrits par le même copiste'. C'elui de L est beaucoup plus soigneux, d'abord, et veut faire beau. Dans C, il n'y a que les lettres de l'alphabet au-dessus des mots correspondants qui soient en rouge. 1) L (ou son rubricateur) prodigue les couleurs; ses titres sont en rouge, les initiales de chaque vers alternativement en rouge et en vert; quand, faute de place, le vers est brisé, il marque l'alinéa d'un trait en couleur. Il est vrai que le scribe de L a reproduit fidèlement le tis (ligne 6) inexpliqué et peut-être inexplicable, et c'est seulement plus tard qu'un lecteur, ne sachant qu'en faire, l'a barré. Il omet, cependant, sit au-dessus de Gaudium, parce qu'il comprend que ce n'est pas une glose et qu'on n'en a pas besoin; il écrit tibi (ligne 6), en toutes lettres, à la place t de C, hec (ligne 6) pour h de C, enfin, il abrège quini de C en qui (ligne 9).

Mais, ce MS. donne des titres, où C, le soi-disant modèle, a des espaces libres. Or, ces titres sont une addition tellement considérable qu'il est difficile d'admettre qu'un même copiste (ou

<sup>1)</sup> Si L est copié sur C, et si dans C on n'avait pas pris la peine d'indiquer la suite alphabétique, L ou son rubricateur aurait pu, à la rigueur, insérer les lettres dans C; elles y sont, en effet, en rouge, et la ressemblance avec celles de L est grande. C'est cela qu'a voulu dire, ce semble, M. Bradshaw. Mais, si cela était, pourquoi ce scribe n'aurait-il pas ajouté aussi les titres, puis qu'il y trouvait la place nécessaire, spécialement réservée?

son rubricateur) ait pu les oublier une fois et les placer soigneusement dans une copie postérieure. Quant au texte même, celui qui copie, si copie il y a, c'est L; il est scribe d'autant plus sidèle qu'il entend moins ce qu'il transcrit; il reproduit consciencieusement, nous dit-on, jusqu'aux plus simples erreurs d'orthographe de C.1) Mais alors, il y aurait eu une autre source pour les titres - nous n'en connaissons plus aujourdhui -. ou bien, L aurait écrit ou fait écrire de son invention: Versus Nennini (sic!) ad Samuelem filium magistri sui Beulani presbiteri viri religiosi ad quem historiam istam scripserat, en tête des lignes 1-6 incl., et Versus einsdem Nennii, au-dessus des lignes 7, 8, 9. Pour ma part, je m'arrête à la première hypothèse. D'abord, je préfère supposer que nennini soit un simple lapsus et que L ait reproduit, sans s'en apercevoir, une fois nennini, puis, quelques lignes plus loin, nennii. C'est discutable, car, ce nom a été écrit par certains scribes de la même façon,2) et il est encore possible que l'original, d'où C+L ont tiré cet additamentum, ait eu lui-même cette singularité. Peu importe, ces titres sont là, et nous avons à nous demander où celui qui les a écrits le premier en tête de ces lignes, a puisé ses informations. Sûrement ce n'est pas dans les gloses, encore moins dans les vers eux-mêmes, comme le croit M. Zimmer, p. 48. Celles-là ne mentionnent que Beulan et Samuel, et pour formuler de ces maigres indications une attribution aussi complète à Nennius, il aurait encore fallu qu'il fût renseigné sur les rapports de Nennius avec ces deux hommes. C'est donc l'inverse qui a eu lieu: les gloses découlent des titres ou elles ont la même origine; dans l'un et dans l'autre cas, ils datent de bien plus loin que nos MSS.

Occupons-nous d'abord des titres, ou plutôt du premier seulement; car, le second n'a même pas droit à être pris en considération, la ligne 9 n'ayant absolument rien à faire avec le distique qui précède, de même qu'il est fort probable que celui-ci soit étranger au carmen, c'est à dire aux v. 1—6.

Je suis de l'avis de M. Zimmer, que cette strophe n'a pas

<sup>1)</sup> Éd. Mommsen p. 125. Il ne faudrait peut-être pas insister sur ce genre de ressemblances entre C et L au point de faire de celui-ci une copie de celui-là. Voyez ci-dessous p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Voyez Thurneysen, dans sa critique du *Nennius Vindicatus* p. 82 et 95. Le traducteur irlandais, par ex., a lu *nemnius* ou *nemnus* (= neninus?).

appartenu à la première rédaction de Neunius. M. Zimmer a également raison de dire que son titre provient des derniers mots de deux additions (éd. San Marte [Stevenson] § 10 l. 18 et § 56; éd. Mommsen p. 151 et p. 207) d'une rédaction postérieure. Ces passages les voici:

1. Sic inveni ut tibi, Samuel, id est infans magistri mei id est Beulani presbyteri in ista pagina scripsi. Set hace genealogia non scripta in aliquo rolumine Britanniae, set in scriptione mentis scriptoris fuit. (Cod. G: scriptorit, Zimmer: scriptoriter).

Cette addition ne se trouve pas dans L, précisément le MS. qui seul a conservé le titre de nos vers; c'est une preuve de plus que le scribe n'a pas suppléé lui-même le titre qu'il n'avait pas trouvé dans C, mais que ce titre se trouvait bien dans le modèle commun, ou, en tous les cas, dans un MS, antérieur du même groupe ayant et les vers et ce passage en entier. Pour tout autre que M. Zimmer ce passage signifierait, non pas maluré, mais à cause de la mauvaise latinité, ceci: Si ai trouvé comme j'ai écrit dans cette page pour toi, Samuel, c'est à dire enfant de mon maître, c'est à dire du prêtre Beulan. M. Zimmer voit bien. ce qui est facile d'ailleurs, que l'auteur de cette phrase est un élève de Beulan; il a tort de ne pas voir en Samuel un vocatif, à tibi, mais un cas sujet à scripsi; cela l'a amené à rapporter tibi à Beulan; il fait dire, ainsi, à un élève qui écrit pour son maître ou sur la demande de celui-ci, — ce n'est pourtant pas tout à fait la même chose — une platitude de ce genre: Si ai trouvé [maître] comme j'ai écrit pour toi, en Samuel, c'est à dire enfant de mon maître, c'est à dire de Beulan. 'Pour ne pas blesser les susceptibilités de Beulan en le comparant au faible Eli, il dit magistri mei au lieu d'Eli mei, ainsi que l'idée évoquée par le parallèle avec Samuel eût fait prévoir.' M. Thurneysen trouve 'inutile' cette interprétation artificielle (p. 97). Nous verrons tout à l'heure quel sens elle a fait découvrir à M. Zimmer dans nos vers.

2. Dans le deuxième passage le latin est plus clair. L'auteur, évidemment le même, s'excuse de ne pas 'écrire' certaines généalogies: Set cum inutiles magistro meo id est Beulano presbytero visae sunt genealogiae Saxonum et aliarum genealogiae gentium, nolui eas scribere, set de civitatibus . . . . ut scriptores ante me scripsere, scripsi.

On comprend mieux, mais l'abus de scribere et des dérivés dans les deux passages, tout en caractérisant le même auteur

d'une façon irréfutable, ne rend pas meilleur son latin. J'approuve entièrement M. Zimmer qui voit dans la mauvaise latinité de ces passages un raison suffisante pour ne pas en affubler Nennius (p. 52): 'So kann doch der Nennius nicht schreiben, der mit Ego Nennius sancti Elbodugi discipulus anhebt'. M. Thurneysen reconnaît la difficulté et, pour la tourner, semble admettre qu'après tout le latin du deuxième passage n'est pas si mauvais qu'on veut bien le dire, et qu'il est, en tous les cas, meilleur que celui du premier; celui-ci aurait été écrit, dit-il, à la hâte et au hasard de la mémoire. Pour ne pas nous arrêter à des subtilités qui abondent dans l'épineuse question de Nennius, je crois, d'accord avec M. Zimmer, que l'élève de Beulan n'est pas Nennius. Sur ce point, MM. Duchesne, Mommsen et Thurneysen sont trop indulgents (p. 97). Cet élève de Beulan prétend avoir reçu un renseignement de 'Vérêque Renchidus' et 'du plus saint de évêques Elbobdus', éd. Mom. p. 207.1) Or, comme Nennius se dit lui-même, dans sa préface, disciple 'sancti Elbodugi', M. Thurneysen fait de Nennius le disciple de l'évêque de Bangor († 809) et de Beulan. C'est à croire qu'il n'a ni longtemps ni beaucoup travaillé avec le célèbre Elbobdus, puisqu'il reste dans une condition inférieure, et que, en homme déjà âgé, il se dit, de préférence, l'élève d'un prêtre Beulan, dont nous ne sayons rien. Aussi, ce savant en conclut-il qu'il a commencé l'Historia (réd. Harley.) après la mort du premier maître; âgé alors, ainsi le suppose M. Thurneysen (p. 96), de 18 ans, il y aurait travaillé jusqu'en 859, dernière date fixe de son ouvrage; après cela, en homme très âgé, il en aurait fait un abrégé pour son maître Beulan, et c'est alors et dans cet ouvrage qu'il aurait inséré les deux indications en question. On comprend que M. Thurneysen ne veuille pas de l'explication de M. Zimmer: il n'a que faire d'un Nennius vieux s'appelant le Samuel de son maître; pour ma part, je ne comprends pas un Nennius. qui, tout en sachant écrire convenablement, perd son style en faisant un abrégé de son grand ouvrage, et qui n'est jamais

<sup>1)</sup> Les paroles sic mihi Renchidus episcopus et Elbobdus episcoporum sanctissimus tradiderunt ne nous obligent nullement à croire qu'il s'agisse de traditions orales. Voyez M. Zimmer, p. 51. Il n'y a aucune conclusion à tirer de là, si ce n'est que l'interpolateur invoque des sources connues à Beulan. Tout au plus, un homme de sa trempe pourrait-il s'être approprié une parenthèse de sa source, de Nennius.

sorti d'une situation apparemment très humble. Il est beaucoup plus naturel que Beulan ait eu un fils Samuel, et qu'il ait confié l'éducation de ce fils à un de ces anciens élèves; celui-ci accepte avec empressement cette occasion de rendre au maître ce qu'il lui doit. Ce n'est pas beaucoup, dira-t-on; mais enfin, il arrange pour ce Samuel une histoire nationale, celle de Nennius, en ajoutant ce qui peut intéresser l'élève plus particulièrement et en laissant de côté ce que le père ne juge pas nécessaire. Ainsi les généalogies des Saxons et d'autres peuples sont supprimées. Par contre, ce fils doit savoir que Run map Urbeghen a baptizé omne genus Ambronum. Certes, notre clerc-pion n'est pas un esprit très critique. Il se tient à la tradition courante parmi les gens d'église; car, tout comme Beulan. son maître, lui, le disciple, est homme d'église; ce n'est pas à des Jérôme, des Eusèbe, des Isidore etc. qu'il s'adresse, ainsi que le ferait le sayant Nennius, le disciple du sayant Elbobdus. D'éducation classique, il en a une trace. Sa généalogie des Troyens (éd. Mom. p. 151 -2) est une réminiscence, probablement, des commentaires de Virgile. C'est un homme de ce genre, mais pas un Nennius qui est, à notre avis, l'auteur de nos vers, et M. Zimmer a raison.

Maintenant, venons aux vers eux-mêmes. Il y est question d'un père, d'un fils qui a nom Samuel, et d'une mère qui est contente de ce que Dieu leur a donné ce fils. Sans aucun doute, il y a eu là une quasi-répétition de l'histoire biblique. L'auteur des vers l'exploite. Le père, homme d'église, implorait le ciel de lui donner un fils. Ce fils lui est accordé sur le tard; on l'appelle Samuel; la mère, comme Anne, s'en réjouit. Ce fils, ce Dieu-donné, est voué au service de Dieu. Il est élevé et instruit par celui qui fut le disciple du père déjà vieux, par l'auteur de nos vers, qui a vieilli lui-même et qui est heureux d'être, à son tour, le maître dévoué, le scrvileur, dit-il modestement, du ben de Dieu, de Samuel. Comme il a appris à faire des vers, il promet de louer Dieu toujours de cette grâce accordée aux parents, ses amis. A qui le promet-il? Au fils, à ce même Samuel; car, c'est à lui qu'il souhaite bonne santé pour de longues années encore. Il profite pour cela d'une occasion. Samuel a été élevé à un grand honneur selon la loi catholique. S'agit-il de son élection à l'épiscopat? Nous ne le savons. Il doit régner, être un chef, c'est tout ce que son maître nous

indique. Car, Samuel est devenu lui-même un savant, et il paraît qu'après la mort de son père il est demeuré le protecteur de son vieux maître. Celui-ci, par son âge plutôt que par sa science, est devenu quelque chose comme le doyen d'une communauté, au nom de laquelle il adresse ses souhaits à son ancien élève; car, Samuel est un des leurs, et, s'il mêle à ses souhaits le souvenir des parents, c'est qu'il se rappelle que le père de Samuel avait été, jadis, son maître à lui.

Voici, maintenant, ses vers tels que je suis d'avis de les

disposer et de les lire métriquement, si cela se peut:

- 1. α Ádiutór benígnus cáris β Dóctór effábilis fónis || )
- 2.  $\alpha$  Gaúdiúm honóris ísti  $\beta$  Kathólica lége mágni  $\| \hat{J} \|$
- 3.  $\alpha$  (?) Nós omnés precámur  $\beta$  Qui rós sit tútus utátur  $\| \| \|$
- 4.  $\alpha$  Christe tribuisti pátri  $\alpha$  Sámuélem léta mátre  $\parallel \parallel$
- 5.  $\alpha$  Hýmnizát hec sémper tíbi  $\alpha$  Lóngeuús ben séruus túi ||
- 6.  $\alpha$  Zóna índué salútis  $\beta$  (?) Ístum (tis) plúribus ánnis || }

Il y a, si l'on veut, du rhythme et de l'assonance, même de la rime, autant qu'un clerc, qui par 'Xriste' et 'Hymnizat' fait commencer ses lignes en X et Y, peut en avoir appris dans les hymnes qu'il avait l'habitude de réciter ou de composer. Je les traduis ainsi: [Samuel est un] Aide bienveillant, qu'on peut dire docteur en sons chers. La joie d'un grand honneur lui [est échu] selon la loi de l'Eglise. Nous prions tous: celui qui (ou puis qu'il) est chef, qu'il [en]jouisse en sécurité. O Dieu, tu as accordé Samuel au père, à la joie de la mère. Toujours, le vieux serviteur de ton ben te loue pour cela. Ceins-le d'une ceinture de santé pour plus d'années encore. Le vieux serviteur, c'est l'auteur des vers; iste¹) c'est Samuel, le ben de Dieu, le Dieu-donné, le protecteur de l'auteur, son élève, enfin, qui est devenu un savant

<sup>1) &#</sup>x27;tis', que L a reproduit fidèlement, ne paraît être qu'une correction de istum en istis = istos; ce serait aux parents encore vivants que l'auteur souhaiterait, dans ce cas, encore bien des aunées de santé; cela ne changerait beaucoup au sens général.

docteur de l'Eglise. 'Tui' et 'tibi' se rapportent à la personne apostrophée, à Dieu, qui, à cause de l'alphabet, est appellé Christ. Sans doute, le peu de clarté qu'on peut attendre d'un poète de cette force, est encore obscurcie par la contrainte de la suite alphabétique, volontaire, et, par cela même, bien caractéristique pour le talent déployé. Voici, à titre de curiosité. l'interprétation de M. Zimmer: 1) Samuel est un pseudonyme, c'est lui l'auteur des vers; (il est vraiment peu modeste en priant, ainsi, pour lui-même devant la postérité); le père c'est Beulan; la mère. c'est l'Eglise'. J'avoue que je ne comprends rien à cette interprétation qui 'se présente naturellement' à M. Zimmer; l'éditeur de l'Historia Brittonum n'en a pas voulu; il a préféré écouter M. Thurneysen. M. Zimmer fait bon marché des gloses, que M. Mommsen, au contraire, laisse à Nennius non ignorans versus se composuisse interpretatione vel maxime indigentes. Avec les gloses 'isti i. Samueli' et 'longeuus i. Samuel', — le MS. n'a pas: tibi .i. Samuel — on n'arrive pas à grand'chose. Si, la première fois, le glosateur a raison, si, ensuite, 'patri i. beulan' a du sens, il s'est certainement trompé en entendant par longeuus servus Samuel et par hec la mère, i. mater. Je n'accorde aucune importance aux gloses, et je m'étonne que M. Zimmer, en trouvant suspecte l'une d'entre elles, ne les ait pas rejetées en bloc. Sûrement, le glosateur et l'auteur de ces vers ne font pas un seul et même personnage; par contre, il est assez vraisemblable que le glosateur soit aussi l'auteur des titres: gloses et titres se valent.

Le glosateur n'est donc qu'un scribe qui a trouvé ces vers à la fin du Nennius interpolé; comme il y est question d'un Samuel et qu'il vient de copier les deux passages ajoutés par le maître de Samuel à l'édition de Nennius 'in usum discipuli', il fabrique les titres et il glose de son mieux, en ne désignant, toutefois, que les personnages; sur l'occasion et sur les circonstances de ce curieux poème il ne savait pas plus que nous. Je crois pourtant qu'il veut nous montrer son savoir en expliquant, dans le vers 9, pourquoi et comment Samuel — qui est devenu ros— est appelé ben. ros est bien transmis, 2) et ne peut être que

<sup>1)</sup> Nennius vindicatus p. 50-51; au fond, elle est de M. A. Herbert.

<sup>2)</sup> Dans un vieux glossaire de Chartres (Anc. No. 90, X° siècle), que j'ai l'intention de publier un jour, j'ai trouvé: ros: capud.

באים, chef: Samuel est devenu un chef; c'est le 'grand honneur' dans l'Eglise, dont l'auteur du carmen le félicite. 'Notis litteris nominis quini', par lesquelles il est justement (vi) appelé 'ben', me reste incompréhensible. L'auteur aurait-il relu l'histoire de Samuel? aurait-il remarqué que Samuel a eu comme nom particulier אלא, vates, nom qu'il a imparfaitement compris; aurait-il pensé à ראיבן, Ruben (= royez un fils! cf. Gen. 29, 32), et aurait-il voulu indiquer quelque rapport de son invention entre ce mot et les noms donnés à Samuel dans le carmen? Quoi qu'il en soit, la ligne énigmatique n'a rien à faire avec le distique héxamétrique qui la précède; elle a, au contraire, tout à fait l'aspect d'une glose. Comme elle était trop longue, il n'était pas possible de l'insérer, au-dessus de la ligne, à l'endroit voulu; le glosateur l'a donc placée à la fin de ce qu'il venait de copier. Cela prouve encore que le glosateur est postérieur à l'auteur des vers, et, de plus, qu'il a déjà trouvé le distique à la suite du carmen. Ce qui semble confirmer cette conclusion, c'est que le jeu du chiffre dans l'explication de ben de la ligne 9 peut bien être inspiré par digitis . . . trinis de la ligne 7. Je ne crois pas que les lignes 7 et 8 aient aucun rapport avec les précédentes; elles en sont séparées par l'espace libre d'une ligne dans les deux MSS.; L y a même inscrit en guise de titre: Versus ciusdem Nennii. Cependant, ni l'idée exprimée ni la forme héxamétrique ne nous empêcheraient de les supposer l'oeuvre du même auteur. Ce souhait de scribe pour une bonne vue et pour une bonne santé générale est formulé de facon à permettre la supposition qu'il est adressé à un homme vivant, que l'auteur a connu, et qui a écrit quelque chose que celui-ci vient de lire.

Malheureusement, la clef de l'énigme, le sens du mot fornifer, n'est pas encore trouvée. Tel que les MSS, donnent ce mot, il nous échappe. M. Gutschmid s'est rappelé fonis de la ligne 1 et a proposé de lire fonifer; j'avoue que je n'en vois pas le sens. Faut-il ou ne faut-il pas admettre une défiguration du mot par le copiste? puis, veut-on ou ne veut-on pas admettre que ces vers aient quelque rapport avec les précédents? c'est d'après ces considérations qu'on devra chercher à expliquer ce composé bizarre. Si l'on en fait abstraction, pour un instant, il ne reste qu'un simple souhait de scribe. Faute de pages blanches à gâcher, les clercs qui apprenaient à écrire, s'exerçaient sur les marges des

livres profanes en y griffonant des alphabets, des prières etc. A la pratique insuffisante on suppléait par des règles versifiées, p. ex. sur la façon de tenir la plume, ou bien sur la préoccupation et les soins qu'exigent l'art de l'écriture. Ainsi, on a dû reprocher à des clercs travaillant à la reproduction des livres que leur occupation n'était pas fatigante, ou du moins, on se l'imaginait; cette fausse idée, peut-être le reproche, a inspiré à un scribe les héxamètres suivants, que j'ai trouvés dans un MS. d'Irlande, à la fin d'une prière assez mal écrite (D. 4, 18, Trinity College, Dublin):

Tres digiti scribunt et cetera membra laborant. Scribere qui nescit nullum putat esse laborem. Dum digiti scribunt, vix cetera membra quiescunt.

Que l'on compare à ces vers les lignes 7 et 8 attribuées à Nennius:

Fornifer qui digitis scripsit ex ordine trinis, Incolumis obtalmis sitque omnibus membris.

L'auteur se rapelle ses leçons d'écriture: il faut [pour écrire] trois doigts ex ordine: le pouce, l'index et le doigt du milieu, de bons yeux et des membres sains. Le verbe 'scripsit' n'a pas de régime directe, un hoc ou un hacc, qu'on serait en droit d'attendre, si ces vers devaient nécessairement s'adresser au scribe des lignes précédentes — car, cela se pourrait après tout —; mais, il n'est pas moins possible que ce soit un de ces additamenta que les scribes tracaient d'un texte, au hasard de la plume au-dessous même bien écrit: Que (le scribe?) qui a écrit avec les trois doigts selon Vordre, soit sain des yeux et de tous ses membres. 'Fornifer' serait, dans ce cas, une désignation tirée de je ne sais où pour 'scribe', celui qui tient la plume (cf. forīnae, tube?) Si le mot est déformé, on peut penser à foruifer = furuifer (porteur de noir), c'est à dire plume = scribe (plutôt que prêtre). Enfin, formifer (= calligraphe?) ou formiter (selon la formule, selon la règle) resteraient dans le même ordre d'idées. On en sort et on rattache le distique aux vers précédents, en supposant que fornifer soit une désignation qui contienne une allusion que nous ne comprenons plus, ou qu'en lisant fronifer (quovis + fer, la

quantité de l'o n'aurait pas arrêté le rimeur) il faille entendre le maître ou l'homme intelligent =  $\varphi \varphi \acute{o} \iota \mu \circ \varsigma$ .

On arrive donc à conclure ceci:

Le carmen a accompagné une Histoire dite de Nennius abrégée; il est l'oeuvre de l'abréviateur lui-même. Cet abréviateur n'est pas Nennius, le disciple d'Elbodug: il se dit l'élève d'un prêtre Beulan et travaille pour le fils de celui-ci, qui a nom Samuel. Le travail de cet anonyme n'a pas touché au fond de l'oeuvre de Nennius, et son nom ne s'est pas substitué à celui de Nennius. Ce fut, selon toute vraisemblance, un homme insignifiant et modeste. En tenant compte des dates, à peu près certaines, obtenues par les critiques pour les différentes versions de l'Historia Brittonum, il y a toute probabilité que cet abréviateur et son oeuvre appartiennent à la fin du IXe siècle; nous réussirons peut-être une autre fois à dire s'il a vécu dans le Nord ou dans le Sud du pays de Galles. Le distique héxamétrique n'a qu'une importance tout au plus secondaire. Les deux pièces circulaient au XIIe siècle, et sans doute avant, sous le nom de Nennius.<sup>2</sup>)

Cette souscription est intéressante pour nous parce que le scribe mentionne dans son jeu bizarre avec le chiffre trois les trois doigts qu'il lui faut pour écrire, et les trois instruments: la plume, le parchemin et l'encre.

<sup>1)</sup> φρόνιμος, qui peut avoir suggéré cette curieuse formation, n'est pas rare dans le Nouveau Testament. Je pense notamment à ὁ πιστός δοΐλος καὶ φρόνιμος ὅν κατέστησεν ὁ κύριος ἐπὶ τῆς οἰκετείας αὐτοῦ etc., Matth. XXIV, 45, ce qui pourrait s'appliquer à l'auteur de nos vers.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mon aimable collègue, M. Kuno Meyer, m'a signalé depuis une assez curieuse introduction à des vers irlandais dont certains mots sont expliqués par les équivalents latins (MS. lat. 67, Bibl. Publ. de Leyde). M. Whitley Stokes a réimprimé les mots glosés dans ses Goidelica (2° éd., Londres 1872) p. 56. Le scribe de ses vers s'appelle Dubthach; il a fait son travail en 808, ainsi qu'il resort de la souscription suivante:

Dubthach hos uersus transcripsit tempore parvo, Indulge lector quae mala scripta uides, tertio idus apriles, tertio anno decennio cicli, tertio die ante pascha, tertia decima luna incipiente, tertia hora post meridiem, tribus degitis, tribus instrumentis: penna, membrano, atramento, trinitate auxiliatrice.

# THE FOUR BRANCHES OF THE MABINOGI.

# Chapter IV. Their structure.

(Continued.)

In their present arrangement and with their present divisions the 'Four Branches of the Mabinogi' form a unified whole, worked together with considerable skill by a writer to whom the materials seem to have been thoroughly familiar from frequent narration. This writer seems to have been well acquainted with some of the leading local legends especially of Gwynedd, Dyfed and Gwent on the one hand, and, on the other, with stories and triads of the isle of Britain. Of the stories in question of the 'Ynys Prydain' type we have specimens in 'Lludd a Llevelys' and 'Breuddwyd Macsen Wledig'. In the 'Four Branches' we find that the first and the fourth branches consist very largely of local legends, while the second and the third contain, in the stories of the Llyr-cycle, a narrative which has many affinities with stories of the 'Lludd a Llevelys' and 'Macsen Wledig' types. The story of the Llyr-family here given, contains indeed some local allusions to certain parts of Wales, but, as it is a story concerning the family of a 'brenhin coronawc ar yr ynys honn', its scene ranges over the whole of 'Ynys y Kedyrn' and implies relations of the isle of Britain with Ireland and France. Similarly, the geographical area implied in the narrative is much wider, in the case of such stories as 'Macsen Wledig' and 'Lludd a Llevelys', than in the case of more narrowly local legends such as those of Pryderi and Gwydion. It is clear, too, that the mind

of the writer of the 'Four Branches' in their present form is dominated by ideas derived from the Feudal system of the Anglo-Norman period and the personages who play prominent parts in these stories come to be grouped in relation to one another accordingly. Thus, while Bendigeityran fab Llyr is a 'brenhin coronawc', Pwyll. Pryderi, Teyrnon and Math ab Mathonwy are. in the final form of the narrative, only 'arglwyddi'; who may on occasion have to do homage (hebreng gerogaeth) to the ruling king. The legends concerning the 'arglwyddi' in question have a more purely local colouring than those concerning the royal families of Llyr and Caswallawn fab Beli. For some reason or other the Mabinogi refers to no lord of any portion of Powys, and thus we have in it no Powys legends of the Dyfed or the Gwynedd type. This may possibly have been accidental, for the Mabinogi in its final form does not ignore the existence of Powys, There appears to be a similar accidental absence of any reference to Rhiannon in the Book of Taliessin, for it is difficult to believe that poets so familiar with the Pwyll, Manawyddan, Pryderi, Gwydion and other legends should not have known the name which seems to have been familiar enough at any rate in the expression 'Adar Rhiannon'. Powys was not entirely ignored by the composer of the Mabinogi in its final form, as testified by the expressions 'Kym6t ym Powys a elwir Mochnant' and 'minheu a baraf ... dygyuori Gwyned a Phowys a Deheubarth y geissa6 y uor6yn'. In like manner, too, it would be rash to infer that the omission of the Taliessin legends from the Mabinogi implies ignorance of them on the part of their final composer, for Taliessin is mentioned as one of the seven men who carried the head of Bendigeitvran to London. Nevertheless the fact remains that the districts whose local legends seem to have been most clearly incorporated in these stories are Dyfed, Gwent and Gwynedd, and these clusters of legends, that were closely connected in the mind of their narrator with certain definite localities, may, for the purpose of this article, be called respectively legends of the Rhiannon and the Don-cycles. It should be noted that some of these localities are definitely named while others such as 'Llyn y Morwynion' near Festiniog (alluded to in the Mabinogi of Math ab Mathonwy) are tacitly implied.

In order to bring out as clearly as possible the contrast between the Rhiannon-cycle, the Don-cycle and the Llyr-cycle in the Mabinogi a general analysis is here given of these respective legendary cycles into their probable component legends with special reference to their topographical allusions.

#### 1. The Rhiannon-cycle.

The Rhiannon-cycle as contained in the 'Four Branches' may be broadly analysed into the following component parts.

- a) The story of the meeting and marriage of Pwyll and Rhiannon (related in Pwyll, Pendefig Dyfed) and the subsequent vengeance of Gwawl fab Clut, on whose behalf Llwyt fab Kil coet lays Dyfed under a spell (Yr hud ar Ddyfed). This latter story, the sequel to that of the marriage of Pwyll and Rhiannon is given in the third branch of the Mabinogi, Manawyddan fab Llyr.
- b) The story of the birth, loss, discovery and restoration of Pryderi, together with an account of Rhiannon's punishment for her supposed murder of her own child.
- c) The story of the fosterage of Pryderi by Pendaran Dyfed. In the Mabinogi there is but a brief and passing allusion to this story.
- d) The story of the marriage of Pryderi to Kicua. Here again the Mabinogi affords but a fugitive suggestion of the local affinities of this story.
- e) The story of the second marriage of Rhiannon to Manawyddan fab Llyr.
- f) The story of Pryderi's death (given in Math ab Mathonwy). To this story the account given in 'Pwyll Pendefig Dyfed' of the growth of friendly relations between Pwyll and Arawn may be considered as forming a prelude. To these stories of the Rhiannon-cycle may be added the passing allusion to the birds of Rhiannon, mentioned in Branwen ferch Llyr.

On taking these stories and carefully scrutinising them, the following appear to be their main topographical affinities. The narrative (a) is mainly associated with Arberth and the surrounding district. Arberth is doubtless the modern Narberth in Pembrokeshire; Arberth being the form of the name still in use among the Welsh-speaking inhabitants of the district. Then again, the story of Llwyt fab Kil coet, represented in the story of Manawyddan as a bishop, was no doubt associated in the

narrator's mind with the place now known in English as Ludchurch, but in Welsh as 'Eglwys Lwyd', not far from Narberth. Not far distant, too, is the stream called the 'Cilgoed'. These facts must be taken into account in any identification of Llwyt fab Kil Coet (in Manawyddan fab Llyr) or Llwyteu fab Kelcoet (in Kilhwch and Olwen) with the Liath mac Celtchair of Irish legend. Furthermore, in the reference to the story called 'Mabinogi Mynweir a Mynord' there is not improbably an allusion to Minwear near Narberth. It will be noted that Rhiannon herself is not represented as a native of Dyfed, for it is said of Pwyll and Rhiannon after their marriage at the court of Eucyd Hen — 'wynt a gerdassant trannoeth part a dyuet' (Oxford Mab. p. 17). Whether in the account of Heveyd there is any implied reference to Maesyfed — Maes Hyveyd, it is impossible to say, for the story affords no clue.

In b) we have, in the story of Pryderi's birth and Rhiannon's punishment, a reference to Presseleu in Dyfed, (possibly, as Professor Rhys has suggested, some spot near the Precelly range of mountains), where the nobles of Dyfed desire Pwyll to divorce Rhiannon for want of issue, and to Arberth, where Pryderi is born. In the account of Pryderi's restoration the narrator refers to the district of Gwent-is-coed, between Newport and Chepstow in Monmouthshire. Teyrnon Twrf Vliant was doubtless connected in his mind with Nant Teyrnon, now known as Llantarnam, in this district. Why Pryderi should be associated in the Mabinogi with this locality it is difficult to say. Possibly legends were current in Gwent which treated Rhiannon (Rigantona) as the female partner of Teyrnon (Tigernonos). The identification of Pryderi with Gori (or Goare, see Kilhwch and Olwen) Wallt Euryn may have been an afterthought. Apart from any question of local allusion, it should be noted that the story of the loss of Pryderi is closely associated in the narrator's mind with the derivation of the name from pryder, anxiety.

In c) we have but a meagre reference to a personage about whom legends may have been very plentiful at one time in Dyfed. The story of the fosterage of Pryderi by Pendaran Dyfed was probably much more important than we should imagine it to be from the Mabinogi; for example, the Triad referring to 'Tri Gwrdd feichiad Ynys Prydain' speaks of

Pryderi as the swineherd of his foster-father Pendaran Dyfed in Glyn Cuwch (= Cuch) in Emlyn. To this story the Mabinogi does not even allude.

In d) the relation of Kicua, the wife of Pryderi, to Gloy6 Wallt Lydan, her grandfather, according to the Mabinogi of Pwyll, suggests that into the original legend Gloy6 the eponymous founder of Caer Loyw (Gloucester) entered. The story of Pryderi's connection with Gloyw may possibly be a fragment of the Gwent cluster of legends concerning Gwri Wallt Euryn, afterwards identified with Pryderi. Owing to the meagreness of the narrative one can only conjecture this connexion, but it is noteworthy that Caerloyw did not lie outside the purview of Welsh local legend, as we see from the story of Kilhwch and Olwen.

In e), the story of the second marriage of Rhiannon with Manawyddan, there seem to be no special local allusions which might help to suggest its origin. In Branwen ferch Llyr, the three birds of Rhiannon are connected with Hardlech, but whether the local legends of that place spoke of Rhiannon as the wife of Manawyddan son of Llyr, it is impossible to say. The story of Rhiannon's second marriage is not unlike an attempt to reconcile two divergent accounts of her wedded life (Vid. Nutt, Voyage of Bran, Vol. II, p. 16. 17), but it may after all be a mere invention of the narrator in order to give sequence to the narrative.

The story f) is the connecting link between the legends of the Rhiannon-cycle and those of the Don-cycle, so far as the Four Branches are concerned, though, from the fact that the birds of Rhiannon were associated with Hardlech and the grave of Pryderi was shewn at Maentwrog, we may well suppose that there were current other Rhiannon legends, which formed similar links. This narrative, as given in the Mabinogi, is rich in local allusions. Several of these allusions are to place-names containing the word 'moch', and some of them are not introduced in a very relevant or natural manner. The prelude in Pwyll, to which reference has already been made, mentions Arberth, Pen llwyn Diarwya and Glyn Cuch. Pen llwyn Diarwya has not vet been identified with certainty, but it may possibly be another name for Pen llwyn gaer, which lies a little to the east of Llanboidy, a place through which Pwyll might naturally pass on his way from Arberth to Glyn Cuch. In the portion of this story given in 'Math ab Mathonwy', reference is made to a court belonging to Pryderi at 'Rudlan Teiui', a place corresponding, according to the Ordnance Survey Map, to Highmead near Llanybyther, Cardiganshire, the house of the present Lord Lieutenant of the country. Rhuddlan Teifi was known by that name in contrast to Rhuddlan Tegeingl, the better known Rhuddlan on the river ('lwyd. In the narrative of Gwydion's flight with the swine into Gwynedd, the local allusions appear to be the following: 'Mochmant vg géarthaf keredigyawn' is probably one of the two streams known as Nant y Moch to the West of Plinlimon. 'Elenit' is the range of mountains between Cardiganshire and Radnorshire, to which Giraldus Cambrensis makes several references in his Itinerary. Mochtre, between Keri and Arwystli is the place now called Moughtre, a little to the east of Llandinam, Montgomeryshire. Mochnant in Powys is familiar in the name Llanrhaiadr-yn-Mochnant. Mochtref in Rhos now forms with Pabo the station called 'Mochdre and Pabo' on the Chester and Holyhead Railway. Creuwyryon ('y dref uchaf yn Arllechwedd') is the place now generally known as Cororion in the name 'Llyn Cororion', not far from the Bethesda Slate Quarry district. Caer Dathyl, also known as Caer Dathal (as in Cynddelw Brydydd Mawr), has not yet been identified with certainty. It is clear from the Mabinogi that it was located in Arvon. Pennard and Coet Alun are the modern Penardd and Coed Helen (a mistake for Coed Alun) respectively. Nant call should be Nant coll and Dol penn maen is still familiar in the name Garn Dolbenmaen, not far from Portmadoc. Y Traeth Mawr is still the name of one of the two beaches from which Penrhyndeudraeth derives its name, and y Felenrhyd is still the name of a farm near Maentwrog, the beautiful valley on the river Cynwal, in the Mabinogi mis-called 'v maen tvuva6c'.

## 2. The Don-cycle.

The stories of the Don-cycle seem to have been chiefly, if not entirely, connected, in the mind of the narrator of the Mabinogi, with the districts of Arvon (possibly also Arllechwedd) and Dunoding, containing Eifenydd and Ardudwy. The following is a broad classification of these narratives.

- a) The story of Giluaethwy's love for Goewin and the subsequent vengeance of Math ab Mathonwy.
- b) The story of Gwydion's introduction of swine into Gwynedd, already given under the Rhiannon-cycle.
  - c) The story of the birth of Dylan eil ton.
- d) The story of the birth of Llew Llaw Gyffes and Lleu son of Aranrot.
- e) The story of Gwydion's success in obtaining for Lleu a name, arms and a wife. The legend describing the formation of Blodeuwedd, Llew's wife, out of flowers appears to have been an account of one out of many successes in sorcery attributed to Math ab Mathonwy and his magic wand called in the Book of Taliessin 'Hutlath Vathonwy'. Portions of the story, too, are pieces of old folk-lore explaining the peculiar appearance and habits of the owl.
- f) The story of the infidelity of Lleu's wife with Gronw Pefr, lord of Penllyn, and the treacherous death of Lleu with his subsequent vengeance upon Gronw.

Taking these stories in order, we find that in a) the places to which reference is made are Caer Dathyl, the centre of Math's administration, and Dol pebin, the home of Goewin, now known in the district as Dol bebi. It may be noted that there is a place of the same name (similarly pronounced) in Ardudwy, not far from Harlech, but no connexion between the two places has been hitherto traced. This narrative is interesting as containing an old englyn of the triban type referring to 'bleidwn', 'hydwn' and 'hychtwn'. In the Mabinogi in its present form this story is closely connected with the story of Pryderi's death. This may not have been originally the case, but it was probably closely connected with the narrative of the birth of Dylan eil ton.

Of b) enough has been already discussed under the Rhiannon-cycle. It is probably one out of many stories at one time current to explain the introduction of swine into Gwynedd.

In c) the story of the birth of Dylan eil ton, we have only a fragment of a large mass of legend. In the narrator's mind, the story of Dylan was doubtless closely connected with the grave of Dylan, which was, according to 'Englynion y Beddau', in Llanbeuno, in Clynnog, and also with the headland called Maen Dylan which juts out into the sea close by.

In d) we have the first of a group of stories connected Zeitschrift f. celt. Philologie III.

with Lleu, not improbably, as Professor Rhys has pointed out in his '('eltic Heathendom', the same as the Irish Lug and the Gaulish Lugus of Lugudunum. In connection with this story the original narrator had in mind certain spots in Arvon into which the name of Lleu entered, viz. Dinlle = Din Lleu and Nantlle = Nant Lleu. Gwydion is similarly thought of in connection with the place still known as Bryn-y-gwydion in Arvon. In this district, too, the graves of Gwydion and Lleu were shewn. The exact spot meant by Caer Aranrot is uncertain, and the same uncertainty exists in the case of Cefn Cllutno, but Bryn Arven (also called in 'Englynion of Beddau' Bryn Aren) may possibly be the present Bryn Eura, now a farm near Clynnog. For the loss of 'n' one may compare the local pronunciation Dol bebi for Dol bebin. The story here given, it should be noted, implies a reference to a triad which names Gwydion as one of 'Tri Eurgrydd Ynys Prydain'.

In f), the story of the infidelity of Lleu's wife, the scene changes to the districts of Trawsfynydd and Festiniog. The references are to Mur y castell near Trawsfynydd, probably the present 'Tomen y Mur'; to Bryn ('yfergyr near Festiniog, now known as Bryn ('yfergyd and explained locally as Bryn ('yfer Ergyd; and to Llech Gronw, a large pierced stone once visible near the river Cynwal, less accurately called in the present version of the 'Four Branches', Cynuael. One of the most important spots, however, which the narrator had in view while writing is not expressly mentioned, viz. Llyn y Morwynion near Blaenau Festiniog. This story like that of the vengeance of Math upon Gwydion and Giluaethwy is of interest as containing specimens of old 'tribanau', the spelling of which shews that they were written originally in an orthography similar to that of the Venedotian Code of the Welsh Laws.

# 3. The Llyr-cycle.

The stories of the Rhiannon-cycle and the Don-cycle refer, in the Four Branches in their present form, to the families of 'arglwyddi' and to certain places within their supposed domains. The Llyr story, on the other hand, is given as an account of the members of the family of a 'brenhin coronawc' and naturally the scope of its topography is much wider. The stories of the

Llyr-cycle, as they are given in the Mabinogi, may be broadly classified as follows:

- a) The story of 'Y Trydyd Anfat Palfawt' beginning with an account of the marriage of Branwen and describing her illtreatment in Ireland. Branwen is here called 'tryded prif riein yn yr ynys honn'.
- b) The story of 'Yspadawt Bran' when he went over to Ireland to avenge the insult to his sister.
- c) The story of 'Yspadawt Urdawl Benn', containing an account of the adventures of the men who bore the head of Bendigeitvran to London. Here again the narrative is connected with triads: 'a honno uu y trydyd mat cud pan cudywyt, a'r trydyd anuat datcud pan datcudywyt; kany doey ormes byth dróy vor yr ynys honn tra uei y penn yn y cud honno'. In this narrative several stories have probably been fused together.
- d) The story of the mischief-making Efnissyen, a kind of Welsh Bricriu, closely interwoven with the other stories of this branch of the Mabinogi.
- e) The story of the conflict for the sovereignty of the isle of Britain between Caradawc fab Bran and Caswallawn fab Beli.
  - f) The story of the death of Branwen.
- g) The story of the settlement of the five provinces of Ireland.
- h) The story explaining the place-names having reference to 'Gwyddel' and 'Gwyddyl' in Anglesey and elsewhere.
- i) The story of the term 'Trydydd Lleddf Unben' as applied to Manawyddan fab Llyr.
- j) The story of the appellation 'y Trydydd Eurgrydd' as applied to Manawyddan fab Llyr.
- k) The story of Manawyddan's relations with Pryderi and Rhiannon.
- In a) the main story implies relations between the Isle of Britain as a whole with Ireland as a whole through their ruling families. It is significant, too, that the purely local allusions are to Aberffraw and Talebolion in Anglesey. At the time when this story was formed Aberffraw was doubtless at the height of its glory as the seat of the chief court of the Gwynedd princes. In the Mabinogi of Branwen there are references to two other places in Wales connected with the

government of the Llyr family, viz. Hardlech yn Ardudwy, where Bendigeitvran is said to have had a 'llys', and Kaer Seint yn Aruon, where he held a 'dadleu'. For the term 'dadleu', one may compare 'a dadleu brenhined a oed arna6 diwarnaot', said of Maxen Wledig. It is doubtful whether the introductory reference to Hardlech found a place in the original story of 'Palfawt Branwen'. The local allusions which connect Branwen closely with Anglesey seem to suggest forcibly that the story of her life was especially popular at the court of Aberffraw.

In b) we have a fragment of what was probably at one time a much longer story. Apart from the reference to Bendigeityran and his 'dadleu' at Caer Seint yn Arfon, a place which tends to figure very prominently in the 'Ynys Prydain' stories, there are no allusions to definite and clearly identifiable places. The rivers Lli, Archan and Llinon were probably mentioned in the older 'cyfarwydyt', but the narrator of the Mabinogi in its present form seems to have felt some difficulty in locating them. These stories which deal with adventures in Ireland are clearly of a different type from those in which the narrator has before his mind's eye certain definite Welsh localities. The form which the story of 'Yspadawt Bran' took probably varied a great deal with different narrators. For example, the reference in the Book of Taliessin, Poem XIV, seems to imply that the death of Mordwyt Tyllyon played a very prominent part in the story, whereas in Branwen ferch Llyr the only reference to him is in the words 'Ac yna y dywaot mord6yd tyllyon — Gwern g6ng6ch ui6ch uordwyt tyllyon'.

In c), the story of Yspadawt Urdawl Benn we have also, not improbably, only fragments of a much longer and fuller narrative. The spots named as the halting-places of the bearers of Bendigeitvran's head seem to suggest that, in its original form, the story was that of a voyage or Imram. For example, the bearers of the head stay at Hardlech and proceed thence to 'Gwalas ym Penuro', i.e. the island of Gresholm, off the coast of Pembrokeshire. The reference to the bride of Rhiannon at Harlech is interesting as apparently connecting the Rhiannon story with that place. It is noticeable that, according to Poem XIV of the Book of Taliessin, an 'yspydawt' was held at 'ebyr henvelen':

Keint yn yspyda6t uch g6ira6t aflawen, Keint rac meibon Llyr in ebyr henvelen.

The final resting-place of Bendigeitvran's head, according to this story, is 'y Gwynfryn yn Llundein'. London, it need scarcely be said, tends to figure very prominently in all the 'Ynys Prydain' stories.

In d) we have probably only a few out of many instances of the mischief wrought by Efnissyen. There appear to be no points of special topographical interest connected with him.

In e) the Mabinogi gives us but a short account of what must have been a much longer and fuller story, viz. the passing of the sovereignty of Britain from the hands of the family of Bran into the hands of the family of Beli. In the stories of Branwen, Lludd and Llevelys, and Macsen Wledig, the island of Britain is represented as being, successively, in the hands of the families of Bran, Beli and Macsen. It is interesting to note, too, that all these stories agree in giving prominence to Carnaryon and the neighbouring district, though the town itself is not expressly mentioned in Lludd a Llevelys. So far as the conflict of Caradawc and Caswallawn has reference to Wales, the narrator seems to be pre-occupied with the district of 'Seith Marchawc' in Edeyrnion, where there is still a place known as 'Bryn Saith Marchog' near Gwyddelwern. It would appear that legends about Bran were prevalent in the neighbouring districts. Near Llangollen there is a conspicuous ruin still known as Castell Dinas Bran, while a portion of the Llangollen district itself is called Dinbran. On the other side of Gwyddelwern, too, there is a lake near Nantglyn called Llymbran (i. e. Llyn Bran), from which a stream called the Brenig (apparently a diminutive of Bran) flows.

In f) we have a story connected with Glan Alaw and Aber Alaw in Talebolion in Anglesey, where a grave, said to be that of Branwen, was shewn.

In g) we have a story which has naturally no Welsh local allusions. The story classed as h) implies that it is the explanation of certain facts with regard to the population of Britain, in the words, 'pa del6, argl6yd, yd erbynneist ti 6ynt6y. Eu rannu ym pob lle yn y kyuoeth, ac y maent yn lluossa6c ac yn dyrchauel ym pob lle, ac yn kadarnhau yn y uann y bont o wyr ac arueu goreu a welas neb'. It is not improbable that

the narrator had here in view the place-names which contain the word Gwyddel, and among them, doubtless, that of Gwyddelwern. For a list of these place-names and their distribution, see Basil Jones, Vestiges of the Gael in Gwynedd, pp. 35, 36, 37.

In the stories classed as i) and j) we have references to the triads of 'Trydydd lleddf unben' and 'Trydydd Eurgrydd Ynys Prydain' respectively. Some of the local allusions in these stories are to well known places in England such as Oxford, Kent and Hereford.

To the story k) reference has already been made under the Rhiannon-cycle. In addition to the points to which reference has already been made, it may be noted that it is in the stories of the Llyr-cycle alone that we find references to Kymry, Lloegyr, and Ynys y Kedyrn, Iwerdon and Freinc. These indications are alone sufficient to shew that the Llyr-cycle belongs to a different type of narrative from that of the Rhiannon-cycle or the Don-cycle. In many respects it approximates closely to the 'Lludd a Llevelys' and the 'Macsen Wledig' stories.

Aberystwyth.

E. ANWYL.

## TEC, TEGACH, TECKAF, TECKET.

Die welsche Grammatik stellt die Regel auf, dass die Adjektiva auf g. d, b vor den Endungen der Steigerungsgrade ihre auslautende Media zur Doppeltenuis verhärten. Von teg 'schön' heisst also der Komparativ teccach, der Superlativ teccaf und der sogenannte Aequalis teccal. So bildet Griffith Roberts, Welsh grammar 1567, p. 117, auch von caled 'hart' calettach, calettaf, caletted und von cyphelyb 'ähnlich' cyphelyppach, cyphelyppaf u.s.w. Desgleichen lehrt J. Davies, Antiquae linguae britannicae rudimenta, Londini 1621, p. 60: 'Hic autem consonae finales leviores seu mediae b, g, d mutantur in duriores seu tenues, easque duplices pp, cc, tt', und so auch die spätern Grammatiker.')

Nur J. Davies und nach ihm J. Williams ab Ithel, The ancient Welsh grammar 1856, p. 58. führen tegach als eine gelegentliche Ausnahme an: auch Zeuss, GC. 2153, belegt die Form. Und wenden wir uns der alten Sprache zu, deren Quellen uns heute voller fliessen, so finden wir, dass freilich der Superlativ auf -af und der Aequalis auf -et ausnahmslos die Tenuis geminata der erwähnten Adjektiva auf g, d, b haben, dass aber der Komparativ auf -ach ebenso regelmässig die einfache Media aufweist. Jenes bedarf keiner Beweise, denn alle sind darin einig; dies aber wird durch Beispiele aus der mittelwelschen Litteratur zu begründen sein. In ihr erscheint ausserdem die auslautende Muta des Positivs nicht als Media wie in der heutigen Schrift, sondern, wie bekannt, in den allermeisten Denkmälern als Tenuis, also tec, kalet, kyffelyp.

<sup>1)</sup> W. Gambold, A. Welsh grammar 1724, p. 20; Th. Richards, Grammar 1753, p. 19; Rob. Davies, Gramadeg Cymraeg 1808, p. 46; W. Spurrel, Grammar 1848, p. 64; Th. Rowland, Grammar 1853, p. 45; D. S. Evans, Llythyraeth yr iaith Gymraeg, Caerfyrddin 1861, p. 135; E. Anwyl, Grammar 1898, 1, 20.

Man steigert in der alten Sprache so:

| Tec 'schön'            | tegach 1)       | teckaf       | tecket       |
|------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| Karedic 'geliebt'      | karedigach2)    | karedickaf   | karedicket   |
| Tebyc 'wahrscheinlich' | ' tebygach 3)   | tebyckaf     | tebycket     |
| Kyvoethawc 'mächtig    | 'kyvoethogach4) | kyvoethockaf | kyvoethocket |
| Kalet 'hart'           | kaledach 5)     | kalettaf     | kalettet     |
| Rat 'billig'           | radach 6)       | rattaf       | rattet       |
| Reit 'nötig'           | reidyach 7)     | reittyaf     | reittyet     |
| Tlawt 'arm'            | tlodach 8)      | tlottaf      | tlottet      |
| Drut 'kühn'            | drudach 9)      | druttaf      | druttet      |
| Hyfryt 'froh'          | hyfrydach 10)   | hyfryttaf    | hyfryttet    |
| Kyffelyp 'ähnlich'     | kyffelybach 11) | kyffelyppaf  | kyffelyppet  |

¹) Red Book 1, 164. 229. 278, Hengwrt Manuscripts 1, 66. 120. 218, D. G. 8, 60. 221, 50, I. G. 32, 123. 70, 58, Psalm 45, 2 Morgan; neben teckaf HM. 1, 218, D. G. 59, 16. 62, 66. 93, 5; tecked D. G. 80, 20. 26, 24. 118, 18. 221, 1. p. V, aber 193, 18 falsch deged statt decced. Ebenso breisgach RB. 1, 148; chwegach MA. 843 a, whegach Skene 2, 155 neben chwechach RB. 1, 121 und chweccaf KB. 7, 233.

<sup>2</sup>) RB. 2, 217. 245. HM. 1, 298. 431; ebenso pethedigach RB. 1, 170, digach, penedigach, arbennigach, bonhedigach, yskymunedigach, wo sie vorkommen.

<sup>3</sup>) RB. 1, 30. HM. 1, 3. I. G. 46, 14; aber D. G. 171, 34 falsch tebycach.

<sup>5</sup>) Caledach HM. 1, 44 neben calettaf, calettet 1, 54; aber später caletach IM. 258. MA. 61 a; die Bibel schreibt calettach Jerem. 5, 3.

 $^6)$  Davies, Gr. p. 60; ebenso gwastadachzu gwastattaf RB. 1, 83,  $\,giradach$ zu  $\,girattaf$  RB. 2, 232.

7) HM. 1, 29, 306, rheidiach D. G. 207, 27. In den Dentalen sind die Schreiber mitunter unsicher: reityach HM. 1, 252, direitach 298 neben reityaf 1, 299, direittyet 1, 306, cynrheitied D. G. 149, 55. So bildet man auch (G. O. 2, 86) diniweitiach.

<sup>8</sup>) Davies, Gr. p. 60, tylodach IM. 308 zu tlottaf HM. 1, 197, tlottet 1, 249; gnodach Skene 2, 285. I. G. 24, 65. Cein. 1, 193 a von gnawt.

9) Llyvyr yr Agkyr 36, 4. IM. 322, neben druttet RB. 1, 147. 150. D. G. p. XVII.

10) HM. 1, 150, 409, RB. 2, 50, neben hyfrytted G. O. 1, 74; ebenso ynfydach (neu ynfyttach BC, 25, 31) zu ynfyttaf D. G. 163, 18; ynydnach D. G. 73, 15 (nicht gwytnach, Welsh Orthography 1893, p. 46), wozu auch der Superlativ gwydnaf heisst, Karls Reise 11, 34. HM. 2, 12.

11) Davies, Gr. p. 61; so müsste es gwlybach zu kynwlypet RB. 1, 150 heissen. Übrigens schreibt das Rothe Buch den Positiv neben kyffelyp 1, 165. 2, 12. 29 auch kyffelyb 1, 99. 180. 202.

<sup>4)</sup> RB. 1, 279; ebenso mawrweirthogach HM. 1, 120, gwerthvawrogach RB. 2, 50. 207 (verdruckt gwyrvawrockach MA. 530b und gwerthvoroach ibid. 588 an einer Stelle, wo RB. 2, 183 gwell liest), rudvogach 1, 303, enwogach Ceinion 1, 195 b, bywiogach 1, 340 a; ebenso diogach, chwannogach, rhywiogach, llidiogach neben llidiockaf HM. 1, 283.

Dem verhärteten Auslaute der übrigen Grade gegenüber zeigt die vorstehende Liste durchweg die Media des Komparativs. Damit nun niemand diese Eigentümlichkeit der Unart fahrlässiger Schreiber beimesse, so mögen die Barden, die Hüter des Sprachschatzes und des lautern Ausdrucks, vortreten, sie durch das Cynghanedd croes zu bestätigen.

Dafydd ab Gwilym 8, 60: Drud fudd deigr nid oedd degach; 256, 38: Yn degach, Gwen, na deugain:

207, 27: Nid rheidiach i'm byd rhydeg.

Iolo Goch 70, 58: Degach o ddwr bendigaid.

Rhys Goch Eryri (Iolo mss. 308): Tal odl ni byddwn tylodach. Meredydd ab Rhys (ib. 322): Pysgydwr pwy esgudach.

Gytto'r Glyn (Ceinion 1, 195 b): Llan Egwst lle enwogach. Tudur Aled (ibid. 1, 340 a): Dan figwrn dyn fywiogach.

Hier antwortet der Media des Komparativs die Media, während den andern Steigerungsgraden die Tenuis sicher ist.

Dafydd ab Gwilym 59, 16: Decca' o ddyn fal daccw ddydd; 26, 24: Ei thecced ac ni thyccia,

welchen Vers Griffith Roberts p. 254, auch lehrreich, so liest:

Ai thegwch ag ni thygia.

Einer Media des Superlativs und des Aequalis wird man in sprachreinen Texten nicht begegnen.<sup>1</sup>) Offenbar hat die neuere Sprache teccach nach der Analogie des korrekten teccaf, tecced gebildet und erst im 16. Jahrhundert hat sich die Form eingeschlichen und festgesetzt. Und in dieser Entartung ist dem Welschen das Armorische gefolgt; es bildet pinvidikoc'h 'reicher' von pinvidig oder pinvidik (Ernault, Grammaire bretonne § 40), und schon im Mittelarmorischen kommt penhuikoh vor (Ernault, Glossaire p. 492), d. i. welsch pendevigach, wozu der Superlativ

Heb law a heb troet,
Heb henaint, heb hoet,
Heb eidigaf adoet —

Skene 2, 160, wenn die letzte Zeile 1, 536 richtig übersetzt wäre: 'without the most jealous destiny'. Aber es heisst: 'Er ist auf dem Felde, er ist im Walde, ohne Hand und ohne Fuss, ohne Alter, ohne Verweilen, ohne dem Tode zuzustreben'. Eidigaf ist ein Infinitiv (= eidigafu Zs. 1, 140) zu Nyt eidigafaf 'Ich will nicht begehren', Skene 2, 286 (vgl. 1, 456).

<sup>&#</sup>x27;) Eine Ausnahme würde ein Wort Taliessins bilden, wo er vom Winde sagt:

Ef ymaes, ef ygkoed,

penderickaf lauten würde; ebenso im Cornischen tecah tecke 'schöner', wheccah whekke 'süsser', lacca lacke 'schlechter'.

Noch merkwürdiger gestaltet sich dieser Lantwandel, wenn wir den Positiv in seine Erörterung einschliessen. Die neuere Sprache schreibt teg und bildet teccach, teccaf; die ältere schreibt tec und bietet tegach, teckaf. Waltet hier die Willkür und ist es ein Zufall, dass die Alten für die auslautende Muta, sobald sie inlautend wird, hier die Tenuis und dort die Media wählen? Gewiss nicht, denn sie unterscheiden in dem Nachdruck, den sie einer aus- und inlautenden Muta geben, scharf und bestimmt. Mitunter ist das ganze Gewicht der Bedeutung auf diesen einen Buchstaben gelegt: es heisst tebygaf 'ich meine' und tebyekaf 'ähnlichst' auf derselben Seite RB. 1, 237; kyroethogaf 'ditabo' und kyroethockaf 'potentissimus' wiederum auf derselben Seite RB. 2, 132; ebenso im Mittelarmorischen caledaff 'härten' und caletaff 'härtest' (Ernault, Dictionnaire p. 240).

Zum Verständnis dieser Erscheinungen ist es räthlich, dass man sich die Verhältnisse der auslautenden Muta im Welschen vergegenwärtige, und das kann nicht besser geschehen, als wenn man sie in einem gesamten Überblicke denen im gälischen Zweige der Sprache gegenüberstellt. Denn jedes welsche Wort bleibt uns nur halb verstanden, so lange wir nicht den irischen Zwilling kennen. Es ist kaum paradox, dass sich die neuirische Sprache für solche Vergleichung besser bewährt, als beide die altirische und die mittelirische. Einmal lässt es die alte Sprache, wie unentbehrlich sie uns zur Nachprüfung der neuern Formen auch ist, in den in Frage kommenden Punkten an strenger Gleichförmigkeit, an organischer Orthographie fehlen, wie sie denn z. B. ir. cerdd, cerd, cert für dasselbe Wort, bocc 'Bock' nicht anders als bocc 'weich' und borb mit keinem andern Auslaute als garb schreibt, und andrerseits ist die welsche Sprachform, auf die wir in der Hauptsache angewiesen sind, jener um Jahrhunderte vorausgeeilt und stellt, nach viel Unsicherheit in den Zeiten des Mittelalters, nun eine abgeschlossene Bildung dar, die mit der neuirischen auf gleicher Höhe steht. Selbst die Rudera des Altwelschen zeigen schon Fortschritte, die das Irische erst viel später erreichte. Weiter befindet sich das Mittelwelsche gerade in einem seiner ältesten Monumente, 1) dem Schwarzen Buche von

<sup>1)</sup> Die Schrift des Llyfr Du, dessen Zeit sich aus dem Inhalte kaum genau

Carmarthen, in einem völlig haltlosen Zustande, indem es z. B. für das neuwelsche dd mit Vorliebe t schreibt, wie in prit BBC. 10 b 1 (neben prid 12 a 13), bet 13 a b. 15 b 5. 21 b 1 (neben bed 10 b 1), bit 16 a 2. 2 b 8 (neben bid 10 a 1. 13 b 6. 11), but 4 b 4 (neben bud 19 a 5). gwaret 20 b 6 (neben guared 21 b 3), gulet 'Fest' 20 b 6 (neben gulad Land' 15 b 12), yt oet 23 a 11, argluit, bart, beirt, bartoni, buchet, kert, diwet, gwirt gwyrdd, haut, naut, het, hit, fit, gorset, hoffet, y gilit etc. Und dieses t des Schwarzen Buches hatte ganz gewiss die Geltung des nw. dd, wie die Variante forth 17 b 16 für fort 17 a 12. 22 b 5 (vgl. gosgeth LA. 66, 1 neben gosged 57, 18) lehrt; ja, es hatte schon die schwache Aussprache der neuern Zeit, denn neben yssit ysydd (altw. issid KB. 7, 405) 9 b 6. 18 a 6. 21 a 6 steht yssi 18 b 12. 19 a 10. 21 a b. issi 19 b 6. 20 a 11. 21 a 10, isy 19 b 5. Im Verlaufe der Litteratur sind nun diese und ähnliche Schwankungen allmählich zum Stillstande gekommen und die beiden celtischen Schwestersprachen durch ebenmässige Entwickelung, trotz aller Ungleichheit der Anlagen, endlich ins schönste Einvernehmen gelangt.

bestimmen lässt, gehört (mit Ausnahme natürlich von Bl. 35 a 14 ff.) dem 12. bis 13. Jahrh. an. Gegen die allzu frühe Datierung innerhalb dieser Grenze sprechen das weit überhängende Dach des a, die ziemliche Länge des zweiten Federzuges vom h unter der Linie, die fast eckige untere Schleife des g, die starke Gabelung der Stämme von l, b etc. oben und ihre schwunghafte Umbiegung nach rechts unten, namentlich beim r, das Ineinanderschreiben zweier Buchstaben wie de, bo, do (z. B. 28 a 9. 41 b 1. 8. 42 b 10 f. 13), sowie die vielen Accente über dem i, mit denen man im 12. Jahrhundert in den Codices erst allmählich beim ii zum Unterschiede von u beginnt. Diese Merkmale bedeuten nicht viel, wenn sie einzeln auftreten, aber sie fallen ins Gewicht, wenn sie sich wie hier vereinigt finden. Die Schrift des Schwarzen Buches ist, um einige ähnliche Proben zu vergleichen, entschieden älter als Nr. 17 in W. Schums Exempla (vom Jahre 1258), Delisle 40, 3 (vom Jahre 1247) und auch wohl als Nr. 53 in W. Arndts Schrifttafeln (vom Jahre 1241); aber sie erscheint mir jünger als Schum Nr. 9 (von 1147), Palaeogr. Soc. 2, 42 (eine Urkunde aus Shropshire von 1156), ibid. 2, 132 (ein Psalter von 1158), Sickel 3, 7 (eine Urkunde von 1160), Palaeogr. Soc. 1, 194 (eine Urkunde von 1174), Ecole des chartes Nr. 74 (desgleichen von 1175), Palaeogr. Soc. 1, 37 (ein Leviticus aus Shropshire von 1176), die Hand D im Buche von Llandav (1160-1180) und selbst Sickel 5, 18 (eine Bulle von 1208), sowie der cod. Berol. lat. qu. 324, der bald nach 1192 geschrieben wurde. Gleich dem letztgenannten auffallend ähnlich ist die undatierte Nr. 14 bei Schum, sowie Palaeogr. Soc. 2, 194 (ein Missale von 1218) und Sickel 7,5 (eine Urkunde von 1237). Nach der Schrift zu urteilen würde das Buch also etwa in das erste Drittel des 13. Jahrh. gehören; die erste Hand scheint die eines alten Meisters der Schreibekunst zu sein,

Was eigentlich den Unterschied zwischen Tenuis und Media bildet, ob Quantität oder Intensität oder Stimmton, darf man der Entscheidung der Phonetik anheimstellen: die Grammatik ist nicht Naturwissenschaft, sondern Historie. Und da zeigt die gälischbritannische Sprachgeschichte, dass die Muta, vom Stärksten und Starken zum Schwachen und Schwächsten (von starken Explosiven zu stimmhaften Spiranten) herabsinkend, vier Stufen durchschreitet: cc qq c q, tt dd t d, pp bb p b. Die starken Konsonanten cc gg, tt dd, pp bb, etwa den langen Vokalen zu vergleichen, sind die eigentlich festen Radikalen, die selbständigen und widerstandsfähigen; die schwachen e g, t d, p b unterliegen dem vokalischen Einflusse, den wir mit dem Worte Lenitio oder Lenierung bezeichnen. Wenn auch die Schrift der Theorie niemals völlig gerecht geworden ist, so erscheinen doch die Starken, die 'schweren' der welschen Grammatiker, von den Schwachen, gemilderten oder lenierten (sie heissen den Welschen 'leicht') deutlich geschieden. Die Starken erster Stufe können in der Regel nicht in die der zweiten übergehen, die Schwachen erster Stufe nicht in die der zweiten, da sie aus Prototypen von verschiedener Qualität entspringen. In der lebenden Sprache stellen sich nun diese vier Arten der Mutae bei den Iren und Welschen zwar in ihrer allgemeinen Lage zu einander unverschiebbar, aber im besondern, kraft der Infectio, die bald Aspiratio und bald Destitutio ist (so bezeichnet Zeuss diese phonetischen Wirkungen), durchaus verschieden dar.

Um das Bild des bewegten Wechsels der Mutae für unsere Betrachtung in das rechte Licht zu rücken, ordnen wir sie in vier Reihen und stellen zu der prähistorischen Einheit, auf die wir schliessen, die daraus hervorgegangene Doppelform des Irischen und des Welschen, so wie sie die neuere Sprache anerkennt.

| CC | bac: bach    | TT           | cat: cath   | PP | ceap: cyff         |
|----|--------------|--------------|-------------|----|--------------------|
| GG | thug:dug     | DD           | creid: cred | BB | sguab: ysgub       |
| C  | droch : drwg | $\mathbf{T}$ | cath: cad   | P  | neach: neb         |
| G  | magh: ma     | D            | modh: modd  | В  | treabh: tref, tre. |

Obwohl diese Verhältnisse ja nicht unbekannt sind, so werden sie doch durch Ordnung und Mehrung der Beispiele anschaulicher und durch Anmerkung einiger Abweichungen bestimmter werden. Unter die celtischen Auslaute sind im folgenden auch Fremdwörter und einige Fälle des Inlauts eingereiht, wenn auch

das allgemeine Gesetz nicht bis in alles einzelne verfolgt werden soll.

CC, TT, PP. Die welsche Aspirata entspringt, wie die erste Reihe zeigt, aus ursprünglicher Tenuis geminata, die das Irische oft noch schreibt. Beispiele: (c:ch) ir. bacc bac: w. bach 'Haken'; m frace: gwrach 'Weib'; cac: cach 'caccare'; leac: llech 'flacher Stein'; peacadh: pechod 'peccatum'; breac: brych 'bunt'; m secc: sych 'siccus'; minic : mynych 'manchmal'; béiceadh : beichio 'brüllen'; broc: broch 'Dachs'; m clocc: cloch 'clocca'; w. coch 'coccus'; boc : bwch 'Bock'; soc : swch 'Schnauze'; roc : rhych 'Furche'; ioc 'Heilung: : iach 'gesund'; w. bwch 'bucca'; muc: moch 'Schwein'; ebenso nach l, wie in cailc: calch 'calx'; bailc 'stark': balch 'stolz'; w. gwalch 'Falk'; cylch 'circulus'; sylch 'sulcus'; folcadh: golchi 'baden'; und nach r, wie in marc: march 'Pferd'; airc : arch 'arca'; airc 'Not' : arch 'Bitte'; searc : serch 'Liebe'; dearc: arm. derch 'Auge'; oirdhearc: ardderch 'angesehen'; tore: torch 'torques'; m ore: porch 'porcus'; carcair: carchar 'carcer'; gleichsam für lcc, rcc; — (t:th) cat: cath 'cattus'; slat: llath 'Stab'; brat 'Mantel': brethyn 'Wolltuch'; feat (fead): chwyth 'sibilus'; Britt: Bryth 'Britto'; 1) lite: llith 'Suppe'; m got 'blaesus': gyth 'murmeln'; croit: croth 'Wampe'; cruit: crwth 'crotta, Buckel'; w. saeth 'sagitta'; both 'buttis'; leitir: llethr 'Klippe'; so auch nach r in art : arth 'Bär'; ceart 'certus' : certh 'wunderbar': ceart: parth 'Richtung': neart: nerth 'Stärke': feart: gwyrth 'virtus'; gort: garth 'Garten'; tort: torth 'torta'; frith 'Gewinn': gwerth 'Wert'; frithbhac: gwrthfach 'Widerhaken'; so auch in ct, d.i. ir. cht (nir. meist chd geschrieben) und welsch \*att und mit weiterer Lenierung eth, ith, yth, wie in tracht: traeth 'Strand'; cacht: caeth 'captus'; cumhacht: cyfoeth 'Macht', etc.: breacht: braith 'bunt'; feacht: gwaith 'Fahrt, That, Mal'; reacht: raith 'Recht'; créacht: craith 'Wunde'; teacht 'kommen': taith 'Reise'; téachta: teithi 'Gebühr'; m necht: nith 'Nichte'. 'rein': riocht: rhith 'Gestalt'; bliocht: blith 'Milch'; icht (iochd): iaith 'Stamm, Gesittung, Sprache'; nocht: noeth 'nackt'; nocht:

¹) Der Singular Bryth ist nicht gebräuchlich, sondern nur der Plural Brython, Brythyon (Skene 2, 294) 'Brittones'; er ist von diesem ebenso abzuleiten, wie Sais 'Saxo' von Saeson 'Saxones' und lleidr 'latro' von lladron 'latrones'. Diese Wörter zeigen deutlich den Ursprung der Pluralendung on, ion, die in der Sprache zum allergrössten Teile dem Persönlichen vorbehalten blieb.

-noeth 'Nacht'; m mocht: mwyth 'sanft'; ocht: wyth 'acht'; brucht 'Auswurf': brwth 'Aufruhr', brytherio 'vomere'; lucht: llwyth 'Last'; lucht: llwyth 'Familie, Volk'; beannacht: bendith 'benedictis'; w. ffaeth 'factus', 'bestellt'; doeth 'doctus'; coeth 'coctus'; ffrwyth 'fructus'; ähnlich pt in scriptuir: ysgrythur 'scriptura'; w. pregeth 'praeceptum'; aber Egipt: Aipht 'Aegyptus', als Eigenname in seiner Form geschützt. — (p:f) ceap: cyff 'cippus'; corp: corff 'corpus'; w. cloff 'cloppus', 'lahm'; sarff 'serpens'; Alpin: Elphin n. pr.; so auch w. chwalp chwalff 'Bruchstück'; cwlff 'Stück'; twlff 'ungestalter Mensch'.

Auf Gemination kommen auch einige andere Doppelkonsonanzen heraus, die die welsche Aspirata vertritt, wie \*ux, uas: uwch 'über'; m basc 'Halsband': baich 'Bürde', fascia; feascar: ucher 'Abend', vesper: is tu: ac ti, a thi 'und du'; is t'ar: a th'aer 'und deine Schlacht'; a cath: ei chad 'ihre Schlacht' aus 'ns cat, e ccat; a tir : ei thir 'ihr Land' aus 'nc tir, e ttir; a pian : ei phoen 'ihr Strafe' aus 'ne pen, e ppen. — Der welschen Aspirata stellt das Irische einige male wieder eine Aspirata an die Seite, wie in dem Fremdworte manach: manach 'Mönch' so in moch 'mox': mwch 'hastig'; dreach : drych 'Gestalt, Ansehen'; a foich 'yespa': aarm. guohi 'Drohnen' (KZ. 33, 275); meath: meth 'defectus'; ruathar: rhuthr 'Angriff'; luaithre: lluthrod (nach Rhŷs, sonst lluttrod, llytrod) 'Asche'; sgith 'müde': chwith 'linkisch'; bith: byth: corn. bys 'immer' (vgl. AC. V. 12, 267). Das welsche byth, zu dem einerseits ein Substantiv pyth und andrerseits die adverbiale Form vyth tritt, ist möglicherweise eigentlich das irische choidche, alb. chaoidh 'immer' (aus co-oidhche: \*py-yth), dessen Gebrauch dann nach der Analogie von bith : byd über die nächste Bedeutung ausgedehnt worden wäre. — Eine verhältnismässig späte Erscheinung ist es, dass die Endung der abstrakten Nomina auf w. -wch wie in tegwch 'Schönheit', die vermutlich der von fiducia und aeruca neben aerugo zu vergleichen ist, mitunter die Form -wg annimmt, wie in tywyllwch tywyllwg 'Finsternis', trythyllwch trythyllwg 'Wollust', tawelwch 'Stille' neben poethwg 'Hitze' u. a. m.

Wo sich die Muta mit einem vorhergehenden Konsonanten (n, l, r, s) verbindet, da wird sie von ihrem gewöhnlichen Wege vielfach abgelenkt, so dass Tenuis und Media oft schwer auseinander zu halten sind. So zeigt sich statt der welschen Aspirata die dentale Tenuis beharrlich in (nt:nt), wie mant: mant

'Kiefer'; sant: chwant 'Begierde'; w. gwynt 'ventus'; in (lt: llt), wie folt: gwallt 'Haar'; molt: mollt 'Widder'; alt: allt 'altum'; in (st: st), wie m lost: llost 'Ende, Spitze'; tost (tosd) 'gewichtig': tost 'streng'; teist: tyst 'testis'; piast: bwyst 'bestia'; súist: ffust 'fustis'; feis: gwest 'Bewirtung'; cluais: clust 'Ohr'; w. gast 'Weibchen'; cist 'cista'; trist 'tristis'; ffrwst 'Eile'. Dagegen scheint rt: rt ganz auf Fremdwörter beschränkt zu sein, wie cart: cart 'charta'; cúirt: cwrt 'court'; w. dart, gwart, pert, cort, gort, hort etc.

GG, DD, BB. Die radikale Media wird wieder durch die Beständigkeit des Anlauts im Falle der Gemination erwiesen, wie in — a gort : a gardd 'ihr Garten', a dorus : ei drws 'ihre Thur', a bun : ei bon 'ihr Stamm', statt 'ng gort, e ggort u.s.w. (cf. GC. 59). So sind g:g, d:d auch im Inlaute einem gg, ddgleich, wie agus : agos 'nahe'; cudaim : codwm 'Fall'. Die auslautende Media nach Vokalen ist im Irischen häufig (z. B. brag, bog, grug, gróg, léig 'lass', fad, cnead, tread, grod, broid, troid, rud etc.), aber im Welschen begegnet sie selten. Es gehören hierher thug 'gab': dug 'brachte': bréag : breg 'Lüge, Trug';1) carraig : carreg craig 'Fels': a sebocc (seabhag) : hebog 'Habicht'; m blonac (blonóg): blonag 'Speck'; creideamh: credu 'glauben'; carbad : cerbyd 'Wagen'; m tadaim 'authäufen' (LL. 207 b 50) : todi 'aufbauen'; oinmhid : ynfyd 'Thor'; sguab : ysgub 'Besen', scopa; reabaim: rheibio 'reissen', rapere. Sonst aber neigt das Welsche zur unorganischen Verhärtung des Auslauts, wie schon für lag 'schwach' : llag 'slack' heute llac gewöhnlicher ist; ebenso súd: hwt hwde 'dort'; gob: gwp 'Schnabel'. Es greift hier auch eine Regel der Aussprache ein, wonach die Media (die im Welschen zugleich die lenierte der ersten Stufe ist) dem langen Vokale (cōg, byd, māb), die Tenuis aber dem kurzen folgen soll (llác, ăt, chicăp), Es giebt aber einige Fälle, in denen der irischen Media im Welschen die Aspirata entspricht, namentlich beag (a becc): bach 'klein'; fothragadh: trochi 'baden'; cuid: peth: arm. pez 'Teil, Sache'; brod: broth 'Stachel'; nead: nyth: arm. nez 'Nest'; seid: chwyth: arm. c'houeza 'blasen'; dergleichen aus dem lautlichen Bestande der Ursprache meist seine Erklärung gefunden hat (vgl. KZ. 32, 570).

<sup>1)</sup> Das welsche Wort kommt nicht selten in der Bedeutung des irischen vor; Dafydd ab Gwilym hat: twyllfreg 42,11; dullfreg 122,3; mewn breg a brâd 133,14; breg na brâd 207,18. Vgl. AC. V. 12,266.

Ein vorhergehender Konsonant (n, l, r, s) erweist sich auch im Bereich der Media von Einfluss. Nach N kommt vor allem die Gutturalis in Betracht, aber es bleibt dem eigentlichen ng die Media erhalten, wie in ing : ing 'Enge'; cumhaing : cyfyng 'enge'; mong: mwng 'Mähne'; tualaing 'fähig': teilwng 'würdig'; m tongim: twng 'schwören'; auch wo der Nasal im Irischen geschwunden ist, wie in éag: angau 'Tod'; éigean: anghen 'Not'; m tocad 'Glück': twg 'Glück', tynghed 'Schicksal'; ähnlich steht iangh-wr neben iang-wr 'Kerl'; 1) mit einem lenierten c verbindet sich der Nasal in deich : deg deng, durch Metathese aus decem. In andern Fällen entspricht der nachvokalischen ir. Media die welsche Tenuis mit vorhergehendem, meist wurzelhaftem Nasal (vgl. KZ, 24, 526, 27, 450; Brugmanns Grundriss 1, 379). So in (q: nqc) comhrag : cyfrangc 'Kampf'; géag : caingc 'Zweig'; óg : ieuange 'jung'; tréigean 'verlassen' : trange 'Ende'; slugadh : llyngeu 'schlucken, schlingen'. Die Barden unterscheiden nicht immer streng zwischen ng und ngc (caingc = cang etc.); vgl. z. B. D.G. 154, 14. 15. 72. — (d:nt) téad: tant 'Seite'; céad: cynt: corn. cyns 'erst'; céad : cant : cans 'hundert'; déad : dant : dans 'Zahu'; éad : iant 'Sehnsucht'; formad : gorfynt 'Neid'; séad : hynt 'Weg'; méad: maint 'Grösse'; siad: hwynt 'sie'; braghad: breuant 'Hals'; sealad 'Weile': helvnt 'Zustand'; caraid: ceraint 'Freunde': m niit: niaint 'Neffen': gaibhne: goffaint 'Schmiede': molaid: molant 'sie loben' etc.; auch cead: cennad caniad 'Erlaubnis' (KZ. 33, 154) und (nd: nt) cland clann: plant 'Kinder':

<sup>1)</sup> Es findet sich ianghwr 'der Kerl' RB. 1, 219, oder iangwr G. R. 369; D. G. 254, 39; I. G. 38, 74. 41, 72; und dazu das Femininum iangwraic I. G. 73, 41, und der Plural iangwyr D. G. 94, 14, wo die Ausgaben eangwyr, cangwyr haben. Von diesem Worte gänzlich verschieden ist gwreng BC, 106, 143, das im Gegensatze zum bonheddig 'dem Edelmann' und cardottyn 'dem Bettler' den Mann von mittlerm Stande, d. i. den Bürger und den Bauer, bezeichnet. Daher mab gwreng 'der Bauernsohn' IM. 194; gwreng a brodawr 'Bürger und Bauer' ib. 236; gwyr gwreng 'freie Männer' R. Prichard p. 445. Dasselbe ist gwreang HM. 1, 58 etc., D. G. 124, 23. 154, 15 und gwrange (einsilbig) 154, 69. Die alte Form des Wortes ist gwraenc RB. 1, 146 oder gwraync 1, 72, im Plural gwyreeinc RB. 1, 61, gwyreeingk HM. 1, 175 etc., gwyreeing 1, 119; hier scheint der Ausdruck dem gwr da der Gesetze zu entsprechen und zum taeog und aillt oder caeth oder bilain den Gegensatz zu bilden. Es wird schwer halten das Wort gwrange zu deuten, wenn man es halbiert, denn es ist ohne Zweifel das lat. francus, franz. franc 'frei', und seine Bedeutung ist die des 'francus homo'. Siehe Ducange.

swnd: hwnt 'dort', schliessen sich an; — (g:mp) cúig: pump 'fünf'; w. camp 'Spiel', campus; clamp 'Masse', engl. clump.

Nach L hat die auslautende Media im Welschen verschiedene Behandlung erfahren. Das g hat nach dieser Liquiden zunächst der Lenierung unterlegen, ist dann vokalisch geworden und schliesslich abgefallen, ein Verlauf, den das Altwelsche deutlich erkennen lässt, wie in sealg: helgha helcha hely hel 'jagen'; bolg: bola boly bol 'Bauch' (neben bolgwd); colg: cola col 'Spitze'; cealg: celg cel 'Trug, List'; aber tolg 'Bett': twlc 'Koben' D.G. 108, 30; tolg 'Welle': tolc 'Runzel'. Dagegen hat sich d (wie t) mit l zu llt vereinigt, wie in swllt 'solidus', 'Schilling': aber maledictio hat mallacht: melldith 'Fluch' ergeben. Ähnlich ist wohl für lb im Welschen lp zu erwarten, wie in tailp: talp 'Haufen': desgleichen bleibt auch lm unverändert in psalm: salm 'Psalm'; tailm: talm 'Schlinge'; w. talm 'Weile'; ffalm 'Westwind'.

Nach R wird g wiederum abgeworfen, wie in lorg: llwrw llwry llwr 'Spur, Richtung'; m bargen : bara 'Brot'; und in den Fremdwörtern w. Ilara llary 'gemächlich' von largus; gwyra gwyry (dann gwyryf) 'Jungfrau' von virgo; ebenso meadhg: maidd 'Molken', gallolat. mesga. Für ir. dearg, fearg, learg, searg, mairg u.a. fehlt das Welsche. Das ir. d nach r wird im Welschen leniert, wie in ord : urdd 'ordo'; ord : gordd 'Hammer'; bard: bardd 'Barde'; bord: bwrdd 'Tafel'; dord 'Gesumme': dwrdd 'Geräusch'; ceard : cerdd 'Kunst'; und analog w. gardd 'Garten' statt gort : garth: doch findet sich rd in godard 'Becher', sard 'Zurückweisung', dwrd 'Schelte', twrd 'Zober'. Die Labialis scheint als Tenuis aufzutreten in lurga: llorp 'Schenkel', gleichwie in w. llarp 'Fetzen', tarp: torp 'Klumpen'. Ebenso bleibt auch das m nach r unleniert in gairm : garm 'Schrei'; gorm : gwrm 'dunkelbraun'; w. gorm 'Füllung': torm 'Anhäufung'; aber es fällt ab in cuirm : cwrw 'Bier', wie in ainm : enw 'Name'.

Nach S hat sich der neuere Schriftbrauch bei Iren und Welschen für die Media der Gutturalis entschieden, also (sg: sg) leasg: llesg 'lässig'; measg: mysg 'Mitte'; seisg: hesg 'Binsen'; iasg: pysg 'Fisch'; rusg: rhisg 'Rinde'; losgadh: llosgi 'brennen'; taosgadh 'ausschütten': twysg 'Haufen'; faisgeadh: gwasgu 'pressen'; fosgadh: gwasgod 'Schutz'; w. cwsg 'quiescere'. Als Labialis wäre wohl die welsche Tenuis zu erwarten, wie in cosg 'Unterweisung': cosp 'Strafe'; seasg: hysp 'unfruchtbar';

w. diasp 'Schrei'; aber die Schreibart schwankt und in der Welsh Orthography 1893 p. 21. 45 wird neben cwsg auch cosb empfohlen.

C. T. P. Die Lenierung erster Stufe führt die Sprache mit grosser Regelmässigkeit durch, indem sie die unter vokalischem Einflusse stehende gemeinceltische Tenuis im Irischen zur Aspirata1) und im Welschen zur Media mildert, ganz so wie es die Mutation des Anlauts lehrt, nämlich — a chath : ei gad 'seine Schlacht', a thir : ei dir 'sein Land', a phian : a boen 'seine Strafe', aus '¿o cat u.s.w. Beispiele: (ch: g) nach: nag 'nicht'; tosach toiseach : tywysog 'Fürst'; marcach : marchog 'Reiter'; coileach : ceiliog 'Hahn', etc.; tormach 'Zunahme' : magu 'aufziehen'; curach : cwrwg 'curuca'; luireach : lluryg 'lorica'; braich : brag 'Malz'; deich : deg 'zehn'; cíoch 'mamma' : cig 'Fleisch': tiach : twyg 'theca'; cloch 'Stein' : clogan 'grosser Stein'; droch : drwg 'schlecht'; loch : llwg 'schwarzgelb'; caoch 'blind': coeg 'eitel', caecus; fraoch: grug 'Heide'; laoch 'Held': llevg 'Laie', laicus; laiches : a leeces (KB. 4, 410) 'laica'; much : mwg 'Rauch'; luch : llyg 'Maus'; luach : llog 'Lohn'; cuach : cog 'Kuckuck'; cuach : cawg 'caucus'; cruach : crug 'Haufen'; ebenso inlautend in urchur : ergyr 'Wurf'; buachaill : bugail 'Hirt'; luacharn: llugorn 'lucerna'; m cocholl: cwgwll cwcwll: c. cugol 'cucullus'; 2) — (th: d) cath: cad 'Schlacht'; rath: rhad 'Gnade'; roith : rhod 'Rad'; srath : ystrad 'Thalgrund'; brath : brad 'Verrat'; calath (caladh) : caled : corn. cales 'hart'; lathach : llaid 'Schmutz'; ath-: ad-'wieder'; áth: odyn 'Ofen'; láth: llawd 'Brunst' (RC. 2, 326); bláth : blawd 'Mehl'; bráth : brawd 'Gericht'; bráthair : brawd 'Bruder', slaw. brat; gnáth : gnawd

¹) In der Aussprache ist das irische th guttural geworden (h) und hat sich dem ch genähert, ebenso wie dh die Aussprache des gh ( $\dot{g}$ ) angenommen hat. Die Veränderung hatte vermutlich noch nicht stattgefunden, als man in alter Zeit die Regeln des Uaim aufstellte. Hätte ir. th, dh schon damals die Aussprache h,  $\dot{g}$  gehabt, so würde die Allitteration, die auf der Wiederholung von anlautenden Buchstaben desselben Organs, ohne Rücksicht auf Eklipse und Aspiration, beruht (vgl. Windisch, Kunstgedicht p. 224), also th dem t und th dem t gleichstellt, eine unvollkommene gewesen sein. Vielmehr werden ir. th, th einst dem welschen th, th th da ähnlich gewesen sein. th

Ollmas fa thocaid tugaib, WT. p. 320. Ceile acht diot ni dhinguntair, Zs. 2, 348.

 $<sup>^2)</sup>$  Ab Gwilym hat die Form cwgwll 124, 32 und im Cynghanedd cwcwll 198, 22, und in einem andern Gedichte (p. VIII) spielt er mit den beiden Formen.

'Gewohnheit', m fáth : gwawd 'Gedicht'; tláith 'matt' : tlawd 'arm'; scáth : eysgod 'Schatten'; maith : mad : corn. mas 'gut'; raith: rhedyn 'Farn'; caitheamh 'consumere': peidio 'absolvere, cessare' (schwerlich von pati); flaith : gwlad 'Herrschaft, Land'; leath : led 'halb'; beith : bedw 'Birke'; breith : bryd 'Urteil, Meinung'; sgeith : chwyd 'vomitus'; feith 'Sehne' : gwdan 'Weidengerte' (?); ith : yd 'Korn'; ith : uwd 'Brei'; bith : byd 'Welt': sith: hyd 'Länge'; m clith: clyd 'warm'; liath: llwyd 'grau'; cliath : clwyd 'Hürde': sgiath : ysgwyd 'Schild'; rioth : rhed 'Lauf'; both : bod 'Hütte', 'sein'; loth : llwdn 'Junges'; loth 'lutum' : lludedig 'beschmutzt'; saoth : hoed 'Zeit', 'Verzug'; bruth : brwd 'Glut'; sruth : ffrwd 'Strom'; cruth : pryd 'Gestalt'; tuath : tud 'Volk'; luaith : lludw 'Asche'; ebenso inlautend satharn : sadwrn 'Saturnus': párthas : paradwys 'Paradies'; máthair: modr-fydaf: Mutter' (des Bienenschwarms); athair 'Vater': edr-vd 'Verwandtschaft'; leathar : lledr 'Leder'; seathar : hydr 'kühn'; leathain : llydan 'breit'; Leatha : Llydaw 'Letavia'; meithiol: medel 'Schnitter'; ceathair: pedwar 'vier'; riathar: rhaiadr 'Wasserfall'; arathar : aradr : arm. arazr 'Pflug'; tarathar : taradr : tarazr 'Bohrer'. — Eigentümlich steht die Labialis in dieser Reihe: denn da der Celte ein indogermanisches p nicht gesprochen hat, so würde es auch hier als ph: b nicht erscheinen können. Aber an seine Stelle tritt gewissermassen das qu. das der Ire regelrecht zu ch, der Welsche zu b lenierte. (ch: b) cách: pob 'jeder'; each 'Pferd': ebol 'Fohlen'; neach: neb 'jemand': seach : heb 'ohne': m sechaid : hebyr heby heb 'er sagt'; m sechim 'folgen': hebrwng 'begleiten'; praiseach: preseb 'praesepe': fliuch : gwlyb 'feucht': uch : wb 'ach, pfui!'; toich : tyb 'Natürlichkeit, Wahrscheinlichkeit'; m enech : wyneb 'Gesicht'; auch die welsche Endung yb (lat. aequus?) in modryb 'Tante' vom ir. máthair 'Mutter' und in cyffelyb 'ähnlich' von lat. conula1) und corn.-arm. hevelep von samhail : hafal 'ähnlich', wird hierher gehören. Vereinzelt stehen mac : mab 'Sohn' (aus magu) und seiche : hif 'Haut' mit der Lenierung zweiter Stufe im Welschen.

Da die lenierte Tenuis im Welschen mit der radikalen Media zusammenfällt, so kann nur die Vergleichung des gälischen

<sup>1) &#</sup>x27;Non video quomodo ista tam diversa in eandem copulam coniiciantur', sagt Seneca. — Von copula, cupla 'Koppel' hat vermutlich auch ceffyl statt cafall 'caballus' seinen Inlaut ff angenommen.

Dialekts lehren, ob die Media in jedem Falle (in der alten Schreibung die Tenuis) auf eigentlicher Doppelmedia oder auf einfacher Tenuis beruht. Die Tenuis der Fremdwörter behält das Irische entweder bei (nir. meist mit vokalischem Nachschlag, wie in coca 'cook', cota 'coat', rata 'rat'), oder es leniert sie zur Media wie das Welsche, wenn ein langer Vokal vorhergeht; z. B. draic draig 'draco'; m coic : cog 'cocus'; pic : pyg 'picem'; cloca: clog 'cloak'; w. gwag 'vacuus'; bád: bâd 'boat'; staid: ystâd 'status'; w. ffawd 'fata'; grod 'groat'; gwyd 'vitium' (pl. gwydyeu LA. 34, 28), davon diwyd 'fleissig'; cyrchyd 'circuitus'; aber hap 'Glück' D. G. 170, 12 u. a.; als Fremdwort würde sguab: vsgub 'scopa' auch hierhergehören; mitunter ist auch der Inlaut im Irischen leniert, wie in sagart 'sacerdos', madain 'matutina', ladrónn 'latronem', piobar : pib 'piper'; — cubhad : cufydd 'cubitus' ist eine Ausnahme. Die welsche Adjektivendung -ig von bonheddig ist die lateinische von civicus, ebenso meddyg 'medicus'; die Endung -wd (in hugwd 'Gespenst', vscerbwd 'Skelett', bolgwd 'Dickbauch', hwgwd 'Dickkopf') ist die des lat. cornutus, nasutus etc.; die Endung -tawt, -dod von ciwtawt ciwdod etc. ist die lateinische von civitatem; die kollektivische Endung -awt, -od in pyscawt pysgod 'Fische' ist die des lat. piscatus; die ähnliche Endung -et -ed von pryfet pryfed 'Würmer' die des lat. formicetum 'Ameisenhauf'.

Im Irischen steht die Lenierung erster Stufe der der zweiten Stufe näher als im Welschen; sie wechseln mit einander, wo Mollierung und Accent eingreifen, häufig, z. B. toiseach pl. toisigh: tywysog 'Fürst'; m tich LL. 216 b, d. i. \*tioch: teg 'schön', éi-digh: annheg 'hässlich'. sothigh: hydeg 'stattlich' (Bezz. 21, 127); neben air. ró-sárichset steht rosariged (G. C. 74); ir. deabhaidh 'Streit' bildet das Adjektiv deabhthach, etc. Dergleichen ist im Welschen selten, aber aw. tig 'Haus' verhält sich zu nw. ty, wie ir. teach zu tigh; ebenso verhält sich ir. maitheamh 'vergeben' zu w. maddeu (aus \*madjem); maothalach 'erweichend': meddal 'weich'.

G, D, B. Die zweite Stufe der Lenierung bildet die letzte Schwächung der Muta, die im Welschen wie im Vulgäririschen teilweise bis zum völligen Schwunde des Konsonanten geführt hat. Im Anlaute beobachtet man sie in — a ghort : ei 'ardd 'sein Garten', a dhorus : ei ddrws 'seine Thür', a bhun : ei fon 'sein Stamm', statt 'ɛo gort u.s.w. Beispiele: (gh: spiritus lenis) magh 'Feld': ma 'Ort'; deagh: da 'gut'; ri righ 'König': rhi 'Herr';

brigh : bri 'Wesen, Würde', ital. brio; léagh : lle 'lies'; graigh : gre 'grex'; plaigh : pla 'Plage'; aigh : ia 'Eis'; laogh : llo 'Kalb'; figh: gweu 'weben'; tiugh: tew 'dick'; m liag (liach): llwy 'Löffel'; mogh: mau-ddwy 'Diener (fottes': corn. maw 'Knabe': dôigh 'wahrscheinlich' : do 'ja'; luighe : llw 'Eid'; tuighe : tô 'Dach'; bogha: bwa 'Bogen'; m brugh: bro 'Land'; ugh: wy 'Ei': truagh: tru 'elend'; sluagh: llu 'Volk'; dlighe: dyly 'Pflicht'; reoghadh: rhew 'Frost'; m starga: taryan 'Tartsche'; so auch im Inlaute faighin : gwain 'vagina'; m laighen : laïn 'Lanze': droighin : draen 'Dorn'; traoghadh : treio 'ebben'; m feugadh 'Welkheit' : gwyw 'welken': troigh : troed (aus \*traged?) 'Fuss'; und in den Fremdwörtern w. vstaen 'stagnum'. swyn 'signum', llwyn 'lignum' (H. Schuchardt, Lbl. f. germ, und rom. Philol. 14, 103), wenn das letzte nicht vielmehr das ir. lian in lianmag (SR.679) ist; — (dh: dd) cladh: cladd 'Graben'; grádh: gradd 'gradus'; rádh 'sagen'; adrodd 'erzählen'; -fadh; gwedd 'Art und Weise'; m fedan : gwedd 'Joch'; slaidhim : lladd 'tödten'; báidhim : boddi 'ertrinken'; snáidhim 'stützen' : nawdd 'Schutz'; meadh : medd 'Meth'; fleadh : gwledd 'Fest'; sneadh : nedd: arm. nez 'Niete'; m clé: cledd 'link'; m bled: blaidd 'Wolf'; meadhg : maidd 'Molken'; geadh : gŵydd 'Gans'; réidh : rhwydd 'eben, frei'; faoidh : gwaedd 'Geschrei'; fiodh : gwŷdd 'Gehölz'; sídh (síth) : hedd 'Friede'; criadh : prydd 'Thon'; fiadh : gwydd 'wild'; fiadh : gwydd 'Gegenwart'; modh : modd 'modus'; ruadh : rhudd 'rot'; snuadh : nudd 'Gestalt'; buaidh : budd 'Sieg, Vorteil'; nuadh : newydd 'ncu'; crábhadh : crefydd 'Religion'; snáthadh: nodwydd 'Nadel'; m robud: rhybudd 'Warnung'; m costud 'Gebahren' : cystudd 'Beschwerde'; ráidhe 'radius' : rhaidd 'Speer'; a déad : diwedd 'Ende'; damhna : defnydd 'Stoff'; airdhe : arwydd 'Zeichen'; Dáibhi : Dewi Dafydd; w. cybydd 'cupidus'; buidhean : byddin 'Schar', etc. Einige male entspricht dem irischen dh die unlenierte Media, z. B. peacadh (alt peccath): pechod 'peccatum'; moladh (alt molath) : molad 'Lob', etc.; biadh : bwyd 'Nahrung'; meanadh : mynawyd 'Ahle'; cúigeadh : pummed 'fünft'; seachtmhadh: seithf-ed 'siebent', septimus; connadh : cynnud : corn. cynys 'Brennholz'; foludh 'Macht' : golud 'Reichtum'; colcaidh: cylched 'culcita' Mitunter schwindet das welsche dd (ir. dh, gesprochen wie gh) ebenso wie gh nicht nur im Auslaut, wie in sy statt iseadh: sydd 'der ist'; y Verbalpartikel = yd ydd vor Vokalen; sondern auch im Innern des

Wortes, wie in meadhon: mewn 'innen'; rhoddi rhoi: arm. rei 'geben'; oeddwn : corn. esen : arm oann == yulgärwelsch ūn, etc.; - (bh: f) treabh 'Stamm': tref 'Wohnung'; w. barf 'barba'; sillabh : sillaf 'syllaba'; gobha : gof 'Schmied'; saobh 'thöricht' : hyf 'kühn'; gabháil : gafael 'nehmen'; meabhul : mefl 'Schande'; lobhar 'leprosus': llwfr 'feig'; m odb: oddf 'Knoten'; oftmals schwindet die auslautende Labialis im Welschen, namentlich nach Konsonanten, wo sie indess eine vokalische Spur zu hinterlassen pflegt, wie in dubh : du 'schwarz'; taobh : tu 'Seite'; luibh : Ilu-arth 'Kraut': so auch oft tre statt tref, hy statt hyf etc.; dealbh : delw (statt delwf) 'Bild'; sealbh : helw 'Besitz'; garbh : garw 'rauh': marbh : marw 'tot' (manx marroo); tarbh : tarw 'Stier' (m. tarroo); searbh: chwerw 'herb' (m. sharroo); moirbh: mor 'Ameise': bearbhadh : berwi 'sieden'; banbh : banw 'Schwein' (m. bannoo); feadhbh: gweddw 'Wittwe'; m medb: meddw 'trunken', woneben w. meddf 'weibisch'; w. syberw 'superbus'. Dem lenierten B ist durch gleiches Schicksal das lenierte M verbunden: (mh: f) samh-radh: haf 'Sommer'; neamh: nef 'Himmel'; claidheamh : cleddyf cleddeu 'Schwert'; riomh : rhif 'Zahl'; primh : prif 'primus'; omh : of 'roh'; clúmh : pluf 'pluma'; cruimh : pryf 'Wurm'; umha : efydd 'Erz'; w. ffyrf 'firmus'; lámh : llaw (statt llawf) 'Hand'; caomh 'sanft' : cu 'lieb'; m nemed 'Vorrecht', 'Heiligtum', 'Edler' : neu-af 'vortrefflichst' IM. 327, wozu aw. nouod-ou 'palatia', nw. neuadd 'Halle' nicht zu gehören scheint (Sprach. 194); ughaim : iau 'Joch', eine radix multifarie infirma. Wegen der Schwäche ihrer Aussprache wechseln die spirantischen Mediae nicht selten, wie aus dem Irischen wohl bekannt ist. Daher sugh : sudd 'sucus': crodha 'tapfer' : cryf 'stark'; cubhachail : cuddigl 'cubiculum'; fréamh : gwreiddyn 'Wurzel'; saoghal : hoedyl (Skene 2,72) - hoeddl, später hoedl 'Lebenszeit' (wie aos: oes 'Alter'), in das, wie es scheint, zugleich ir. saothar 'Arbeit' aufging. Häufig ist der Wechsel auch innerhalb des Welschen, wie gwyryf, gwyrydd statt gwyry 'virgo' (RC. 12, 143).

Dieses sind die Verhältnisse der auslautenden Muta im Neuceltischen, die im wesentlichen auch in der ältern Sprache bestanden, obschon sie sich hier unter weniger streng geschiedenen Formen offenbaren. Die Korrespondenz, die die Lenierung erster Stufe darstellt, kommt schon innerhalb des Altirischen

vor, wie doig neben doich, rad neben rath, madramil von máthair (GC, 73 ff.). Im Irischen hat das ch, th, im Welschen das g, d prävaliert. Aber das Mittelwelsche scheint unsere Reihen zu stören, indem es für droch : drwg, cath : cad, cách : pob vielmehr druc, cat, paur ziemlich allgemein festhält (es musste daher TEC als erstes Wort über diesem Aufsatze stehen). Ebenso hat die ältere Sprache für die Media der zweiten Reihe die Tenuis, thuc : duc, oinmhit : ynvyt, und auch im Inlaute schrieb der Ire cretim, étig etc. und das Altwelsche des Martianus gar cucetice statt gweedig (KB. 7, 395), gerade so wie sich im Neuirischen cc für g, tt für d geschrieben findet. Zu solcher Schreibweise wurde man geführt, weil g, d vor der Erfindung des ir. a d. w. d dd die Lenierung zweiter Stufe, die Spiranten, ausdrückt. Das Schwarze Buch erkennt denn auch der Media als der Lenierung der ersten Stufe seine Stelle zu und schreibt: diag 13 a 7. ysprid 23 a 12, priaud 21 b 16, braud 20 b 5, 21 a 15, faud 9 b 11, cnaud 10 a 14, mad 5 b 5, 22 a 10, anuad 22 a 1, amhad 5 a 7, 8 a 3, brid 10 a 8, drud 10 a 9. 16 a 7, diwawd 21 b 13, diwod 23 a 2, diwad 22 a 7, diwed 22 b 12, kid cyd 2 a 4, kyhid 5 b 1, kyhidet 8 b 4, meib 3 a 8, paub 21 a 16 (neben a fop 19 a 12), etc. Die auslautende Media bezeugt auch das Cynghanedd der Barden:

D. G. 1, 15: Caeth y gler cywaethog lyw;

1, 26: A hyd y gwlych hoywdeg wlith.

I. G. 4, 118: Tan gastyll teg ei ystum;

10,73: A gwraig orau o'r gwragedd,

69, 59: Ef yn deg a fendigawdd.

Hier ist kein cywaethoc, tec, gwraic am Platze. Die organische Media kommt zum Vorschein, so oft eine vokalische Endung antritt. So heisst das Femininum von mw. marchawc marchoges, der Plural von bonhedic bonhedigion, der von ynvyt ynvydyon (RB. 2, 4) u. s. w. Es unterliegt daher keinem Zweifel, dass der irischen Aspirata mit Fug die welsche Media gegenübertritt. Die mittelwelsche Tenuis hat ein durchaus entsprechendes Gegenstück im Mittelhochdeutschen, wo für das nhd. tag vielmehr tac geschrieben wird; das Althochdeutsche hat regelrecht tag und nur selten und ohne Belang die Varianten tagh, tach, tac, tak.

Es ist ein Gesetz der welschen Wortbildung, dass zwei zusammentreffende gleiche Mediae die Tenuis (die Schrift verdoppelt sie meist) ergeben, wie ad-dal — attal, lugaid-du — lugeittu

(IM. 237), ganz ähnlich wie aus digder die empfohlene Schreibung dicter entstanden ist; ebenso die Media mit folgendem h, wie dryg-hin — drycein, ad-heb = atteb, eb-hil = epil. (Vgl. J. Rhys, Welsh Philology² p.71; Welsh Orthography 1893, p. 20.) Hierauf beruht die alte Bardenregel, wonach zwei gleiche Mediae oder eine Media mit h der entsprechenden Tenuis gleichzuachten sind.

I. G. 25, 37 Clyswriaeth deg glwys oroer; 10, 8 Nid drwg yno y trigaf.

Gr. Roberts p. 257 Pob bron fal y papur yw; Ibid. Golwg honn o gil y cyrch; Cau 'r ty no rhag cariad hir; Ibid. Anhap oedd i wyneb honn.

Diese Lautregel lässt sich auch im Mittelwelschen an einigen grammatischen Formen beobachten, deren Ursprung noch im Dunkeln liegt. In ihnen lässt ein antretendes h auslautende Spiranten und Liquide unberührt, aber es verbindet sich mit der Media zur Doppeltenuis. So in der Bildung der Denominativa (GC, 506, 833), z. B. ufudhau 'gehorchen' RB, 2, 43, 75, rydhau 'befreien' 46, 120, arafhau 'sanft werden' 1, 152, edivarhau 'bereuen' 2,75, cadarnhau 'stärken' 45. 51, llawenhau 'sich freuen' 107, truanhau 'bemitleiden' 78, ofynhau 'fürchten' 108, gwrhau 'ein Dienstmann werden', gwra 'heiraten' RB. 1, 178, etc.; und daneben gwreicka 'ein Weib nehmen', teckau (aus teg-hau) 'verschönern' RB. 2, 40. 78, ardunockau 'disponere' 10, buchedockau 'leben' 59, chwaneckau 'vermehren' 102, gwastattau gwastatta 'ebnen', kanhatau kennattau kennattahu LA. 101 'senden', trugarhau 'sich erbarmen' und dazu trugerehe LA. 42, 3, u. a. m. Dieses h des Infinitivs behalten die abgeleiteten Formen bei; es giebt indess Ausnahmen, von denen oben eine bemerkenswerte mitgeteilt worden ist. — Ein solches h und statt seiner die Provectio mediae zum Ersatze zeigt auch der Konjunktiv (GC. 512), im Aktiv, wie in ladho (RB. 1, 189), talho, digonhom (Skene 2, 10) und tebyckych, dycko, cretto (RB. 1, 189), crettoch (1, 131), mynaccont (LA. 168, 7), etc.; und ebenso im Passiv, wo es G. Dottin, Les désinences verbales en R, p. 158 ff. nachweist, wie in barnher, gwelher, tebycker etc. Der Konjunktiv der Denominativa begnügt sich mit éinem h. wie rwydhao RB. 1, 17, rydhaer 1, 65. Dass dieses h hier, wie in andern Fällen und namentlich im Neuwelschen, lediglich die Tonsilbe bezeichne (wie in brénin, brenhines) und dass die Doppeltenues ck, tt nur eintreten, um die Mutae von den Aspiraten ch, th zu unterscheiden, ist nicht wahrscheinlich.')

Fragen wir aber nach dem Ursprunge dieser Bildungen, so müssen wir gewärtig sein, dass das welsche h keineswegs immer aus einem s hervorgeht. Oft beruht es auf einer Tenuis, die Farbe und Klang verloren hat, wie nach dem Nasal<sup>2</sup>) in: fy nhad

- 1) Dass die Texte in der Anwendung des konjunktivischen h unbeständig sind, lässt sich nicht leugnen; aber ein Charakter der Form bleibt es trotzdem. Es scheint mir auch nicht ausgemacht, dass das Mittelwelsche keinen Conjunctivus imperfecti habe, wie PRIA. III 3,460 gesagt wurde. Vgl. ny thebygwn 'ich meinte nicht', RB. 1,176, und: bei na thebyckun... mi a vanagwn 'wenn ich nicht meinte, würde ich sagen' 1,165. Gibt es nicht von bod 'sein' solche Form: bawn, bait, bai, baem, baech, baent, die nach pe 'wenn', oni 'wenn nicht', o na 'o dass doch' gebraucht wird?
- 2) Das Mittelwelsche hat die Eklipse noch nicht streng geregelt, da es ym penn, ym benn, yn mhenn und ymhenn neben einander gebraucht; sonst hat es gg für ng, und gk oder gh für ngh. Erst im Neuwelschen ist die Eklipse durchgeführt, aber zugleich zu einer Plage in der Orthographie geworden, da sie zwischen anmarch, anmharch, anmarch, ammharch, amarch, amharch hin und her rät (Zs. 2, 599). Wo es sich um ein deutlich gesondertes Wort, wie fy 'mein' handelt, gibts keine Schwierigkeit; denn wie man im Irischen ar gcúirt 'unser Hof' schreibt, so im Welschen fy nghwrt 'mein Hof'. Das eklipsierende n bewirkt nicht eine Veränderung des folgenden Konsonanten, sondern verbindet sich mit ihm zu einem neuen Laute, eine konsonantische Krasis. Dass in den Fällen der Eklipse des yn loci (ir. i n-) nur eine Nasalis geschrieben werden sollte, zeigt das Irische und geht aus dem Verlaufe der lautlichen Umbildung deutlich hervor. Zunächst nimmt die auslautende Nasalis die organische Qualität der folgenden Muta an: n vor t d, ng vor c g, m vor p b; dann stösst sie diese aus, die Media völlig, während vom explosiven Charakter der Tenuis ein h bleibt.

Ir. i ncath i geath W. yn cad, y-ng-c-ad y' ng-h-ad i ntir i dtir yn tir, y-n-t-ir y' n-h-ir i npein i bpein yn poen, y-m-p-oen y' m-h-oen yn gardd, y-ng-g-ardd y' ng-ardd i ndorus yn drws, y-n-d-rws y' n-rws i nbun i mbun yn bon, y-m-b-on y' m-on.

Welche Berechtigung hat da ein yng nghad? Niemand spricht so; der Bischof Morgan schreibt yng had und ein Schreiber, der im Anfange des 17. Jahrhunderts n für ng einführen wollte, hat y nlan, y nhaer, aber nicht yn nlan, yn nhaer. Auch im Cynghanedd wird der nasalierte Laut einfach gerechnet, z. B. Broch y' nghôd braich anghadarn, D.G. 125, 46; Y' mhoen yddwyf am hyny, id. 205, 2; Mam hirffawd, mae y' mhorffor, id. 33, 39. Es wäre folgerichtig, was uns fy und yn lehren, auch auf den Inlaut der Composita mit an- und cyn- anzuwenden; dann könnte an + porth nur amhorth, an + parch nur amharch geben. Es muss aber wiederholt werden, dass sich die Regel in der älteren

'mein Vater' von tad, fy mhenn 'mein Kopf' von penn, brenhin 'König' von braint 'Vorrecht', pimhed 'fünft', eine alte Form (BBC, 27 b 3), von pump. In andern Fällen kommt das nachkonsonantische h der Gemination gleich, z. B. canhwyll 'candela'; prynhawn für das alte prytnawn = prydnhawn B('. 5, 94, 1) Dass das Denominativ sarháu oder vielmehr sarháad 'beleidigen' dem irischen särughadh gleichgebildet sei (RC. 6, 32; Brugmanns Grundriss 2, 1128), will nicht recht einleuchten; vielmehr scheint das irische -ughadh im Welschen -io zu lauten. Wichtiger als das h, das die Schrift leicht ganz aufgiebt, ist das stets betonte a der welschen Denominativa auf -ha-u, und so erscheint es mir glaublich, dass darin das irische tá 'es ist, es steht, es giebt' von der Wurzel stare enthalten ist, das das Welsche sonst in Partikeln wie nid, nad, neud, aber auch, wie es scheint, in mae 'es ist', maent 'es sind', aus \*imm-thá, imm-tháid, und vielleicht auch in mai 'dass ist' (vgl. E. Anwyl, Grammar 2, 177), bewahrt hat. So schon im Altwelschen: lemhaam, eig. ich bin scharf, 'arguo'; parhau 'bereit sein, dauern' von par 'bereit'; und der Übergang von der neutralen Bedeutung in die transitive, wie glanhau 'reinigen' (ir. glanadh), möchte auch nicht allzuschwer zu finden sein. Was aber die Konjunktive talho, talher betrifft, so scheinen sie, im Hinblick auf die gleichen Formen gwypo, gwyper (neben gwybu) von gwydd-, mit den Konjunktiven bo, baer von bod 'sein' zusammengesetzt zu sein. Die Verhärtung des Anlauts, die auch der mir. Konjunktiv pa hat, ist noch im welschen Imperativ poed statt boed sehr gewöhnlich, z. B. D. G. 29, 43. 33, 5. 76, 47. 137, 29. 143, 18. 192, 51. Und wie der Anlaut des Verbs bod schwindet, zeigt anschaulich pettuen 'wenn ich wäre' statt ped bawn (pawn, hawn) D.G. 39, 8. 127, 9. 208, 27; pettaem 'wenn wir wären' 213, 11.

Sprache noch nicht durchaus befestigt hat, und dass die Dichter eine Aussprache wie anmarch zulassen. Anmarch a oedd hyn imi, D.G. 21, 53; Merch i goed, anmarch i gau, id. 46, 6; — aber: Diwyd anmorth yn dad imi, id. 127, 28, ist falsch ediert für: Diwyd amhorth yn dad imi.

<sup>1)</sup> Dass die aus prytnawn hervorgegangene Form prynhawn lautet, bezeugt das Cynghanedd: I byrnhawn a bery 'n hir, D.G. 40, 30; Ac wybren hoyw | ar brynhawn, id. 116, 23; Barn hen oedd | brynhawn iddaw, id. 215, 8; wo die Ausgaben zum Teil falsch lesen.

Indem wir nun in der Erklärung der Steigerungsformen fortfahren, so ist uns die Endung des indogermanischen Komparativs jes, jos (vgl. Brugmann 2, 125. 420) im irischen iu, u, später e, noch erkennbar; aber im Welschen sind nur spärliche Reste davon übrig geblieben. Nämlich siniu sine : hyn RB. 1, 163, hyyn LA. 4, 26 'senior' von sean : hen 'alt'; máá móo mó : moe BBC. 11 b 1, mwy 'maior' zu mór: mawr 'gross', 'viel'; sia: hwy 'serior' zu sír: hir 'lang'; óa: ieu 'junior' zu óg: ieuangc 'jung'; m laigiu lugha : llai : c. lè 'levior' zu beag : bach 'klein'; m leithiu leathne : lled Job 11, 9 Morgan, llet HM, 1, 231 zu leathan : llydan 'breit'; w. haws 'leichter' von sádh-ail 'behaglich, easy' : hawdd 'leicht' (wie feas: gwys 'scitum est' D. G. 22, 19, 119, 39 von finnaim: gwydd-; llas 'er wurde getötet' von lladd 'töten'). So würde man also von teg etwa (dem hŷn analog) ein \*tŷg gebildet haben.1) Da die Komparativform im Welschen dermassen geschwächt war, dass sie zum Ausdrucke ihrer Bedeutung kaum noch taugte, so hat die Sprache sie durch die nota augens ach verstärkt, ähnlich wie sie die Positive isel, uchel von den Komparativen is, uuch durch eine adjektivische Endung unterscheidet. Von dem vokalischen Ansatze musste natürlich die auslautende Media Media bleiben, also TEGACH. Der Umlaut des w im Positiv zu y in Komparative und Superlative (trwm, trymach, trymaf) ist der sonstigen Wirkung der Suffigierung gemäss.

<sup>1)</sup> Die Steigerung des Adjektivs 'gut' hat auch im Welschen ihre eigene Art. Man hat für das w. gwell 'besser' und goreu 'best' Stämme aufgestellt, die dem Gälischen fremd wären. Ich meine, man soll an Zeussens Gleichsetzung des w. gwell mit dem ir. ferr, fearr (GC. 1286) festhalten, da der Wechsel des r und des l im Celtischen nicht zu den Seltenheiten gehört. Man hat im Gälischen ol = or, ar 'inquit', im Albanogälischen aillis statt aithris 'sagen', cuilm statt cuirm 'Fest', searbhag neben sealbhag 'Ampfer' (Scott. Rev. 8, 356); ferner iolar: eryr 'Adler'; biolar biorar: berwr 'Kresse'; alaile araile : arall 'anderer'; saor 'frei' : hael 'edel' (wie maor : maer, saor : saer); síreadh : chwilio 'suchen'; féar : gwair 'Heu', gwellt 'Gras' u. a. m. Was den Superlativ goreu (auch gworeu, goraf, RC. 6, 31 f.) anbetrifft, so hat er, wie es scheint, gleiche Endung mit cynneu 'vormals', deheu (alt dehou) 'links'. Dieses eu, ou ist vermutlich das ir. omh, amh von iaromh 'postea', riamh 'antea', von denen Ebel sagt: 'videntur ad superlativi formam derivata e praepp. iarn, ren' (GC. 613). Demnach steht w. gor-eu für ir. for-amh, das vielleicht in der Bedeutung 'Trefflichkeit, Tüchtigkeit' in dem altertümlichen Ausdrucke forom nalé erhalten ist; indess findet sich neben jüngerem forumh auch einmal foromm (SR. 3225). Wie dem auch sei, so scheint es von foramh 'jagen' (WW. 566), foram-rioth (Lism. 2971), foram-les (WT. 1, 217) verschieden zu sein.

Selbst einige noch deutliche Komparative haben sich durch die Endung wieder gefestigt, wie hynach, mwyach : arm. muioh, lledach (llettach Job 11, 9. BC. 139). Die Vulgärsprache bildet indess solche Komparative vom Positiv aus, wie ieuangach (spr. jengach) — ieuanghach HM. 1, 66, hirach, islach, ähnlich den Elativen agosad, hawddad, hirad, uchlad — aber (nach der Analogie des Superlativs) hynach, isad (TPhS. 1882 –84 p. 440). Im Cornischen ist das Suffix ach von tecach tecah bis zu teca tecé geschwächt worden, so dass sich die Form vom Superlativ oft nicht mehr unterscheiden lässt.

Der Ursprung der Endung ach ist nicht ohne weiteres erkennbar. Keinesfalls darf man eine Urform -hach annehmen, die J. Rhŷs, Welsh Philology p. 231, auf das falsche teccach gegründet hat. Die Endung ach findet sich in weiterm Sinne gebraucht: amgenach 'vielmehr', hayach 'beinahe', llessach 'besser' RB. 1.11 von dem Substantive leas: lles 'Vorteil'. Auch scheint ihre sonstige Verwendung von der, die hier in Rede steht, nicht allzu weit abzuliegen. Mitunter drückt sie Geringschätzung oder doch die Andeutung einer Absonderlichkeit aus (RC. 2, 189): poblach 'Pöbel' G. O. 2, 120; dynionach 'elende Menschen' 1, 32; deiliach 'wertlose Blätter' BC. 144; swbach 'Knirps' ibid. 63, G.O. 1, 209 von sop: swp oder sôb D. G. 253, 43 'Haufe, Bündel'; bwbach 'Popanz', blythach 'aufgeblasene Person', ffollach 'kurzer dicker Mensch', buach 'Tölpel', celach 'Fant', um von einigen andern Bedeutungen der Endung (GC 851) abzusehen. Ich darf wohl erwähnen, dass z.B. die semitische Sprache durch dieselbe grammatische Form sowohl den Komparativ als auch Farbe und körperliche Eigenschaft ausdrückt, wie arab. akbar 'grösser', aswad 'schwarz', a'wag 'krumm', a'mā 'blind'; das 'andere' ist auch im Deutschen ein Komparativ und 'ein älterer Mann' bezeichnet einen Mann in einem gewissen Alter. Im Grunde ist fracc : gwrach 'Weib, Vettel' (neben \*frech : gwraig : corn. freg 'Frau') von fear : gwr 'Mann' keine andere Bildung; sie zeigt zugleich, dass dem welschen ach regelrecht das irische acc, ac entsprochen hat, das freilich wenig im Gebrauch gewesen ist (GC, 812). Es bleibt daher fraglich, ob, wie Siegfried vermutet (KB. 6, 10), in dem welschen ach des Komparativs ein irisches ass 'ex eo' zu finden sei.

Brugmann berührt die britannische Komparativbildung auf ach im Grundriss nicht, wie sie denn vielleicht als eine innerceltische Angelegenheit anzusehen ist. Wenn der lettische Kom-

parativ, z. B. labb-ák-s 'besser' von lab-s 'gut', den A. Bielenstein (Die lettische Sprache 2, 60) mit den littauischen did-oka-s 'ziemlich gross' von didi-s 'gross' zusammenstellt (vgl. Grundr. 3, 411), auf dem Suffixe beruht, dessen Form im Celtischen ach: auc, og lautet, dann kann er mit dem Suffixe acc: ach, das den welschen Komparativ bildet, nicht unmittelbar zusammenhängen. Indess wird der Unterschied zwischen ach: auc und acc: ach nicht grösser sein als etwa der zwischen lat. civicus, mordicus und mordex, audax, loquax oder althochdeutsch durstac, mahtig, steinig und steinoht, steinicht, die im engl. stony wieder in eins zusammenfielen (J. Grimm, Grammatik 3, 382). So ist es möglich, ja wahrscheinlich, dass acc: ach in Form und Bedeutung von ach: auc differenziiert ist, um mich des Ausdruckes eines unvergessenen Lehrers, Theodor Benfeys, zu bedienen.

In der Bildung des Superlativs scheinen die celtischen Sprachen wiederum den italischen sehr nahe zu stehen. Einige alte Formen beruhen auf dem indogerm, -mmo (lat. min-imus). namentlich m moam máam : mwyať 'grösst'; m síam : hwyať : aarm, hoiam (RC, 15, 94); óam : ieuaf 'jüngst'; m lugam lugimem : lleiaf: aarm. leiam 'geringst'; m tressam: trechaf 'stärkst' (vgl. lassar : llachar); m nessam : nesaf 'nächst', osc.-umbr. nessimö. Dazu finden sich (entsprechend den Komparativen uachtar 'Oberteil': uthr 'wunderbar'; ir. iochtar 'Unterteil'; m echtar: eithr 'extra') wenige Spuren der Form mit t, wie \*echtam : eithaf : aarm. héitham 'ex-timus'; m ointam aontumha : arm. intant 'einzeln' (Sprachsch. 47); ir. Sualtam n. pr. m. von sual-ach 'bewundrungswürdig', und vielleicht noch andere. Eine dritte Bildung ist die mit s, die im lat, maximus, pulcerrimus (aus polerisumus, KZ, 33, 552), gall. uxellim (KB, 6, 12) vorliegt. Diese ist im Britannischen die üblichste geworden und das älteste Zeugnis dafür im Oxoniensis posterior ist hínhám (GC. 1063) aus seni-sam von hen 'alt', eine wichtige Form, mag sie nun altwelsch oder alteornisch sein. Wie in hynhaf hynaf, so tritt die Endung haf: arm. haff aff: corn. a an den Komparativ auch in ieuhaf RB. 1,193 (neben ieuangaf D. G. 154, 72); mwyhaf : c. moychaf : arm. muyhaff; so dass sie hier thatsächlich auf isam zu beruhen scheint. Ich vermute aber, dass das Indeclinabile sam oder hám, haf vielmehr mit αμα, sem-per, ir. sam-ildánach 'einer der viele Künste zumal hat' (RC. 12, 123), samhail : hafal 'similis' etc., zu verbinden ist. In diesem Falle wäre das welsche -haf

eine Verstärkung des Komparativs. Das Neuwelsche hat den Hauchlaut nirgends bewahrt, aber in der ältern Sprache erscheint er, wie im Armorischen (GC. 299), nicht selten, z. B. in haelhaf Skene 2, 177. 185; duhaf RB. 1, 232; glewhaf Skene 2, 192; goreuhaf 2, 195, oreuhaw BBC. 21 b 2, etc. Tritt diese Endung an die Media, so kann aus g-h, d-h, b-h nur cc, tt, pp entstehen, also TECKAF nach der Schreibweise der Alten, wofür teccaw BBC. 21 b 3 eine Variante ist. Ähnlich bildet man von diwedd 'Ende' den Superlativ diwethaf 'letzt'. Die Wirkung des h reicht mitunter selbst über eine Liquida hinweg, wie in rheitiaf von rhaid 'nötig'; hyttraf RB. 1, 255 (aber auch hytrach 'vielmehr') von hydyr 'kühn'; hackraf RB. 1, 232, hacraf von hagr 'hässlich' (corn. hager, hacra, hacré); hyotlaf von hyawdl 'beredt'. So lebendig ist noch das Gefühl für eine Form. von der im Gälischen, wie es scheint, nicht einmal die Spur zu finden ist.

Was nun die ganz eigene Bildung des 'Gradus aequalis' anbelangt, so hat Zimmer überzeugend nachgewiesen, dass ihr die Bedeutung eines Substantivs zukomme. Es ist keine Frage, dass das Nomen auf -cd (vormals -ct) gelegentlich andern Ausdrücken des Abstrakten ohne bemerkenswerten Unterschied parallel steht, wie z.B. duet y vran a gwynder yr eiry a chochter y gwaet, RB. 1, 211. In der Regel scheint allerdings in der Bildung eine gewisse Steigerung des Begriffs zu liegen, wie: och Duw vyn direittyet 'O Gott! mein grosses Unglück!' HM. 1, 34; gwiw oed y Arthur dahet y gwely 'würdig war für Arthur die grosse Trefflichkeit des Bettes' RB. 1, 174. Einige Verse Ab Gwilyms werden das noch deutlicher erkennen lassen: Breuddwyd yw ebrwydded oes! 'ein Traum ist die grosse Raschheit des Lebens!' 103, 35; Gan glywed digrifed ton Y gog las ddigoeg leision 'beim Hören der grossen Lieblichkeit der Stimme des grauen Kuckucks von gehaltvollen Tönen' 98, 13; Na cheisied, a'i fawed fo, Hon eiddig ei hun iddo! 'es soll sie nicht, bei seinem grossen Unwert, der Eifersüchtige für sich selbst begehren!' 89, 11, und ähnlich 90, 6. 163, 43; digon uched y dringaist 'hoch genug bist du gestiegen' 95, 23.

> Ac ni chanaf a'm tafod, Yn neutu glyn, ond dy glod, I'th ganmol, ferch urddolwaed, Dy wedd — dos! a dyddiau daed!

'Und ich werde mit meiner Zunge im Thale hier und dort nur

deinen Ruhm singen, dich zu preisen, o Maid von vornehmem Blut, deine Art — o komm, und wie schöne Tage werden wir haben!' 191, 45.

Dy wên yw'r pum' llawenydd,
Dy gorph hardd a'm dug o'r ffydd!
A'th fwyned fal nith Anna
A'th liw yn deg a'th lun da;
Dy fwyned dan do fanwallt,
Dy decced! dyred hyd allt!
Gwnawn wely fry yn y fron,
Bedeiroes mewn bedw irion,
Ar fatras o ddail glas glyn,
A'i ridens o'r mân redyn,
A chwrlid rh'om a churwlaw —
Coed a ludd cawod o wlaw.

'Dein Lächeln ist die fünffache Freude,') dein herrlicher Leib hat mich vom Glauben gebracht, und deine Holdseligkeit wie die einer Anverwandten der heiligen Anna, und deine hübschen Farben und deine stattliche Gestalt. Wie anmutig du unter deinem feinen Haar — Wie schön du bist! komm in den Wald! Lass uns uns lagern auf dem Hügel droben, vier Zeitalter lang im Birkengrün, auf einem Pfühl vom grünen Laub des Thales mit seinen Gardinen vom zarten Farn,') mit einer Decke gegen den tröpfelnden Regen; das Schauer werden die Bäume abhalten' 118, 13 ff. — Wer die Zeilen des Dichters mit Bedacht liest, der merkt die Prägnanz, die in den Ausdrücken auf -cd liegt und in der Übersetzung angedeutet ist.

Dieser Elativ, wenn ich ihn so nennen darf, verbindet sich nun gern mit einigen Präpositionen, namentlich gan 'bei' (das den folgenden Anlaut leniert), wie: gan decced yr ha' 'bei der grossen Schönheit des Sommers' D.G. p. V; gan daered y gwr durawl 'bei der grossen Strenge des stählernen Mannes' 64,38;

Dy wên yw 'r pum' llawenydd, Dy galon yw ffynnon ffydd.

2) Dieser Vers ist nach der Lesart im Report on manuscripts in the Welsh

language 1, 84 gegeben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diesen Vers hat sich ein späterer Barde, Gwilym ab Ieuan Hen, angeeignet, der seinen Gönner anredet:

Gorchestion Beirdd Cymru 1864 p. 156. Es liegt vielleicht eine Anspielung an die Geschichte Josephs darin, der seinen Bruder Benjamin durch ein fünffaches Gastgeschenk vor den andern auszeichnete: 'Majorque pars venit Benjamin, ita ut quinque partibus excederet', Genesis 43, 34.

gan gyflymed yr oeddynt yn hedeg 'bei der grossen Geschwindigkeit, (womit) sie flogen' Bardd Cwsc 7; gan ddaed ganddynt dwysoges stryd arall 'bei ihrem Gefallen an der Fürstin einer andern Strasse' 13. 14; gan serthed a llithricced ydoedd 'bei der grossen Steilheit und Schlüpfrigkeit, (wovon) er (der Weg) war? 88; gan dywylled a drysed yw'r wlad a maint sy o'r elltydd heirn tanllyd ar v fford 'bei der Finsternis und Verworrenheit, (wovon) das Land ist, und bei der Grösse der feurigen Eisenklippen, die auf dem Wege sind' 117; A Duw, gan hyfryted oedd, Dywedai mai da ydoedd 'Und Gott sagte, da er zufrieden war, dass es gut wäre' G.O.1,74; — nach er 'für, trotz': er amled ei brenhinoedd 'trotz der grossen Menge ihrer Könige' (nicht amlder oder amledd) BC. 16; er daed y rhain oll 'trotz der Vortrefflichkeit dieser aller' 145; er maint, er cryfed ac er dichlined yw 'r mawr hwn, etto mae un sy fwy nac ynteu 'trotz der Bedeutung, der grossen Stärke und des grossen Eifers, (wovon) dieser Grosse ist, giebt es doch einen, der noch grösser ist als er' 17; er gwyched yr olwg arnynt nid yw ond ffug 'trotz des trefflichen Aussehens, (das) sie haben, ist's doch nur Trug' 40; er eu peryeled 'trotz ihrer grossen Gefährlichkeit' 73; er hawsed dyfod i wared yma, etto nesa i amhossibl yw myned yn ôl 'trotz der Leichtigkeit hier hinabzukommen, ist es doch fast unmöglich, zurückzugehen' 117; er cywreinied gwniadyddes a glewed yw 'trotz der grossen Geschicklichkeit als Nähterin und der grossen Kühnheit, (die in ihr) ist' 144; Nid oes y' Ngwynedd heno, Er ei galled, a'i gallo 'Nicht ist heute abend in Nordwales, wie klug er sei, einer der das vermöchte' D. G. 185, 27; Er ised oedd yr Iesu, O inged yw Angau du! 'Trotz der Tiefe, zu der Jesus hinabstieg, wie zwingend ist noch der Tod der arge!' G.O.1, 206, d.h. (der Herausgeber versteht es nicht richtig) der Heiland konnte trotz der Niedrigkeit seiner Leiden die Macht des Todes nicht brechen; — nach rhag 'vor, wegen': rac y drymhet ef v syrthyawd 'vor seiner grossen Schwere fiel er hin' HM. 1, 60; rhag ei chyfynged 'vor ihrer grossen Enge' D.G. 161, 38. 150, 28 etc.; gelegentlich auch nach andern Präpositionen, wie y rwng RB, 1, 281. Es zeigt sich also, dass die Form zwar das Pronomen possessivum und einen abhängigen Genitiv, aber keinen Artikel verträgt, und es entgeht nicht, wie die Präpositionen gan und er mit dem Nomen auf -ed syntaktisch ineinander laufen, gleichsam zu einer Konjunktion werden, die die relativische Anknüpfung entbehrlich macht. Llygad dichwant nis gwel er amlycced y peth 'das Auge eines Gleichgültigen sieht nicht trotz der Deutlichkeit des Gegenstandes' IM. 157, und: er amlycced y bo 'wie deutlich er auch sei' ibid., und noch kürzer in der alten Sprache: yr drycket bo 'so schlecht er auch ist' HM. 1, 31; vgl. KZ. 34, 188. Diese zusammengesetzten Ausdrücke sind in derselben Weise konjunktional wie o achos oder o herwydd 'aus dem Grunde dass, weil' (GC. 734) oder o cisiau 'mangels, weil nicht', deren o auch ausgelassen werden kann. Ähnlich ist daher wohl die folgende Stelle zu deuten: kadarnet (statt gan gadarnet?) y dywedy di dy vot 'bei der Stärke, (wovon) du bist, wie du sagst' RB. 1, 221.

Der bekannteste, namentlich aus der mittelalterlichen Litteratur reichlich belegte Gebrauch der Form auf -ed (-et) ist der mit vorgesetztem cyn oder seltener cyf oder cy 'mit, gleich' (ir. comh) und nachfolgendem a 'und, als wie'. z. B. comháluinn agus tu: kyndecket a thi RB. 1, 221, cyn decced a thi D. G. 222, 4 'von gleich grosser Schönheit', 'so schön wie du'; cyn farwed a chi 'so tot wie ein Hund' D. G. 218. 34; cyn dynned a rhisg 'so dicht wie Borke' 74, 31; cyn laned a'r aur 'so rein wie das Gold' BC. 123 (cf. 36. 45. 95. 98. 123 etc.).

Cyn *rheitied* i mi brydu Ag i tithau bregethu; A chyn *iawned* i mi glera Ag i tithau gardota.

'Mir ist so nötig zu dichten als dir zu predigen, und mir so billig ein fahrender Sänger zu sein als dir zu betteln' D.G. 149, 55. Nach dem Präfix cyn, cyf, cy ist die Lenierung des folgenden Anlauts geboten; nur bei rh (mitunter auch bei ll) scheint sie zu unterbleiben. Das Verglichene ist mitunter zu ergänzen, wie in: cyn erwined 'so schrecklich' D.G. 65, 28; am fatter cyn lleied 'wegen einer so geringfügigen Sache' BC. 93. Eine Ergänzung 'wie der, wie die, wie das' ergiebt sich in solchem Falle von selbst.

Es wird aber in dieser Formel nicht nur das Verglichene ausgelassen, sondern auch die Partikel der Gleichheit cyn, cyf, cy. Sie fällt aus, aber hinterlässt ihre Spur in der Lenierung des Anlauts des Elativs, den sie regierte. Ni chair y loyw grair o gred, Duw ni luniodd dyn laned! 'Es giebt kein glänzenderes Kleinod der Christenheit, Gott hat keinen Menschen so rein ge-

bildet!' D.G. 256, 14. Und diese Unterdrückung des cyn ist das gewöhnliche im Ausrufe, wie beim Bardd Cwsc: O odidocced oedd ei flâs a'i liw! 'O so vortrefflich' oder 'o wie vortrefflich waren sein Geschmack und seine Farbe!' 87; Oh! barotted yr oedd yr hen sarph yn eu hatteb hwytheu 'o wie schlagfertig die alte Schlange ihnen antwortete!' 123; O fonddigeiddied y tyngant i gael eu coelio ... o goegced yr edrychant 'o wie vornehm sie schwören um Glauben zu finden, o wie leer sie blicken!' 98; och drymmed genni gip o'i atco! 'ach! wie schwer ist mir eine augenblickliche Erinnerung daran!' 152; och fyth erwined oedd weled cêg Annwn! 'ach! wie ewig schrecklich war's den Schlund der Unterwelt zu sehen!' 147. Und bei David ab Gwilym: Och fi! ddaed awch ei fin! 'Weh mir! wie gut die Schärfe seiner Spitze war!' 236, 44; O lawened gweled gwydd! 'O wie freut's den Wald zu sehen!' 198, 29; Doe ddifiau, cyn dechreu dydd, Lawned fum o lawenydd! 'Gestern Donnerstags vor Tagesanbruch, wie war ich von Freude voll!' 54,9; Gwae ni, hil eiddil Addaf, Fordwy 'r hin, fyrred yr hâf! 'Weh uns, dem armen Geschlecht Adams! o stürmisches Wetter, wie kurz ist der Sommer!' 201, 1; Nid hawdd godech na llechu, A glewed yw y gwlaw du! 'Nicht leicht ist's unterzuschlüpfen und sich zu verkriechen, und wie heftig ist der abscheuliche Regen!' 135, 4; Gwae fardd oferddysg edlym! Africydded fu 'r dynged im! 'Weh dem witzigen Barden von eitler Gelehrsamkeit, wie unglücklich war das Schicksal mir!' 253, 1: Post oer, anhapused oedd Rhodio 'n y man yr ydoedd 'Ein kalter Posten, wie unglücklich war's an dem Orte zu spazieren, wo sie war!' 253, 35; und endlich sagt er vom Winde:

> Uthr wyd, mor aruthr i'th roed O bantri wybr, heb untroed, A buaned y rhedy Yr awr hon dros y fron fry!

'Ein Wunder bist du, wie wunderbar du losgelassen aus dem Vorratshause der Luft, ohne Fuss, und wie geschwind du jetzund droben über den Hügel dahinläufst!' 69, 5.

Aber diese Ellipse ist keineswegs auf den Ausruf der direkten Rede beschränkt, sondern wird mit derselben Freiheit im abhängigen Satze angewandt. Beispiele: Nebydded *flined* fy nhro, Wb o'r hin o'r wybr heno! 'Wissen soll sie, wie kläglich meine Lage — pfui über das Wetter in der Luft diese Nacht!' D. G. 53, 17; Diommedd y'm gommeddwyd, Diriaid im' *ddiweiried* wyd!

'Ohne Rückhalt wurde ich zurückgewiesen; unselig mir, wie ehrbar du bist!' 215, 25; tan syn-fyfyrio decced a hawddgared oedd y gwledydd pell a gwyched oedd gael arnynt lawn olwg 'überdenkend, wie schön und lieblich die fernen Länder wären und wie hübsch es wäre einen Überblick über sie zu erhalten' BC. 5; myfyrio 'r oeddwn i ar ryw ymddiddanion am fyrdra hoedl dyn a siccred yw i bawb farw ac ansiecred yr amser 'ich dachte an einige Gespräche über die Kürze des menschlichen Lebens und wie sicher jedem zu sterben und wie unsicher die Zeit ist' 54; y rhyfeddwn uched, gryfed a hardded, laned a hawddgared oedd pob rhan ohoni 'ich wunderte mich, wie hoch, stark und schön, rein und lieblich jeder Teil des Baues war' 45; basei rhyfeddach gennit ddeheued yr oedd y Fall fawr 'du hättest dich noch mehr gewundert, wie geschickt der grosse Böse war' 123; ähnlich auch p. 28, 49, 75, 96, 108, 122, 123, etc. etc.

Der Ausdruck des Wie liegt demnach im lenierten Anlaut des Nomens auf -ed, wie denn die Lenierung des Anlauts im Welschen ein wichtiges Mittel bildet, die Unzulänglichkeit der Wortbeugung syntaktisch auszugleichen. Ganz so wie gen und er mit folgendem Elativ zur Konjunktion werden, ebenso cyn in dieser Verbindung, obschon nur eine leichte Mutation noch seine Stelle bezeichnet. Man könnte byrred yr haf nur als 'die Kürze des Sommers' verstehen, aber fyrred yr haf heisst: 'wie kurz ist der Sommer!' oder 'wie kurz der Sommer ist!' Man könnte versucht werden, dieses fyrred als Vocativus zu deuten: 'O die Kürze des Sommers', aber im abhängigen Satze würde diese Erklärung versagen. Man könnte daran denken, ob etwa das Fragewort pa vor dem lenierten Elative unterdrückt sei, wie es in pa faint, pa leied vorkommt (Ernault, Glossaire p. 542). Aber ein solches pa würde kaum so regelmässig fehlen und beth? 'was?' (ital. cosa?) steht zu vereinzelt da, auch würde diese Annahme so manches, was ich angeführt habe, unerklärt lassen. Es versteht sich von selbst, dass die Lenierung des Elativs nur stattfindet, wo sie möglich und grammatisch zulässig ist; so wird sie durch a 'und', wie unsere Beispiele zeigen, aufgehoben. Es kommt auch vor, dass ein Dichter sie dem Cynghanedd zu liebe vernachlässigt, weil die Bedeutung der Form ohnehin Wurzel gefasst hat. So sagt Siôn Tudur (übrigens auch sonst nicht ganz korrekt):

Bywyd tawdd yw'r byd diddim, Byrred yw! heb barhau dim. 'Ein zerfliessendes Leben ist die nichtige Welt. Wie kurz ist's, ohne irgend welche Dauer!' E. Jones, Welsh Bards 1, 50.

Nun ist es verwunderlich, dass man dem Nomen auf -ed nach der einen Art seiner Verwendung den Namen einer 'forma aequalitatis' beilegen konnte. Wenn man bedenkt, dass es überhaupt eine Steigerung des abstrakten Begriffs ausdrückt und dass es sich ebenso durch gan und er als durch eyn ergänzt, dann möchte ein allgemeinerer Name wie Elativ (der in der Grammatik schon üblich ist) seinem Wesen besser entsprechen.

Nicht in den Komplementen liegt die Grundbedeutung der Form, sondern in dem -ed (vormals -et). Zimmer leitet diese Endung von einem altceltischen eta, das dem sanskritischen ata entsprechen würde (KZ. 34, 154); aber es sind Bedenken gegen die Annahme laut geworden, namentlich von Loth (RC. 18, 398), und, wie es scheint, sind sie begründet. Die alte Form des Elativs lautet TECKET, und wenn wir den Superlativ teckaf aus teg-haf vergleichen, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass sie aus teg-het (später teg-hed) entstanden ist. Das h wird nicht selten noch geschrieben, wie in duhet RB. 1, 214, grunnhet 1, 149, kyvawhet ib., u.s.w., und äusserst selten schwanken die Texte in der Provectio der auslautenden Media vor -ct (-cd), wie in kynvreisget RB. 1,21 neben kynvreiseet 1,69. Entsprechende Elative hat das Armorische: goazhet 'wie schlecht', guelhet 'wie gut', caezrhet cazrhet 'wie schön', und im Vannetais caërraet, caeret, ferner calettet 'wie hart', peurraet 'combien pauvre' (Ernault, Glossaire p. 268); dazu kommen Formen auf -at, -ad, die auch das Vulgärwelsche liefert. Mit den Lehnwörtern ciwed civitas, caethiwed captivitas, syched siccitas (D.G. 70,55) u.a. hat die Bildung schwerlich etwas zu thun. Was könnte das welsche het, hed nach den Erfordernissen der Form und der Bedeutung wohl anderes sein als das irische sáith, sáth 'Genüge, Fülle'? und dieses ist das lat. satis, sat 'genug'. Ebenso ist das irische saithe 'Schar, Schwarm' im Welschen haid, wie in: heit wenyn 'ein Bienenschwarm' LA. 105; davon lautet der Plural heidiau D. G. 162, 16, 18, und auch ein Verb heidio 'schwärmen' D. G. 48, 29, 87, 32 ist bekannt. Irre ich nicht, so steht tecced, tecket für ein altirisches tich-shaith und für ein noch älteres tico-sati und heisst eigentlich 'eine Fülle vom Schönen, des Schönen genug, grosse Schönheit'.

So sehen wir an die Stelle der Derivation einer ältern

Periode die Komposition treten. Dessen ist aber der Elativ nicht das einzige Zeugnis in der welschen Sprache. In ihrer Accidenz hat sie, als liege das Zeitalter der Suffixe hinter ihr, eine Reihe von Zusammensetzungen, denen das Irische nur wenig an die Seite zu stellen hat. Mit Leichtigkeit bildet sie Komposita wie drygarfer, drygfoes, drygfyd, drygnaws, drygwaith etc. und verleiht ihnen die allgemeine Bedeutung von drygedd. Die Bildungen auf -fa (von magh 'Feld': ma 'Ort'), auf -wedd (von m -fad: gwedd 'Art und Weise') und auf -radh -redh: rwydd, gleichfalls von abstrakter Bedeutung, hat schon Zeuss p. 856. 890 verzeichnet. Es ist auch wohl wenig zweifelhaft, dass das welsche Suffix -red, wie in gweithret LA. 106, 10, nw. gweithred, das irische m ret, n rud 'Sache' ist, und dass das Suffix tra, wie in uchdra 'Höhe', oerdra 'Kälte'. eondra 'Kühnheit', cyfleustra 'Gelegenheit', von dem cornisch-armorischen tra 'Sache' nicht verschieden ist.

Eine weitere Bildung der Art liegt in den Abstrakten auf -ter vor, wie trymder 'Schwere', oerder 'Kälte', cryfdwr 'Stärke', mw. praffter 'Kraft' (GC. 829). Ist dieses w. twr, ter nicht dasselbe wie das irische tur, tor 'Masse, Wucht'? Tor gach tromm, sagt Cormac; tor i. imat, O'Davoren; tura i. iomad, O'Clery. So entspricht w. trymder buchstäblich dem ir. tromthur. Im Saltair na rann heisst es: co tuilib tromthúr 906, tolaib tromthúr 5266 'mit Fluten, eine schwere Wucht' oder 'von schwerer Wucht', und in einem anderen alten Gedichte: iarthur tromthoraib 'der Westen mit schweren Massen', WT. p. 69.

Ein Abstraktum wie purdeb 'Reinheit' weist ebenso wie ardeb 'Bild' auf ein Nomen teb (vgl. GC. 838) und dieses ist vermutlich das ir. toich 'natürliches Recht', 'was angeboren ist und eignet', i. duthaigh, sagt O'Clery, cf. Lismore lives 749; is toich dom 'es ist mir natürlich', 'es kommt mir zu' findet sich in den alten Glossen.

Statt des welschen porfa 'Weideplatz' heisst es auch porfel und neben oerfa 'ein kalter Ort' giebt es auch oerfel 'Kälte', wie: y gwrês a'r oerfel 'die Hitze und die Kälte' BC. 119, ein häufiges Wort.') Der Bardd Cwsc hat auch poethfel 'Hitze' in:

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. RB. 1, 136; LA. 52, 5. 152, 18; MA. 27a; Ceinion 2, 109b; D. G. 58, 30. 70, 73. 116, 41. 254, 35. Das Wort kommt namentlich im Fluche vor: Oerfel uwch ben ei wely! A phoeth fo dy feistr o ffy! 'Kälte über seinem Lager! und heiss werde deinem Herrn, wofern er flieht!' D. G. 134, 17, und: Oerfel iddi! 'Ungemach treffe sie!' I. G. 48, 8; D. G. 38, 45. 44, 61. 65, 41. 73, 35.

taflod fawr o boethfel uwch ben uffern 'ein grosser Hitzboden über der Hölle' p. 39, und: i rostio fel poethfel 'zu rösten wie ein Braten' p. 91. Der letzte Herausgeber bringt poethfel gewiss nicht richtig mit dem celtischen bel 'Feuer' (Sprsch. 163) und dann selbst mit dem w. ufel 'Feuer' (= mir. óibel, nir. aibhle, manx aile) zusammen. Vielmehr enthält arfel 'zeichnen' den gleichen Stamm. Das welsche -fel, bel ist unweigerlich das irische bale, baile 'Ort, Stätte', neben dem ein Femininum besteht: bail 'die Art und Weise' (Keating, Tri biorghaoithe s. v.), und w. fel 'wie' und y felly 'so', gleichsam ir. an bhail-se, gehören zu derselben Verwandtschaft.

114, 13. 117, 61. 133, 33. 253, 47. 257 a 30. Davon abgeleitet ist oerfelog, Llwyd, Archaeol. brit. p. 61.

Berlin.

L. CHR. STERN.

## DIE VISIONEN DES BARDD CWSC.

Die Visionen von Ellis Wynne sind unlängst in 23. Auflage erschienen.<sup>†</sup>) Ein Buch, das so oft gedruckt und zweimal aus dem Welschen ins Englische übersetzt worden ist, wird seinen Wert haben und uns rechtfertigen, wenn wir seiner Stellung in der Litteratur sowohl wie seiner Sprache einige Blätter dieser Zeitschrift widmen.

Ellis Wynne, 1671 in Glas-Ynys geboren und 1734 als Pfarrer in Llanfair bei Harlech in Merionethshire gestorben. veröffentlichte 1701 eine welsche Übersetzung von Jer. Tailors 'Rule and exercises of holy living' und 1703 ohne seinen Namen 'Gweledigaetheu v Bardd Cwsc', Y Bardd Cwsc ist der angebliche Dichtername eines der Cynfeirdd oder Urbarden, den der Verfasser gewisser Prophezeiungen im 16. Jahrhundert annahm (vgl. J. G. Evans, Report on manuscripts in the Welsh language 1, 108, 111), und Ellis Wynne eignete ihn sich als Pseudonym für ein Werk an, das für einen Geistlichen stellenweise zu weltlich war. Der Ausdruck wird daher wohl nicht ganz deutlich mit 'schlafender' und jedesfalls unrichtig mit 'eingeschlafener Barde' wiedergegeben; denn cusc scheint nicht den Zustand oder die Thätigkeit (y bardd y' nyhwsc oder yn cyscu), sondern die Eigenschaft oder die Gewohnheit zu bedeuten, und nach der Analogie von diod gwsc 'Schlaftrunk' wäre, in unserer Sprache wenigstens, 'Schlafbarde' vielleicht zutreffender.

In drei Visionen sieht der Dichter erst den Lauf der Welt, dann die Herrschaft des Todes und endlich die Schrecken der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gweledigaetheu y Bardd Cwsc gan Ellis Wynne dan olygiaeth J. Morris Jones. Bangor, Jarvis & Foster, 1898. LXXVI + 207 pp. 8°.

Hölle. Das Werk ist eine Nachahmung der Sueños des Don Francisco de Quevedo Villegas oder vielmehr der englischen Bearbeitung davon. Die 'Träume' des spanischen Lucian (ich ergänze ein wenig die Auskunft, die uns Charles Ashton in seiner schätzbaren Hanes llenyddiaeth Gymreig p. 112 darüber giebt) wurden 1608-27 verfasst und ihre erste Gesamtausgabe erschien 1627. Don Francisco ist fein, witzig, gelehrt, fanatisch und ganz ein Spanier. Schon die erste Übertragung durch den Franzosen Sieur de la Geneste, die 1633 erschien, hat an seinen Satiren ziemlich viel geändert. Auf dieser schwächlichen französischen Fassung, die auch Moscherosch zum Philander anregte, beruht die englische Übersetzung des Polygraphen Sir Roger L'Estrange von 1667, und nur auf der, wie man sogleich erkennt, wenn man sie gegen das Original hält. Der englische Bearbeiter hatte die Visionen auch in der Sache, d. h. vom Römischen ins Protestantische, zu übertragen und den Anschauungen seiner Landsleute anzupassen. So sind denn Ellis Wynnes Gesichte in ihrer Tendenz das gerade Gegenteil des Originals geworden, indem sie die Rolle des 'maldito Lutero' dem Papste zuweisen.

Die 'Träume' Quevedos, der die Anregung durch einen Vorgänger anerkennt, indem er sagt: 'habiendo cerrado los ojos con el libro de Dante', sind nicht ursprünglich als ein Einheitliches gedacht; und der welsche Dichter drängte die sieben Visionen des Originals in drei zusammen, und diese wollte er als einen ersten Teil angesehen haben, denn die Freuden des Paradieses (kein Gegenstand des spanischen Satirikers) hatte er sich für einen zweiten Teil aufgespart, auf den er p. 123 selbst verweist, der aber nie erschienen ist. Im Einzelnen hat er manche Züge und Ausdrücke seinem englischen Vorbilde entlehnt, manche Stellen sogar wörtlich übersetzt, anderes hat er aus Miltons Verlorenem Paradiese herübergenommen, und auch Bunyans Allegorieen sind von Einfluss gewesen, aber gleichwohl hat er noch viel Eigenes an dem Werke. Der Herausgeber verteidigt (p. XXIV) das Verfahren des welschen Dichters gegen den Vorwurf des Plagiats, indem er sich namentlich auf Goethe beruft. Dessen Ausspruch lautet in Eckermanns Gesprächen 1, 151: 'Und überall was können wir denn unser Eigenes nennen als die Energie, die Kraft, das Wollen? Wenn ich sagen könnte, was ich alles grossen Vorgängern und Mitlebenden schuldig geworden bin, so bliebe nicht viel übrig'. Aber hören wir, was der Schlafbarde von seinen Gesichten zu erzählen weiss.

An einem Sommernachmittage verweilt er auf einem Berge seiner welschen Heimat und verfällt, in Gedanken über die grossartige Fernsicht versunken, in einen festen Schlaf. Aber seine Seele bleibt wach. Da gewahrt er einen Spielplatz, auf dem eine Schar von Wichtelmännern in blauen Röcken und mit roten Hüten einen Tanz aufführt. Er hält sie zunächst für Zigeuner. Als er sie aber anspricht, heben sie ihn unversehens auf ihre Schultern und tragen ihn über Land und Meer in ein Luftschloss, das von einem grossen Graben umgeben ist. Er erkennt nun Elbe von dem 'guten Volke' (tylwythteg), Kinder der Unterwelt (plant Annwfn), in den Gestalten und macht sich auf Schlimmes gefasst. Während sie aber noch beraten, was mit ihm zu thun sei, erscheint ein Engel, der sie verscheucht und sich bereit erklärt, dem Dichter den Lauf der Welt, so wie er es sich gewünscht hatte, aus einem erhabenen Standpunkte zu zeigen.

Nun schaut der Barde eine grosse Stadt, die drei lange Strassen nach Norden zu und eine kleinere Querstrasse in östlicher Richtung durchschneiden. Der Engel belehrt ihn, dass es die Stadt Belials ist, der in seinem 'Castell hudol' sitzt, und dass in den zu den drei Strassen gehörigen Türmen die drei bestrickenden Töchter Belials hausen und, jede in ihrem Gebiete, herrschen. Sie heissen Hoffart, Vergnügungssucht und Gewinnsucht, und die Stadt ist die 'Stadt des Verderbens' (Dinas ddihenydd). Höher gelegen ist die Stadt des Königs Immanuel, der häufig Boten in die Stadt Belials schickt um deren Bewohner zu sich zu ziehen und manchen eine Salbe für ihre Augen darreichen lässt, den Glauben.

Indem der Barde nun mit dem Engel in die Strasse der Hoffart hinabsteigt, sieht er zuerst verfallene, nur noch von Eule, Krähe und Elster bewohnte Schlösser, deren Besitzer, die Einfachheit der heimatlichen Sitte verachtend, sich nach England oder Frankreich gewandt haben; dann schöne Häuser mit Fürsten, Edelleuten und Damen; hier bemerkt er neben der Zierdame und der Koketten auch die Schlumpe, die es ihnen gleichthun möchte und wie ein Pfau aufgeputzt einhergeht; weiter neben dem Alderman, der sich vor Schmer und Gicht kaum bewegen kann, aber darauf hält bei Titeln und Würden gebührend angeredet zu werden, auch den jungen Streber, der den Leuten nach dem Munde redet, um das Ziel seines Ehrgeizes zu erreichen. Es zeigt sich auch das päpstliche Rom und gegenüber der Palast des Türken und in der Nähe das Schloss Ludwigs XIV. Die beiden Herrscher umwerben die älteste Tochter Belials vor andern, während die Spanier, Holländer und Juden der Gewinnsucht und die Engländer und die Heiden der Vergnügungssucht den Hof machen; aber der Papst möchte sie alle drei für sich in Besitz nehmen. Alle finden sich in der Absicht zusammen die Stadt Immanuels zu zerstören. Einige sieht man den Turm der Hoffart bestürmen, der eine Vorratskammer der Eitelkeit ist.

In der Strasse der Gewinnsucht ist die Geschäftswelt vertreten, namentlich auch die grossen und kleinen Diebe, denen gehörig der Text gelesen wird. Weber, Schmiede, Müller und die nass und trocken messen, sind hier zu finden. Man will einen Schatzmeister für den Turm der Fürstin wählen, und Verwalter, Geldmänner, Sachwalter, Kaufleute drängen sich zu dem Posten.

In der dritten Strasse sieht man die Fürstin der Vergnügungssucht, mit Wein in der einen, mit Fiedel und Harfe in der andern Hand. 'Da sind schöne Häuser mit sehr gefälligen Anlagen, volle Obstgärten, schattige Haine, für heimliche Zusammenkünfte jeder Art geeignet oder um darin Vögel und hier und dort ein weisses Kaninchen zu fangen, zierliche klare Bäche zum Fischen, prächtige weite Felder, passend darin den Hasen und den Fuchs zu jagen. Längs der Strasse sieht man Puppenspiele, Zauberkünste, allerlei Mummenschanz, jede Art wollüstiger Musik für Stimme und Saite, Balladensingen und sonstige Ergötzung. Schöne Jünglinge und Mädchen jedes Standes singen und tanzen, und viele von der Hoffartstrasse kommen dahin um sich preisen und verehren zu lassen' (p. 23). Da sieht man sie in den Häusern auf seidenen Lotterbetten der Lust fröhnend, an Spieltischen schwörend und fluchend, würfelnd und Karten mischend, bei Schmausereien und Trinkgelagen und in Tabaksqualm gehüllt. Da ist auch eine lärmende Gesellschaft von fünf Handwerkern, einem Priester und einem Barden, die unter zerbrochenen Flaschen und Thonpfeifen über ihre Tüchtigkeit in der Schwelgerei mit einander streiten, und der Barde erhebt zum Schluss seine Stimme:

> 'Wo sind euch noch im weiten Land So durst'ge sieben Mann bekannt? Die Besten sind beim braunen Bier Das Pfäfflein und der Barde hier.'

Der Dichter wendet sich von diesen betrunkenen Schweinen ab und sieht weiter, wie Cupido mit seinen giftigen Pfeilen die Triebe weckt, und beobachtet das Getändel der Verliebten (bei ihnen spielen auch Tränke mit Fingernägelabschnitten eine Rolle) und die Stätten der Unzucht.

Am Ende der drei Strassen gelangt der Dichter zum Schlosse der vierten Tochter Belials, der Heuchelei, in deren Kunst sich Männlein und Weiblein eifrig unterweisen lassen. Alsbald beobachtet er das Gebaren einer Witwe im Leichenzuge ihres Gatten und eine Hochzeitsgesellschaft, in der einer den andern hintergeht. Weiter zeigen sich der Tempel des Unglaubens und des Aberglaubens, eine Moschee, eine Synagoge und eine römisch-katholische Kirche, in der eine Gattenmörderin für Geld und eine Kindsmörderin für Zärtlichkeit von dem Pater Vergebung ihrer Sünde erlangt und wo zur sinnlichen Darstellung des Überirdischen schnöder Betrug geübt wird. Nach dem Gottesdienste der Quakers und Dissenters erscheinen auch die englische und die welsche Kirche. 'Da sahen wir einige wispern und flüstern, einige lachen, einige nach hübschen Mädchen schielen; andere musterten die Kleidung des Nachbars vom Scheitel bis zur Sohle, andere stiessen und keiften um den Vortritt, andere schliefen und nur wenige waren bei ihrer Andacht, aber auch von diesen einige heuchelnd' (p. 36). Auch die Art und Weise, wie die Leute zum Tische des Herrn treten, wird der Kritik unterzogen.

Nun suchen manche den Weg zur Stadt Immanuels, aber sie werden darob verhöhnt und belästigt. Nur einer lässt sich in seinem Entschlusse nicht irre machen: 'Friede und Zufriedenheit sind des Menschen Glück, aber in eurer Stadt ist davon nichts zu finden. Denn wer ist mit seinem Zustande

zufrieden? Höher, höher will jeder in der Strasse der Hoffart; gebt, gebt mehr! schreit jeder in der Strasse der Gewinnsucht; wie süss, noch einmal! ruft jeder in der Strasse des Vergnügens. Und wo ist Friede? wer hat ihn gefunden? Wer vornehm ist, den töten fast die Schmeichelei und der Neid; wer arm ist, den lasst jeden treten und verachten. Wenn du in die Höhe kommen willst, so sei bedacht zu intrikieren; wenn du Ehre willst, so sei ein Ruhmrediger und Prahler. Willst du fromm sein, Kirche und Altar besuchen, so wirst du ein Heuchler genannt; wenn du es nicht thust, bist du ein Antichrist und ein Ketzer. Wenn du fröhlich bist, so heisst du ein Spötter; wenn still, ein giftiger Hund. Wenn du Redlichkeit übst, so bist du nur ein Narr, der zu nichts taugt; wenn du gut gekleidet bist, so bist du stolz; wenn nicht, ein Schwein. Wenn du in deiner Rede sanft bist, so bist du falsch und ein Schelm, der schwer zu durchschauen ist; wenn grob, ein frecher, unleidlicher Teufel' (p. 37 f.).

Nun langen sie beim Thore des Lebens an, dem Eingange zur Stadt Immanuels. Da sehen sie die zehn Gebote angeschrieben und darüber: 'Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben', 'Liebe deinen Nächsten wie dich selbst' und 'Liebt nicht die Welt und was in der Welt ist'. Ein Geiziger, der das liest, kann das harte Wort nicht hinunterbringen; einen Verleumder schreckt das achte Gebot, und als die Ärzte lesen 'Du sollst nicht töten', machen sie Kehrt. So mancher hat keinen Zutritt zu dem bewachten Thore, weil er sich von dem, was ihm lieb ist, nicht trennen kann; und wer hinein will, muss sich zuvor tüchtig an der Quelle der Busse waschen. Aber wie ruhig und friedlich geht es in der Stadt Immanuels zu! Hier befindet sich die eigentliche katholische Kirche, namentlich die Kirche Englands, über der die Königin Anna thront, mit dem Schwerte der Gerechtigkeit und dem des Geistes, vor sich das englische Landesgesetz und die Bibel. Hier hat der Papist mit den Traktaten der Väter und den Konzilien der Kirche keinen Zutritt, noch auch der Quaker, der mit dem Hute auf dem Kopfe einzudringen sucht.')

Plötzlich verfinstert sich die Luft; unter Donner und Blitz greift man zu den Waffen. Belial mit seinen Verbündeten, dem Papste, dem Könige von Frankreich, den Türken und den Moskowitern rüsten sich zum Angriff der Kirche und ihrer Königin, aber sie lassen ab, als das Schwert des Geistes weht. Jetzt verschwindet der Engel im Äther, der Dichter erwacht und fasst seine Gedanken in einer Poesie über den Wunderbau der Welt zusammen.

In einer kalten Winternacht wird der Dichter vom Schlafe, der sich in Begleitung seiner Schwester, der Nachtmahr, einstellt, wiederum zu einer Wanderung in die Stadt des Verderbens abgeholt um den Tod, beider Bruder, zu besuchen. Er sieht darauf unzählige Gemächer des Todes, vor denen je ein kleiner Tod steht, als da sind Hunger, Kälte, Furcht, Galgen, Liebe, Neid, Ehrsucht. Dann kommt er in das Land der Vergessenheit (tir anghof), das

<sup>1)</sup> Nach dem Vorgange des Bardd Cwsc hat ein späterer welscher Dichter, Thomas Edwards gen. Twm o'r nant (1738—1810), die Stadt des Verderbens in Versen geschildert in seinen Bannau y byd; vgl. O. Jones, Ceinion llenyddiaeth Gymreig 1, 314.

durch die unübersteigliche Mauer (y wall ddiadlam) abgeschlossen wird, ein endloses Thal ohne alles Grün, mit garstigen Tieren erfüllt. Unter den unzähligen Schatten, die sich hier bewegen, begegnet der Dichter einem alten Barden, der, über die Störung seiner Grabesruhe unwirsch, ihn hart anlässt. Auf Befragen giebt er sich dem Alten als der Bardd Cwsc zu erkennen. Der aber fährt ihn an: 'Herr, wisset, dass nicht ihr der Schlafbarde seid, sondern ich, der ich seit 900 Jahren hier ruhe, nur durch euch gestört'. 'Seid ihr unterrichtet', fragt er weiter, 'in den 24 Metren? Könnt ihr den Stamm Gogs und Magogs und den des Brutus, des Sohnes des Silvius, bis auf ein Jahrhundert vor Trojas Zerstörung zurückverfolgen? Könnt ihr vorhersagen, wann und wie die Kriege zwischen Löwen und Adler, zwischen Drachen und Hirsch1) enden werden? Ha?' (p. 60 f.). Hier trifft er auch Myrddin und dann Taliessin, der ihm den tiefern Sinn eines seiner Verse auslegt (eine Nachahmung Quevedos), und endlich den unglücklichen grossen Unbekannten, dem alle Lüge in der Welt angehängt wird (Rhywun, 'Some body', 'L'autre les Latins m'appellent Quidam').

Nun wird der Dichter zu dem Schlosse des Todes geleitet, das aus Knochen und Schädeln aufgebaut und mit Schleim, Eiter und Menschenblut gefügt ist. König Tod, unablässig frisches Fleisch verschlingend, thront zwischen dem Schicksal zu seiner Rechten und dem Dämon der Zeit zu seiner Linken und waltet hier als Richter. Vier Fiedler, ein papsttreuer König, ein Trunkenbold, eine Dirne und sieben 'recorder' oder Rechtsverwalter werden von ihm in das Land der Verzweiflung (tir anobaith) gewiesen. Als noch sieben Gefangene vorgeführt werden, wird auch ein Schreiben Lucifers verlesen, worin der König der Hölle bittet diese Sieben der Welt zurückzugeben, wo sie ihm mehr nützen könnten als in seinem eignen Reiche, aber auf ernste Vorhaltung des Schicksals lehnt der Tod das Ansinnen ab. Die Sieben sind aber 'Finger-in-jeder-Brühe', alias Hans in allen Gassen, der Verleumder. der Prahler, Madame in Hosen (von dieser, der Marchoges, hat der Dichter die allerschlechteste Meinung), der Ränkeschmied und der Angeber. Zu ihnen gesellt sich der Querulant. Nachdem der Dichter noch einen Blick auf die Richtstätte der Gerechtigkeit geworfen hat, erwacht er und erleichtert seine geängstigte Seele durch ein Gedicht auf den Tod.

An einem schönen Aprilmorgen verfällt der Dichter am Ufer des Severn über Bayleys 'Practice of Piety' in einen Schlaf. Abermals erscheint sein Schutzengel und führt ihn durch den unermesslichen Weltraum über alle Sterne hinaus in das Land der Ewigkeit und in die Hölle, die unsagbar rauh und hässlich, mit Rauch und Gestank erfüllt ist. Schon hört er die Teufel und die Verdammten und sieht den Fluss des Bösen (afon y Fall), worin der Mensch zum Leiden erneut wird und jeden Schimmer der Hoffnung verliert. Und nun die Strafen der Hölle! 'Was ist das Pfählen oder Zersägen lebendiger Menschen, das Zerreissen des Leibes in Stücke mit eisernen Zangen oder das Braten des Fleisches gliederweise mit Kerzen, was das Zerdrücken der Schädel zu Platten in einer Presse und alles Grässliche, was man je auf Erden er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit solchen Namen bezeichnen die Barden ihre Helden gern, wenn sie sich prophetisch über den Ausgang politischer Kämpfe aussprechen; vgl. Iolo Goch, ed. Ch. Ashton, p. 211.

sonnen? Alles ist nur ein Spass gegen eine von diesen Strafen. Hier tausend hunderttausendfach der Aufschrei, das heisere Ächzen, das tiefe Gestöhn; dort antworten wütende Klagen und gelles Gekreisch. Das Geheul der Hunde ist eine liebliche, anmutige Musik gegen diese Stimmen' (p. 90). Vom Feuer ins Eis, vom Rauch und Schwefel zum eklen Gezücht der Amphibien, ohne Unterlass, ohne dass sich jemandes Kräfte erschöpften. Dazu die giftigen Spottreden der widrigen Teufel und die bohrenden Schmerzen des gequälten Gewissens. 'Ach! wenn ich doch hätte!' (Gwae fi na baswn! 'O that I had!' 'O qui aurait!' 'O quien hubiera!'), sagen einige, 'Wo bleibt die Barmherzigkeit Gottes!' andere. Da sind die, die das Gebet und die Kirche verachteten, und die, die sich über ihre Schandthaten mit dem Hurentroste zu beruhigen pflegten: 'Oho! ich bin der Erste nicht'. Da sind weiter die Atheisten, Ketzer, Tyrannen und 'die zuerst Stammbäume geführt und die Wappen aufgebracht haben' (p. 99). Unter den letzten muss auch, viel verlacht, ein Halbblut-Squire Platz nehmen, der sein Geschlecht von so und so vielen der funfzehn Stämme von Gwynedd ableitet und es aus einem Pergament nachweisen will, ebenso ein anderer Edelmann, der auf eine lange und vornehme Ahnenreihe zurückblickt, aber sich sagen lassen muss, dass alle Menschen auf demselben Wege 'inter lotium et stercus' zur Welt gekommen sind. Da sind weiter die Koketten und die Weiber von schlechtem Lebenswandel, die letztern als Reptile in einem See, der grösser als Llynn-Tegid, d. i. der See von Bala, ist. 1) Da sind endlich Diebe (mit Judas unter ihnen) und Kaufleute, Ärzte und Apotheker, Schwelger und Unbarmherzige, Zanksüchtige und Geizige u. a. m.

Der Dichter kommt nun zum Schlosse Lucifers, der hier als Fürst der Hölle richtet; aber er ist angekettet und eine gewaltige Faust über ihm hält einen Donnerkeil. Die vier Töchter Belials bringen ihm ihre Opfer herbei. Es ist wenig Eintracht in der Hölle; Lucifer ist mit seinen Teufeln unzufrieden und die Verdammten hadern unter sich. Mahomet, Cromwell und der Papst streiten über die Frage, wer Lucifer am meisten nützt; so zanken sich auch die Soldaten mit den Ärzten, die Wucherer mit den Juristen, die Betrüger mit den Edelleuten u. s. w. Alle Bösen empfangen ihre Strafe und es wird nicht viel Federlesens mit ihnen gemacht. Mehrere Könige (darunter Ludwig XIV.) mit ihren Höflingen und Schmeichlern werden in den locus sordidus geworfen, wo neben den niedrigsten Teufeln die Hexen hausen, 'wie vormals in der Donnerstags Nacht so nun hier immerdar<sup>2</sup>) osculantes daemones in anis suis' (p. 120). Zu ihnen werden auch die Zigeuner gesteckt: 'Werft sie zu den Hexen in den Abort oben, da ihre Gesichter der Farbe des Kotes so ähnlich sind. Hier giebt's für sie weder Katzen noch Binsenfackeln, aber lasst sie unter sich alle zehntausend Jahre einen Frosch haben, wenn sie stille sind und uns nicht mit ihrem Kauderwelsch betäuben' (p. 122). Auch die oben erwähnten Acht finden hier ein Ende mit Schrecken.

2) Vgl. Jac. Grimm, Deutsche Mythologie<sup>3</sup> p. 891.

¹) 'Llyn Tegyd, lle pesgyd pysg', sagt Dafydd ab Gwilym 206, 6. Der See von Bala ist sechs Kilometer lang. Bei La Geneste p. 231 befinden sich die Doüegnas als Frösche in einem See, 'un lac qui me semblait beoucoup plus grand que celuy de Geneue'.

In den Verhandlungen vor dem Throne Lucifers kommen Dinge zur Sprache, wo einige der ausgesendeten verdammten Menschenkinder und untergeordneten Teufel auf der Erde ihre Pflicht verabsäumt haben. Ein Ankläger tritt auf und spricht: 'Hier ist ein Schalk, der jenem in Shrewsbury ähnlich ist, als neulich das Interludium von Doktor Faustus 1) aufgeführt wurde. Da trieben einige mit den Augen Unzucht, andere beschwatzten sie und wieder andere setzten zu gleichen Zwecken eine Zusammenkunft fest, und dergleichen mehr zum Frommen deines Reichs. Als sie nun am eifrigsten waren, erschien der Teufel selbst seine Rolle zu spielen und jagte damit alle vom Vergnügen zum Gebet. So auch dieser. Auf seiner Wanderung durch die Welt hörte er einige davon reden, sie wollten um die Kirche herumgehen um ihre Liebsten zu sehen.2) Und was that der Narr? Er zeigte sich den einfältigen Leuten in seiner natürlichen Gestalt, und obwohl ihr Schrecken gross war, so schworen sie doch diese Thorheit hinfort ab. Er hätte sich doch in gemeine Vetteln verwandeln sollen, dann würden sich jene gebunden gehalten haben diese anzunehmen; und so hätte der schmierige Unhold der Hausherr bei den Paaren werden können, da er die Hochzeit angestiftet hatte. Und hier ist ein andrer, der letzten Dreikönigsabend zwei Mädchen in Wales besuchte, als sie ihre Hemden wendeten, 3) und anstatt die Jungfrauen in der Gestalt eines schmucken Burschen zur Wollust zu verlocken, brachte er eine Bahre um die eine zu ernüchtern. Zu der andern ging er mit Kriegslärm in einem höllischen Wirbelwinde um sie noch mehr von Sinnen zu bringen als vorher, was gar nicht nötig war. Und das war noch nicht alles, sondern nachdem er in das Mädchen gefahren war und es hingeworfen und arg geplagt hatte, schickte man nach einigen unserer gelehrten Feinde um für jenes zu beten und ihn auszutreiben. Anstatt sie nun bis zur Verzweiflung zu prüfen und einen der Prediger zu gewinnen zu suchen, fing er an zu predigen und die Geheimnisse

- 1) Einige solcher welschen Interludia sind erhalten geblieben, wie M. Nettlau, Beiträge p. 20 Note, angiebt. Es scheint fast, dass der Bardd Cwsc in dem Teufelsglauben seiner Zeit befangen war; p. 93 spricht er auch von einem Teufel, der im Schornsteine sitzt.
- <sup>2</sup>) Die welschen Herausgeber führen an, dass am Abend des Totenfestes (2. November) die Mädchen mit einer brennenden Kerze zur Kirche zu gehen pflegten, um aus dem Flackern der Flamme die Aussichten des kommenden Jahres zu erkennen. Dann gingen manche zwei- oder dreimal um die Kirche herum ohne ein Wort zu reden und darauf zu Bette, wo sie im Schlafe ihre künftigen Männer zu sehen hofften. Aber im Texte sind es offenbar die Männer, die um die Kirche gehen.
- <sup>8</sup>) Man legte ein Hemd an einen besondern Ort in einer Ecke des Zimmers und ging dann feierlich in eine andere Ecke. Darauf kam der zukünftige Gatte herein und wendete das Hemd, die innere Seite nach aussen. Ich kenne eine Farm, erklärt der Gewährsmann des Herausgebers, wo man diesen Brauch noch vor weniger als 20 Jahren übte, und einige von denen, die zugegen waren, leben heute noch und glauben, sie hätten jemanden das Hemd wenden sehen, der zur Zeit wenigstens 20 Meilen entfernt war. Einen ähnlichen Aberglauben verzeichnet Jac. Grimm, Deutsche Mythologie 3, 470 unter Nr. 955.

eueres Reiches auszuplaudern, indem er so, statt sie zu hindern, ihre Errettung förderte' (p. 131 f.).

Lucifer beratschlagt mit seinen Oberteufeln, Meistern von sieben Todsünden, hin und her, wie wohl England und seiner tugendhaften Königin beizukommen sei. Die einzelnen bieten ihre Dienste an, Cerberus den Tabak,¹) Mammon das Geld, Apollyon den Stolz, Asmodai die Wollust, Belphegor die Trägheit, Satan den Betrug mit seinen Euphemismen, Belzebub den Unverstand. Obwohl sich Lucifer vom Zusammenwirken der Sieben guten Erfolg verspricht, so ist er doch überzeugt, dass die Nährmutter aller und seine eigene Vertreterin auf Erden, die Prosperitas, noch mehr erreichen würde. 'Der folget' (p. 147). Nach ihrer Sitzung werden die Teufel wieder in die äusserste Hölle zurückgeworfen.

Wie aber dem Dichter noch ein Überblick über das ganze Reich des Schreckens gestattet wird, da gewahrt er eine Riesin, die durch die Welt reicht und alles überragt. Sie hat drei Gesichter, deren eines trotzig dem Himmel, das andere lächelnd der Erde und das dritte grausig der Hölle zugekehrt ist. Sie allein ist nicht von Gott geschaffen. Sie ist die Mutter der vier Töchter Belials, die Mutter des Todes und die Mutter alles Bösen, die ihren Griff nach jedem Menschen ausreckt, und sie heisst die Sünde.

Eine ernste Poesie schliesst das Werk ab.

Obwohl es in den Visionen des schlafenden Barden nicht. an lebendiger Schilderung fehlt, so sind sie doch in ihrer Anlage, um einen Augenblick dabei zu verweilen, nicht eben glücklich. Was der Dichter im 'Laufe der Welt' darstellt, wiederholt sich zum Teil in dem zweiten und dritten Gesichte; das Reich des Todes liess sich kaum gegen das der Hölle abgrenzen. Ursprünglich gedachte Ellis Wynne wohl nur eine Übersetzung Sir Rogers zu geben; es ist schade, dass er sich von seinem Vorbilde nicht gänzlich frei gemacht hat. Der spanische Mantel, in den sich der welsche Dorfgeistliche hüllt, ist aus Stücken zusammengesetzt und man erkennt noch überall die Nähte darin. Die Allegorie ist ein Ingrediens der poetischen Schöpfung, von dem ein Zuviel leicht ermüdet. Der grimmige Hass des Dichters gegen alles, was Lüge, Ungerechtigkeit und Laster heisst, ist gewiss das Zeugnis einer lauteren, unabhängigen Gesinnung, aber reifere Jahre würden seiner Meinung über die Dinge dieser unvollkommenen Welt vielleicht einen menschenfreundlichern Ausdruck verliehen haben. Manch derbes Wort entfährt ihm in seinem Zorn und einigemale (wie p. 70, 100) scheint er sich in

<sup>1)</sup> Schon Quevedo kennt einen Dämon des Tabaks, obwohl er ihn nicht Cerberus nennt. Zu derselben Zeit nahm König Jacob I. im 'Counterblast' zu diesem Geschenke der neuen Welt Stellung.

der Schrankenlosigkeit seiner Rede zu vergessen. Aber sein Werk ist immerhin eine bemerkenswerte Erscheinung in der Litteratur. Zwar haben uns schon Homer und Virgil das Reich der Schatten geschildert, aber erst die christliche Moral hat die Lehre von der 'duplex poena' im Jenseits ausgebildet, indem sie es sich bald als einen Ort, wo Heulen und Zähnklappen ist, und bald als ein ewiges Feuer dachte.1) Man kennt die Apokalypse des Apostels Paulus (die Beda in der 100. Homilie betrachtet) und die der Maria, die Visionen des Abba Sinuthios, dann die des Furseus und Drycthelm (wieder beim Beda), Adamnans, Brendans und Laisréns bei den Iren, Karls des Dicken und Albericos, des Tnugdalus (1149) und des Knaben Wilhelm im Speculum historiale, das Fegefeuer des heiligen Patricius von Henry von Saltry (1153) mit seinen Nachahmungen, die Vision des Mönches von Evesham (1196) und Thurcills (1206), die Träume des Raoul de Houdaing und des Rutebeuf und den gewaltigen Abschluss dieser Dichtungen in der Divina commedia. Nach ihr war für den Gegenstand nur noch in der Satire Raum. Ellys Wynne ist ein Satiriker.

\* \*

Wertvoller noch als durch seinen Inhalt sind uns die 'Gesichte des schlafenden Barden' durch die Sprache, die ihnen in der neuwelschen Litteratur einen hohen Rang sichert. Goronwy Owen, der sinnige Dichter, der den Bardd Cwsc bewunderte (Works ed. R. Jones 2, 53) und zu Zeiten als Vademecum führte

¹) Die celtischen Dichter nennen die Hölle häufiger kalt als heiss. So sagt ein welscher Dichter: 'Uffern oer gwerin gwartret', Skene 2, 110; und öfter noch sprechen die gälischen Dichter in Irland und Schottland von Ifreann fuar, vgl. Keatings Trí biorghaoithe; Oss. 4, 118; Zeitschrift 1, 322; Inv. 11, 330; Mackenzie, Beauties p. 182. Die Missionäre wurden angewiesen auf den Färöern eine kalte Hölle zu lehren. Aber auch den Orientalen ist sie bekannt; bei den Arabern heisst sie zamharv, wie Ibn Ragab († 1393) in seinem gelehrten Werke über die muslimische Hölle erwähnt (MS. Peterm. I, 107, Bl. 20b). Nach rabbinischer Vorstellung müssen die Verdammten sechs Monate im Feuer und sechs Monate in der Kälte zubringen, aber am Sabbath haben sie (wie auch nach christlicher Darstellung) eine Erholung von ihren Leiden, und wenn man dem Elia de Vidas im Reschit chokhma Glauben schenken darf, so kommt es manchmal vor, dass einer dieser Unglücklichen aus der kalten Abteilung ein Stück Eis unter dem Arme mit sich schleppt um hernach in der heissen Kühlung zu haben.

(2, 90, 126), hat sich von seiner Schreibweise ersichtlich beeinflussen lassen. Die Ausgabe, die diese Besprechung veranlasst hat, macht uns mit dem Werke in seiner ungekürzten und unverfälschten Form von 1703 bekannt. Dagegen werden andere neuere Drucke, die alles und jedes mit Willkür behandeln, nicht aufkommen können. 1) Ausgelassen hat auch die neueste Übersetzung des Buches, von der sonst nur Gutes zu sagen ist.2) Es hat unsern Beifall, dass J. Morris Jones, dem wir bereits zu Dank verpflichtet sind, sich von dem genauen Abdruck der editio princeps nicht hat zurückhalten lassen; denn zuverlässige Texte sind das Unum necessarium aller Philologie. Nur darüber kann man vielleicht streiten, ob auch alle Druckfehler wiederholt werden mussten, so getreu als ob es sich um eine alte Inschrift handelte. Ellis Wynne, der schon in der Orthographie ungleich ist und den Druck, wie es scheint, nicht gehörig überwachen konnte, würde vermutlich keinen Wert darauf gelegt und anders gedacht haben als A. Schopenhauer, der, seiner Schärfe im Grossen wie im Allerkleinsten sich bewusst, letztwillig bestimmt: 'Meinen Fluch über jeden, der, in künftigen Drucken meiner Werke, irgend etwas daran wissentlich ändert, sei es eine Periode, oder auch ein Wort, eine Silbe, ein Buchstabe, ein Interpunctionszeichen'. Jedesfalls würde man im Bardd Cwsc auf die zahlreichen Sphalmata des Setzers gern verzichten.3)

<sup>1)</sup> Zwei Ausgaben dieses Bardd Cwsc 'des familles' erschienen 1898, die eine in Caernarvon, die andere in Liverpool. Mit ihrem moralischen Werte steht der sprachliche leider nicht auf derselben Höhe, wie denn die letztgenannte z. B. Prydain beharrlich in Brydain korrigiert.

<sup>2)</sup> The Visions of the Sleeping Bard, translated by Rob. Gwyneddon Davies. London 1897. XXIX + 130 pp. 8°.

<sup>5)</sup> Folgende in den Anmerkungen nicht verbesserte Druckfehler sind mir aufgefallen: 7, 27 mawn statt mawr; 9, 18 fell fel; 10, 20 Frainc Ffrainc; 12, 5 he hi; 13, 4 a crefydd a chededt a chrefydd a chenedl; 13, 16 Srryd Stryd; 19, 14 ceibddeilwyr crib-; 20, 19 stiwardiad stiwardiaid; 25, 3 a'r ar; 28, 11 ymhem ymhen; 29, 23 ym ddangos ymddangos; 31, 29 er Angel yr Angel; 34, 25 Ypspryd Yspryd, 27 Uffernl Uffern; 36, 18 'myfc 'mysc; 38, 21 dyleferydd dy leferydd, 22 dyddirnad dy ddirnad; 39, 27 losci llosci; 42, 17 rhagofn rhag ofn; 44, 25 ddhienyd ddihenyd; 46, 5 amddeffyn amddiffyn; 47, 29 a Taraneu a tharaneu; 48, 5 goelceth goelcerth (vielleicht wie aelgeth neben aelgerth, S. Evans, Dict. 1, 67), 27 dechruodd dechreuodd, 31 digalloni digaloni; 49, 21 y hyn yr hyn; 56, 5 attolw attolwg; 58, 7 Augeu Angeu; 59, 10 adfeidrol anfeidrol; 60, 5 fel y fynnoch fel y mynnoch, 9 gen gan; 65, 27 fawn fawr; 68, 8 Agendorr Agendor; 73, 13 dûr a a dûr a; 74, 14 creft Zeitschrift f. celt. Philologie III.

Anders steht es mit seiner Orthographie, die etwas Wesentliches ist. Sie weicht von der heutigen nicht unerheblich ab und spiegelt deutlich den Dialekt des Verfassers wieder, sowohl in der Aussprache der Vokale als einiger Konsonanten. Einige Eigentümlichkeiten des Dialekts von Merionethshire hat M. Nettlau in seinen Beiträgen p. 35 angemerkt, mehr lernen wir aus E. Wynnes Schreibart kennen. Die Sprache des Bardd Cwsc ist sowohl reich als rein, gedrungen und idiomatisch, weit entfernt vom heutigen Zeitungsstile und, da sie unablässig aus der Redeweise des Volks schöpft, nicht immer ganz leicht zu verstehen. Einige ihrer Eigentümlichkeiten werden wir vielleicht zu gelegener Zeit in Verbindung mit der Vulgärsprache erörtern, wie sie uns nach der Mundart von Carnarvonshire H. Sweet beschrieben hat und wie wir sie nach der von Denbighshire aus den Briefen des alten Farmers und andern Schriften vernehmen.

Gut welsch wie er ist, wird man doch manche Anglicismen im Bardd Cwsc beobachten. Dahin gehört z. B. Beth oedd y matter 'what was the matter' 20, 113; pa fodd yr oedd eich matterion chwi 'n sefyll 'how did your matters stand' 128; i chwarae ei bart 'to play his part' 132; oni basei i hwnnw rhwng têg a hagr dorri 'r cae 'wenn es diesem nicht gelungen wäre mit Güte und Gewalt die Hecke zu durchbrechen', by fair and foul 100; i gadw eu haddolwyr mewn awch 'um ihre Anbeter willig zu erhalten', on cdge 25; a wnaeth i mi feddwl fod rhyw ffrae gyffredin ar droed 'das liess mich denken, dass ein allgemeiner Aufstand im Gange wäre', a-foot 20; yn atteb eu coeg-escusion hyd adref 'ihre leeren Entschuldigungen zurückweisend', cf. home-thrust 123; y dyn a ymgadwo rhag ei swynion

crefft; 76, 13 na arbedwch nac arbedwch, 17 yrwythfed yr wythfed; 77, 24 yn ymysc ymysc; 79, 8 Corsedd Gorsedd; 80, 14 ai a'i; 81, 14 y gwellâu a gwellâu; 82, 9 au a'u; 85, 16 ei fynu i fynu; 86, 28 Gagoniant Gogoniant; 88, 10 llawr llawer; 89, 14 dieieithriaid dieithriaid, 21 affon afon; 91, 20 ei i; 94, 25 gymmeiriad -aid; 103, 29 trigfu trigfa; 105, 1 brenhinghwrt -gwrt; 104, 30 erchyllcod erchylldod; 109, 18 mor mo'r, ult. i fynd ei fyned; 110, 14 yngorfod yn gorfod, 22 gwenwym gwenwyn; 115, 5 gosynnodd gofynnodd; 116, 2 uncant o'r ddeg ar ddeg; 118, 7 meistr meistri; 119, 15 i trâd i drâd, i'r trad; 120, 25 ymoroll ymorol; 126, 24 atrodwr athrodwr; 127, 25 gwasanethwr gwasanaethwr; 129, 7 eu amser eu hamser; 131, 3 pan ei gwelodd pan y'i gwelodd, 12 gystall gystal; 136, 13 orphwystro -tra; 138, 12 snafedd llysnafedd wie 103; 144, 9 perthynaseu a ph.; 148, 15 a'i âi; 152, 8 y ei, ult. trynderau trymderau. Von der ganz elenden Interpunktion zu geschweigen.

mwynion hi gellwch daflu 'ch cap iddo 'wer sich vor ihren holden Reizen bewahrt, den könnt ihr aufgeben'. you may cast your cap at him 147; y dydd arall 'the other day' 130 f.; troi dalen arall 'to turn over a new leaf' 92; troi allan 20, troi ymaith 47, scheinen dem englischen 'to turn out', syrthio allan 'to fall out' nachgebildet, u. a. m. Aber es ist wenig im Vergleich zu dem, was die welsche Tageslitteratur sich erlaubt.

Die englischen Lehnwörter sind dagegen bei E. Wynne recht zahlreich. Goronwy Owen (Works 2, 120) tadelt den Dafydd ab Gwilym wegen seiner Vorliebe für Fremdwörter: Lewis Glyn Cothi gebrauchte deren nach 150 Jahren noch viel mehr, und nach dem gleichen Zeitraume war die Invasion, wie das Canwyll y Cymry zeigt, wieder erheblich vorgeschritten; freilich war Rees Pritchard ein Südwelscher und auf die Reinheit der Sprache weniger bedacht. Gerade die Lehnwörter sind ein Beweis, dass die Sprache des Bardd Cwsc in der des Volkes wurzelte, wie H. Sweet hervorgehoben hat. 'The superiority of such a work as the Bardd Cwsg consists precisely in its style being founded (as shown by the numerous English words) on the every-day speech of the period.' TPhS. 1882-84 p. 484. Ich habe in meiner Sammlung aus dem Bardd Cwsc 270 und einige englische Lehnwörter, doch sind manche darunter alter Besitz und ihre Form aus dem Mittelenglischen zu deuten.

Abl, mittelengl. able, 15. 97. D. G. 1239, 10.

aer, me. heir eir, 97.

ail aisle? fr. aile, 51.

alderman (jetzt aldramon) 15.

as ace, fr. as 6.

Bailîaid, me. bailif baili, 120.

baledeu ballads 23, vom prov. ballada.

banc bank 52.

bandieu bonds, bands 20.

baner 10. 16.

bargen 33. 88, bargeinion 62. 123. 146, me. bargain, afr. bargaine.

barr 67. 70. 117.

bastardiaid 144.

bilieu bills, me. bille, 20.

bir beer, 'cerevisia lupulata', 144.

bôllt bolt 107. 109. 147.

bostid, von me. boste 'boast', 93, oft bei D. G.

bribis bribes 81, breibwyr bribers 19. Britaniaid Britains 22.

briwlio, me. broile, afr. bruiller, 90; sw. brwylian, R. Prichard p. 92. 142, 318, 396.

brwmstan, me. brunston (brwnstan RB. 2, 46, brwnstanawl LA. 31, 28), 'brimstone', 88. 91.

brywes brewis, von me. brewe'Brühe', 74. burgyn, ist vielmehr ins engl. morkin übergegangen.

bwrdd byrddeu, me. bord, 120.

Canel kennel 100, 114.

cancr, me. cancre, 31; verwandt ist crancod 34.

canon cannon 107.

cap 66. 121, capieu 16; schon bei D. G. cardieu 23. 102, cardiwr 119; me. carde.

cario, me. carien, 120.

carl carl 146 (D. G. 65, 41, 66, 7, 94, 58, 253, 32); cerlyn 140; ae. ceorl, me. cherl churl.

caroleu, me. carole, 27; celt. Wort. cart chart, lat. charta, 97.

cast 24. 26 f. 34. 63. 107. 131; cestyn 140. 143; castiau D. G. 171, 54, von me. caste, an. kasta.

ceisbwl 19. 131. D. G. 99, 18; ceisbyliaid 120, von me. cacchepol.

cêr 42.57, von me. gere.

ceremoniau (= seremoniau) 18.

cêst 15, von me. cheste, lat. cista.

clai 47. 65 (D. G. 50, 9. 194, 49. 230, 40), von ae. claeg 'clay'.

clare clerk, 74, clarcod 62. 120.

cleimio 46. I. G. 4, 127, klaim 59, 37, von me. claime cleime, von afr. claimer cleimer.

clep clap 'clack' 96, von me. clappe, ae. claeppian. D. G. hat clep 216, 87 und clap 146, 30. 151, 15. 196, 51. 159, 51.

clipwyr clippers 19.

clir 20. 135 (D. G. 13, 41. 130, 16), clirio 116. 118, von me. cler, fr. clair. clos, small-clothes, 75. 117. 127.

cnâ, me. knaue, 21. 75; 'cna' diarab' nennt D. G. 182, 38 den Fuchs, wo andere 'cnu' lesen.

cnap 60, von me. knop knap. RB. 1, 164. coeten quoit 62.

cofenant covenant 117.

cogiwr 21, von cogio 'to cog', W. L. Jones, Caniadau p. 17.

considrio 'to consider' 141.

copr copper 67.

cortyn 58, cyrt 57, me. corde.

costio 'to cost' 93.

crab *grab* 30. 148; cf. arm. crap, grap 'appui'.

crefft, ae. cræft, 75, crefftwyr 31. crëu crave 37.

cri 90, crio 24, criwr 75, von me. crie;cri D. G. 44, 42. 93, 71. 85, 6. 123, 51.croesi 'to cross' 123.

cwacer 100, cwaceiriaid 47. 105, 'quakers'.

cwcwaldiaid 102. 125, von me. cukewold.

cwerylon 119, von me. querele.

cwestiwn question 10. 61.

cwestiwr 'questman' 41, cwestwyr 124. cwil quill 21.

cwmbrus 75 f., cwmbrys 128, cumbrous, von me. cumbre.

cwmpas compass, -og 9. 23. 106.

cwmpaseu compasses 57.

cwmpni 107, cwmnhi 29, 49, 64, 72,75, 93, 96, 147, cwmpeini 64, 72,von company.

cwncwerwr conqueror 73, cyncwerwr 21, -wyr 102.

ewppan cup 147; cf. ir. copán.

cwrs course 86, cyrsieu 13; oft bei D.G. cwrt, me. curt, 69, 105, cyrtieu 75, 120; cyrtiwr 127, cyrtwyr 121.

cwsmeiriaid 'customers' 119, cwsmeriaeth 22. 74.

cynfaseu canvas 94.

cypres-wydden cypress 65.

chwap whap 56. 118. 141. 143. 149; whap D. G. 196, 51; von me. quappen.

chwarter quarter 46.

chwippyn 8. 59. 135; = *whip* (yn ebrwydd), R. Prichard p. 259.

Dainteithion 23. 27, von me. dainte, deinteth (von lat. dignitatem).

damnio, me. damne, 93. 123. 146.

Demigorgon Demogorgon 114.

diemwnt diamond 73. 106.

dîs dice 21. 102, disieu 23, disiwr 119; dreimal bei D. G.

dwbl double 70.

dyfeis 62, dyfais 75 device, dyfeisieu 27. 75.

dyfeisio 25. 3. 63. 84. 110. 114, dyfeisiwr 38. 127.

dyfosiwn devotion 36. 14.

Ecclips 47.

empriwr, me. emperour, 109. 115. 135 (statt ymmerawdr).

escus excuse 123. 128, oft bei D. G., ymescusodi 123.

Ferdit, me. verdit, 130.

ffafr 15. 68. 108, ffafer 85 favour, ffafrau 'wedding favours' 29.

ffair fair 'Markt' 22. 43. 136, bei D. G. und I. G., von me. feire, fr. foire (feria).

ffals false, ffeilsion 102, ffalsder 28. ffardial fardel, afr. fardel = fardeau 102. ffarwell farewell 147.

ffei, me. fy = fie, 140; cf. ffei ffei = ha ha, Psalm 40, 15 Morgan.

ffest, me. fest, 140. D. G. 72, 7. 107, 20. LA. 123, 20.

ffidil, ffidler 42.67 (statt ffil, ffilor), vom me. fithel.

ffîs fees 122.

fflagenni 57, von flagon.

ffollt fold 112.

fforestwyr 19. 102. 105 (Ceinion 1, 200 b) von fforestwr D. G. 222, 34, forester; das welsche Wort scheint einen weitern Begriff zu haben als das englische, da fforesdu = cadw 'custodire' ist: y gweirgloddiau a fforesdir rhag y moch bob amser yn y flwyddyn, canys llygru y tir a wnant, Wotton, Leges wallicae

ffortun fortune 122.

p. 290. ffrae fray 20.

ffrâm frame 14.

ffrîo, me. frie, 43.

ffrind, friend friend 63.

ffwl fool 38. 68.

ffwrdd 'forth' (= away!) 67. DG. 21, 49. 149, 92. 197, 24.

ffwrnes, me. furneis, fr. fournaise, 99. ffyrling 30 f. 63. 117, von farthing. Gapio, me. gapen, 29.

garlleg, me. garlek, ae. gár-léac, 31. gibris gibberish 122.

gowt gout 15.

gras grace 23, grasusol 107.

gwarant, me. waraunt, 18. 140.

Happus 125, happusrwydd 37, von hap D. G. 170, 12 (skandin.).

help 8. 78. 110. 144, helpu 5. 39. 131, so auch 133, 3 zu lesen statt help (D. G. 223, 6), me. helpe; dihelp 57. heretic 33, 96.

hettieu 47, von het, me. hat, ae. hæt. hislan hatchel, hetchel 91; cf. hislengarth D. G. 173, 51.

hopran hopper 66.

hulio 28. 31 (Ceinion 1, 345a) 'verhüllen, decken' von 'to hill'.

hwndrwd hundred 6.

hwsmyn housemen 57, von hwsmon D. G. 197, 22. 200, 10.

Interlud 23. 131.

'Lecsiwn election 20. 136.

lêg league 117.

lifrai livery 11. 83, oft bei D. G., I. G. etc.

locustiaid locusts 59.

lweusach 67, von lucky.

Madam 75.

maeden maiden, ae. mægden, 33.

maentumio 31. 98, von me, maintene: R. Prichard hat neben maintumio 127 auch maintainio 107. 165. 303. Aber nifaintinieid Sk. 2, 5 ist für nisaintinieid BBC. 5 a 12 verlesen.

maersiandwyr 20, marsiandwyr 19.57, von me. marchaund.

malis malice 44. 109, maleis 40, (malais D. G. 179, 3), maleisgar 134, difalis 119 (fehlt bei S. E.).

marcio 136, D. G. 171, 53, to mark, me. merke.

mastiff 34.

matter, me. matere, 17. 113. 115. 121. 124. 125. 134, matterion 128, difatter 62.

medleiwr meddler 74. 126, von medlai medley D. G. 17, 28.

meincieu 57, mainc 66. 76, von me. benche, ae. benc.

milein villain 34, mileiniach 110; bilein = taeog in den Gesetzen, bilein Ilu RB. 2, 110. 122; die Form milein ist alt (HM. 1, 267), vgl. y meiddiwn 85 = y beiddiwn.

munud minute 4. 68. 73, munyd 91. 104. 146.

muwsic 58. 90, jetzt miwsic.

mwrdwr, me. murther, 112. 119; mwrdriwr 78. 97, mwrdrwyr 58. 102.

Onest honest 122, gonest 70. 146, onestrwydd 38.

ordeinio to ordain 146.

Pacc pack 101, paccieu 122; pac D. G. 142, 33.

paentio, me. painte peinte, 14. papist 46.

papur, me. *papér*, 84. 121; lliw papir, D. G. 149, 22.

pardwn, me. pardoun, 53. D. G. 10, 30. 256, 34.

parliament 107. 128 f.

parlwr, me. parlour, 25. 65. D. G. 78, 26. 80, 6. 258, 49.

parsment parchment 121.

part 132.

pastai, me. paste pastie, 18.

pedler pedlar 14, pedleriaid 102.

perlau perle 14, schon bei D. G. 207, 3 und I. G.

person person 109, parson 67.94, me. beides persoun.

perswadio to persuade 12.

perwigau 41, vom me. periwigge, -wicke.

phansi fancy 6.

phlem phlegm 65.

physygwr 102, physygwyr 19, physygwriaeth 22, von *physicus*.

pib pipe 27; cf. ir. pîob.

pigwr-pocced pick-pocket 21.

'piniwn opinion 31. 143, d. h. 'perversity', cf. ymhob pen y mae piniwn, MA. 866 b.

pinneu pins 14.

piso, me. pissen, 70.

pistol 24, für 'Pfeife'.

pleser pleasure 12. 22. 132.

possibl 45. 107.

pot 24. 42. 57. 104.

potecari 102, potecariaid 19. 21. 119, von apothecary.

pris, me. pris, 80 f. 121. D. G. 34, 2. 185, 41; prisiwr 169, 30. 200, 14.

prolog prologue 48.

pshaw 109.

pulpyd pulpit 134.

punt, me. pund, 143, punneu 63. 121. pwff puff 76.

pwrpas, me. *purpos*, 22. 58. 132. 134. 136, pwrpaswr 144.

pwrs, me. purs, 21, byrseu 57.

pwynt point 41.

Recordor recorder 70, recordwyr 120. redi ready 74 f.

renti rents 19, von ae. rente; cf. rhent D. G. 154, 10, rrent hafaidd I. G. 7, 21.

rowndiad round-head 36. 100, rowndieid 115.

rheoli 12. 15. 18, rheolwr 71, rheolaeth 107. 141, von me. reule, afr. riule 'regula'.

rheswm, me. resoun, rhesymmeu 17 f. 29. 123; davon ymresymmu 123.

rhidyllio 14, von rhidyll D. G. 54, 17. 235, 1 'riddle', me. riddel, ae. hridder, ahd. hritara.

rhôst 40. 69. 103, rostio 91. 121, me. roste, ymrostio 93.

rhwd rood 47. 104; D. G. 134, 26. 230, 70. rhwymedi, me. remedie, 28.

Sawdwr, me. soudiour, 21, sawdwyr 114; sawdiwr I. G. 9, 41.

sawyr, me. sauour, 27.73; I. G. 191 (heute sawr, wie D. G. 202, 39).

scarlad, me. scarlat, 66; ysgarlad D. G. 118, 11. 233, 76. HM. 1, 211. 259.

sciabas scab, shab 58.

scithell scud, scuttle? 124.

scorpionau 111.

Scotyn 'Scott' 116, Scotsmyn 122.

seum 98.

scweir squire 97.

scwrs scourge 92; yscwrs HM. 1, 191, ysgors 1, 237.

scwtsiwn scutcheon 18.

seler cellar 7. 26. 51. 94. 104; D. G. 211, 32. 232, 90. HM. 1, 222. 326.

serio 91, 'to sear', me. seeren.

sessiwn session 120, = assize 136.

siacced *jacket* 24; D. G. 190, 29. I. G. 9, 36.

siampleu 93. D. G. 42, 48, vom me. saumple.

siarpwyr sharpers 19.

siars charge 45. 107. 118.

siccr, me. siker, 24. 62.

siêl jail 34; cf. sieler, D. G. 11, 14; R. Prichard p. 59.

simnei, me. *chimnee*, 34, simnai 93. 103. 121; simneiau I. G. 10, 48.

siop, me. schoppe, 14, siopwyr 19. 98. sipsiwn gipsies, 6. 122; sipswn R. Prich. 391.

sir shire 7, siroedd I. G. 27, 9.

siri sheriff, 36. 97; sirif suri I. G. 7, 13; me. scherefe.

siwglaeth jugglery 23.

siwrnai, me. journee, 55; D. G. 69, 36. 121, 44. 144, 29. 45, 5. HM. 1, 159.

smottieu 27, ysmottieu 58.91, von spot. sobr, me. sobre, 140, sobrwydd 24.43. spectol spectacles, 32.

spio, me. spie, fr. espier, 14. 25. 28.32. 145; yspio 9. 125. HM. 1, 387, yspi 71. 126, spiwyr 126.

stâd, me. estat, 5. 143. (D. G. 44, 2); stât 21. 29. 38. 141; sonst ystad.

splent splint 117. 124. 126.

stalwyn, me. stallone stallion, 131. stent extent 97.

stiwardiaid 19. 102; ystiwardaeth D. G. 76, 37, von me. stiward.

stori story 23. 134, storiau 18. 64. 146; sonst ystori.

stormoedd storms 146.

strîp stripe 11.

stryd, me. strete, 9. 139; ystryd D. G. 101, 35. I. G. 74, 52.

studio, me. studie, 41. Cein. 1, 147; studiwr 144.

swpper supper 6.

swrffedig surfeiting 145.

sydyn sudden 73. 89. 134. 153; me. sodain, soden, afr. sudain.

syr sir 8.

syre sirrah 34.

Tabler tables (mir. táiplis) 23, von tablier, tabularium.

taclus 123, tacluso 26, von to tackle. taeliwr, me. taillour 21. D. G. 8, 10; taelwriaid 18. 31. 102.

tafarnwyr 19, von tafarn tavern; bei D. G. oft, tafarnwriaeth 229, 22.

tase task 17. 25; D. G. 107, 34. 230, 23. tenentiaid tenants, 98. D. G. 179, 18. temtio, me. tempte, 113. 127. 129. 132. 145.

titlau *titles* 15. 17 (heute teitlau). tobacco 23. 141, tybacco 135, tobeccyn 142.

trafaelio, me. trauail 'to travel', 6.
80. 87; dagegen trafael 'Mühe' D.
G. 38, 13. 143, 21. 208, 89; trafaelu
4, 9.

trâd trade 119. 124. 131. 133.

trolyn roll: a chanddo drolyn mawr o femrwn sef ei gart acheu 'und er hatte eine grosse Pergamentrolle bei sich, nämlich seinen Stammbaum' 97.

trwnc trunk, tryncieu 57; aber trwnc 98 = trwngc.

trwp troop 41. 102.

twrneiod attorneys 62. 120.

Ustus, me. *iustice*, 60. 97, D. G. 241, 21; ustusiaid 19. 120.

Wal wall 69. 81.

wâr ware 102.

weir wire 34.

widw, me. widwe, 28.

winwyn onion 31. Cf. mir. uineamhain, Irish glosses 862.

wingo to wince, me. wincen, 91.

witsiaid witches, 7. 120. 122.

Ymharneisio 47, vom me. harneis.

yscowlscold14, yscowliaid 14, 101, 119.

yscwîr, me. squiere, squyer (escuyer), 25; ysgwir D. G. 42, 38. 130, 26. 155, 13. 189, 27. 203, 2; ysgwier HM. 1, 18. I. G. 7, 11; ysgwiar 6, 11; ysgwiair 5, 27.

J. Morris Jones hat seiner Ausgabe ein nützliches Verzeichnis der heute nicht allgemein verständlichen Wörter bei-

gegeben, an das ich noch einige etymologische Erörterungen anknüpfe.

Annwn 58, 71, 112, 147, oder Annwin 51, 73, 106, oder Anwin 113, ist nach Wynne dasselbe wie Annwfn, wie er auch schreibt, 8, 39, 71, 134, und bezeichnet nach ihm die äusserste Hölle. Schon im Mittelwelschen entsprechen die Formen Annien und Annierum. Gegen die Ableitung von anima, die H. Gaidoz auf das armorische anaoun gründet (Zs. 1, 30), hat J. Loth manches eingewendet (Annales de Bretagne 11, 488). Es kann m. E. nicht bezweifelt werden, dass annwfn annw'n für an-dwfn steht, sowie annuw 'gottlos' für an-duw; ob das aber 'tief' oder 'sehr tief' heissen kann, ist eine andere Frage. Von Evans' 'anintensivum' ist, scheint es, nicht viel zu halten, und der Belag, den er für ein solches annwfn 'sehr tief' giebt: nyt oed anydyfnach v gwaet udunt yn eu hymlit noc y deuei yr budugolyon hyt ym bras eu hesgeiryeu, HM. 2, 37 (in der Ystoria de Carolo Magno p. 16 entspricht dem Ausdruck kyn amlet ... ac), gehört, wenn er überhaupt korrekt ist, gewiss nicht zu annwfn. Wenn es ein Adjektiv annwfn giebt, so kann es nur 'untief' bedeuten, was uns den Namen Annwn durchaus nicht verständlicher macht; auch scheint sich dw'n für dwfn 'tief' selbst kein Dichter zu gestatten. W. dwfn ist das irische domhain 'tief', aber es ist vermutlich auch das Substantiv domhan 'Welt', das freilich aus der welschen Litteratur nicht mehr nachweisbar ist. Wie bod 'das Sein' und anfod 'das Nichtsein', fodd 'das Gefallen' und anfodd 'das Missfallen' bedeuten, so wird Annwin (aus a ndwfn) 'die Nicht-Welt, die Unterwelt', 'the other world' heissen. So ist w. annynog 'unmännlich' und ir. anduine 'ein Bösewicht' (von duine : dyn 'Mann'). Also kein 'bottomless pit', und auch die Bedeutung 'Hölle' liegt nicht eigentlich in dem Worte und passt in den Mabinogion ganz und gar nicht. Dafydd ab Gwilym nennt den Nebel: enaint gwrachiod Annwn 'die Salbe der Vetteln von Annwn' 54, 28; und: mwg ellylldân o Annwn 'den Rauch des Gespensterfeuers aus Annwn' 39, 19; und abermals: mor wvd o Annwn 'du bist ein Meer aus Annwn' 39, 44. Und in seinem Gedichte über den Fuchs sagt er:

Nid hawdd i mi ddilyd hwn I'w dŷ annedd hyd Annwn.

'Nicht leicht ist's für mich diesen zu seinem Wohnhause bis in die Unterwelt zu verfolgen', 182, 43 f. Bei demselben Dichter spricht aber der Sommer:

Dyfod tri mis i dyfu,
Defnyddiau llafuriau llu;
A phan ddarffo do a dail
Dyfu a gwau y gwiail,
I ochel awel auaf,
I wlad Annwfn ddwfn ydd âf.

'Drei Monde kommen für das Wachstum, das der Leute Ernten in sich birgt; und wenn Dach und Laub ausgewachsen sind und das Gezweig sich ausbreitet, dann gehe ich, des Winters Hauch zu meiden, ins Land der tiefen Unterwelt', 162, 35 ff.

Dwylyw 'die beiden Parteien' 132 wird wohl richtiger dwyliw geschrieben, es reimt auf *rhiw*, D. G. 75, 17. Der Herausgeber s. v. erklärt *deuliw sêr* nicht richtig als 'eine zweite zu' oder 'vergleichbar mit der Farbe der Sterne'; es heisst 'doppelt sternenfarbig', sowie *wyth liw sêr* 'achtfach sternenfarbig' D. G. 10, 8.

Ffristial ist wohl kaum ein dem Schach ähnliches Spiel, wenn gleich Ab Gwilym neben chwarau ffristiol 2, 37 auch gwerin ffristial 208, 69 hat (gwerin y wyddbwyll = mir. foirend fidchille). Salesbury giebt: ffrustial 'a myse, mase' (= mease, w. mwys?). Es ist eines der vier gogampeu oder kleinern Spiele der Cymry (MA. 872b), das Würfelspiel, nach Davies fritillus, i. e. 'in ludo aleae vasculum infundibuli speciem referens, in quo agitantur tali et unde jaciuntur in alveolum', d. h. ein Würfelbecher. Ducange hat ausserdem: 'Fritillum est sistrum vel tuba, quo vocantur ad ludum'. Das welsche Wort scheint von fritillus abgeleitet zu sein, mit Anlehnung an altfr. frestele 'Pfeife, Flöte' von fistella für fistula (aw. fistl).

Haro 'oho!' Haro! nid fi yw 'r cynta p. 94, eine Interjektion, die vielleicht mit aro gleichbedeutend ist: dyre yma, aro dyre 'komm her, he! komm!' S. Evans s. v.; aro etto, I. G. 4, 100. Es ist das cornische harow 'sad! alas!' und das altfranzösische haro, harou, hareu, harau, hero und einmal

harol alarme, 'exprimant l'appel ou la détresse' (Godefroy 4, 426). Haro! la gorge m'art! 'Hallo! mich brennt's in der Kehle!' war früh und spat das Wort des guten Meisters Jean Cotard. Diez leitet haro aus dem Deutschen und giebt ihm die Grundbedeutung 'hierher'. Wenn man aber bedenkt, dass das franz. haro uns von dem Bretonen Noël du Fail (Oeuvres facétieuses, 1874, 1, 253) aus der Bretagne bezeugt wird und hier eine Volksetymologie veranlasst hat (ha Raoul), so ist es nicht unwahrscheinlich, dass es celtischen Ursprungs ist. Es lebt noch im heutigen irischen hurroo fort, womit vielleicht der Kriegsruf der Alten zusammenhängt: 'Totus autem tam equitatus, quam peditatus, quoties ad manus et pugnam venitur, alta voce Pharro, pharro inclamat. Utrum a rege Pharaone, Gandeli socero, an ab alia caussa clamor iste natus sit, parum ad rem attinet explicare'. R. Stanihurst, de rebus in Hibernia gestis, 1584, p. 43. Ob dieser Ausruf von faire o abzuleiten ist, wie Keating in der Einleitung seiner Geschichte sagt, und ob er dem Vulgäririschen von Munster airiú 'aroo' (GJ. 5, 151. 163. 6, 4, 70 etc.) entspricht, bleibe dahingestellt.

Hwndliwr 'Schwindler, Händler': hwndliwr a'th siommei mewn rhyw hen geffyl 'ein Schwindler, der dich mit einem alten Pferde betrog' 21; y pedleriaid a'r hwndlwyr ceffyleu 'die Trödler und die Pferdehändler' 102; mae 'r cwestwyr a'r hwndlwyr ar falu y bon'ddigion 'die Denuncianten und die Schwindler fallen über die Edelleute her', 124. Das Wort scheint eine Wallicisierung von swindler (\*chwindlwr) und erinnert an das deutsche händler, d. i. namentlich 'der Pferdehändler oder Rosskamm'. Das Wort pedlar, unbekannter Herkunft im Englischen, ist möglicherweise das deutsche bettler; cf. der bettel, d. i. die wertlose Sache.

Llumman in noeth lumman 7 sollte lymman geschrieben werden, denn es entspricht dem ir. lom-nocht (w. noethlom) oder lomán. Salesbury hat: noeth lymyn 'stryp naked', Walters: noeth-lummyn 'stark-naked', G. Owen: noeth lyman (2, 77) und noeth luman (2, 266).

Mâd felen 'die gelbe Pest' 61; cynddrwg a'r vad velen, MA. 842b; chwaer undad, chwyrnad, hirnos I'r oer Fad felen o Ros, D. G. 139, 50 (I. G. 77, 47). 'Flava pestis quam et physici ictericiam dicunt passionem', sagt Giraldus im Itinerarium.

Diese Mortalitas suchte sowohl England als Irland heim, zuerst 547—550, sodann 664 'tempore Finani et Colmani episcoporum' (Beda, Hist. eccl. 3, 27), diesmal durch Jahrzehnte. Sie heisst bei den Iren Galar buidhe (Reeves, Vita Sancti Columbae p. 182) oder Buidechair oder Buide (auch cron) Chonnaill. Vgl. Liber Hymnorum 1, 25; 2, 113. Das welsche mad ist vielleicht der Name eines Tieres, wie Jones bemerkt, dem irischen math (WT. p. 279) entsprechend, dessen Bedeutung nicht feststeht. von dem aber mathgamain 'Bär' abgeleitet ist.

Mursen 14. 99, 140 wird von Salesbury 'a calat' (d. h. callet) erklärt; vgl. D. G. 79, 25. 48; 139, 55; 202, 42. Ein dunkles Wort, gewiss nicht = virgin, denn es giebt auch ein Masc. mursyn.

Scithredd 'Zähne, Hauer' 117, ist der Plural von yskithyr RB. 1, 122, 135 oder ysgithr; vsgithred v baed 'die Hauer des Ebers' HM. 1, 411. 2, 148; esgithred I. G. 2, 51, var. vsgythred; eskydred, Laws p. 152; in übertragener Bedeutung: drwy yskithred kerric 'per abrupta saxa' RB. 2, 59; und dayon abgeleitet: y baed yskithrawc 'aper dentosus' 2, 151; kythreul ysgithrawc 'ein Teufel mit Hauern' LA. 153, 20; cf. MA. 157b (altw. schitrauc, KB. 7, 415); und: wylo ac ysgythru a chrynnu dannedd 'weinen und Zähne fletschen und knirschen' BC. 192. Dem Worte kommt eigentlich der Vokal i zu, aber daneben steht ysgwthr, ysgythr in der Bedeutung 'Spitze, schneiden': brid ysgwthrlid ysgythrlem, D. G. 173, 74, cf. 85, 4; ysgythru 'schneiden' LA. 87; vsgythrwr cad 'ein Hauer in der Schlacht' I. G. 2, 49; yskythredic 'impictus' d. h. gemeisselt RB. 2, 189; ysgythrat 'Meisselung' Karls Reise 8, 15, wozu ir. sgathara 'hewing' O'R. und alb. sgatharra, sgathaireachd in gleicher Bedeutung erwähnt werden mögen. Mir scheint ysgithr gleiches Stammes mit air. cinteir 'calcar', gr. κέντρον und w. cethr 'Spitze, Nagel' (cf. cythraul von contrarius, cythrudd von contrudere, cythrwfl von contribulatio, athrywyn von intervenire, etc.) und zu der begrifflichen Entfaltung des Wortes möchte sculptura, wovon Jones es ableitet, in Anschlag zu bringen sein. Vermutlich hängt mit ysgithr, ysgythr auch yscethrin zusammen, das bald als 'impetuous' und bald als 'horrible' erklärt wird, BC. 87, 97, 107, 113, 150; es ist

nach S. Evans, Dictionary p. 1611 = disgethrin, dysgethrin 'rauh, hart', und in einem Gedichte Iolo Gochs 2,51 lesen die einen: baedd disgethring, die andern: baedd ysgethring 'ein hauender Eber'.

Ymleferydd 'das Zusammenreden' 46, 56, 93 setzt eine Mehrheit voraus und sollte daher nach Simwnt Fychan (Cyfrinach y Beirdd p. 105) nur mit einem Plural verbunden sein. Er tadelt daher selbst den Vers des Dafydd ab Gwilym: 'Mil fawr yn ymleferydd O darannau sugnau sydd' 44, 32, wo andere 'o gadwynau' oder 'o gertweiniau' lesen. Ebenso gut könnte der Pedant an 'Aml ferw yn ymleferydd' I. G. 76, 10 (= D. G. 146, 14) Anstoss nehmen.

Ich kann diese Bemerkungen über den Bardd Cwsc nicht schliessen ohne die Ausstattung zu rühmen, in der er diesmal vor uns erschienen ist. Das Streben der Herren Jarvis und Foster in Bangor verdient alle Förderung. Es ist im Werke uns mit ihrer Hilfe in der Guild Series of Welsh Reprints namhafte Bücher der ältern Litteratur, wie Morgan Llwyds Schriften, mehreres von W. Salesbury, das Drych y Prif Oesoedd von Theoph. Evans und anderes Gute wieder zugänglich zu machen. Dem sehen wir gern entgegen. Inzwischen ist schon der Bardd Cwsc in solcher Ausgabe uns ein werter Besitz in unserm 'twysg o lyfrau'.

Berlin.

L. CHR. STERN.

## ERSCHIENENE SCHRIFTEN.

The Cuchullin Saga in Irish Literature. Being a Collection of Stories relating to the Hero Cuchullin, translated from the Irish by various Scholars: compiled and edited with Introduction and Notes by Eleanor Hull. London, D. Nutt, 1898. 80. Pp. lxxx + 316.

Obschon diese Sammlung von vierzehn irischen Heldensagen in englischer Bearbeitung sich an das grosse Publikum wendet, so enthält sie doch auch für den Fachgelehrten gar manches Neue und Beachtenswerte. Vor allem sei auf Miss Hulls Einleitung hingewiesen, in welcher die Fragen, die sich an Entstehung und Überlieferung dieser Texte knüpfen, klar und einsichtig behandelt werden. Im Anschluss an eine Besprechung des Stils dieser Sagen und des Kulturzustandes, der sie hervorgebracht, hebt die Verfasserin mit Recht im Gegensatz zu Atkinsons Bemerkungen in der Einleitung zum Yellow Book of Lecan die Reichhaltigkeit der älteren irischen Litteratur hervor, die vollendete Erzählerkunst, die in den Sagen zu Tage tritt, und die Ideale edler Sitte, die aus ihnen hervorleuchten. Warme Empfindung und feine Beobachtung zeichnen diesen Teil von Miss Hulls Arbeit vor vielem andern aus, was über denselben Gegenstand geschrieben ist. Die Wiedergabe der Sagen selbst hält sich im ganzen treu an die Übersetzungen. die von O'Curry, Stokes, Windisch u. a. herrühren und in der Revue Celtique und anderen Zeitschriften zerstreut sind. Auch das in der eingegangenen Archaeological Review schwer zugängliche 'Wooing of Emer' ist hier mit einigen Kürzungen wieder abgedruckt. Was aber dem Buche in unsern Augen seinen grössten Wert verleiht, ist die meisterhafte Übersetzung der Táin Bó Cúalnge und des Brislech Mór Maige Muirthemne, die von O'Grady herrührt, der, wenn er auch in Einzelheiten öfters irrt, wie kein anderer Idiom und Stil dieser Litteratur beherrscht. Besonders seine Übertragung der Schlacht von Muirthemne ist vielleicht das Beste, was er uns je geboten hat. Obgleich er uns auf S. 110 durch Miss Hull zu wissen thut, dass diese Übersetzungen

'for English readers, not for Irish scholars' seien, so glaube ich doch, dass es keinen noch so guten Kenner des Irischen giebt, den ihre Lektüre nicht belehren kann. Und wenn ich im folgenden einige Mängel der Übertragung rüge, so hoffe ich, dass weder er noch Miss Hull mir das verargen werden. Bei dem heutigen Stande unserer irischen Sprachkenntnis sind auch die Fehler eines Kenners wie O'Grady lehrreich.

Auf S. 114 ist *lóthommar* mit 'brewer's trough' übersetzt, während doch Aisl. Meic Conglinne S. 11, 3. 22 zeigt, dass es 'Waschtrog' bedeuten muss. Ebenda ist *órdúse* durch 'thumb rings' wiedergegeben, als ob es mit *ordu* 'Daumen' zu thun hätte; es ist aber der Plural von *ór-dúis* 'Goldgeschmeide'.

S. 120, 'in unison they both lifted their feet and put them down' = LL. 55 b 8: i n-óenfecht dostorbaitis a cossa, also besser: 'in unison they checked their feet'.

S. 121, mendchrot 'peaked harp', als ob mend für bend stünde. Stokes hat gezeigt, dass das Wort 'kleine Harfe, Laute', wörtlich 'kid-harp' bedeutet.

Warum O'Grady auf S. 123 fer find, von Cuchulinn gebraucht, mehrfach mit 'a small man' übersetzt, verstehe ich nicht.

Auf S. 131 muss es statt 'on its side he cuts his name in Ogham' heissen: 'on its side he put an inscription in Ogham' (dobreth ainm n-ogaim 'na tæb). Vgl. diese Zeitschrift Bd. II, S. 214.

S. 139 ist 'the land into which the little boy is come' in 'the land out of which' u. s. w. zu ändern (tír asatánic, LL. 63 b 1).

S. 146 übersetzt O'Grady co ndechaid a máel asa gúalaind mit 'so that his mouth is brought over one shoulder', indem er máel als für bél verschrieben nimmt. Aber máel bedeutet 'Nacken', und es ist zu übersetzen 'so dass ihm der Nacken aus der Schulter ging'. In LLL 29a ist máel das Nackenstück eines Tieres, das dem rannaire und rechtaire zukommt.

S. 153. Levarcham ist nicht die Tochter Aeds, sondern von Ae und Adare (ingen saide Ai ocus Adairce, LL. 67 b 24).

Auf S. 155 sollte es statt 'Do the trimming, said the driver' heissen 'I will gather them, for it is easier', [said the driver]. (Dogén a n-imtheclamad, dáig is assu, LL. 68 a 42).

S. 163 statt Buic lies Buide.

S. 164 statt LL. 74a lies LU. 74a.

S. 178 ist 'moles' keine gute Übersetzung für *tibri*, vielmehr 'tufts of hair', wie Rev. Celt. XVI, S. 89 gezeigt ist.

S. 179 giebt O'Grady sciath digrais (LL. 79 a 5) mit 'a trusty special shield' wieder. Das Wort digrais hat bisher keine befriedigende Deutung erfahren (s. Windisch). Ich möchte es als aus privativem di und gréis zusammengesetzt erklären. So wird \*so-réid zu soraid, \*do-réid zu doraid u. s. w. Es hiesse dann etwa 'unwiderstehlich'. BB. 236 a 5 wird die Sündflut so genannt (ó theibirsin truim na dilend dighraisi) und LL. 107 b 40 sagt Cuchulinn: 'Cian úad ... ó ná lud do chur chúardda im Murthemniu 7 is digraiss lend techt indiu' d. h. 'es

ist lange her, dass ich keine Rundfahrt in M. gemacht habe und heute lockt es mich unwiderstehlich'.

Derartiges könnte noch manches ausgestellt werden; doch thun solche Versehen dem hohen Werte der Übersetzung keinen Abbruch. Ich schliesse mit dem Wunsche, dass auch bald einmal bei uns ein des Irischen Kundiger die wichtigsten und schönsten Sagen des alten Irlands in ebenso gelungener Übertragung dem deutschen Publikum zugänglich machen möge.

On an Ancient Settlement in the South-West of the Barony of Corkaguiney, County of Kerry. By R. A. Stewart-MacAlister, M.A. (Transactions of the Royal Irish Academy, vol. XXXI, part VII.) Dublin, March 1899. Pp. 209—344. Plates XVII—XXV. 6sh.

In diesem stattlichen mit mehreren Abbildungen geschmückten Heft handelt der unsern Lesern wohlbekannte Verfasser von den Überresten einer alten Ansiedelung an der Küste zwischen Ventry Harbour und Dunmore Head. Er giebt zunächst eine eingehende Beschreibung der natürlichen und künstlichen Höhlen, Steinkammern u. s. w. mit ihren den heutigen Umwohnern geläufigen Namen (clochán, liss, dún, cathair). Er berechnet, dass nach niedriger Schätzung die Ansiedlung etwa für tausend Menschen Unterkunft bot. In einem zweiten Teile werden dann die Fragen erörtert, die sich an die Bewohner, das Alter und den Zweck der Niederlassung knüpfen. Herr Mac Alister verwirft O'Curry's Idee einer klüsterlichen Ansiedlung (laura), besonders wegen der clocháns mit mehreren Kammern, der weiten Zerstreuung über mehrere englische Geviertmeilen, des Mangels einer einschliessenden Mauer und einer grösseren Kapelle, und kommt zu dem Schluss, dass wir es mit einer heidnischen Ansiedelung zu thun haben, die aber bis in die Zeiten des Christentums gedauert hat. Auf die Nahrung der Bewohner lassen Überreste von Muscheltieren, Hasen, Kaninchen, Schafen und Ziegen sowie einige kleine Handmühlen schliessen. Eine Wassermühle (muilleann maol 'a wheelless mill') stammt wahrscheinlich aus späterer Zeit. Von Waffen oder Hausgerät hat sich nichts gefunden. Schliesslich sei noch eine rätselhafte Ogaminschrift (LMCBDV) erwähnt, die an eine ähnliche auf einem Bernsteinamulet erinnert (LMCBTM, Journ. of the Kilkenny Archaeol. Soc. III, S. 339). K. M.

H. D'Arbois de Jubainville, La civilisation des Celtes et celle de l'époque homérique. (Cours de littérature celtique, Tome VI.) Paris, A. Fontemoing, 1899. XVI+418 pp. 8°.

Was von dem Staate, der Religion, der Familie und der Kriegsführung der alten Celten von Griechen, Römern und Iren überliefert wird (es ist zum Teil schon in frühern Bänden des 'Cours' behandelt), stellt der Verfasser hier der Civilisation des homerischen Zeitalters gegenüber. Wenn die Allgemeinheit des gewählten Themas überraschende Resultate nicht liefern kann ('l'esprit humain a partout les

mêmes lois', p. 104), so ist es doch nützlich, dass man die celtischen Realien, die aus den Alten herangezogen werden, beim Fortschritte der sprachlichen Studien wieder durchgehe. Dahin gehört namentlich, was in einem réimhsgéal über den celtischen Zweikampf, den Heldenpart und den Kriegshund zusammengestellt wird, so wie die Nachrichten über celtische Söldner, die Götter der Celten, ihren Glauben an die Unsterblichkeit, ihre Menschenopfer, ihre heiligen Zahlen u. a. m. Als die Träger der Kultur in der alteeltischen Gesellschaft erkennt der Verf. die drei Personen, die Strabon in den Worten βάρδοι τε καὶ οὐάτεις καὶ δρυΐδαι namhaft macht, und die bei Homer ἀοιδοί, μάντεις und ίερεῖς heissen; das sind die Dichter (poetae), die Seher (vates) und die Priester (magi). In der uns bekannten celtischen Sprache entsprechen den drei Klassen offenbar das gallo-britannische bard, das irische fäith und das irische drui, draoi. Den ersten Ausdruck haben, wie ich vermute, erst später die Iren (vgl. Thurneysen, Verslehren p. 107) und das Wort dryw sehr spät die Welschen entlehnt, die auch der Wurzel fáth : qwawd eine andere Bedeutung gaben. Des geheimnisvollen Zauberwesens hatte vermutlich jeder der drei Stände viel und der Unterschied scheint früh aufgehoben zu sein. Jedesfalls ist das irische file 'Dichter' (in den Glossen einmal 'comicus') ein, wie es scheint, alles umfassender Ausdruck (vgl. O'Curry, Materials p. 2. 461) und es überzeugt nicht, wenn er hier (dem welschen gwelet 'sehen' und der Seherin Veleda zuliebe) als der vates der Alten gedeutet wird, wofür die celtische Sprache ein entsprechendes Wort hat. Das von Augustin überlieferte dusius 'incubus' wird als Bachgott gedeutet, aber gleichzeitig auch mit dem niederdeutschen Worte dusel (p. 184) und seinen Verwandten in Verbindung gebracht.

D. Hyde, A Literary History of Ireland from Earliest Times to the Present Day. London, T. Fisher Unwin, 1899. XVIII + 654 pp. 8°.

Inschriften von hohem Alter, lateinische Psalterien und Evangelien in der Halbunciale des 6. und 7. Jh., lateinische Gedichte aus dem frühen Mittelalter und ein Anteil an der wissenschaftlichen Litteratur dieser Zeiten; altirische Glossen in lateinischen Codices des 8. und 9. Jh. nebst Resten theologischer Traktate in gleicher Sprache; dann im Mittelirischen des 10.-15. Jh., eine überreiche Fülle von Sagen des mythologischen Zeitalters und der Heroen von Ulster, Erzählung, Didaktik und Lyrik in zahllosen Gedichten, Bibelhistorie, Legenden der Heiligen, Homilieen und andere Theologica, Weltgeschichte, Annalen, historische Skizzen, Topographie, Genealogie, Gesetz und Recht, Medizin, Schulschriften der Barden, Übersetzungen aus lateinischen und französischen Autoren u. a. m.; endlich vom 16.—19. Jh. in neuirischer Sprache, wiederum Sagen aus den frühern Cyklen und aus dem ossianischen Kreise in Poesie und Prosa, die Erneuerung der veralteten Texte dieser Art, christliche Lehre und Erbauung, Predigten, die Werke Keatings, geschichtliche Darstellungen, Märchen, eine lange Reihe von Barden und Dichtern in alten und neuen Formen - das ist die ungeheuer umfangreiche Litteratur Irlands, das einst, als es sich die Kultur Roms aneignete, eine 'Schule des Westens' gewesen ist, dann aber, in sich selbst zurückgekehrt, an seinem altüberlieferten geistigen Besitze unabhängig gearbeitet hat. Dieses Schriftwesen zu beschreiben hat, nach dem unvollkommenen Versuche von W. Harris 1746, als erster vor 80 Jahren der wackere 'Compilator' Edward O'Reilly unternommen. Sein Werk wurde aus dem Mittelalter durch E. O'Curry ergänzt, der ihn an irischer Sprachkenntnis weit übertraf, aber seine Arbeit nicht entbehrlich machte. Den Gegenstand nach den Forschungen der letzten dreissig Jahre vollkommener, zuverlässiger, präciser zu behandeln, ein Handbuch zu schaffen, aus dem man die gedruckte irische Litteratur mit ihren Kommentaren (von dem noch nicht verzeichneten Inhalte der Manuskripte ganz abgesehen), namentlich die Autoren in chronologischer Ordnung und die Titel oder Initia der Werke, bequem und möglichst vollständig übersehen könnte, wäre wahrlich ein Desideratum, zu dessen Leistung sich freilich so leicht kein 'Compilator' bereit finden wird. Auch D. Hyde hat darauf verzichtet das Werk O'Reillys und O'Currys in der angedeuteten Weise fortzuführen; sein indes ziemlich dick geratenes Buch ist für Analphabete im Irischen berechnet, indem es aus den Darstellungen und Übersetzungen der Celtisten auswählt, was für die Unterhaltung am geeignetsten erschien. Wer das Studium eines Buches mit seiner Inhaltsangabe beginnt, wird von der Disposition des vorliegenden keine günstige Meinung gewinnen; indes hilft ein Index nach. Der Verf. hat eine grosse Zahl von Büchern benutzt und daraus mitgeteilt, was in den Rahmen seines Werkes zu passen schien, darunter genug des Wissenswerten und wenig Bekannten, leider aber meist ohne die erforderliche Quellenangabe. Was er dagegen nicht benutzt hat, ist mehr, darunter die fünf edierten irischen Codices des Mittelalters mit ihren höchst verdienstlichen Inhaltsangaben und das meiste, was seit 100 Jahren in Zeitschriften sehr zerstreut niedergelegt worden ist. Der Verf. erfasst die Aufgabe vom Standpunkte der neuirischen Litteratur, in der er bewandert ist. Hier und dort teilt er einiges aus Handschriften der neuirischen Dichter mit und bildet ihre Metra in englischer Übersetzung mit Meisterschaft nach.

Das Buch ist voll Vindikation, so namentlich in der historischen Einleitung; aber in der Liste der Wörter, die die Deutschen, 'less intellectually cultured than the Celts', den Celten verdanken (p. 12 f.), ist das meiste (wie frei, held, herr, sieg, beute, flur, furt etc.) unbedenklich zu streichen. Der Verf. hat von Anfang bis zu Ende festinante calamo geschrieben. Z. B. nennt er p. 267 als Herausgeber der altirischen Glossen: der Mailänder Ascoli, Zeuss, Stokes, Nigra; der St. Galler Ascoli, Nigra; der Würzburger Zimmer und Zeuss; der Karlsruher Zeuss; der Turiner Zimmer, Nigra, Stokes; der Wiener Zimmer und Stokes; des Sermo von Cambrai Zeuss. Die älteste Erzählung über den Kampf Cuchulinns mit seinem Sohne Conlaoch oder Conla hat nicht Keating (p. 300), sondern das Yellow Book of Lecan p. 214a. Das Gedicht des Königs Alfred von Northumbria (p. 221) steht schon, wiewohl nicht vollständig, im Buche von Leinster p. 31a.

Cormacs Rat an seinen Sohn im Buche von Ballymote p. 62a ist leider nicht 'heavily glossed' (p. 246), sondern hat nur einige wenige Glossen, und ein älterer Text steht LL. 343 a; es war auch zu erwähnen, dass die Übersetzungen, die der Verf. giebt (p. 247 ff.), die O'Donovans sind, im Dublin Penny Journal 1, 214. 231 (vom Jahre 1832 f.). Nicht Cormac 'an eigeas' heisst der Barde Muircheartachs (p. 428), sondern Cormacan eigeas, wie sein Herausgeber in den Tracts relating to Ireland, vol. I, Dublin 1841, ihn richtig nennt; vgl. Oirchel eces RC. 5, 202; Aedh eiges SG. 249. Dass der Dechant von Lismore in einem wohlbekannten ossianischen Gedichte nicht ni nelli fiym schreibt (p. 509), war aus Camerons Reliquiae Celticae 1, 2 zu ersehen; was der Verf. über ossianische Poesie überhaupt sagt, zeugt nicht von sehr grosser Kenntnis dieser Litteratur. Die Anzahl der Mac Wards und der O'Mulconrys bei O'Reilly (p. 524) ist nicht richtig gegeben; Bonaventura O'Hussey (p. 534) ist derselbe wie Maelbrigte O'Hussey (p. 612). Entgegen der Angabe p. 564, erwähnt O'Reilly das Leben des Aodh Ruadh in seinen Irish writers p. CXC allerdings und sagt, dass er es abgeschrieben und fast ganz übersetzt habe (seine Arbeit wird sich wohl in Cheltenham befinden); das MS. gehörte damals W. M. Mason, und was der Herausgeber des Werkes D. Murphy in seinem Vorworte p. III darüber sagt, ist falsch. Snigid gaim heisst nicht 'winter roars', sondern 'der Winter giebt Schnee' (p. 409). Dass nir. aibéil in den Trí biorghaoithe p. 145. 151. 153 'rasch' bedeutet, ist schon gesagt worden (GJ. 6, 80); aber schwerlich kann man damit (p. 407) das mir. abéla LU. 6 a 41 (var. abbeli RC. 20, 144) im Amra Choluimchille erklären (vgl. K. Meyers Contributions p. 6).

Der Verfasser kennzeichnet die irische Litteratur gewiss richtig so, dass darin grosse dominierende Namen und Werke fehlen, dass aber die Masse des überlieferten Stoffes der litterarische Besitz des ganzen Volkes geworden ist, es durchdrungen und auf seine geistige Bildung den bedeutendsten Einfluss geübt hat. Wenn sie so mehr in die Breite als in die Höhe und in die Tiefe gewachsen ist, so sind doch ihre Formen höchst eigenartig, ursprünglich und bemerkenswert.

## J. Strachan, The Substantive verb in the Old Irish Glosses. (Transactions of the Philological Society 1899.) 82 pp. 80.

Eine Sammlung der Stellen, an denen in den altirischen Texten die Copula is und die Verba substantiva atå, fil, biid mit ihren Formen vorkommen, nebst Erläuterungen ihres Gebrauchs. Auch die in ähnlicher Bedeutung angewendeten rongab, dicoissin und das rätselhafte dixnigedar sind in die Übersicht aufgenommen. Dazu gehören die Tabellen in RC. 20, 81—88. Mir scheint, die Annahme eines Zusammenhangs zwischen ir. fil und welsch gwel ist nicht ohne weiteres zu verwerfen (p. 56); ohne mich auf semasiologische Erörterungen einzulassen, möchte ich es doch für möglich halten, dass ir. fil, fail 'es ist', welsch gwel 'sieh', lat. vel 'oder', engl. well 'wohl' im Grunde dasselbe Wort sind, dessen ursprüngliche Bedeutung velle 'wollen' bewahrt hätte.

Otia Merseiana. The Publication of the Arts Faculty of University College, Liverpool. Volume One. London, Th. Wohlleben 1899. 152 pp. 80.

Wenn wir es nicht wüssten, dass in jenem blühenden Emporium an der Irischen See, der zweiten Stadt des vereinigten Königreichs, abseits vom geschäftigen Verkehr der Völker, den Musen ein Tempel geweiht ist, so würde uns dieser erste Band gelehrter Arbeiten, den wir der Arts Faculty an der Universität Liverpool verdanken, darüber belehren. Unter den zehn Beiträgen nehmen wir den meisten Anteil an den Stories and Songs from Irish MSS. von K. Meyer (p. 113-128), die zwei Inedita darbieten. Das eine ist ein sehr merkwürdiges Fragment von Laisréns Vision der Hölle aus Rawlinson B. 512, Bl. 44a, das der Herausgeber, durch einige altertümliche Formen bestimmt, der Zeit um 900 zuweist; der Urheber dieser Höllenfahrt möchte der Abt Laisrén von Leighlin sein, der 638 starb. Der andere Beitrag Prof. Meyers ist das Lied des alten Weibes von Beare, das er nach zwei Texten in H. 3. 18 TCD. ediert und übersetzt. Einiges ist davon schon in der Vision des Mac Conglinne p. 208 ff. mitgeteilt worden. In 35 Strophen, von denen einzelne allerdings vielleicht nicht zu dem ursprünglichen Gedichte gehören, gedenkt eine verwelkte Alte, die in reifen Jahren den Schleier genommen hat, ihrer Jugend, als sie schön, lebenslustig und von Liebhabern umringt war. Das Poem, dessen Überlieferung nicht über das 16. Jahrhundert zurückreicht, ist altertümlich und schwer; an seine Übersetzung konnte sich nur ein mit der mittelirischen Litteratur so vertrauter Gelehrter heranwagen. Caillech Berre buoi oder Berrao baoie versteht der Herausgeber nachträglich als 'die Alte von Bera-buie', was nach O'Grady der einheimische Name für Dursey Island ist. In Strophe 21 übersetzt er ruscar nun vielmehr als 'spread' (statt 'loved'). Finan q. (p. 121) heisst vielleicht 'quidam' oder 'quae- See p. 446. ritur', da es unbestimmt gelassen wird, welcher Finan gemeint ist. -Es kommt uns nicht zu die übrigen Artikel dieses Bandes zu loben, aber erwähnt sei, dass nach J. A. Twemlow die irische Bulle 'In dispensatione ministrorum ecclesie Dei', die man dem Papste Urban V. beigelegt hatte, vielmehr Urban IV. gehört; dass V. H. Friedel über den Cod. Calixtinus in San Jago de Compostella, der unter anderem den Pseudo-Turpin enthält, beachtenswerte Mitteilungen macht; und dass R. Priebsch über die verschiedenen Formen der alten Homilie über die Sonntagsheiligung, die namentlich in drei angelsächsischen Fassungen überliefert ist, belehrt. Von der ersten Form, einem vom Himmel gefallenen Briefe Christi, druckt der Verfasser das lateinische Original aus dem Wiener Codex 1355 ab. Die zweite Form, die die Epistel mit den Visionen des Iren Niall († 854) verknüpft, weist auf einen lateinischen Text, mit dem der Angelsachse in Irland bekannt wurde; seine irische Redaktion findet sich LB. 202a, YBL. 215a und sonst (Zs. 1, 495). Die dritte gekürzte Form, die der Bischof Peter von Antiochia angeblich verbürgt, haben sich ausser den Franzosen die Welschen zu eigen gemacht; der welsche Text ist gedruckt im Cymmrodor 8, 162 ff., im

Llyvyr yr Agkyr p. 157 und in R. Williams' Selections from the Hengwrt Manuscripts 2, 289, Zeile 6 ff., mit Übersetzung 2, 638, Zeile 7 ff. In dem letzten Druck ist er von der vorhergehenden Vision des Apostels Paulus nicht getrennt worden.

Geoffrey Keating, Eochair-sgiath an aifrinn. An explanatory defence of the Mass. Dublin, P. O'Brien, 1898. XVI + 128 pp. 8°.

Der einzige Autor neuirischer Prosa, der einen Namen hat, ist Keating. Dieser Geistliche, von anglo-normannischer Herkunft, hat sich durch seine Werke, die einst in zahllosen Exemplaren verbreitet waren, um die Iren das grösste Verdienst erworben. Seine Geschichte ist ein unentbehrliches Handbuch für jeden, der sich mit dem irischen Altertum beschäftigt; seine 'drei Wurfspiesse des Todes' sind ein anderes Meisterwerk neuirischen Stils, mit dem uns eine vortreffliche Ausgabe vertraut gemacht hat. Er hat noch mehr dergleichen geschrieben, was Andrew Mac Curtin 1709 in einer wertvollen Abschrift mit dem letztgenannten Werke vereinigt hat (PRIA. III. 3, 1893—96, p. 218 ff.), nämlich ein Werk über die Messe; Iomagallma an anma agus an chuirp le cheile Gespräche zwischen Seele und Körper'; und endlich (nach GJ. 9, 312) ein Werk über den Rosenkranz und das Officium der heiligen Jungfrau. Das Werk, von dem uns jetzt ein Abdruck geboten wird, ist gewiss eines von Keatings frühesten und durchaus theologisch; er erwähnt es in den Trí biorghaoithe p. 124. Eine Abschrift aus dem 17. Jh. liegt in Cheltenham (cod. Phillipp. 10275). Er behandelt in dieser 'Clavis clypeus missae' nach einem Vorworte in 18 Kapiteln mit der Gelehrsamkeit, die wir an ihm kennen, die Geschichte der Messe, ihre Bedeutung und ihre Namen, das Messgewand, den Messkanon, die Transsubstantiationslehre, Beichte und Abendmahl und die segensreiche Wirkung der Messe, die er namentlich gegen die Lehren Luthers und Calvins verteidigt. Das Werk enthält manche Wörter, die in den andern gedruckten Werken Keatings nicht vorkommen. Dazu gehört z. B. auch na hiobhail oder hiubhail oder, wie dafür in den Text gesetzt ist, na huidhil 'die Juden' (p. 35), wo man dem Worte jew (das auch in das ältere Manx übergegangen ist: Iú-yn Phillips p. 76) die Pluralendung von Gaoidhil gegeben hat. Schade, dass die sehr nützlichen Corrigenda und Varianten nur bis p. 49, 2 reichen; aber nach p. 128 fehlt nichts, wie uns der Herausgeber bestätigt.

Oidhe Chloinne Uisnigh. Fate of the children of Uisneach, published for the Society for the Preservation of the Irish Language, with translation, notes, and a complete vocabulary. Dublin, M. H. Gill and son, 1898. VIII + 150 pp. Kl. 89.

Wenn wir uns in den weiten Bahnen der mittelirischen und der neuirischen Litteratur der Willkür der Schreiber annoch auf Gnade oder Ungnade ergeben müssen, so ist uns nichts erwünschter, als dass uns der Grammatiker einmal wieder in seine straffe Disciplin nehme. Wir sind erleichtert, wenn uns ein Text vorgelegt wird, der es weniger auf diplomatische Wiedergabe einer fehlerhaften Handschrift als auf sprachliche Korrektheit absieht, und uns alsbald das Gefühl überkommt, dass der Herausgeber deklinieren, konjugieren, aspirieren und eklipsieren kann. Wenn ein strenger Kritiker sagt, dass in dem vorstehenden kurzen Titel ebenso viel Fehler als Wörter sind, so werden wir inne, wie schwer das ist. Der Text dieser Erzählung ist aus dem späten Mittelirischen ins Neuirische übertragen, schon mit viel Unsicherheit und Zweifel in den Sprachformen. Wenn man indessen die besten der siebzehn vorhandenen MSS. gewissenhaft zu Rate zieht, so darf man hoffen daraus die Norm der Sprache zu gewinnen. Freilich ist ein Apparatus criticus eine mühevolle Arbeit und nicht jedermanns Sache. Auch der Herausgeber der Society hat selbst von dem einzigen MS. das ihm zugänglich war, nur sehr spärlichen Gebrauch gemacht und sich begnügt O'Flanagans mangelhaften Text der Deirdri nach seiner, wie das Vokabular zeigt, unvollkommenen Kenntnis der Sprache zu revidieren. Daher ist denn des Zweifelhaften und Unrichtigen so viel geblieben und das Ganze, wie die erwähnte Anzeige im Gaelic Journal darthut, unbefriedigend ausgefallen. Ich füge nur einige Beispiele hinzu. Wenn gleich auf der ersten Seite O'Flanagan hat: Ró eirghe an aes chiuil óirfidedh acas eladhna, do sheinm a ccruitedha ceolbhinne caeinthédacha acas a ttiompána taithnemhacha taidhuire, acas do gabhail a ndréchta ffilidhachta, a ccraebha cóimhnesa acas a ngéga geinelaidh —, so ist gewiss ro éirigh a naos ceoil mit dem Herausgeber zu lesen; aber wir wünschen durch die Übereinstimmung der Handschriften bestätigt zu sehen, dass oirfide der dem mir. airfite entsprechende Genitiv von oirfideadh ist und nicht etwa oirfidthe oder oirfididh. Der Genitiv von ealadha 'Kunst' ist ealadhan (nicht ealadhna), vgl. KZ. 33, 148. Der Accusativ pl. nach 'do sheinm' und 'do ghabháil' bei O'Flanagan ist ein Solöcismus, aber der Genitiv sg., den der Herausgeber überall einsetzt, ist nicht minder hart; es muss, wie übrigens der ältere Text in WT. II, 2, 122 und Cameron, Reliquiae 2, 464 erkennen lässt, a acruit aceoilbhinn acaointéadach und a ndréacht filidheachta etc. heissen. Statt 'a ngéige geinealaighe' ist m. E. a ngéag geinealaigh zu schreiben, denn geinealach ist ein nom. msc.; cf. a ngluine geinealuigh, Keating, History p. CVIII; go na ghabhluibh geinioluigh, id. p. 356. So bedarf der ganze Text der Superrevision, denn der Herausgeber ist in allem unsicher. A haithle na laoidh sin schreibt er immer wieder, obwohl er doch weiss, dass laoidh ein Femininum ist und den Genitiv laoidhe bildet. Was aber die Verse anbetrifft, so können sie niemals korrekt werden, wenn man nicht hier und dort einen altertümlichen Ausdruck stehen lässt. 'Gleann Laoidh! ón, a nGleann Laoidh!' (p. 18) hat eine Silbe zu wenig, 'Gleann Eitche! uch on Gleann Eitche!' (p. 19) eine Silbe zu viel; das hat auch 'Ann do thogbhas mo cheudthighi' (p. 19). Hier muss es mo cheudthigh heissen, denn der Dativ tigh (von teach) steht für den Nominativ-Accusativ, wie im Albanogälischen gewöhnlich. Dies Gedicht 'Ionmhuin tír an tír úd thoir' (nicht t-shoir) ist in Schottland entstanden, wie die topographischen Namen zeigen

(vgl. Al. Stewart, Nether Lochaber 1883, p. 416). Dún Suibhne kommt im Dean's book p. 96 vor: Down Swenyth und ist das Castle Suine in Argyle, das ebenso wie 'the Castle of Duntroone' (Dún Treoin, p. 38 des Textes) in einem Schreiben vom Jahre 1685 ernährt wird (Highland Monthly 1, 474); er giebt auch Sliabh Suine (Inv. 14, 354). Baile gréine, recte Buaile gréine (p. 19), ist die 'Sonnensenne', ein sonst vorkommender Ausdruck, wie in dem Namen Buaile na gréine, südlich vom Berge Callan (PRIA. II. 1, 271). Wenn der Herausgeber p. 25 liest:

O nach bhfuil eagla orrain-ne Ní dhéanfam an chomhairle —

so zerstört er den Vers; statt orrain-ne (recte orain-ne) muss die albanische Form oirnne beibehalten werden, damit er im Debide bleibt. Das Gedicht 'Sóraidh soir go Halbain uaim' p. 38 ist oft gedruckt (O'Flanagan, Deirdri p. 108; WT. II, 2, 115; Neilson, Grammar III, p. 18; Highland Monthly 2, 247; Cameron, Reliquiae 1, 120, 210; 2, 451), aber der Wortlaut ist noch nicht befriedigend hergestellt. Líonas mo cheann lán do'n éad 'my head fills full of jealousy' kann einem durchaus nicht gefallen; eine Edinburger Handschrift liest lingis um chen und das weist auf das Richtige: Lingis a'm cheann lán do'n éad 'es sprang, es kam mir in den Kopf eine Fülle der Eifersucht'. (Vgl. Zs. 1, 137.) Go ndeachadh uaim ar shluagh na marbh 'until he would go from me among the host of the dead' (p. 38) kann nicht richtig sein, ebensowenig wie no go rachadh der erwähnten Handschrift, da der Vers 8 Silben hat; man muss uaim mit Neilson auslassen oder O'Flanagans go tteigh beibehalten, womit go dteidh 'bis er geht' gemeint ist. ''S do ghuilfinnse léi fó seacht' (p. 39) ist willkürlich umgestellt; es muss fó seacht léi heissen, damit es auf 'i gcré' reimt. Doch das sind der Beispiele genug um zu beweisen, dass auch der neuirische Herausgeber die Handschriften benutzen, mit Verständnis und Urteil benutzen muss. Thut er es nicht, so mag er sich nicht wundern, wenn sich Stimmen vernehmen lassen, dass er überhaupt keine Litteratur besitze und dass seine Sprache ein Jargon ohne Regel sei.

# E. Anwyl, A Welsh Grammar for schools. Part II — Syntax. London, Swan Sonnenschein & Co., 1899. pp. 81—187. 80.

Der erste Teil dieser Grammatik ist in der Zeitschrift 2, 409 angezeigt worden. In diesem zweiten werden die Konstruktion des Satzes, dann der zusammengesetzte Satz und endlich die Bedeutung der Formen behandelt. Ein Anhang enthält anregende Bemerkungen über die gewöhnliche Wortstellung und die Inversion. Der Index hätte auch auf den ersten Teil ausgedehnt werden müssen. Der Verfasser ist ein gründlicher Kenner der Sprache und aus seiner Grammatik ist viel zu lernen; doch hat er manches übergangen, was Rowland beachtet. Etwas, worin ich mich schwer finde, das ist die Anordnung des Stoffes, wie sie nun in den beiden Teilen zu übersehen ist. Meines Erachtens sollte man von der natürlichen Dreiteilung der Grammatik nicht abgehen: die Lehre von den Buchstaben, die Lehre vom Worte und die Lehre vom Satze.

Edw. Schröder, Zeuss, Johann Kaspar. Sonderabdruck aus der Allgemeinen Deutschen Biographie, Band XLV. 1899. 5 Seiten, 80,

Der schlichte Lebenslauf des Begründers der celtischen Philologie, den, mit Würdigung seiner Verdienste, diese Schrift einem weitern Leserkreise zu schildern bestimmt ist, wird den Freunden seiner Wissenschaft aus der Skizze von H. Gaidoz in der Revue Celtique 6, 519, die auf Chr. W. Glücks 'Erinnerung an Kaspar Zeuss', München 1857, beruht, bekannt sein. 1856 starb der vortreffliche Mann 'in Folge eines langwierigen Lungenleidens', nur erst 50 Jahr alt. Was er in diesem kurzen Leben an Unvergänglichem geleistet, ist ausserordentlich, und daher begleiten wir jeden Bericht über seinen Bildungsgang, über sein grosses Talent, über sein stilles Forscherleben mit regster Teilnahme. Zeuss war einer der namhaftesten Germanisten, als er, mit unvergleichlicher Ausdauer die grössten Schwierigkeiten überwindend, ein ganz neues Fach der Sprachwissenschaft schuf. Durch mannigfaltige Studien hatte er seine Erfahrung bereichert und seinen Blick geschärft. Im Lateinischen und Griechischen wohl gegründet, bezog er die Universität München als Studiosus der Theologie und der Philologie; er hörte hier Vorlesungen über Philosophie, Physik, Chemie, Mineralogie, Astronomie; dann über Theologie, namentlich bei dem berühmten Döllinger, dazu Hebräisch, Arabisch, Sanskrit; und endlich altklassische Philologie bei Thiersch. Er erwarb die Befähigung zum Gymnasiallehrer (als solcher war er anfangs Lehrer des Hebräischen) und, durch seine historischen Untersuchungen, die zum Universitätslehrer. In den Fächern, in denen er Grosses geleistet hat, ist er sein eigener Lehrer gewesen. Befriedigung scheinen ihm die verschiedenen Lehrstellen, die er inne gehabt hat, zunächst in Speier, nicht gewährt zu haben. 1840 bittet er den König, er möge geruhen, 'ihm das in Würzburg noch nicht vertretene Lehrfach der deutschen Sprache und Altertumskunde und zugleich der altindischen Sprachwissenschaft allergnädigst zu übertragen'. Erst 1847 erlangte er dann eine Münchener Professur für Geschichte, aber die akademische Jugend hatte kein Verständnis für die geistige Grösse dieses Gelehrten. Er kehrte an das Gymnasium, nun nach Bamberg, zurück, bewarb sich 1849 um die Stelle des Oberbibliothekars in Würzburg und verblieb, als sie ihm nicht gewährt wurde, bis an sein frühes Ende bei der Schule. In den vierziger Jahren ergriff er das Studium der celtischen Sprachen. Keine grössere That in seiner wissenschaftlichen Laufbahn als die Erforschung der altceltischen Glossen, von denen vor ihm wenige etwas wussten und niemand etwas verstand.

Da es mich hintrieb einen Blick in die Werkstätte dieses schöpferischen Geistes zu thun, so bin ich der K. B. Hof- und Staats-Bibliothek zu München dankbar, die mir ihre 'Zeussiana', den handschriftlichen Nachlass des grossen Gelehrten, mit der allen bekannten Liberalität zur Durchsicht verstattete. Welch erstaunlicher Fleiss auf diesen Tausenden von Quartblättern! Ich kann die Menge der Excerpte

aus lateinischen und griechischen Historikern, aus den Monumenta Germaniae, aus Petries Monumenta britannica, aus den Bollandisten, aus den Hisperica famina u. s. w. nur eben erwähnen; mehr zog mich an, was auf die celtischen Sprachen im besondern Bezug hat: da ist eine Abschrift von O'Reillys irischer Grammatik von 1817, Auszüge aus Katalogen irischer Handschriften, aus O'Conors Scriptores, eine Abschrift des zweiten Bandes der Mabinogion, ein Vocabularium zu den drei Bänden der Ausgabe der Lady Guest in drei Teilen, Auszüge aus dem Liber Landavensis, die Stücke des Llyfr Du aus der Myvyrian Archaeology, Excerpte aus dem Chartularium Rhedonense und sonstige Vorarbeiten zur Grammatica Celtica und das MS. derselben, dazu vieles andere, was erkennen lässt, wie Zeuss unablässig nach allen Seiten Umschau hielt und sich das Gebiet seiner Wissenschaft so vollständig unterworfen hatte. Da ist auch manches Persönliche und flüchtige Entwürfe einzelner Briefe. 1) Was aber meine Wissbegierde aufs höchste spannte, das waren die Glossen. Zeuss schrieb unter dem 27. November 1855 an Glück, er habe zweierlei Glossensammlungen: die einen enthielten die Glossen, die er unmittelbar aus den von ihm benutzten irischen Handschriften abgeschrieben habe, und eine andere, worin die irischen Glossen alphabetisch geordnet seien, nämlich die Sanktgaller, Mailänder, Karlsruher und Würzburger und ein Anhang von Vocabula obscura. Glück hat den Nachlass offenbar nicht sehr genau gemustert, da er auf einem beiliegenden Blatt berichtet, dass er die ersten Abschriften der Glossen 'während seines Aufenthaltes in Vogtendorf und Kronach im September des Jahres 1857 unter den Zeussischen Handschriften, die nicht nur durch ihre Fortschaffung von Vogtendorf [wo Zeuss geboren und gestorben ist] in das Kronacher Pfarrhaus in die grösste Unordnung geraten, sondern zum Teile verschleppt waren, leider vergebens gesucht' habe. Alle sind sie da — die irischen Glossen sowohl wie die britannischen, mit rascher, sicherer Hand von Zeuss aus den Originalen abgeschrieben, 160 Quartblätter, auf denen unendlich oft sein forschendes Auge geruht haben muss. Auch einige Schriftproben, auf Pflanzenpapier durchgezeichnet, finden sich, darunter die Incantationes Sangallenses und die GC.1 p. XXXIII erwähnte charta pellucida. An zweifelhaften Stellen wird man diese Abschriften noch immer gern zu Rate ziehen; z. B. liest Zeuss in den Würzburger Glossen; fol. 11 c (1. Cor. 11, 6) roberrthe; 14c (2. Cor. 1, 15) cate; 17d (2. Cor. 11, 24) madaessoir; 22 b (Eph. 4, 26) irascemini et nolite peccare (irascē.i. fribar pecthu arnarobat lib alit ished iarum torad forferce bad cenpeccad): 26 b (2. Thess. 3, 4) confidinus .i. ammi torissig; 33 a (Hebr. 3, 5) alit isdim dar moysi sintegdais ishe som im protaig integdais. In einer Zusammenstellung, die er flüchtig zu Papier gebracht hat, sagt Zeuss. wann er die celtischen Codices excerpiert hat, nämlich in Würzburg (er hat die Glossen des Cod. Paulinus von 1-1344 numeriert) vom November 1843 bis Februar 1844, in St. Gallen vom 30. März bis 13. April 1844,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Briefe, die Zeuss in den Jahren 1853 bis 1856 an Glück geschrieben hat, lege ich für ein künftiges Heft der Zeitschrift zurück.

in Karlsruhe vom 3. bis 5. Mai 1844, in Mailand von Ende August bis Anfang September 1844 und wieder im August 1846, in London und Oxford vom 5. bis 11. Oktober 1844. Da ist noch das lateinische Originalblatt, womit er sich in der Bodleiana vorstellt und um Vorlegung der cambrischen und etwaigen irisch glossierten Codices der Bibliothek bittet. Dies war 1844; nach dem horazischen Zeitraum von neun Jahren erschien die Grammatica Celtica.

Niemand war in der Lage eine Kritik dieses Werkes tiefster Gelehrsamkeit zu liefern. Ein Ungenannter (wohl M. Haupt) gab in einer Anzeige im Litterarischen Centralblatt (die den Verf. so sehr erfreute, dass er sie sich abschrieb) seiner Bewunderung Ausdruck und bedauerte nur, dass das Buch lateinisch geschrieben sei. A. F. Pott, der selbst keltizierte, sagte in der Deutschen Wochenschrift 1854: 'Ohne Übertreibung glaube ich versichern zu können, zwar einigermassen in dem Sinne, aber nicht mit dem zu schäbig gewordenen Worte der durch Buchhändler-Panegyriken in Verruf gekommenen Phrase von befriedigten Bedürfnissen: Das Buch füllt ein Loch, nein vielmehr einen wahren Abgrund aus auf der grossen Heerstrasse der historisch-philologischen Wissenschaft und auf der Seitenbahn der Sprachdisciplin insbesondere'. Nicht minder aufrichtig war die Anerkennung, die die Sachverständigen in den celtischen Ländern dem Werke zollten. Ein welscher Gelehrter schrieb: 'Truly it is an unparalleled acquisition to Celtic literature, whether we regard the importance of its object the plan on which it has been conducted — or the consummate skill and sound learning which are displayed in its compilation'. (Cambrian Journal 1854, p. 291). O'Donovan urteilte nach dem Tode des Verfassers so: 'Germany regrets in him one of those men who have raised to its present height her position among learned nations in this age; and Ireland ought not to think of him without gratitude, for the Irish nation has had no nobler gift bestowed upon them by any continental author for centuries back than the work which he has written on their language. It is pleasing to record that the greatest acknowledgment ever made to him came from Ireland. A short time before his death, an invitation to visit Dublin was sent to him by Dr. Todd, President of the Royal Irish Academy, in a manner which could not fail to be most gratifying to him, and which was done with the ultimate intention of conferring deserved honours on him.' (Ulster Journal of Archaeology 7, 12.)

Die Beschreibung der celtischen Sprachen hat schon 1706 Edward Llwyd unternommen und seiner grossen Leistung gebührt das schönste Lob. Andere haben nach ihm mehr oder minder richtig die Stelle erkannt, die die celtischen Sprachen im weiten Kreise der indogermanischen einnehmen, Sir William Jones, Prichard, Pictet, Bopp. Was aber verleiht einem Manne wie Zeuss den Vorrang vor allen Vorgängern? Er hat das wichtigste Material, das diesen unbekannt geblieben war, erst mühsam zu Tage gefördert; dann hat er den weitschichtigen Stoff mit eisernem Fleisse im einzelnen durchgearbeitet, indem er mit dem klaren Verständnisse des gesamten Gebietes eine

bewundernswerte Sicherheit linguistischer Methode verband; sein Sinn war nur auf ein Ganzes gerichtet, und er war ein Meister in der Beschränkung. Dass die Grammatica Celtica in allen ihren Teilen, namentlich durch Verfolgung der Entwickelung der Sprache in die neuern Zeiten, wesentlich erweitert und selbst in manchen Punkten berichtigt werden kann, wer möchte das heute nach fast 50 Jahren in Abrede stellen? Das hat schon Ebels preiswürdige Arbeit vor 30 Jahren gezeigt. Zeuss hat den unerschütterlichen Grund gelegt, den Aufbau der Nachwelt überlassend. Bis zuletzt hat er seine Forschungen fortgesetzt, wie sein Nachlass zeigt, hat er sein Werk gepflegt, wie aus H. Ebels Programm 'De supremis Zeussii curis positis in Grammatica Celtica', Schneidemühl 1869, und aus der Vorrede zur zweiten Auflage hervorgeht.

Zeuss war ein Gelehrter von seltener Begabung und er lebte ganz in der Welt der Wissenschaft. Man kann ihn 'nur mit Hochachtung und Verehrung nennen', sagt Glück, der ihn gut kannte, in einem Nachrufe im Abendblatte der Münchener Zeitung vom 25. November 1856. 'I paid a visit', erzählt Siegfried, 'to this remarkable man in the vacation of 1856, when his health was fast sinking. He was a tall, well-made, rather spare man, with black hair and moustache, giving me on the whole more the impression of a Slavonian or a Greek than of a German'. Diese Schilderung ist zutreffend. Zeuss war von sehr hohem Wuchs (in seiner Reife 6' 2"), Haar, Bart und Brauen waren schwarz, die Augen braun, die Stirn hoch und nicht breit, die Nase gross, das Kinn rund, das Gesicht oval und von gesunder Farbe. Man hat ein Bildnis von ihm, das freilich den durchgeistigten Ausdruck seiner Züge nur schwach wiedergiebt. Er war von fränkischem Stamme, im Herzen Deutschlands geboren. Freilich gehört er, wie O'Donovan sagt, zu den Gelehrten, die ihrem Vaterlande zum Ruhme gereichen. Insbesondere ist er einer der ausgezeichneten Männer, die das Studium der Grammatik bedeutend gemacht haben: Jacob Grimm, der unsterbliche Finder, Begründer und Gesetzgeber der neuern Sprachwissenschaft — Franz Bopp, der geniale Entdecker — Friedrich Diez und Franz Miklosich, die vollendeten Meister — und Kaspar Zeuss, der so scharfsinnige, so tiefe und so besonnene Forscher.

## THE BATTLE OF CARN CONAILL.

The following tale is taken from the lithographic facsimile of the Book of the Dun (LU., Lebor na hUidre), a MS. of the end of the eleventh century, in the library of the Royal Irish Academy. Another copy, somewhat abridged, is found in the Book of Leinster (LL., Lebor Laignech), a twelfth-century MS. in the library of Trinity College, Dublin, pp. 276b — 277b of the facsimile. A third copy, or rather another recension, is contained in ff. 59b - 61a of Egerton 1782 (Eg.), a MS. in the British Museum, written in 1419, and has been edited, with an incomplete translation, by Mr. S. H. O'Grady in his Silva Gadelica I, 396-401; II, 431-437. Keating embodied much of this recension in his Forus Feasa ar Éirinn. Lastly, a copy of the legend contained in §§ 11-20 of our tale is found in the Yellow Book of Lecan (YBL.), col. 795 (p. 132 of the photolithograph). All important various readings of LL., Eg. and YBL, are given as footnotes.

The battle of Carn Conaill was gained, according to the Four Masters, in the year 645, by Diarmait, son of Aed Sláne, over Gúare, king of Aidne, a district in Connaught, ) and his Munster allies. And the following account of the battle is interesting, first, from the fragments of archaic poetry imbedded in the text; secondly, from the instances of fasting upon saints and of submission at the sword's point which the tale contains; thirdly, from the mention of Céli Dé (Culdees); fourthly, from its legends of the generosity of Guare, the Irish counterpart of the Arabian Háṭim-eṭ-Tái; fifthly, from the rare words found in the tale, such as admai 'I promise', athlad 'change', bualta 'merdae', dubchenn 'sword', etla 'penance', féccad 'morsel', findne 'shield', furce 'feast', forreith 'hospitality', rianmach 'fishing-line', trist 'curse'; and lastly, from its grammatical forms, such as ata-bin, cingth-e, dor[o]ecairt, doidnais.

<sup>1)</sup> O'Donovan, Four Masters I, 260, says that Aidhne was coextensive with the diocese of Kilmacduagh in the county of Galway, and that Carn Conaill is probably now called Ballyconnell in the district of Kilbecanty, near Gort.

#### Cath Cairnn Chonaill.

(Lebor na hUidre, p. 115b.)

Cath Cairnd Chonaill ria Diarmait mac Aeda Sláni for Guari Adni.

1. Diarmait mac Aeda Sláne, Sinech Cró rodn-alt. No bertis Con[n]achtai a bú-si, co tarat-si imchosait móir eter Diarmait 7 Guaire Aidne. Is and asbert-si:

A Diarmait, a mallchobair 'úamun¹) Gúare fón-fodair, ar it annand cluithe²) cath 'tair chucund a dunebath.

Leic do<sup>3</sup>) Díarmait na raid<sup>4</sup>) fris in cath ni héol ní firdis,<sup>5</sup>)

dénid cóir 6) dó mar atá · foid chuci dotathlebá. 7) Rúanaid atberthe 8) cosse · frisseom ar met a náne, 9) indiu is lobrán 10) im-Mide 11) · Diarmait mac Aeda Sláne. Tricha tinne, tricha bó · furec 12) ceneóil Fergusso, ícdai 13) dartaid hi cind gait · inna forreith 14) do Diarmait. A.

Beit fir móra 15) ar macáin bic co tí ar cobair co Grip, 16)

bit daim ríata láig 17) ar mbó · co tí cobair Diarmato.

A Diarmait.

<sup>1)</sup> uamain LL., Eg.

<sup>2)</sup> clóithe LL. cláite Eg.

<sup>3)</sup> do LL. Eg. de LU.

<sup>4)</sup> na raid LL. Eg. mairid LU.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ni heol nirradais LL. ni hord irradais Eg.

o) Denaid choirm LL. dena coirm Eg. 'Make ale for him' — to give Diarmait what is called in English 'Dutch courage'.

<sup>7)</sup> do thaideba LL. do toideba Eg. Leg. do t-adleba, 3d sg. b-fut. of do-ad-ellaim with infixed pron. of sg. 2, and cf. to-sn-aidle LU. 96 b 38.

s) asberthe LL. asberti Eg.
 o) sic LL. ainé Eg. náire LU.
 o) sic LL. lobran Eg. lobrand LU.
 o) gunál-li Eg.

<sup>12) .</sup>i. oigidecht LL.
13) icdái LL.

inna forreith .i. ina oegidecht LL.
 móir LL. Eg.
 nomen equi Diarmata, Eg. ainm eich (Diarmat)a, LL.

<sup>17)</sup> ríatai lóig LL.

### The Battle of Carn Conaill.

The Battle of Carn Conaill (gained) by Diarmait, son of Aed of Sláne, over Guare of Aidne.

1. Diarmait, son of Aed of Sláne, Sinech Cró fostered him. The Connaughtmen used to carry off her kine, so she brought about a bitter quarrel between Diarmait and Guare of Aidne. Then she said (to her fosterson):1)

O Diarmait, thou slack in help, fear of Guare destroys<sup>2</sup>)(?) us since thou art weak<sup>3</sup>) in winning battles, come to us out of the [manslaving!

Let Diarmait alone: speak not to him of battle, nothing truly [small is known:

Do right (?) to him as he is, send to him, he will come to thee. Hitherto he was called a hero from the greatness of his splendour; today a weakling in Meath is Diarmait, son of Aed of Slane. Thirty flitches, thirty cows was the feast of the kindred of Fergus, a yearling at the end of the prey was paid to Diarmait for [his guesting.]

Our little boys will be big men before ) our help comes with [Crip. 5)

the calves of our kine will be trained oxen before ) help comes from Diarmait.

<sup>1)</sup> Eg. begins thus: Hí sechtmad bliadain flatha in Diarmata sa dorónad tinól les d'indsaighid Guaire Aidhne 'arna imcháined co mór o hSínigh Chró 'ar mbrith a bó do Guaire Aidne, 7 is ed atberith si fri Diarmait Ruanaid oc tabairt immchosaiti eturro 7 Guaire. 'In the seventh year of this Diarmait's reign a muster was made by him to attack Guare of Aidne because of his having been sorely lampooned by Sinech Cró, whose cows had been lifted by Guare of Aidne; and this is what she used to say to Diarmait the Champion, bringing about a bitter quarrel between him and Guare.'

<sup>2)</sup> fo-n-fo-dair, cogn. with Ir. dar-cabaltith (gl. particeps), Gr. δέρω, Goth. ga-taíran.

<sup>3)</sup> I take anmand to stand for anfann.

<sup>4)</sup> Lit. until.

<sup>5)</sup> The name of Diarmait's horse. As the three MSS. have *Grip*, I have not here corrected the text. But the true reading is certainly *Crip*, alliterating with *cobair*, and probably cognate with Gr. ×ραιπνός.

- 2. Ro icc¹) ni dissi immorro²) in cossait sin.³) Ro thinoil Diarmait slúagu 7 sochaide leis do inriud Con[n]acht.
- 3. ISs ed iarom ludi Diarmait oc techt hi Con[n]achta co Cluain maic Nóis. Dorigensat iarom samud ('iaran cona n-abaid i. Áed-lug mac ('ommain, etla fri Dia fair co tísad slán d'inchaib a coraigechta-som. Ro idbair in ri iarom Tóim nEirc cona fodlaib feraind i. Liath Manchan, amal fód for altóir do Dia 7 do Chiaran. 7 dobert teora tristi for ríg Midi dia cathed nech dia muntir [p. 116a] cid dig n-usci n-and. Conid de-sin na laim rí Midi a ascin 7 na laim nech dia muntir a bíad do chathim.

IS de sin dano doráegart<sup>4</sup>) Díarmait a adnacul hi Cluain maic Nois, conid iarom ro adnacht inti.

- 4. Dorat Diarmait laim dar Con[n]achta remi co ránic Aidni. Ro thinol Gúairi firu Muman dia saigid. Roptar iatso rig tancatár hi forithin Gúari i. Cuan mac Ennai ri Muman 7 Cuan 5) mac Conaill rí Húa Fidgente, 7 Tolomnach rí Húa Liathan. Doratad iarom cath Cha[i]rnd Chonaill etorro il-lo cengiges, co ráemid for Gúari, corro lad ar cend and, im Chuan mac Énnai, rí[g] Muman 7 im Cuan mac Conaill, ríg Húa Conaill [leg. Fidgente?] 7 im Tholomnach rig Húa Liathán.6)
  - 5. Cammini Insi Celtra iss é dorat brethir for Gúari con

Mac da certa cecinit.

Gort maic Cu-cirb cruth rod-gab· ni adas nach Mumanchlár, Ni fil Galand ro sói dath· dirsan son ar Talomnach. Rí da Chonchend, rí dá Chí· docher hir-rói Cendfotai, Atá a lecht isind fan· inti mac Conaill Chuan.

<sup>1)</sup> Ro híce LL. Ro ice Eg. Róic LU.

<sup>2)</sup> mi LU. facs.

<sup>3)</sup> LL. omits the rest of § 2 and the whole of § 3.

<sup>4)</sup> Read doroecart or dorecart, as in Tigernach A. D. 648: from to-ro-aith-gart, root gar.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) In marg. over *cid* . . . *rf* is written the following quatrain commemorating this Cuan and Tolomnach:

<sup>6)</sup> For § 4 LL. has only: Dorat Diarmait láim dar Connachta co raimid riam for Guaire Aidne co ro giall-saide dó fri rind claidib.

- 2. Howbeit this setting at loggerheads paid her somewhat, for Diarmait mustered hosts and multitudes to invade Connaught.
- 3. Now when entering Connaught Diarmait went to Clonmacnois, and S. Ciarán's community, with their abbot Aed-lug, son of Cumman, did penance to God for him that he might come (back) safe by virtue of their guarantee. So the king (after returning in triumph) offered Tuaim n-Eirc with its subdivisions of land divisions of land divisions of land divisions of land divisions, and he bestowed three curses on the king of Meath (for the time being) if any of his people should consume (as a right) even a drink of water therein. Wherefore no king of Meath ventures to look at it, and none of his people ventures to partake of its food.

Hence it is that Diarmait requested his burial in Clonmacnois, wherefore he was afterwards interred therein. 5)

- 4. Diarmait overcame Connaught till he came to Aidne. Guare gathered to him the men of Munster. These were the kings that came to succour Guare, to wit, Guan, son of Enna, king of Munster, and Guan, son of Gonall, king of Húi Fidgenti, and Tolomnach, king of Húi Liatháin. Then the battle of Carn Conaill was fought between them on the day of Pentecost, and Guare was defeated, and a 'slaughter of chiefs' was inflicted there, including Guan, son of Enna, king of Munster, and Guan, son of Conall, king of Húi Gonaill, and Tolomnach, king of Húi Liatháin.
  - 5. St. Cámmine of Inis Celtra, 8) 'tis he that had set a curse

<sup>1)</sup> He died A. D. 651, according to the Four Masters.

<sup>2) &#</sup>x27;appurtenances', Annals of Clonmacnois, A. D. 642.

<sup>3)</sup> Now Lemanaghan, in the barony of Ballycastle, King's county.
4) i. e. land belonging to the altar, church-land, O'Don. Four Masters I, 261.

<sup>5)</sup> For § 3 (which occurs also in Tigernach's Annals, Rev. Celt. XIX, 190, and see O'Mahony's Keating p. 477) Eg. tells how Guaire sent S. Cummin the Tall to ask a day's truce from Diarmait, and how the king refused in spite of the superiority of the forces arrayed against him. 'Nach fetruidh-si, a chlerigh', ar Diarmuit, 'nach ar lin na cruth brister cath, acht amail is ail ra Dia?' 'Knowest thou not, O cleric, that a battle is gained neither by number nor outward form, but according to the will of God?'

<sup>6)</sup> A territory in the county of Limerick.

<sup>7)</sup> A territory in the county of Cork.

<sup>8)</sup> An island in the N. W. of Lough Derg.

ná gébad fri ócu. ) Ar ro bói Cámmini trí trath oc troscud fair im slanaigect hi tarat hé, ar ro sáraig Gúari hé.

6. 'Mad cóir la Dia', ar Cámmine, 'in fer fil hi comthairisim') frimmsa ní ro-thairise fri námtiu [. Conid ann atbert in t-aingel re Caimin inso, co ndebuirtt — Eg.

IN cath i n-Inis Celtra · feras lobur (.i. fri Camin) fri nerta (.i. fri Guaire) is e in lobur bus³) tren · is e in tren bus techta⁴) — LL.]

- 7. Do tháct Guaire do aurgairi Chammini, 7 sléchtaid dó.
- 8. 'Doreilce[d] didu t'irchor-sa, 5) or ('ámmine: 'ni chomraim a ostud. Comluath sin, dano', for Cammine, '7 dobérat do réir duit in lucht máidfit maidm fort .i. dobérat do réir duit fochetóir.' 3)
  - 9. Is de asbert Cammin:

I mbiat fáebra fri fáebra · ocus fin[d]ne fri fin[d]ne,6) bi[d]at<sup>7</sup>) aithrech, a Guairi · cléirchin fris's) tarlais tinne.

IAR réir<sup>9</sup>) doarbart Mac De · fri athlad na óenúaire <sup>10</sup>) cride Guaire fo chi[u]nu<sup>11</sup>) · inna tri[u]nu<sup>12</sup>) fo Gúairiu. <sup>13</sup>)

<sup>1)</sup> Ar foracaib Cámine Indse Celtra do Guairiu nad gebad fri hócu, LL.

<sup>2)</sup> comthairisim LL. comthairisium Eg. comtairisem LU.

<sup>3)</sup> bui LL. facs.

<sup>4)</sup> tetta LL. facs.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Doreilced in t-aurchorsa, or Cámmin. Comlúath sin da*no*, or Cámmine, 7 dob*er*at doréir, LL. Ni fuil festa, ar Cáimin, a chumang dam gin buaid do brith dot naimtib dít, acht chena is comluath sain 7 doberat do réir féin duit.

<sup>6)</sup> IMbiat faibra fri faibra 7 findne fri findne, LL. IMbiat foebra fri foebra ocus indnae fri hindnae, Eg.

<sup>7)</sup> bidit LL. bidat Eg.

<sup>8)</sup> clerchen fri LL. clerchen fris Eg.

<sup>9)</sup> Eg. omits.

<sup>10)</sup> fri hathlad uáire, LL. fri hathlath uáire, Eg.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) chiunu LL. triuna Eg. ciunu is acc. pl. m. of ciun .i. coem, Maelbr. 4; compounded in ciun-tonn, O'Cl. s. v. macht.

<sup>12)</sup> triunu LL. triúna Eg.

<sup>13)</sup> Guaire LU., LL. Ghuaire Eg.

on Guare, that he should not withstand warriors. For Cámmine had been for three days fasting upon him concerning a guarantee which the saint had made him give; for Guare had outraged him.

6. 'If God see fit', says Cámmine, 'the man who is stubborn against me shall not stand fast against (his) foes.' Whereupon the angel declared this to Cámmine, saying:

'The battle in Inis-celtra which the weakling fights against [strengths,

'tis the weakling that shall be strong, 'tis the strong that shall [be put to flight.'1)

- 7. Guare went to entreat Cámmine, and kneels to him.
- 8. 'Thy cast hath been hurled', says Cámmine: 'I cannot help to stay it.') But this is as swift as that', says Cámmine, 'and those that shall inflict a defeat upon thee will straightway give thee thy desire.'3)
  - 9. Thereof said Cámmine:

When edges shall be against edges and shields against shield, thou wilt be penitent, O Guare, as to the poor cleric to whom [thou hast shewn stiffness.

According to (His) will God's Son in the change<sup>5</sup>) of a single [hour has brought

Guaire's heart under gentle ones, the strong ones under Guare.

<sup>1)</sup> A guess. I take techta to be the part. pass. of techim 'I flee', here used as if the verb were transitive.

<sup>2)</sup> Another guess. I take chomraim to stand for chobraim, and ostud for fostud, the verbal noun of fosta[i]m, O'Br.

<sup>3)</sup> The corresponding passage in Eg. is: acht chena is comluath sain 7 doberat do reir fein duit, which S. H. O'Grady renders by 'yet [so much I may procure: that] this once done they in turn shall submit to thee.'

<sup>4)</sup> findne is cognate with O'Clery's finnell i. sgiath, finnen i. sgiath, finden Ir. Texte 1, 81. It may also be cognate with Ahd. want, now wand, wall'.

<sup>5)</sup> athlad is rendered 'vicissitude' by S. H. O'Grady.

- 10. 'Troisc limsa dano', for Gúaire fri Cammin, 'fri Dia co tarda itchi dam.'
- 11. Lotár iarom a triur isin n-eclais i. Cammini 7 Guairi 7 Cummini Fota. Eclas mór dorónad la Cámmin, is intí bátar. Batar iarom na clérig oc tabairt a chobsena for Gúari. 1)
- 12. 'Maith, a Guair[i]', ar iat, 'cid bad maith lat do linad na ecailsi-sea hi tám?'
- 13. 'Ropad maith lim al-lan di or 7 d'argut, 7 ni ar [p. 116b] saint in tsáegail, 2) acht dia thindnacul ar m'anmain do náemaib 7 ecailsib 7 bochtaib in domain.' 3)
- 14. 'Dorata Dia fortacht duit, a Gúaire!' ar iat. 'Dobérthar in talam duit doidnais ar t'anmain, 7 bát nimidech.'
- 15. 'Is bude lend', or Guaire. 'Ocus túsu, a Chammini', or Gúare, 'cid bad maith lat día linad?'
- 16. 'Ropad maith lim a linad do sáeth 7 galur 7 cech aingcis bad messo do duini, co mbad for mo chorp dobertais uli.'')
- 17. 'Ocus tussu, a Chummine', or Guaire, 'cid bad maith lat dia linad?'
- 18. 'Ropad maith lim al-lán di lebraib i. dia tudecht do áes légind, 7 do silad brethre De hi clúasaib cach duine dia thabairt a lurg Díabail dochum nimi.'5)
- 19. Ro fírtha tra uli a n-imráti dóib. Doratad in talam do Gúaire. Doratad ecna do Chummin. Dorata sóetha 7 galra for Cammine con na deochaid cnaim de fri araile hi talam, acht ro legai 7 ro lobai ri aingces 6) cech galair 7 cach threblaiti.

### 20. Co ndeochatar ule dochum nimi lia n-imratib.7)

- 1) Badar som didu oc tabairt a n-anmchairdeasa for Guaire, YBL.
- 2) domain YBL.
- s) Ro bud maith lium al-lan oir ocus aircit acum, 7 ni dá thaiscith acht da tidnucol ar m'anmuin do bochtaib 7 adailgnechaib in Cuimded, Eg.
- 4) Robad maith liumm a lan do saeth 7 do ghalur fam' ch*ur*p, ol Cáimin, cona dicsigh cnaim re chele i talmain di, Eg.
- <sup>5</sup>) . . . do lurg Diabail dochum in Choimded, YBL. Ro bud maith lium, ol Cuimin, a lan do leabruib do bith occum, 7 a tuidhecht do aes leghinn co ro forchantais in ciniuth daendoi, Eg.
  - 6) ro hances, YBL.
  - 7) lia n-imrate ina n-eclais. Finit. YBL.

- 10. 'Fast with me then', says Guare to Cámmine, 'unto God, that He may grant my prayer.'
- 11. Then the three of them entered the church, to wit, Cámmine and Guare and St. Cummine the Tall. A great church built by Cámmine, therein they were. Then the clerics were causing Guare to confess. 1)
- 12. 'Well, O Guare', say they, 'with what wouldst thou like to fill this church wherein we stand?'
- 13. 'I should like its fill of gold and of silver; and not for worldly greed, but to bestow it for my soul's sake on the saints and the churches and the poor of the world.'
- 14. 'May God give thee help, O Guare!' say they. 'The earth which thou wouldst bestow?) for thy soul's sake shall be given to thee, and thou shalt (after death) be a dweller in heaven.'
- 15. 'We are thankful', saith Guare. 'And thou, O Cámmine', saith Guare, 'with what wouldst thou like it to be filled?'
- 16. 'I should like to fill it with pain and sickness and every ailment that is worst to man, so that all of them might be inflicted on my body.'
- 17. 'And thou, O Cummine', saith Guare, 'with what wouldst thou fain have it filled?'
- 18. 'Fain would I have its fill of books, for students to repair to them, and (then) to sow God's word in the ears of every one, so as to bring him to heaven out of the troop of the Devil.'
- 19. Now all their musings came to pass.<sup>4</sup>) The earth was given to Guare. Wisdom was given to Cummin. Pains and sicknesses were inflicted on Cammine, so that no bone of him came to another earth, but it had dissolved and decayed with the anguish of every illness and every tribulation.
  - 20. So they all went to heaven according to their musings.3)

<sup>1)</sup> According to YBL. 'they were giving their spiritual direction (lit. soul-friendship) to Guare.'

<sup>2)</sup> do-idnais s-subj. sg. 2 of do-idnacim.

<sup>3)</sup> This interesting legend has been edited, from LU., in Lismore Lives, p. 304: see also O'Mahony's Keating, p. 440. A version of it, said to be a scholium on the Félire of Oengus at March 25, was printed by Dr. Todd, in his edition of the *Liber Hymnorum*, p. 87. There is another in Rawl. B. 512, fo. 141 a 2, and another in the Book of Lismore, fo. 44 b 1.

<sup>4)</sup> Literally: were verified by them.

21. Techid tra Gúaire assin cath for leith 7 a gilla irraith. 1) Ro gab in gilla bratan ríamnaige, ro fon 7 dorat do Gúari. Conid and asbert Gúari: 2)

Atlochur do Dia i n-étad3) innocht dom feis óenféccad:1)

rom-bui-se adaig aile dombert secht mbú 3 Mac Maire.

- 22. Dolluid-seom tra do giallad<sup>6</sup>) fri claideb do Diar*mait* intí Gúari.
- 23. 'Maith', or Diarmait, 'cid ara ndéni Guairi in féli') ucut? .i. inn ar Dia fá inn ar daini?') Mád ar Dia dobéra ní innossa. Mad ar dáine') ni thibre, ol ata co feirg 7 londus mór.'9)
- 24. Do tháet chucu. 10) 'Ni dam! a Gúaire', ol in druth. Cingthe secha. 10) 'Ni damsa, a Gúaire!' or in clam. 'Rot-bia', or Guaire. Focheird a goo 11) dó. 'Ní damsa!' or a chéli. Focheird a scíath dó. 'Ní damsa!' or a chéli aile. Focheird a brat 7 a delg 7 a cris dó. 12)
  - 25. 'Nit-ain', or Diarmait. 'Tair fon claideb.'
- 26. 'Ní damsa, a Gúaire!' for in céli Dé. 'An bic, a Diar*mait*', or Guaire, 'co tallur<sup>13</sup>) mo lene dím don chéle <sup>14</sup>) Dé.'
- 'Maith', or Diarmait, 'ro giallaisiu do ríg aile .i. do Mac Dé. Asso mo giallsa duitsiu immorro.'
- 27. Slechtaid [p. 117a] dano Diarmait fo thrí do Gúari. 'Níp anchobrai<sup>15</sup>) trá', or Diarmait, 'co ndigis ar mo chend-sa do

2) unde Gúaire dixit.

<sup>3</sup>) LU. Facs. metad. LL. inetad. Eg. anétad.

<sup>1)</sup> Taich didu Guaire for leith assin chath 7 a gilla, LL.

<sup>4)</sup> hénecad LL. einécad Eg. óenfeccad LU. 5) deich mbuu Eg.

<sup>6)</sup> giall LL. 7) rofeili LL. 8) duine LL. 9) 7 luinne LL. 10) Ciùgthe sechai LL. 11) gáo LL. 12) Focheirt in sciath, in delg, in inbratt, in criss, LL.

<sup>18)</sup> tall LL. 14) cheiliu LL. 15) ancórai LL.

21. Guare flees out of the battle on one side with his servant only.) The servant caught a salmon with a line, broiled it, and gave it to Guare. Whereupon Guare said:

I thank God for what has been gained to-night for my feast, [a single morsel.

I have had (many) another night (when) Mary's Son gave me [seven cows.

22. Then Guare went to make submission to Diarmait at the sword('s point).2)

23. 'Well', says Diarmait, 'why does Guare practise that generosity (for which he is famed)? Is it for God's sake or for men's? If it be for God's sake he will now bestow somewhat. If it be for men's, he will give nothing, because he is in anger and great bitterness.'

24. He went to them. 'Something to me, O Guare!' says the jester. He passes by him. 'Something to me, O Guare!' says the leper. 'Thou shalt have', says Guare. He flings him his spears. 'Something to me', says the leper's fellow. Guare flings him his shield. 'Something to me!' says his other fellow. Guare flings him his mantle and his brooch and his girdle.

25. 'This will not protect thee', says Diarmait: 'come under the sword.'

26. 'Something to me, O Guare!' says the Culdee. 'Wait a little, O Diarmait', says Guare, 'till I strip off my shirt for the Culdee'.

'Well', says Diarmait, 'thou hast submitted to another king, even to God's Son. Here, however, is my submission to thee.'

27. So Diarmait kneels thrice to Guare. 'Let it not be unpeace now', says Diarmait, 'that thou shouldst go to meet

<sup>1)</sup> irraith (leg. ir-raith) is, I suppose, synonymous with do raith 'only', Wind. Wörterb. 741.

<sup>2)</sup> IS he in giallad sin i. rinn in ghai no in chloidim do thabuirt i mbel itir i fiacluib in neich no giallad ann 7 se fáen 'this is that (manner of) submission, i.e. to put the point of the spear or of the sword into the mouth between the teeth of him that made submission there, and he supine', Eg. And see O'Mahony's Keating, p. 436. For other forms of submission, see The Academy, May 14, 1892, p. 470, and July 2, 1892, p. 15: Frazer's Pausanias III, 331: and Darmesteter, Chants populaires des Afghans, clxxiv.

áenuch Tallten, co nda[t]ragbat¹) fir Herenn do chomarlid'²) 7 do chind athchomairc dóib.'

'Dogéntar', or Gúaire [facs. gúnar].

28. Is and sin ro chan3) Sinech in molad-sa do Diarmait:

Cach mac tigirn timcraidi · tathut airle limsa de, dothe desell in brogo 4) · leis fudell mo rúanado. 5)

Ní for brágtib dam na bó · clóthir colg 6) mo ruanado, is for rigaib focheird feit · indiu dubchend 7) la Diarmeit. )

[p. 117a] Gúaire mac Colmain in ri ro chace<sup>9</sup>) for craibu<sup>10</sup>) Adní, ro lá búalta méit cind bó rar óman mo ruanadó.

Ó ro breca bróenán cró · léni nde[n]dguirm ¹¹) nDíarmató, erred fir cluas ¹²) catha · ni comtig cen ildatha.

O ro breca bróenán cró · brunni gabra Diar*ma*tó, usce asa negar Grip <sup>13</sup>) · ni lusta <sup>14</sup>) fri sacarbaic, <sup>15</sup>)

O doleicter 16) immasech · cranna f[i]anna for cach leth, ní po decmaic 17) casal 18) cró · for crand a duirnd 19) Diarmató.

- 1) conatrogbat, LL. 12) ríg LL. 3) asbert LL.
- 4) moroga LU. Facs. (leg. mbroga?). broga LL. in brogha Eg.

<sup>5</sup>) ruanada LL. rúanodo Eg.

- 6) .i. claideb LL.
  7) in dubcard i claideb
- 7) in dubcend .i. claideb LL. in duibgenn Eg.

5) Thus in O'Clery's Foclóir: Ní for bhraighaibh damh na bó · promhthar colg mo ruanadhó for bhraighdibh riogh focheard feid · a níth a duibhgeann ag Diarmaid.

9) aliis rothéig, LL. in marg.

10) cróibu LL. craeba Eg. craibiu LU.

 $^{11}$ ) idendgorm LL. dhendgorm Eg.

<sup>12</sup>) chlous Eg. <sup>18</sup>) .i. ech Diarmata LU. <sup>14</sup>) .i. ni glan LU. <sup>15</sup>) 'gan sacarbig Eg. <sup>18</sup>) légither Eg.

17) decmait LU. Facs. decmaing LL. decmuing Eg.

18) caisel nó crott nó all, LL. In marg. In aliis or atu gai casai cró.

<sup>19</sup>) for crund a durn LL.

me to the Assembly of Talltiu, so that the men of Erin may take thee for their adviser and their chief of counsel.'

'It shall be done', says Guare.

28. Then Sinech sang this praise to Diarmait:

Every faint-hearted son of a lord, 1) a counsel I have for thee [about him,

he shall walk righthandwise round the mark: he shall have [my champion's leavings.

Not on necks of oxen or cows is my champion's sword blunted, 'tis on kings that the sword in Diarmait's hand today makes [a whistling noise.2)

Guare son of Colmán, the king, befouled the trees of Aidne: he cast forth ordures<sup>3</sup>) as big as a cow's head, for dread of [my champion.

Since a shower of blood has bespattered Diarmait's blue-coloured [shirt,

the dress of a man who turns back battles is not meet without many colours.

Since a shower of blood has bespattered the breast of Diarmait's [steed,

the water with which Crip 4) is washed is not clear for the [Sacrifice. 5)

When in turns the warlike shafts are hurled on every side a bloody mantle were not strange on the shaft from Diarmait's [hand.

<sup>1)</sup> macc tigirn seems = Br. mach-tiern.

<sup>2)</sup> feit acc. sg. of ind fet Sg. 3 a 7 = Cymr. chwyth. In his Foclóin O'Clery explains this quatrain thus: Nach ar bhraighdibh damh na bó, dearbhthar cloideamh an rofeinnedha, acht as ar bhraighdibh riogh a gcath [he reads a níth, for indiu] do ní a cloidheamh fead.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> búalta 'merdas' cogn. with búalthach (leg. búaltach?) and búaltrach 'cowdung', O'Br. Aristophanes has a similar joke.

<sup>4)</sup> Or Grip, king Diarmait's horse.

<sup>5)</sup> i. e. is not fit for mixing with the sacramental wine.

O do 1) sernatár gai bic · hi tossuch an 2) imairic, is í dias cíta ric · a gabair ocus Diarmait. 3)

### A[r] Guairi:

Adnuu ón, adnuu · da reis Sinich<sup>4</sup>) co cruu,<sup>5</sup>) nocos-faicéb<sup>6</sup>) la biu · ata-biu com luu.

### Or si:7)

Adnuu · ní ric Sinech co cruu, ni fil occu 'cá im[fo]-chaid') · cid náci[d]-fitir nuu.')

Diar*mait* rúanaid, maith in ri · forbrid ar cách tria lunni, forbrid ar cach n-óen co gnáth · in rí co cuir broén ar cách. 10)

[Cách.

- 29. Luid-seom iarom inti Gúairi do áenuch Talten arcend Diarm*ata*, 7 míach árgit leis día thabairt do feraib Her*enn*.
- 30. 'Maith', or Diarmait, 'in fer dotháet chucaib atethaid a innili oc a thig. Is [s]árugud damsa trúag  $n\delta$  trén isind óenuch do chuingid neich cuci.'
- 31. Luid-seom di*du* co mbói f*or* láim Diarm*ata* f*or* f*or*adaib bith <sup>11</sup>) isind óenuch. In la sin, t*r*a, <sup>11</sup>) ni chuinnig <sup>12</sup>) nech ní cuca[i] som. Bá machdad leiseom aní-sin.
- 32. [Medón lái arnabarach, LL.] 'Maith, a Diar*mait*', or Guare, 'eps*cop* do gairm cuc*um*sa co tard-sa mo choibsena dó.' [7 co rom-ongthar'] <sup>13</sup>)

<sup>1)</sup> ro LL. 2) in Eg.

<sup>3)</sup> sic LL. The LU. facs. has: is i cétní and arric a gai, is a gabair la Diarmait. is iat dias ceta rig, a ghabar ocus Diarmait, Eg.

<sup>4)</sup> rís sinich LL. ris sínech Eg.

<sup>5)</sup> com cruu Eg.

<sup>6)</sup> ni cos faicéb LL. nocos fáecebad LU. nochus fuigeba Eg.

<sup>7)</sup> In the MS. these words follow adnuu in the next line.

<sup>8)</sup> ni fil óca cu himochaid LL. ni fil occu 'ca imfochaid, Eg.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) cid na cid nach a fiter (nó can co toractatar) nuu, LL. cid naccid-fiter nuu, Eg.

<sup>10)</sup> LL. and Eg. omit this quatrain.

<sup>11)</sup> for foradaib bit and al-laa sin, LL.

<sup>12)</sup> comtich LL.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) Epsgob chugam, ar se, co ndernar m'faisitin dó 7 gurrom-ongthar, Eg.

When the small javelins are loosed at the beginning of their Conflict.

the pair which first meets (them) is Diarmait's steed and himself.

#### Saith Guare:

'I promise this, I promise, if Sinech reach a fold I will not leave her alive, I will slay her 1) with my kick.' Saith she:

'I promise. Sinech reaches not a fold:

there are no warriors. . . . why dost thou not know it . . .? Diarmait the hero, good the king, outgrows every one through [boldness,

the king usually outgrows every one, so that he causes sadness [to all.

- 29. Then Guare went to the Assembly of Taltiu to meet Diarmait, having with him a sack of silver to bestow on the men of Erin.
- 30. 'Well', says Diarmait, 'the man that has come to you, ye seize his cattle at his house. 'Tis an outrage to me if (anyone), wretched or strong, in the assembly ask aught of him."
- 31. So Guare went and stayed on Diarmait's (right) hand on the ... highseats<sup>2</sup>) in the assembly. On that day, then, no one asks aught of him. This seemed to him a marvel.
- 32. At midday on the morrow, 'well', says Guare, 'let a bishop be summoned to me that I may make my confessions to him and be anointed.'3)

1) atabiv = ad-da-biv, fut. sg. 1 of ad-benim (with infixed fem. pers. pron. sg. 3), as as-ririu is fut. sg. 1 of as-renim.

3) See O'Mahony's Keating p. 437. The story shews that the Old-Irish bishops sometimes heard confessions and administered extreme unction. As to their other spiritual functions, see Lismore Lives, pref. CXVII.

<sup>2)</sup> bith (if this be the right reading) may be gen. sg. of bi 'threshold', O'Day. 57 (cf. conice in crand mbith ... iar idul dar crand mbith, LB. 277 a 54/55, here used for 'entrance'. The bit of LL. should probably be the imperf. pl. 3 bitis.

'Cid so?' or Diarmait.

'Cid nách mana éca letso damsa, a Diar*mait*, áit hi tát fir Her*énd*, et*er tr*uag 7 t*r*en, na*ch* cuinnig nech díb ní chucumsa.'

33. 'Ní rogebthar') fort', or Diarmait, [p. 117b] 'miach argait duit sunn út.'

'Atá airget immorro limsa', ol Gúairi.

- 34. Atraracht im*morro* Gúairi, 7 nos-tairb*ir* assa díb lamaib, 7 asb*er*at-som ba lethfota a lám ónd úair sin oc rochtain na céli nDé.
- 35. Dogniat iarom ógsid i. Diarmait 7 Guaire, 7 ro gabsat fir Herenn intí Gúairi do chomarlid 7 do chind athchomairc dóib²) ond uair sin tria bithu cein ro bo béo.
- 36. Bá maith iarom intí Guairi: is dó doratad tria ráth féli in bó co n-aib ítha 7 inna sméra 'sind fulliuch.
- 37. IS é doróni in firt n-amra hi Clu*ain maic* Nóis día rucad-som dia adnacol di.

Tánic in drúth dia saigid, 7 ro gab algais de im athchuingid fair. Dorat-som a laim darsin forbaid immach, 7 ro gab lán a duirnd don ganium, 7 ro dibairc i n-uch[t] in druad, co nderna[d] bruth óir dé. Conid hé sin enech dedenach Guairi. 3)

Conid Cath Diarmata 7 Guairi Adni a scel sin anúas.

<sup>1)</sup> raigebthar LL.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Here LL. ends, and there is nothing in Eg. corresponding with §§ 36, 37.

<sup>4)</sup> A tale of the post mortem generosity of Hátim-et-Tái is translated by Lane, The Thousand and One Nights, 1859, vol. Π, p. 295.

'Why is this?' says Diarmait.

'Deemest thou not, O Diarmait, that it is an omen of death to me that in a stead where stand the men of Erin, both wretched and strong, not one of them asketh aught of me?'

33. 'Nothing shall be taken from thee', says Diarmait. 'Here is a sack of silver for thee.'

'But I (myself) have silver', says Guare.

- 34. So then Guare rose up, and flings it out of his two hands. And men say that from that hour one of his arms was longer than the other from reaching out to the 'servants of God' (Culdees).
- 35. Then they, Diarmait, to wit, and Guare, make a perfect peace. And the men of Erin took Guare for their adviser and their chief of counsel, from that time forward so long as he was alive.

36. Good, then, was that Guare. 'Tis to him that through grace of generosity was given the cow') with beauty of fat, and the blackberries in the ...

37. 'Tis he that wrought the wondrous miracle at Clonmacnois when they were bearing him thither to his burial.

The jester came to him and asked a boon of him repeatedly. So he (the dead king) put his hand out over the ground, and took his handful of the sand, and flung it into the jester's 2) bosom, and made a glowing mass of gold thereout. So that is Guare's last deed of bounty.

This tale above is (also called) the 'Battle of Diarmait and Guare of Aidne.'

London.

WHITLEY STOKES.

Revised p. 570

<sup>1)</sup> bó co n-aib itha; cf. bo co n-æib nitha, Lism. Lives, pref. XXVII.

Obscurum per obscurius!

<sup>2)</sup> Here, as often, drui and druth are confounded.

# AMRA SENÁIN.

The following eulogy of S. Senán of Inis Cathaig is ascribed to Dallán, the alleged author of the eulogy of S. Columba. 1) Three copies are known: one in the fourteenth-century *Lebor Breec*, p. 241a of the lithographic facsimile published by the Royal Irish Academy in 1876: another in columns 832—835 of H. 3. 17,2) a MS. in the library of Trinity College, Dublin, written partly in the fifteenth, partly in the sixteenth century, and a third, from the hand of Michael O'Clery,3) in the Brussels MS. 4190—4200, fo. 269a. None of them has hitherto been published.

The present edition is made from a good photograph of the copy in H. 3. 17, the obvious inaccuracies of the *Lebor Brecc* facsimile<sup>4</sup>) rendering its reproduction inexpedient. It is to be hoped that some Continental Celtist will edit the Brussels copy with its gloss, and that some Dublin scholar will tell us what the *Lebor Brecc* copy really contains. It will then, perhaps, be possible to translate the text of this obscure *amra*. Meanwhile,

<sup>1)</sup> Edited by Crowe, Dublin 1871: by Atkinson, The Irish Liber Hymnorum, London 1898, and by the present writer, Goidelica<sup>2</sup>, pp. 156—173, and Revue Celtique, t. XX, pp. 30, 132, 248, 400. As to its date, see Strachan, Rev. Celt. XVII, 41.

<sup>2)</sup> For pointing out this copy I am indebted to Professor Thurneysen.

<sup>3)</sup> He died about 1644.

<sup>4)</sup> Consider, for instance, la siada.. for la fiadait, dg for dx. (i. e. dixit), buaid for bruaid, carson for curson, mogaigthe for moaigthe, Rue for Ruide, findaigib for findmaigib, faib for fail, moain for moam, sánlige for súilige.

the following transcript of the photograph, with a literal version of the preface and epilogue, may be acceptable to some of the readers of this journal.

### Preface.

The Eulogy of Senán, son of Gerrchenn, here.

This Senán was a famous saint. One day as he was a-praying to God, Nárach the wright went with a number of his household under the saint's protection, so that he, Nárach, might go safely by the monster 1) that dwelt in the lough, and he 'bound his defence'. So the wright fared forth. The monster attacked him and devoured him with the whole of his company. This was made known by God to Senán. The monster is summoned to Senán, who hung her, and out of her was put the wright and his company. Wherefore Oengus says (Félire, March 8):

'Senán of Inis Cathaig hung Nárach's enemy.'

i. e. her who was a foe of Nárach's.

Senán questioned Nárach: 'did she give thee (back) all?' 'She gave', quoth Nárach, saying:

'She gave it all (back) to us', quoth the wright; 'we render thanks — no rude renown — that she had taken from us at the rough sand, save a high caldron and a sledgehammer.

From the time that my saint perceived her, her mouth became pale: with the hook of the cold caldron she spewed a fragment of her strong liver.'

Now Dallán composed this eulogy for Senán that his (Dallán's) sight might stay with him after he had made the other eulogy (the *Amra Choluimb chille*) for Columba.

## Epilogue.

So God caused Dallán's eyes to remain with him until his death, because of the honour and respect of the praise and dirge of Senán. Heaven and healthy sight to him that hath this eulogy of Senán, both body and sense (i. e. text and gloss). More numerous than grass or a wood's hair 2) (i. e. the leaves) are the many graces of this holy dirge. Whoso hath it is not sore here (on earth) or there (in the other world).

<sup>1)</sup> See a bombastic description of this monster (whose name was Cathach), in *Lismore Lives*, 1l. 2212—2227.

<sup>2)</sup> Cf. the metaphorical use of κόμη (Od. XXIII, 195) and coma.

#### Amra Senáin.

(H. 3. 17.)

[col. 832] Amrad 1) Senáin 2) maic Geirrchind inso.

Ba sanct n-amra inti Senan. Laithiu³) n-óen do Senan ina urnaigthi la Fiadait doching Nárach cerd (lín a m)untire for a chomairchi ar(a) co r(ised)⁴) slan sech in peist bói 'sind loch, (7) nenaisc a dín. Dochomlai iarma⁵) in cerd. Dothic in peist chuccai 7 no[n]-ithi uile⁶) lín a mbúi. Ro fes o Día do Senán andísin.¹) Dogarar in peist co Senan 7 nodus-croch 7 doberta in cerddai (?) ') lín a mbói eisi. Conid de sin asbeir Aengus:

Senan Inse Cathaig · crochais ecrait Náraig.

.i. intí ropo<sup>9</sup>) écraiti do Nárach.

Comarcais Senán do Narach: In tuc duit uile? Tucc, ol Narach: ut dixit:

Tucc dúin uile, ol in cerdd • berma buide, ni blad borb, na rucc uaind fri gainim ùgarg • acht agen ardd ocus ordd. Uand uáir forsrathaig ¹o) mo noeb • ro chuir for bánfaid a bél, la corran ind again ¹¹) uáir • ro scé bruaid ¹²) dia tromman trén.

Dallan dono doroine ind amra-sa do Senán do fossugud a ruisc lais iar údenam ind amra 13) aile do Colum cille.

- 1. Senan soer 1) · sídathair 2) silem soailche 3) · sainemail · suib sreith amra 4) · curson 5) \*) · cadb calb 5) · cletharda 6) \*\*) · cuipe co fín. 7)
- ¹) .i. soer ' uais. ²) .i. ar n-ath*air* sída S*enán*. <sup>8</sup>) .i. oc silad soailche do cach. ¹) .i. is[s]ainnrethach in suí *co n*-áib oc suidigid dligid do cach. ⁵) .i. is coir son Dé. <sup>6</sup>) .i. ar cáincend. <sup>7</sup>) .i. ar cleth ordan. <sup>8</sup>) .i. am*al* tulcuma fína.
  - 2. Fo lún lainderda loo · laissium 1) luamna · assallais 2) \*\*\*)
- 1) .i. is lais is dagsoillsigad taitnemche · lun o luna .i. amal esca il-lo [is laissium LB.] lansomain in molta. 2) [.i. ondi is laus, LB.]. 8) .i. is

<sup>1)</sup> Amra LB. 2) .i. Inse Cathaig .i. do Chorco Baiscinn.

<sup>3)</sup> la LB. 4) for a comarc-sium co rised LB.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) iarum LB. <sup>6</sup>) nonithe uli LB. <sup>7</sup>) innísin LB. 8) dobertha in cerd LB. <sup>9</sup>) rop LB.

 <sup>10)</sup> hon uair ros-rathaig LB.
 11) in aigin LB.
 12) buaid LB.
 13) amrad LB.

<sup>\*)</sup> carson LB. \*\*) clethard LB. \*\*\*) asallais LB.

luan · lan fuach firinde<sup>3</sup>) [col. 833] forosna iltuatha Herend<sup>4</sup>) uasmaig.5)

lan focal fursaintech firinde. 4) .i. foruaisligfider he etir iltuathib Erenn ar-mo ruscu dam. 5) .i. uas cach.

- 3. Man moaigthe\*) dagdaine1) danaib do Crist cainmuinter: cumachtaig<sup>2</sup>) eter cond sceo colt.<sup>3</sup>)
- 1) i. matan métaigthe na údagdaine i. na cristaige. 2) i. ro danaiged nó ascedaighed do Críst cona muintir caemichtaig biad 7 édach. 3) .i. enech nó biad.
- 4. ('ob n-uile\*\*) n-adamra · cona ecalsib i n-ilgradaib i) im riched<sup>2</sup>) rith raas.<sup>3</sup>)
- 1) ro bo buaid adasmar uile gach gnim dognid fo ilgradaib n-ecailsi. 2) .i. im iath ind rig. 3) .i. cen mair raithestar rith.
- 5. Ruide \*\*\*) im rochorp carcrastar1). cen chais2) modeat3) †) mugsaine is++) macc Geirrgind 4) · gart. 5)
- 1) i. ruanaid ro carcrastar a rochorp. 2) i. cen carthain. 3) i. a maethadbair. 4) .i. dognith mogsine Dé ic fognam do Dia in mac so Geirrchind. 5) i. ba grian a inech.
- 6. Glainidir gol 1) go noam som súi 2) dian sossad sidlotha<sup>3</sup>) sine i<sup>4</sup>) · Cathaig caur.<sup>5</sup>)
- 1) .i. is glaine ol na dér. 2) .i. (er)draci som c(ach) súi. 3) .i. dianad soistad sid .i. in sid(loth sin). 4) .i. ro deil idu liter da insin. 5) [ro]sinestar a sáethar cathaisí co(coir) inna (hindsi).
- 7. Cáin n-ard n-orddon 1) n-adamra · assa orddon 2) · archaingel + +++) hi findmaigeib §) fil.3)
- 1) .i. is cain conid ard oirdnide adamra aige. 2) .i. intí asa hardainm nó ard anim .i. fil eter arcanglib .i. eter uassalteachtairib. 3) hi maigib (na find) .i. na firian, fuil S(enán).
- 8. Fiadh fochraice follnathar) amru §\$) cach or oeibligad<sup>2</sup>) §§§) ina ma<sup>3</sup>) (ni mo).\*†)
- 1) .i. is e fiadugad airmitin ro follamnaig. 2) .i. is ferr lais olda cech or iarna oebelgo(rad) nó iarna bruindid. 3) .i. in log mor (fofuair) .i. nem (.i. is) do foch(raicc).

<sup>\*\*\*)</sup> Rue LB.

<sup>+++)</sup> as a hordan n-archaingel LB.

<sup>§§)</sup> sic LB. amra H. 3. 17.

<sup>\*+)</sup> sic LB.

- 9. Mor ua Dubtaig\*) drongo(blaig)<sup>1)</sup> [col. 834.] dom ro[f]oir dom rusc reil-cobair ar a molta miad.<sup>2</sup>)
- i. is mór intí ua Dubthaig dronchoibnes(saig nó dron)diglaig.
   dom ro foire dom suilib soluschobair ar miadamlataig a molta nó a moaigthi.
- 10. Moai mo rosc¹) · rigfotha²) mo da n hed\*\*) n-ard n-imchaissen uassnaib nim-conbeb[a]\*\*\*) blái.³)
- 1) .i. rop limm mo radarc. 2) is fotha rigi. 3) .i. mo [dá] súil co rabat ic arddeisein cacha rodeirc ocum, 7 ni raibe ní uassaib nodus-beba do dorchu blaisg.
- 11. Bleasc†) amrosc ilarda¹) co mbrosnaigib uath²) uas mo luirgnib langlassaib is forru mada fail.³)††)
- 1) .i. ni rofuirme daille ni lernalaig dam. 2) [.i.] co cnuassaigib grainechta. 3) [.i.] air isat langlas dom luirgnib daille mo súl, ár is fris benaid [leg. friu benait] beimenn.
- 12. Deaith<sup>1</sup>) · doerchrau hi crichaib caincailb<sup>2</sup>) co tarchan ainm in chanand caidb.<sup>3</sup>)
- 1) .i. diaith .i. ní haith.
  2) .i. do ercrasait mo súile hi cáincrichaib
  mo chind · calb .i. cenn.
  3) .i. co ra tircanus a ainm in chano achantaid
  cendchaeim † † † ) .i. Seanan cadb . 7 calb cenn insin.
- 13. Cain teasbann §) teim essgal 1) sceo 2) ni ain ni hain ai §§) is mo hae is moam §§§) mo ain. 3)
- 1) .i. is taithnemach doesbann dorchatu esgail[e] na daille form.
  2) [.i. sceo ar ocus, LB.] .i. i[s]focus rom-cobuir ar in anim\*+) ro bi form.
  3) .i. mo rosc ar focus mo hai is lim indi as moo dom ainius.
- 14. Mod roglanad mo blus<sup>1</sup>) · cach ambe<sup>2</sup>) · bui liath<sup>3</sup>) · cen blæ<sup>4</sup>) amsom bui diach die.<sup>5</sup>)\*††)
- 1) .i. intan ro glanad mo bloesc dailli. 2) .i. cach a mbóe de form.
  3) .i. ba liath mo indtliucht lam daille.\*§) 4) .i. cen landeche do brith uaim ar mo rosc. 5) .i. dé.
- 15. Dommrofoir fiadu firinde fallnathar 1) · triath 2) trethnaig · na bi sæthach sen.3)

#### Senán s. s.

1) .i. dom-foire tigherna fírinde follamnaighes rigi na tri teglach .i. nem 7 talam 7 iffern.
2) .i. treiath .i. triath rí · triath tír · triath mucc.
3) .i. ni fil sæth na sentu for Crist.

<sup>\*)</sup> Senán's grandfather was Dubthach: see his pedigree in LL 337, col. 2, Lismore Lives, p. 337.

<sup>\*\*)</sup> mo da n-ed LB. \*\*\*) conbea LB. †) Bleach LB.

<sup>††)</sup> faib LB. †††) sic LB. in chanon chantaidcēd chaim H. §) tesband LB. §§) ni hainai LB. §§8) moain LB.

<sup>\$\ \</sup>text{s}\ \text{tesband LB.} \quad \text{\$\sqrt{\text{S}}\ \text{ni hainai LB.}} \quad \text{\$\sqrt{\text{S}}\ \text{ni main LB.}} \quad \text{\$\sqrt{\text{S}}\ \text{.i. am daille LB.}} \quad \text{\$\text{\$\text{S}}\ \text{.i. am daille LB.}} \quad \quad \text{\$\text{\$\text{C}}\ \text{\$\text{\$\text{S}}\ \text{.i. am daille LB.}}} \quad \quad \text{\$\text{\$\text{C}}\ \text{\$\text{\$\text{S}}\ \text{.i. am daille LB.}} \quad \quad \text{\$\text{\$\text{S}}\ \text{.i. am daille LB.}} \quad \quad \text{\$\text{\$\text{\$\text{S}}\ \text{.i. am daille LB.}}} \quad \quad \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{S}}\ \text{.i. am daille LB.}}}} \quad \quad \quad \quad \text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\tex{\$\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{

Ro fossaig tra Dia do Dallán a súile có a bás ar anóir 7 ar airmidin molta 7 marbnaide 1) Senáin. Ro geallad nem ocus slansúilighe 2) don tí la[sa] mbíad etir chorp 7 chéill in t-ámrad sa Senaín. Is liriu feor nó folt fidbaide 3) [col. 835] ilratha in marbnaid noeb siu 4) · ní bi 5) goirt hi fuss na thall inti lasa mbía. Finit. 6)

1) marbnada LB. 2) slánsánlige LB.

- s) Cf. etir fid 7 a folt .i. etir fid 7 a duilli, Rawl. B. 502, fo. 61 a 2.
- 4) in marbnada noibsea LB.
- 5) Niba LB.
- 6) 7 rl. LB., the scribe adding: Do scribus in amra a n-oenlo eter cheill 7 fogur, i. e. 'I have transcribed the Amra in one day, both text and gloss.'

Cowes.

WHITLEY STOKES.

#### Corrections.

(Ztschr. f. celtische Philologie, Band III.)

- P. 9, l. 10. Here YBL. is translated. LL. means 'but he did not (yet) attain to killing Loegaire.'
  - .. 9, 11, for leave him his blessing read bid him farewell (Henebry).
- , 9, 15, for all has departed read this goes beyond all (Henebry).
- 9, 18, for the man has read this is (a sign of) the man's (Henebry).
- .. 9, , 20, for is read may be.
- " 9, last line, read thus he killed Loegaire, who was (then) buried in Druim Loegairi.
- "10, § 8. More literally thus: 'Well then', says Cobthach, 'know ye who is more hospitable in Erin?' 'We know', says Craiphtine; 'it is Labraid Loingsech, son of Ailill. I went to him in spring, and he killed his only ox for me. He is more hospitable.' Says Ferchertne the Poet: 'We know. I too went to him in winter, and he killed his only cow for me, although he possessed nothing but her.'
- , 11, l. 14, for he read she.
- " 11, " 15, after daughter insert (now).

# MITTEILUNGEN AUS IRISCHEN HANDSCHRIFTEN.

#### IV.

#### Aus Harleian 5280.

Diese wichtige Handschrift ist oft beschrieben worden, zuletzt von mir in der Einleitung zu Hibernica Minora. Ich füge noch folgende von den Schreibern herriihrende Marginalien hinzu:

fo. 40 b marg. sup. dies luna [sic] re feil Babloir 1) odie i. fer fuaslaicthi giall la Gaidhelai.

fo. 41 b marg. sup. mairt inidi ódie.

fo. 46a marg. sup. Baili Bricin sund. Mesi an Gillo Ríabach.

fo. 49b sechtmain o aniug luan hinide.

fo. 57 a marg. sup. is imresnach mo menma rim hodie.

fo. 58 b Agsin deitt a Túathuil o Fiorfessa mhac Conchabair maille re gradh occus re beannachtain occus da mbeith dithchell bud ferr ina sin agam-sa dogeptha-sa uaim hé. Ní beg sin do dimaoines briathar ach cuimnighugh orum-sa gach uair docifir so.

fo. 61 b letzte Zeile Misi an Gilla Riabach scriuhus an lebar so.

fo. 74b In cedain ria feil Muiri na sainse<sup>2</sup>) odie. Et a cuirr Lessa Conaill dam. Mesi an felmac on cill dianadh leathnomen an sechtmad soerlaithi na sechtmaini.<sup>3</sup>) Tuicedh Sencan sin.

# Wunderbare Heilung Kaiser Konstantins.

Diese Erzählung findet sich auch auf S. 137 des Gelben Buchs von Lecan (L), aus dem ich Varianten beifüge.

3) Cell Sathairn?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Babloir .i. ainm do Pátraic, Corm.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) d. h. Mariä Verkündigung (25. März).

[fo. 26b] In Consaitin mac Elinæ imrāitir sund, indtan rob āiniom ndō, rotgab acais mōr. Do[bretha]1) a lege quea dia Toc. IS ed legios atpertotar hi2) legi pris: lind luaide di legad 7 fuil trī cēt mac n-enoce de testin isan lind luaide 7 fothracad ass. Dincoid ferum di atcomare die mathair dus hi2) ndingned. 'Olc sen', ol i2) māthair, 'oir derat Diæ mait[h] det, nac[h]idbāid hinn-ulc. Dorine rī crōda būi reumot sunt ingrem na cristaidi i. tricha mag fon mBet[h]il 7 cēt gachae moigi 7 .xl. ar cēt hisin mBet[h]il fen do maccoib do marbad les, daig co toet[h]sad Crist. Tresiu cumuctæ (rīst oltās gumachta Irūaith i. dochuaid Iruaith3) etir uir 7 ifrinn, atā an macrad immorro for nimh. Tussa immorro nā quindig ifrenn, nā bīth ad lenmoin4) in gair 7 ind gubha ferfuidit fir 7 mnā học cōined a macān, 7 na hērcc 5) anddīaid Irūaid a n-ifrinn. Ar is usao leom beth fo croic[h] 7 martor6) det sunt anās do dol amol docoid Erūaid etir ūir 7 ifrinn. Atā nī is dēoda liom dīt?) i. edpair edparta mōra don fir dorat cobuir doid hi tosaich s) i. do Críst mac Dē bí 7 dia nōebaib. Bīd legius sōn immorro die 9) curp 7 die 9) anmain.' 'Cinnus dogentar on?' ol Consatin. 'Dentor coibled mor leat-sa do Romanchaib 7 intan uhus ainiu doiph (0) tomoilt na fledie, abair-sie ru cie lūag dobērdaois ar h'īoc. Atpērot som dno 11) amail<sup>12</sup>) do serc leō, die mba[d]<sup>13</sup>) leōu in vili domun, dopērdaois ar h'īc. Tabair-sie didiu 14) do cathair i. Rom Letha do Dīe 7 do Petur 7 do Pol co brath 7 nī fūasnabat ierum.' Doronad amlaid 7 dohedprad Róm do Dīe 7 do Petor 7 do Pōl. 15) Intan ierum atracht iernabarach antī Consatin, ni raibe bainni soethae<sup>16</sup>) foair, acht rolad de forsin trat[h]17) co mbo for an educh.18) Co ndeochaid Ter stredegul docum nime. Is mairc nacha n-erbæ<sup>19</sup>) don Comdied, mairc na20) tabair a edborta 7 a almsana do 7 doa<sup>21</sup>) nōebaib, oir is ē ōenliaig an cuirp 7 na hanmo é. Is aire is cōir dá gach duine nī do denum ar a liaigh nemdao i. ar anmcaraid crāibdech. 22)

 <sup>1)</sup> Sic L.
  $^2$  = a.
  $^3$ ) Irhuait MS.

 4) id diaid L.
  $^5$ ) heire L.
  $^6$ ) martra L.

 7) duit L.
  $^8$ ) 7 i toicedhus do beathad add. L.

 9) dot L.
  $^{10}$ ) ic add. L.
  $^{11}$ ) iarum L.

  $^{12}$ ) ata add. L.
  $^{13}$ ) dia mbad L.
  $^{14}$ ) iaram L.

<sup>15)</sup> co bráth add. L. 16) ná galair add. L. 17) in trath  $\sin L.$  18) co mbái slán forsinn édach L. 19) nachnearba L.

<sup>20)</sup> nach *L*. 21) dia *L*.

<sup>22)</sup> bis do réir Dé do glanad a cuirp 7 a anma for nim. Finit. add. L.

## Göttliche Bestrafung der Sonntagsübertretung.

Die folgenden drei Erzählungen finden sich als warnende Beispiele der Sonntagsentheiligung am Ende der irischen Übersetzung des Sonntagsbriefes (Forus Cána Domnaig) fo. 38a eingeschaltet. Sie fehlen in den übrigen Handschriften des Traktats, die ich Ztschr. I. S. 495 aufgezählt habe.

1. Alaili cēli Dē and fechtus dīe domnaig co n-aco nī: an gilli mbec docum in luic i rabī 7 prosna connaid les. 'Cid dingentar frisan gilla sa?' ol a muinter risan sruidh. 'Mesiumnacht De fair!' ol in sruidh. Co n-acotar nii: rolas in brosna ind ēdach bo[i] immon mac, co n-erbailt an mac de. Unde dicitur: 5

In macān dīa domnaig tuc in brosna co nglanbail loisceis an brosna a bratān bōi an macān gan anmuin.

2. Bōi dno sruid eli ann inna regles. Ticid aingel1) De cucoi cegh nona cona cuid. Oc timciul relci do dia domnaiq fuceird mberridi mbeg cona bachuill din conair bõi fuirri. Tallad 10 airi Terum in timt[h]irecht nemdho sen on tradh sin [c]o alaili. Unde dicitur:

An sruit[h] ruglan in conair · dīa domnaig badid n-aithreg nī tāinic an cuid nemdho ba roscremda ind aithbiur.

3. Bāi dno alaili popul oc timchiul relci dīa domnaig co n-acotar in tāin folaid<sup>2</sup>) issan gort ina fīnemna. 'Berar an tāin isan3) gurt!' of in popul. 'Nī co mbertur', of in sruith, 'dēg an domnaig.' Luid alali alithir do Gāidiulaib isan mancuini do tabuird na tāna assan gort. Adfīadur din tsruith annī sin 7 nī bo maith les. Espeurt an sruidh: 'Tabraid trī baco tairis isan trācht baili ina tora tond tuili.' Toghnī[th] andī sin. An cēdna tonn doāinic nī farcaib findo fair, an tonn tānaisse nī farcaib croconn foair, an tress tonn nī farcaib feouil for cnaim ndo. Unde dicitur:

20

25

Luid alali 'san fīni ' dīa domnaig co n-āine donāncatar teveoir4) tonna · comtar lomma hi5) cnāma.

 $^{3}) = a$ 

<sup>1)</sup> aingil MS.

<sup>2)</sup> folad hier 'Rinder'. Vgl. co folodaib 7 indilib, LU. 65 b 9. <sup>3</sup>) Zu lesen asan. <sup>2</sup>) Besser teoir.

#### Tochmarc Emire la Coinculaind.

Von den acht Handschriften, in denen uns diese Sage erhalten ist, habe ich Rev. Celt. IX, S. 433 ff. gehandelt. Ich drucke hier den Harleyschen Text, den einzig vollständigen ausser dem des Stowe-Manuskripts, ab und füge aus den anderen Handschriften wichtige Varianten bei. Zugleich verweise ich auf meine Übersetzung in der Archaeological Review I, S. 68 ff., von der Miss Hull in ihrer 'Cuchullin Saga' neuerdings einen verkürzten Abdruck veröffentlicht hat.

Corrigenda, ZCP. vII, 510.

Best-Bergin

Thurneysen, ZCP. VIII, 498; Heldensage, 3

[fo. 27a] 1. Poi ri aumrau airegdai and-Emain Macho fecht n-aild, edon Concopor¹) mac Fauchtnae.²) Bai mar de amro ina flaith lie hUlto. Poie siod ocus same 7 suboidhe,³) boi mess 7 claus⁴) ocus murtorad, poi smacht 7 recht ocus dechflaitius rie remess⁵) lia hUllto, boi mor d'ordan 7 d'oirecus 7 d'imad isan ríctoig and-Emoin.

- 2. As amloid ierom boi in tech soin, edon in Craebruad Concoboir, fo intamoil tige Midhcordai. Noi n-imdodhai o ten co fraic.<sup>6</sup>) Triucho troiccid ind-airdiu cech airenoicch credumai boi isan<sup>7</sup>) tig. Errscor di dercciuhar and. Stial[1] ar cabor hee ier n-ichtar 7 tugai slindid') ier n-uachtar. Imdae Concoboir ind-airienech in tighe co stioaldoib arcait, co n-uaitnip credumai, o co ligrud oir for a cendaib, co n-gemoib carrmocail intib, comma comsoloss laa 7 adoicc inte, gona steill aircid uasan riog co airdlius an rightighi. In n-am nobualed Concobor co flesc') rigdoi an ste[i]ll, contaitis Ulaid ulie ris. Di eimghai 2 dec 13 in de erraid dec 13 imon imgoi 12 sen ima cuaird.
- 3. Nothelldis immorro laith galie<sup>14</sup>) Ulad ac ol isan rigtoig sen 7 ni bid neuch dib a comcetboidh alailie. Ba han airctech<sup>15</sup>) nobidis laith gailie fer nUlad isan ticc and-Emoin. Boi mar do

 $U=LU., S=Stowe\ MS.\ 992, \ F=Book\ of\ Fermoy, \ B=Betham$  145 (vellum),  $b=Betham\ 145$  (Papier),  $R=Rawlinson\ B.\ 512,$   $E=Egerton\ 92.$ 

<sup>1)</sup> Coincopor MS. 2) Fathaig add. BS.

<sup>3)</sup> Lies subaige. — cáinchomrac U. 4) claiss U.

<sup>5)</sup> fria remis U. 6) o thenid co fraigid and U.

<sup>7)</sup> is U.
8) Lies slinded (U).
9) crédumaib U.
10) Lies comba (U).
11) fleisc U.
12) Lies imdai (U).

<sup>10)</sup> Lies co mba (U). 11) fleisc U. 12) Lies imdai (U). 13) deac U. 14) fer n-add, U. 15) aircech U.

immod ceuc turcomroicc isann rigtig 7 de airfedaib adamroib. Arclisde 7 arsendtee 7 arcante ann, edon arclisde1) errid, arcantis2) filid, arsendis crutirie 7 timpanoic.

4. Die mbatar 'diu Ulaid fechtus n-ann and-Emoin Machie ic ol ind iarngualai. Ced mbrothai noteged ind di lionn3) cechi nonai. Ba siside4) ol ngolai. Iside5) nofurad6) Ultu ulie indoensisd. Noclisdis errid Ulad ar ) suainemnaib () an 9) dorus [c|o'roile10) isan toice and-Emhoin. Coic traigid dec11 ar noi12) ficteb med an tige. Tri clesai 13) dengnidis an errid i. cles cletinech 7 cless ubhall 7 foebarcles.

5. At e and errid degnedis ina clessai sen .i. Conold Cernoch mac Airmirgen. 14) Fergos mac 15) Rossai 16) Rodanai, Loeccoirie Buadach mac Condoig, 17) Celtchar mac Uthir, 18) Dubtoch mac Lucdach, Cuculaind mac Soaldaim, Scel mac Bairdine, a quo Belocch Bairdine nomenatur, doirseid Emno Machie. As dee ata sceul Sceóil, ar ba prasscelach side.

6. Dorosce 19) Cuchulaind diuh ulie ocon cliuss ar aine 7 athlame. Ruscarsad 20) mna Ulod co mor 21) ar[a] aine ocon clios, ar atlaime 22) a leme, ar febas a ergno, ar bindie a erlapra, ar coime a 23) glinuse, ar sercaide 24) a dreiche. Ar batar secht mec imblesan ina rigroscoib .i. a cethair isan dalai suil, a tri isan tsuil n-ali<sup>25</sup>) ndo. Secht meoir cechtar a da coss 7 a secht cechtor a di laime. Batar buado imda foair. Buaid do cedus a gois noco ticced a lon laich, 26) buaid clesomnochtai, buad mbuanfaig, buaid fi[d]ceallechtai, buaid n-airdmessai, buaid faidsene, buad [fo. 27b] crotai. Tri lochtai Conculaind: a bieth roocc, ar ni rofasotar a rengai rodaim, ar bo moide concesdis oicc anaitnig<sup>27</sup>) foir, et a biith rodanai, roaloind.

7. Boi comairlie lia hUltai fodiag Conculaind, ar ruscarsod a mna 7 a n-ingena co mor e, ar ni boi setig a fail Conculaind an tan sen. Ba si comoirli co n-irsad, setig ba<sup>28</sup>) togai la

<sup>1)</sup> Lies arclistis (U).

<sup>4)</sup> sisin *U*.

<sup>7)</sup> for *U*.

<sup>10)</sup> diarailiu U.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) trichles U.

<sup>16)</sup> Roich *U*.

<sup>19)</sup> dirósced U.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) athlaimecht U.

<sup>25)</sup> aile *U*.

 $<sup>^{28}</sup>$ ) bad U

<sup>2)</sup> nochantais U.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) issí *U*.

<sup>8)</sup> tarsnu add. U.

<sup>11)</sup> deac *U*.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) Amorgeni *U*.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Connad U.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) rocharsat U.

<sup>23)</sup> ai MS.

 $<sup>^{26}</sup>$ ) láith U.

<sup>3)</sup> im tráth add. U.

 $<sup>^{6}</sup>$ ) nofired U.

<sup>9)</sup> Lies on (U).

<sup>12)</sup> ba hé *add*. *U*.

<sup>15)</sup> maic *MS*.

<sup>18)</sup> Uthidir U.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Concl. add. U.

<sup>24)</sup> Lies sercaigi (U).

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>) Lies anaichnid (U).

Coinculaind de tochmarc ndo, ar bo derb leo conod 1) lucchaide rosoigfed<sup>2</sup>) millid a n-ingenraide 7 foemod sercie a mban fer dia mbe3) setig a coimfrestoil occo, 74) ba soédh3) leu mochercrai ocai, 6) corb acobar leo ar an foáth sen toabairt mna ndo, fodég co farcbod comorbo. Ar rofedatar is vadh bodesin nobíad a athcin.7)

- 8. Dobreta ierum Conchobor nonbur uad cevca cuiccid a nErinn de cungid mna de Coinculaind dús in faigepdis indach's) primbaili no primdunod a nErinn ingen ) rig no roflathay no prugad de nech bud ail do togai 7 de tocmarc ndou. Tancotor ulie na teachtaí diblionoip 10) 7 ni fuarotar ingen 11) bud 12) togaí la Coinculaind de tocmarc ndo. 13)
- 9. Luid Cuchulaind feisne 14) de tocmarc ingine rosfitir al-Luglochtaib Logai, edon Emer inccen Forcoild Monoch. 15) Lod Cuchulaind feisne 7 a are Lecc mac Riaengaprai ina carput. Ass e oencarpat in sin nad foglendis dirmonnoa 16) na echraidie do cairptib Ulad arodene 17) 7 áne 18) in carboid 7 an errid aridsuided ann.
- 10. Forranic Cuchulaind in ingen 19) ina cluichemag cona comoltaib impe. Ingenai son na mbrugad bautor im dun Forgaill. Botar side oc foclaind 20) druine 7 decclamdai la hEmir. Is isside ingen pas<sup>21</sup>) fiu lai[s]-sem de ingenoib Erionn do acaldoim 7 de tochmorc. Ar is isside congaib na sé buadha fuirre i. buaid crotha 7 buad ngothai, buaid mbindiussai, buaid ndruine, buaid ngoisse, buaid ngensai. Athert Cúchulaind acht ingen pad comadus 22) ndo ar aois 7 cruth 7 cinel 7 cles 7 solme, bad deuch lamdai de ingenaib Erenn nad ragad lais 7 na bad coimdich<sup>23</sup>) ndou do bancelib Erenn<sup>24</sup>) mona beth samlaid. Ar as iside oeningen congepied 25) na modai sen. Is airie is die tocmarc sa[i]nrud lod 26) Cuchulaind.

<sup>1)</sup> co mbad U.

<sup>2)</sup> nosaigfed U.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) mbeth U.

<sup>4)</sup> dano add. U. 7) athgein *U*.

<sup>5)</sup> sáeth U.

<sup>6)</sup> do bith do Choinel. U. 9) Sic U, lies ingin.

<sup>10)</sup> Lies día bliadna (U).

<sup>8)</sup> Lies in nach (U).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Lies ingin (U).

 $<sup>^{12}</sup>$ ) ba  $U_{\bullet}$ 15) Manaich U.

<sup>18)</sup> om. U. 16) dirmann U.

<sup>14)</sup> iarom add. U.

<sup>17)</sup> Lies ar a déni (U) oder ar rodéni.

<sup>18)</sup> ar a áni *U*.

<sup>19)</sup> Lies in n-ingin (U).

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) foglaim U.

<sup>21)</sup> is i sin dano áen ingen ba U.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) chomadais U.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) chomdi *U*.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Lies do banchéli (U).

<sup>25)</sup> uli add. U.

<sup>26)</sup> ludi *U*.

- 11. Ba cono timtocht oenoicc luid¹) Cúchulaind²) de acoldaim Emire 7 de taidbsene³) a crotai dii. A mbatar na hingena ina suide⁴) for forad oenaic an duine, concolatar andi ina ndochum: bascoire na n-euch, culgaire na carbod.⁵) siangoil⁶) na tet, dresacht na roth, im[f]orran⁶) in laith goilie, scred[g]airie⁶) na n-arm. 'Fechadh⁶) oen uaib', for Emer, 'cia ¹⁰) dotaed inar ndochum.'
- 12. 'Atciu-ssa em ann', for Fial ingen Forgaill, 'di ech commorai comailde comcrothai combuadai <sup>11</sup>) comlemnechai biroig airdeind aigenmair allmoir goblaid <sup>12</sup>) gobchoil dualaig tulleathain forbreco fairseggai fo- [fo. 28 a] lethna <sup>13</sup>) forranc[h]ai cassmongaid <sup>14</sup>) casscaireich. Eoch liath leslethon <sup>15</sup>) luath luaimnech lonnmar luthmar luglemnech leobarmongach maicenech toirnech trostmar <sup>16</sup>) tuagmong ardeend uchtleathan. Lassaid fod fondbrass focuirse foeruaid fo[a] cruib coluth <sup>17</sup>) cetharda. Dogrind elmo <sup>18</sup>) enlaithe luthbuadai. Beraid rit[h] for set. Foscain uathai edh <sup>19</sup>) n-análche. Oibliuch tened tricimruaidie <sup>20</sup>) tendiuss a craess glomorcind fil fo <sup>21</sup>) dessfertis an carpait.
- 13. 'Aroilie ech cirdub cruaidenn cruinn caelcossach caelethan<sup>22</sup>) cobluth dian dualmar dualach<sup>23</sup>) dronchoechech maignech aignech bairnech bhailcemnich<sup>24</sup>) lemnech<sup>25</sup>) lebormongach casmongach scuableabor drondualach tulleathan grind imaaig ier ndith<sup>26</sup>) aige ech i n-iath. Moscigg srathai sreg<sup>27</sup>) serge, sechid<sup>28</sup>) moige midglinde, ni facoib ann imdoraid etir omnoib riad<sup>29</sup>) rout.
- 14. 'Carpat fidgridn fet[h]aide dia n-droch findoi umaidhe. Sidbe finn finnarcaid co fet[h]anoib<sup>30</sup>) findrune. Cret urard iraibidn,<sup>31</sup>)

```
1) dolui U.
                          2) allásin add. U.
3) Lies taidbsin. thaidbred U.
                                                       4) i sudiu U.
5) Lies in charpait (U).
                                                      6) siangal U.
7) imorrain U.
                          8) scretgaire U.
                                                      9) fecced U.
10) cid U.
                          ^{11}) comchróda comlúathu U_{\cdot}
12) Lies gablaig (gablaich U).
                                                      13) fosenga forlethna U.
14) Lies cassmongaig (U).
                                                      15) lond add, U.
16) trosmar U.
                          <sup>17</sup>) calath U.
                                                      18) almai U.
                        ^{20}) trichemruaid U.
<sup>19</sup>) úathu ech U.
                                                      21) do U.
^{22}) calethan U.
                        <sup>23</sup>) druimlethan add. U.
24) Lies balccémnech (U). balcbéimnech add. U.
                         <sup>26</sup>) Lies iar níth (U). <sup>27</sup>) Lies sréid (U).
<sup>25</sup>) om. U.
<sup>28</sup>) sétid U.
                          29) hitír omnáriád U.
                                                      ^{80}) fethain U.
^{31}) drésachtach U.
```

si credoa cromglindie. Cuing druimniech dronordai. Da n-all dualcho dronbuidie fertse cruaidie colcdirge.

15. 'Fer broenach duub isan carput ass aildium di feroip Erenn. Fuan cain coir¹) corcordai²) imbe, osse coicdiapail. Eou oir indtslaidie uassa banbruindiechair³) ina turscloccud⁴) rie mben luthai lanbuildie. Lene gealculpudach co nderccindlid oir oirlasrauch.⁵) Secht ngemou dercca⁶) dracandai for lar cechtar a da imcassen. Da ngruaid ngorm ngelai⁻) crodergai difich oibliech tened 7 analc[h]e.⁵) Dofich ruithnie⁶) serce ina dreich. Ata lem bo fras de nemonnoib rolaad ina cinn. Dubithir let[h] dubfoloch cechtar a di prai.¹⁰) Cloidem orduirn i n-echraiss¹¹) sestai for a dib sliastaib. Gai gormruad glactomseip¹²) la fogai fé[i]g foephartoch for crandoib ruis ruamanndai a cengall die cre[i]t croi¹³) an¹⁴) carpait. Scíath co comroth aircid, oosse corcorda co tuadmilaib¹⁵) oir oss a dib n-imdadhoib. Focerd ioch n-erred n-indiee,¹⁰) imad cless comrum¹¹) ossa errid oencarpaid.

16. 'Arai ar a belaib isan carpod sen, aralie fer seng fanfodoa forbrec. Folt forcass forordai<sup>15</sup>) forruad for a muldoch,
gipne findrune for a edon na leccid<sup>19</sup>) a folt fo aigid. Cuaiche
do or for dib culib<sup>20</sup>) a taircellad a folt. Coichline etrich<sup>21</sup>)
imbe co n-aursollccud for aa dibh n-ullinnoib. Pruidne die
derccor ina laim dia taircillid<sup>22</sup>) a eocha.'

17. Doricht <sup>23</sup>) Cuchulaind co hairm a mbatar and ingenrad foi sen 7 bendochaiss doib. Tochaid Emer a gnus cain <sup>24</sup>) cruthaig a n-ardo 7 dobert <sup>25</sup>) aichne for Coinculaind, conidh admbert: <sup>26</sup>) 'Dess imriadam duib!' ar si (i. Dia do rediuccud duib, ol sii). 'Slan imroisc <sup>27</sup>) duib-se!' ol sesem (i. rop slan sib-se o cach aisco). [fo. 28b] 'Can dolot-sai?' <sup>28</sup>) al si. 'Do Int[id]e Emno', ol se (i. din machi na hEmno). 'Cia hairm a femhir?' <sup>29</sup>) ol si. 'Femir' ol se, 'a tig fir adgair buar moicche Tethru' (i. a tic

```
1) om. U. · · 2) corera U.
                                                     3) bánbruinnechur U.
4) áthaurslocud U. 5) forlasrach U.
                                                     6) deirg U.
                                                     8) analaich U.
7) gruad gormgela U.
                                                     <sup>11</sup>) Lies ecrus (U).
                        10) a da bruád U.
9) ruithen U.
12) Lies glacthomside (U).
                                                    13) crón U.
                                                    16) n-indnæ U.
14) om. U. 15) Lies túagmílaib.
                                                    19) nád leced U.
                    18) om. U.
17) comfuith U.
                                                    ^{21}) ettech U.
20) for a díb cúladaib U.
                                                    21) gnúis cáim U.
<sup>22</sup>) taircelland U.
                     <sup>23</sup>) doriacht U.
                       <sup>26</sup>) conid andaide asbert U.
^{25}) dobreth U.
                         <sup>28</sup>) dolluidisiu U.
                                                    <sup>29</sup>) hi febair U.
<sup>27</sup>) imreisc U.
```

fir acla[i]d1) buar moige Tetra.2) 'Cia bur3) fess ann?' ol side. 'Fonoad (i. rohimfuined) cul4) carbait dun ann', ol se. 'Cisse conair deloud-sai?' al side. 'Etir da codat feda', ol se. 'Cid atgaibsid 5) ierum?' ol si. 'Ni ansa', ol soide. 'De teme marai for amrun fer nDeaa, for uan di ech nEmno, for gort na Morrignai, for druim na mormhuice, for glend an mardaim etir in dia 7 a faith, for smir mna Fedilmai, etir an triath 7 a setig, 6) for toinge eech7) nDea etir rig nAnond 7 a gnied, do mandculie') cethorculie domoin, for Oilbine, for tresc in marimdill, etir dabaic 7 dabcine, do ingentib niad Tetrach rig Fomorie do luglochtaib Logai (.i. do gortaib Loga).

= LU 10251

18. 'Cate 9) do slondad-sai, a ingen?' ol Cuchulaind. 'Ni ansa emh', al and ingen. 'Temair ban, báine ingen, ancing 10) gensai, ges11) nad forfoemthar (i. amoil ata Temair os cech tulaice, sic atu-ssa os cech mnai a ngenass), dercoid na dexinech 12) (i. nomdechar o cac ar mo caime 7 ni dechaim-si nech), doirp a ndopor<sup>13</sup>) aindir<sup>14</sup>) imnar<sup>15</sup>) (.i. an tan dechtar an doirb is a n-ichtar usce tet), tetra 16) tetrai dá luá, luacoir nad imtethar 17) (i. ar a cáime), ingen rig richiss gartai (i. enech), conair nad foróemter do conair coil ermoim, gonad fri suan senbath sretaib cerd adpclossaib errid. Atcotaim trenfer 15) tiarmoirset (i. atad lim trenfir dogenad 19) m'iarmoirecht, cebe nomberai tar a tertogai 20) cin foruss mo caingne cucai 21) 7 co Forgoll.'

19. 'Cidne trenfir detiarmoirset, a ingen?' al Cuchulaind. 'Ni ansa', ol Emer. 'Da Lui, da Lauth, Luath 7 Lath Gaiblie mac Tethrach, Triath 7 Trescad, Brión 7 Bolar, Bas mac Omna, ochtar ('onlai, ('ond mac Forcaild, ('euch fer diib co nirt ced 22) 7 co cliuss nonbair. Forcoll fesne dno, andso airim a cumochtai.23) Tresse cech gnied, 24) eolchai cach drui, 25) amainsi ceach filid.

<sup>1)</sup> arclaid U. 2) iasc immuir ethiar .... U. Vgl. Strachan, Archiv I, S. 33.

 $<sup>^{8}</sup>$ ) ce bú U.  $^{6}$ ) setchi U.

<sup>4)</sup> col *U*.

<sup>5)</sup> adgaibside U.

 $<sup>^{9}</sup>$ ) cade U.

<sup>7)</sup> Lies ech. 10) inching U.

<sup>8)</sup> mondchuilib U. <sup>11</sup>) gass *U*.

<sup>12)</sup> nad decsenach U. 15) imnair FU.

<sup>13)</sup> a ndopor om. U.

<sup>14)</sup> ainder F. 16) Vgl. tethrai .i. ben, Hib. Min. S. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) imthegar U. umdecthar F.

<sup>18)</sup> trénfir FU.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) dodigenat FU.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) dia raiter togai F.

 $<sup>^{21}</sup>$ ) chucu  $U_{\bullet}$ 

<sup>22)</sup> and add. FU.

 $<sup>^{23}</sup>$ ) ilchumactai FU.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) gniaid FU.

 $<sup>^{25}</sup>$ ) druid FU.

LU 10269

Bid forfinach 1) dit-se cluche caich fria tresaib 2) Forgoild fesne, ar idcodai3) ilcumochtai occo fri coibled fergnim.'

20. 'Cid nachimm-airme-se,4) a ingen', ol Cuchulaind, 'liasna trénferoib 5) sen?' 'Madcodo 6) do gnioma fesne', 7) ol an ingen, 'cidh im nach airmebaind') etorra?' 'Forglim fen em, a ingien', ol Cuchulaind, 'comad') luiet mo gniomaie etir clot[h]aip nert n-erridaie.'10) 'Caidie do neurt-so didiu?'11) ol Emer. 'Ni ansa em', ol sé. 'Argair fichid fauth 12) mo comroice, lor de trichaid triean mo galie. Roferai xl.13) mo comlond 14) m'oenar. Argair cét mo commairge. 15) Imgaibtir athai 7 irgolae rem errud 16) 7 rem úath. Techid sluaicc 7 socaide 7 ilor fer n-armach re huatgráiene mo dreche 7 mo gnusse.'

21. 'At mait[h]e na comrume moethmacaim sen', ol and ingen, 'act nat ranic go hoes 17) n-erred beouss.' [fo. 29a] 'Maith emh romepled-sai, a ingen', ol sé, 'liam popoa ('onchobor. Ni hamail<sup>18</sup>) atfochne 19) aithecan urbodad 20) a claindie etir leic 7 lossait no ó ten co fraiecch. 21) Ni 22) for blæ oenurlaindie romalt-sæ la ('onchobor, acht etir erridib 7 anradaib Uludh,23) etir drut[h|aib 7 deogbairib 7 druidib, etir filiduib 7 fisidib, etir brugadoib 7 biatachoip Ulad romforbaiged-sai, co fuilid a mbesa 7 a ndana ule lium-sai.'

22. 'Cidnie and em24) rodeblatar isna gniomaib maithe 22-25. Cf. Ir. sen?'25) ol Emir. 'Ni ansa em', al sé. 'Romebail Senca sober- Texte, I. 324-5. laid, 26) conid am 27) tren trebor an at[h]lom athirgaib. 28) Am goeth a mbret[h]aibh, nidim dermodoch cusc.29) Atgair 30) neuch re tua[i]t trebair trebour. 31) Arfoiclim a indscee, 32) coicertaim brethai Ulad<sup>33</sup>) a n-ainsist 7 níninsorcc<sup>34</sup>) tria oilim*ain* tSenchoa formb.

```
1) formach FU.
                           2) tresai F.
                                                       3) atchota U.
4) nacham imraide-si F.
                                                       5) trénfiru FU.
6) ma atchotat U. 7) dano add. U.
                                                       ^{9}) co mba FU.
8) cid dam nachat airmébaind U.
10) neirt n-erred U. 11) dano U. fein F.
                                                      <sup>12</sup>) fand U.
13) cethrachait FU. 14) einfir add. F.
                                                      <sup>15</sup>) coimeirge F.
                                                      ^{17}) nad ránac co nert U.
<sup>16</sup>) erud U. eirret F.
16) amal U. hamlaid F.
                                                      19) fogní U.
<sup>20</sup>) Lies orbugud (U).
                                                      ^{21}) ó thenid cu froigid F.
22) nó U.
                          23) om. U.
                                                      24) didiu FU.
                                                      <sup>26</sup>) sobelraid F.
<sup>25</sup>) isna gnímaib sin máidi U.
                         <sup>28</sup>) athargaib FU.
                                                      <sup>29</sup>) om. FU.
27) conam F.
                                                      <sup>81</sup>) túaith treabair FU.
30) adgadur U. adgadair F.
                          ^{88}) uli add. U. a mbrethai uili F.
^{32}) a n-insce U.
34) nisninsorg UF.
```

Romgab Blai bruccaid cucai for aice a treibe corroferadar<sup>1</sup>) mo techtai occo, gonad ierum adgairim firu coiccid Conchoboir imma ricc. Nosbiathaim fria re sechtmaine. Fossaidier<sup>2</sup>) a ndano 7 a ndamai 7 a ndiberccai farrid a n-eniech 7 a n-enechgressai.

23. 'Romalt Fergass, gonad rouba[i]m trenógai trie nert.<sup>3</sup>) Am amnus ar gail 7 gaisciud, conid o[m] tualaigg oirer criche di coimed<sup>4</sup>) 7 di imdidien ar echtrandoib.<sup>5</sup>) Am din cech dochair,<sup>6</sup>) im sunn slaide cech sochraide.<sup>7</sup>) Dongniu socair<sup>8</sup>) ceuch truaigh, dongniu dochair<sup>9</sup>) cech triuin trie oilimain<sup>10</sup>) Fercussa form.

24. 'Rosiachtsu'') glun Aimirgin filid'²) corromolaim rii[g] as ceuch feip¹³) a mbí, go ndingbhaim oinfer ar gail, ar gaisced, ar goeis, ar aine, ar at[h]laime, ar amanse, ar ciurt, ar calmodus. ¹⁴) Dingbaim cech n-errid. Ni toillim buide di neoch acht do Conchobor. ¹⁵)

25. 'Romirgair Findcoem, conid comoltai cartanacha 16) comluid daum Conall Cernach coscoruch. Romtecuisc Catfad coemoinech diaig 17) Dectirie, gonid am fisied fochmaire i cerdaib dei druidechtai, conid am eoluch i febaib 18) fiss. Ba cumma romaltsad Ulaid etir aroidh 7 errid, etir ricch 7 ollamoin, gonid am carua sluag 19) 7 sochaidee, ganad cumma difichim a n-enechgresa ulie. Is soer em doroegartus-sa 20) o Lug mac Cuind maic Etlind de echtrai dén 21) Dectirie co tech mBuirr in Broghai. Et tussai didiu, a ingen', ol Cuchulaind, 'cindus rodalt-sai il-Louglochtaib Logai?'

26. 'Romalt-sa em', ol side, 'la febai fenee i cossdud forcaine, a foghart ngenussai, a congraim<sup>22</sup>) righnai, and-ecusc sochraid, gonad cucom arbaigtir<sup>23</sup>) cech ndelb soer sochruid etir iallaib ban buaidnide.'<sup>24</sup>) 'At mait[h]e em na febha sen, a ingen', ol Cuchulaind. 'Cindus didiu', ol Cuchulaind, 'nachar commdice

```
1) coroferad UF.
2) fossudiur UF.
3) gaili add. U.
4) do cosnam F.
5) fri ecratu echtrand U.
6) dochraid FU.
7) sochraid FU.
8) sochor UF.
```

 $<sup>^{9}</sup>$ ) dochor U.  $^{10}$ ) altram U.  $^{11}$ ) rosiachtus FU.  $^{12}$ ) Lies filed.  $^{13}$ ) as a feb F.  $^{14}$ ) chalmdatus F.

<sup>15)</sup> cách add. U. Vgl. Zimmer, Kelt. Stud. I, S. 38.

 <sup>16)</sup> om. U; lies carthanach.
 17) diág UF.
 18) fedaib F.
 19) cara slúaig UF.
 20) domrimgart-sa U,

<sup>21)</sup> dián UF. 22) comgraim UF. 23) domrimgart-sa U

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) bagthir U. bagthar F. <sup>24</sup>) buágnithi U.

dun diblinaib comríachtain? 1) Ar ni fuarus 2) cose ben 3) follongad and-aires dala immacallaim [fo. 29b] fon samail sen 4) frim.' 'Ceist: an fil bancelie laut', ol in ingen, 'ar foimdidin de trepe dit-see?' 5) 'Nato emh', bar Cuchulaind. 'Ni techtai damh', ol isside, 'dolai fri fer 6) a fiadnusse na sethar is sine innú?) i. Fial ingen Forgaild adcii am farrud sunn. Iss í roben beim foraiss for an lamt[h]orud.' 'Ni hi rodcaurus-sai ') em', for Couchulaind, '7 9) ni rofoemus-sai 10) didiu 11) mnai atgneed feur remonn 12) 7 adcoss dam co rofoi and ingen ucut 13) la Coirprie Niefeur feuchtus n-aill.'

27. A mbatar ierum fora n-imraitib, 14) atcii Cuchulaind brundiu na hingene tar sedlauch 15) a lened, conadh ann aspert in 16) so: 'Cain an mag so, mag alcuing.' As and aspert and ingen na briathra sai 17) oc freccrai Conculaind: 'Ni ralie 18) an mag so', ol Emiur, 'nad rubann comainm n-arcaid for ceuch n-ath o Ath Scene Mend for Ollbine cussan mBancuing n-aircid 19) ara mbruindenn<sup>20</sup>) Breaa diantoss Fedlime.'<sup>21</sup>) 'Cain an<sup>22</sup>) mag sai, mag alcuing', ol Cuchulaind. 'Ni ralie in mag sai nad rolo genid granne a loig bo briuine co tabhairt fir co cutrume aroile co mbem trí nonbor d'aenbeim co n-anacal fir a medhon cacha nonbair.' 'Cain an mag sa, mag alcuing', ol Cuchulaind. 'Ni raili a mag sa', ol side, 'nad ecmongai benn Suain maic Roiscmile o samsuan co hoimhele, ho oimhele co beldine, ho beltine co brón trogain.' 'Aspertar, dogentor', ol Cuchulaind. 'Forreghtar, forimregthar, gebthar, arfoemtar', ol Eimer. 'Ceist caide do slonnad?' 'Am nia fir dichet a n-aili 23) i Ross Bodbai', ol essemh. 'Cia h'ainm-se dno?' ol sii. 'Am nuadai tedmai tataigh 24) conai', ol sesemh.

28. Deluid ierum uaidib iarsan tsegdou mbriathar sen Cuchulaind 7 ni rogensad<sup>25</sup>) ni bud<sup>26</sup>) moo de imacollaimh isen

<sup>1)</sup> comrichtain U. 2) fuar-sa U. fuaramar F.

<sup>3)</sup> ingin U. 4) samail se U. samla sa F.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) do threib dit eisi *U*.

<sup>6)</sup> dul cu fer F. dál fri fer U.

<sup>8)</sup> rocharusa *U*. 9) da*no add. U*. 12) remum *SF*.

<sup>11)</sup> om. U. 12) remum SF. 14) sin add. S. 15) sedlachaib SF.

<sup>17)</sup> briathussai MS. briathra so S.

 <sup>19)</sup> n-aircit F.
 20) mbruigend SF.
 22) a S.
 23) i n-ail SF.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>) forgensat SF. <sup>26</sup>) bu S.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) andú U. nu F.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) forfæmusa U. <sup>13</sup>) ben ut F.

<sup>16)</sup> om. F.

<sup>18)</sup> ruale S. ruaili F.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) diandoss Fedelm SF.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) taithig SF.

laithe sen indasen. An tan boie Cuchulaind ierum oc eraimm do Bregai,¹) imcomaircid a arai, edon Loeg, ndou: 'Ailee', bar essem, '7 na briatrae immacloisset 7 an ingen, edon Emiur, cid dieraidset²) ann?' 'Nach fedor-sae', ol Cuchulaind, 'mo beth-se oc tochmarc na hingenee? 7 is airee rocelsom ar cobrun,³) arna⁴) tuicdis na hingenai conid oc a tochrai atú-sai. Ar dia fessai Forgold, nicondricfom dia deoin.'

29. Tanic Cuchulaind a tossag na himacallmou dia aroidh<sup>5</sup>) 7 boie occa miniougud ndo de irgairdiugud a seta. 'And Entidai Emno isrubart-sa an tan ispert side can diluidesie,<sup>6</sup>) iss ed donraidius-sai:<sup>7</sup>) o Eomain Machai. Is dei imoru asperour Eomon Machou ndii .i. Machou iongen tsanrith maic Inbothai, ben Cruindchon mic Agnomain roussreth fri die gauboir and rig ier caur ailgiussou fuirrie, co ndeochoid diob ar-rith 7 arsibseis<sup>8</sup>) (.i. beris) mauc [fo. 30a] occus ingen die oentoirbert, conid din eomain sen asperor Emain<sup>9</sup>) dii 7 conid on Macho sen raiter Eomon no Mag Machai.

30. No dno is dei ata Emoin Machou amail ata isan scel soa. 10) Tri rig russbatar for Ultoib i comflaitess for Erind i. Dit[h]orba mac 11) Dimain a hUissneoch Midie, Oed Ruad mac Baduirn maic Aircetmair 12) a Tir Oedai, Cimboet[h[ mac Findtain maic Aircidmoir a Findobair Moige hInes. Is ee rosnalt Ugaine Mour mac Eochdach Buadaig. Dongnied corie ierum ind fir, secht mbliadna cech fir diib ir-rige. Tri secht rathai etarrou: 13) secht ndruid, secht filid, secht n-octigernai; na druthie dia ngrisad trie bithai, na filid dia nglamodh 7 die n-erfoccraie, na taissig die nguin 7 die louscud, monatseched 14) an feur uat[h]ai i cionn secht mbliadan co coimed fir flathua i. meus cecha bliadna 7 gen meuth ruamnai ina 15) datha 7 cin mna de ecaib die banda[i]l. Timcellset teora cuarda cech fir diib and rige i. lx.ui. 16) Aed Ruad adbath diib ar tús i. bagad 17) robaided a n-Eus Ruaid,

<sup>1)</sup> dar Bregu S. 2) doraidsed S. 3) cobra SF. 4) arnar S. 5) dia rad SF. 6) doluidsiu S.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) roraidiusa S. <sup>8</sup>) arsisbis SF.

<sup>9)</sup> Dahinter macha ausradiert.

<sup>10)</sup> Vgl. Dindsenchas 161 (Rev. Celt. XVI, S. 279 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) maic H. <sup>12</sup>) Airgetmail F.

<sup>13)</sup> So zu lesen Rev. Celt. XVI, S. 280, Z. 3, wo mbliadna zu streichen ist.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) mane teched S. <sup>15</sup>) cech SF.

<sup>16)</sup> So auch LL. Lies mit Stokes lxiii. 17) Lies badud.

contuccad a coland isan siod, conid dei ata Sid Oedai os Euss Ruaid feisne. Et ni farcaib side de cloinn acht oeningen i. Maucho Moggruad a hainm-side. Conataich side and rige i n-aimser1) techtai. Isbert Cimboet[h] 7 Dithorbo na tibretis rige die mnai. Fechtai cat[h] etarro 7 mebus forro-sim. 2) Dierimalt secht mbliadna irrige. Derochoir Dithorbo i Corand foisim.3) Forfacaib side macua matha i. Brass 7 Boeth 7 Bedach ocuss Uallac 7 Borreass, go n-atcetar rige. Aspert Mauchai na tibred doib, 'ar ni ó rathaib tuctai', 4) al side, 'acht ir-roe cata ir ecin.' Fecta cath etorra. Brises Machui for macoib Ditarba, co farcaibsed ar cenn ace, co mbatar;) a nditruib Connacht. Tucc Macai ierum Cimboeth cucie do céile dii 7 do toissigect a hamus immbe. O robtar oentadaig tra Machai 7 Cimboet, lod Macai d'ioarrair mac nDitorbo ir-richt claimsidie 6) .i. toeus secail 7 rotai ruscoimledh immpee, conusfuair a mBoirinn Condocht ac fune tuire allaid. Iórfaidid?) ind fir scelai dii ocus innissid?) scélai doib 7 denberad biad dii ocon tened. 9) Atbert feur diib: 'As aloind a ruscai na clamsige. Aentaigem friee!' Nusbertse 10) leis fon cailde. ('engloid sii an feur sen al-luss nert 11) 7 fachaid e isan caillid. Tic side dirise din tenid. 'Catie an feur dechoid laut?' al sied. 'Mebol leis tiechtain cucaib-se ar oentogaudh 12) [fo. 30b] ria clamsig.' 'Ni ba meobol', ol iet-sam, 'ar degenam-ne ule andi sen an cednai.'13) Nuspeir ceuch feur fon caillid. Cenglaid sii cech feur dib iar n-urd<sup>14</sup>) 7 nosber a n-oencengal leaa co hUlltaib. Isbertatar Ulaid a marbad. 'Nito', ol side, 'ar is coll fir flathu dam-sai; acht a ndoerad fo doirie 7 claided raith imbom-sai, conob15) sii bus primcathir Ulad co brath. Co rotoraind si doib a ndun gona heo oir imma muin i. Emain .i. eo-muin, edon eo 'ma muin Machai, gonid de-sin ata Emain Machai.

31. 'An feur isrubort-sai ir-rofaideamar 16) thig, iss e iascaire Conchoboir in sen (i. Roncu a ainm). Iss e atclaid

1) Lies in a aimsir (S).

8) si add. S.

<sup>2) 7</sup> brisis Macha forro S. 3) Lies fóisin SF. 5) for indarba add. SF.

<sup>4)</sup> tucus S.

<sup>7)</sup> Lies iarfaigit. 6) Lies chlaimsige.

<sup>10)</sup> Lies si (S). 11) Lies nirt (F). 9) Lies tenid.  $^{13}$ ) uli a cétna LL.

<sup>12)</sup> ar n-oentugud LL.

<sup>14)</sup> ar niurt LL. 15) curub S.

<sup>16)</sup> irrofoiimar S. irrooiamar F.

na<sup>1</sup>) hiasco fo<sup>2</sup>) [s]náad fo moirib,<sup>3</sup>) ar iss e buair an marai a hiascaie<sup>1</sup>) 7 as i an moir Mag Tetrai (i. ri di rig*aib*<sup>5</sup>) Fomore

Tethrai i. mag rig Fomóre).

32. 'An fulacht asrubart-sai fo[r] rofonad b dun lurcaire (i. serrach) ann sen, iss e is coul carbaid co cend teorai nomad fo bit fo rigaib 7 as geis do h a combairge i. geis dien carbod co cend teurai nomad ier n-ithe feulai eich duine de doul ind; fodaigh 10 ar is each folloing an carpait.

33. 'Etir da cotadh feudaí asruburt-sai, edon'i) an da sliab in sen etir a d[t]utcamar .i. Sliab Fuaid friunn andess'2) 7 Sliap Cuillind rind anoir. A nDorcel'i) (.i. in coill fil etarro) didiu ronbammaur'4) etorrai, edon forsan set dorumenar etarrai

andiss.

34. 'An conair asrubart de temheu moarai i. de Moich Murteme. Ass aire adberar teime marai do-sside, fobith dodet moir foir tricaid mbliadan ier ndilind, gonad teme marai i. ditiu no foscemhiel marai ee. No didiu<sup>15</sup>) as de ata Mag Murteme foir i. moir druidechtai rusba<sup>16</sup>) foir co murseilce n-ann co n-aicned suidich<sup>17</sup>) leis, gonsuided<sup>18</sup>) an feur cona armbgaisced for laur a ustodbuilcc,<sup>19</sup>) co tanic an Dacdai 7 i<sup>20</sup>) lourg aine (nó anfaid) laiss, cor'caun na briathrai-ssai ris, cor'traighie fochétuair, edhon: 'Tai do cend cuasachtach, tai de corp cisachtach, tai de thul tagebaitai!'<sup>21</sup>)

35. 'For amrun (i. run 7 cocar amrae) Fer nDea (i. run 7 cogaur amraie), is side Ccrellaidh 22) Duollaid indiu. Is fuirre geogoin 23) Duollud mac Coirpri Niedfir la matau. Coticc 21) sin 25) ba hAmrun Feur nDea a ainm, fobith 26) ba hand cétna

<sup>1)</sup> ina SF. 2) sa SF. 3) muir SF.

 <sup>4)</sup> hiascach SF.
 5) na add. F.
 6) forrofonad SF.
 7) col SF.
 9) bith S. beith F.
 9) doib StF.

 $<sup>^{10})\</sup> Lies$  do dul ind fodeoid. — co cend tri .IX. duin edo dul ind iar n-ithi feola eich do fodeoig SF.

 $<sup>^{11}</sup>$ ) it e SF.  $^{12}$ ) aniar SF.

A n-Oircel S. i n-Orcel F.
 dobadmar S. dobamar F.

dobadmar S. dobamar F.
 robai S.
 dobamar F.
 suithech S. suidheach F. Lies suigthech.

<sup>18)</sup> Lies co suiged (F).

<sup>19)</sup> a hustadbuile F. Zu lesen itsadluie? 20) Lies a.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Rasuren hinter b und dem ersten i. taigi baig thaig FS.
<sup>22</sup>) grellach FS.
<sup>23</sup>) geodna S.
<sup>24</sup>) cotici FS.

<sup>25)</sup> immorru ad. F. 26) fobithin FS.

rohimraidedh toichestal<sup>1</sup>) cata Moigee Tuiredh lia Tuaidh Dea Donand fodegh dicair an cissa conaitcietar Fomoire forrau .i. da trian ethai 7 blechtai 7 cloinde.

36. 'For uan di aech nEmnai. Bai oclach amru la Gaidiulaie i rigi. Batar da ech aigi oc a n-ailimain do a Sid Ercmon a scáthaib aba Cennman<sup>2</sup>) do Tuaid Dea. Nemed mac Namha ainm an rig sin. Delecthie<sup>3</sup>) duo ierum in di ech asan tsidh 7 demebhaid sruaim sain- [fo. 31a] emhail asan tsid 'na ndegaid et bui a huan már forsan sruaim sin 7 lethais darsen tir and uan moar sen fri re moir 7 boi samhluidh go cend mbliadna, gonad aire isrubrad a huanab din uisce sen .i. a uan far<sup>4</sup>) in uisce 7 is side<sup>5</sup>) Uanabh<sup>6</sup>) insen andiu.

37. 'An gort na Morrignai asrubort-sai, iss ed Ouchtar Nedmon in sen. Donbert an Daghda din Mhoirrigain an ferond sen. Rohaired') e ierum. An bliadain ronort Iubor Bochlid mauccuu Gairb ina goirt-see botar') moela[i]n mulce') docorustair a goirt se dee in 10) bliadain sen, fobith ba coibdelach disse maccu Gairbh.

38. 'An Druim na Marmuice asrubart-sai, at e Druimne Breg andsen, ar ba deulb muce doadbhas de maucaib Milid for cech tulaice 7 for cech ndingne<sup>11</sup>) a nErinn an tan imbersed 7 adcobraissed gabáil tiri ar egin inte ier cor brechta fuirre do Thuaid De Danann.

39. 'Glenn an Mardaimh asrubart, iss e Gleund mBreogaind 12) i. o Breogai mac Breogaind 13) sendsir maic Milid rohainmniged 11) Gleunn mBreogaind 7 Mag mBreyh. Glend an Maurdaim dorad de, edhon Dam Dile mac 15) Smirgaild maic Tetrach ba rii for Erinn no aitrebodh 16) and. Adbath 17) an Dam sen oc toidhin mna fuada oc esscrad Muighe Brey siar co beoulai dun.

40. 'An Conair isrub*art* et *ir* an dia 7 a faidh .i. et *ir* an Mauc Oc asSidh an Brogaie 7 a faidh .i. Bress*al* Bofaid and-

<sup>1)</sup> tochetal S. toicetal F.

<sup>2)</sup> Von batar bis hier auf dem unteren Rande der Seite.

<sup>3)</sup> doleicthea S.

<sup>4)</sup> fair mit punctum delens unter i - fair FS.

<sup>5)</sup> issi FS.

<sup>6)</sup> Uanuib S. Uanaib F.

<sup>7)</sup> lesi add. FS.

<sup>8)</sup> batir FS.

<sup>9)</sup> moelain muilchi S.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) isin *FS*.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) dinngnai S.

<sup>12)</sup> indsin add. FS.

<sup>13)</sup> o add. B.

<sup>14)</sup> ainmnigther B.

<sup>15)</sup> om, FS.

<sup>16)</sup> aitrebait FS.

<sup>17)</sup> dno add. FS.

airteur in Brogai. Is etarra boi an oinben,¹) bean an gaband. As [ed]²) dolotarmar-ni,³) etir cnoc Sidi in Progæ i fil Oencuss 7 Sid mBressail druadh.

41. 'For Smiur mna Fedelma isrubart-sæ i. Bounn in sen. Is de atá Boann furrie i. Boann ben Nechtain maic Laurada luid do coimed in tobuir diamair boi 5) a n-orlaind an duine lia tri deogbairib 6) Nechtain i. Flessc 7 Lessc 7 Luam. Ni ticed neuch cin aithiss on topur, mona tissed 7) na deugbairi. Luid and rigan la huaill 7 dimus docum in tobair 7 ispert nad 5) raibe ni nocoillfed a deulf no douherud aitiss uirri. Tainic tuaithbel 9) in topair di airiugud a cumacht. 10) Romefatar ierum teeora tonno tairrse corr[o]imid 11) a di ssliassaid 7 a desslaim 7 a lethsuil. Rethid si for imgabáil na haithesse sen assan tsid co ticce 12) moir. Cech ni roreth si, doreth in tobur ina diaidh. Segais a ainm issan tsid, Sruth Segsai on tsid co Linn Mocoe. Rig mna Nuadat 7 Colbtai mna Nuadat iersen, Boann a Midie. Mannchuigg Aircit i o Finnoib co Tromaibh, Smiur mna Fei[d]-limai o 'Trommoif co moir. 13)

42. 'In Triath isrubart et a sétigh, <sup>14</sup>) (letiuch 7 Fesse inn sen, ar iss triath ainm do torc taiseuch na tret. Is ainm  $didiu^{15}$ ) triath <sup>16</sup>) do rig <sup>17</sup>) toisseuch na morthúath. In Cletiuch dno is clethbuidig catha. Inn Fesse dno is ainm din crain mair aithechtaigi tuirc 7 a seitich. Et ir torc 7 a crain dno lotmar. <sup>18</sup>)

43. 'An ri nAnond isrubart 7 a gniæ, iss e Cernæ inn sen tarsa tutchamar. 19) Ba si Cirine a ainm o cein. [fo. 31b] Cernai a hainm o geugain in fuacurthai i. Enno Aigneuch Cerno ri 20) nAnonn inssan 21) di[n]gnae (i. sid) sen 7 geugain i 22) rechtairi ind-oirther in fuirt 23) sen. Gniæ a ainm-side. Is de atá Raith Gniad i Cerno degréss. For Geise for rig mac

<sup>1)</sup> oenbe S. 2) sic FS.

<sup>3)</sup> Lies dolodmair-ni (FS).

Vgl. Dindsenchas 19 (Rev. Celt. XV, S. 315).
 om. FS.
 deoghairi FS.

b) om. FS.
 c) deogbairi FS.
 deogbairi FS.
 tisad FS.
 cumachta FS.
 cumachta FS.
 i) cumachta FS.
 ii) cadd. FS.

<sup>14)</sup> setchi FS. 15) dna F. dano S. 16) om. FS. 17) drig MS. 18) dolodmair S. dolotamair F.

<sup>19)</sup> tarsan deochamair SF. 20) Lies rig (SF).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) Lies isin (SF). <sup>22</sup>) Lies a (S). <sup>28</sup>) Lies phuirt.

nEmnoe dogeniu Ennæ inn sen, 1) ar (nó fo) bith 2) byi caratrad mor etir Geise et Cerno.

- 44. 'In Toingi Euch nDea isrubart, ass hi Ange3) in sen. Ba Tonge .i. tonach euch4) a ainm ar tos, fobith is innti conegatar fir Deuai nDeud cedamus a n-euchai ier tiechtain o cath Moigi Tuired. Aingi (i. amnus) dorad di iarsandi rignigsed Thuatae Dei Donand inn-eochæ innte.
- 45. 'An Manncuili cetharcuili isrubart, iss e Muincilli in sen. Iss ann boi Mann briugæ. Bai didiu buár mar ind-Erinn i flaith Uressail Bric maic Fiacho Fobric di Laignib. Dogeni 'diu Mannach (i. proprium nomen uiri) domanchuili's) moræ fo talmain issan inad atá Muincilli dia ngarther Ochtar Muincilde 7 docoissecht6) (.i. doronta) esstadæ indib do foichill na plagæ. Digeni ierum cai?) (.i. fritailim) in righ cetheoræ lanamna fichet co cenn secht mbliadan. In Manncuili didiu i. cuili Mandaich Ochtar Munchilli.
- 46. 'An Oillbine') dno isrubart, is side') Ailuhine inn sen. Bai ri aumrae synn a nErie i. Ruad mac Ri[g]dvinn i. di Mumain. Doboi iriss (i. comdal) laiss do Galluib. Luid docum a irisse do Gallaib timcel nAlpan andess teuora noaib. Tricho in cech noi dib ierum. Gabais a coblach tasst 10) foaib i medon na fairci. Ni boi ni nodfuaislaiciud di setaif no moinif dia cor issa trethan. Focressae crannchor 11) leou dús cie dib die rossed<sup>12</sup>) techt dia fiss fon<sup>13</sup>) fairce cid notfosst.<sup>14</sup>) Doralæ in cranncor forsan rig 15) feisne. Eibling ierum in ri .i. Rvad mac Ri[g]dhuinn forsan 16) moir. Diclethar 17) fair ierum 18) ammuir. Focard i machairie. 19) Fosrainic dno 20) is-suide noi mbaindelbæ oiminnai. Atdamnatar (i. doraidsedar) dobatar se fotrergatar<sup>21</sup>) (.i. difostatar)<sup>22</sup>) na longa contissed<sup>23</sup>) som cucthae,<sup>24</sup>) 7 dobertatar 25) noi longæ oir ar noi n-oidcib dia fess leu .i.

Egerton 92. O'Hrady-Tower Cotal. II, 514. (to p. 252)

12) cia dia roised dib S.

<sup>1)</sup> in bith SF.

<sup>2)</sup> om. SF.

<sup>3)</sup> Angne S. Angen F.

<sup>4)</sup> nDea add. SF.

<sup>5)</sup> domcuili FS.

<sup>6)</sup> dochoiseat F.

<sup>7)</sup> cauin FS.

<sup>8)</sup> Vgl. Dindsenchas 5 (Rev. Celt. XV, S. 294).

<sup>9)</sup> is i S.

<sup>10)</sup> tasad SE.

<sup>11)</sup> comairle crandchair SE.

<sup>13)</sup> for in SE.

<sup>11)</sup> nosfost SE.

<sup>16)</sup> isin SE.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) diclither S.

<sup>19)</sup> mór add. SE.

<sup>15)</sup> for ri SE. 18) focétoir SE.

<sup>20)</sup> om. S.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) foderergatar SE.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) rofostatar SE.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) co tisad E.

<sup>24)</sup> chucu SE.

<sup>25)</sup> do add, SE.

aidci¹) cech æi dib. Dognith²) samlaid. Ni boi cumang³) la muintir coleic dianglossacht la cumachtae na mban. Isbert beun uaidib ba hi n-am compertæ dii 7 nusberud mac 7 ardotaidlid oc tinntod indoir¹) cuctai-som for cend in mic. Doluid seom ierum co a muintir 7 loutar seom i fechtus. Batar co cend secht mbliadan laa caraid et doluotar afrithisse conair n-ali 7 nintaid-lidis⁵) in maigin cétno, co ngabsad a maigin ⁶) ind-Inbeur nAilbine. Iss¹) and dusfairthetar na mna. Rocolatar ind fir ind amar ʹ) ina nói umaidi. In tan batar som ʹ) oc télach a coblaig, iss ann dolotar-som na mna a tir 7 docuirset ¹) in mac n-uaduib assa noi issan port ¹¹) a mbatar ol suide. Ba clochach acus ba cairr-cech in port. Adrumidir ierum in mac cloich dib conidappath ¹²) di suidiu. Dotruinfitsetar ¹³) na mna cotgartatar uli: Ollbine! ollbine!

v. p. 234:

a treusc

47. 'ATressc in Máirimtill isrubart, iss e Tailne in sin. Is and dogeni Lug Scimmaig an fleid moir do Luog mauc Ethlend do dignad <sup>14</sup>) ndou ier cath Moicchi Tuiriud. Ar ba si-sen a banaiss rigi. Ar rorigsat Tuatai Dea iar marbad Nuadat inti Lug. Ait in rocuiriud a treusc dorigne cnoc <sup>15</sup>) nde. Ba he a ainm Tressc <sup>16</sup>) in Marimtill .i. Taillne andiu.

48. 'Do ingentaib niad Tethruch isrub*art* .i. Forcoll Monach nia side Tetrach rig Fomore .i. mac a fedar, <sup>17</sup>) ar iss inond nía 7 mac fethar <sup>17</sup>) 7 dono atberur nia trénfeuur.

49. 'In slonnad isrubart riut, atat da uisque i Crich Roiss. Concupor ainm indalanai, Dofolt (i. moel) ainm aroili. Teid 'diu Concopor a nDofolt. Fandiched (i. cotmesscæ) (\*) fris, conid oensruth ieud. Am nia-sæ didiu ind fir sen', al sé, 'i. am mac seuthor Concopuir Dectiri. Nó am nia, im trénfeur Conchobuir.

50. 'Hi Ross Bodbo .i. na Morrighno, ar iss ed a ross-side Crich Roiss 7 iss i<sup>19</sup>) an bodb catha hi 7 is fria idbeurur bee Neid .i. bandee in catæ, uair is inann be<sup>20</sup>) Neid 7 dia<sup>21</sup>) cathæ.

<sup>1)</sup> adaigh SE.
4) Lies anair.

 $<sup>^{2})</sup>$  dogni SE.

<sup>\*)</sup> Lies anair.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) ni taidlitis SE.

<sup>7)</sup> conid E.

<sup>8)</sup> a n-amhor SE.

<sup>10)</sup> docuirsetar SE. 11) i tir SE.

 $<sup>^{13}</sup>$ ) dothruinfethsitar SE.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) mór add. SE. <sup>16</sup>) enoce SE.

 $<sup>^{18}</sup>$ ) cotmesta S. comesta E.

<sup>20)</sup> Mit SE auszulassen.

<sup>3)</sup> cumaing SE.

<sup>6)</sup> a maigin om. SE.

<sup>9)</sup> son SE.

 $<sup>^{12}</sup>$ ) co n-apaid SE.

<sup>14)</sup> Lies didnad.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) sethar SE.

<sup>19)</sup> dano add. SE.

<sup>21)</sup> in add. SE.

- 51. 'And ainm isrubart daum, am nuatai tedmo taithig conæ. As fir sen, uair angbaidecht feochrai iss ed teidm taitidid¹) conæ. Am nuada-ssao i. am cumnid trén an tedma sin i. am feochair 7 im angbaid i cataib 7 i congalaib.²)
- 52. 'An tan isrubart: cæin an mag sai, mag alcuing, ni he Mag mBreg romolus-sæ ann sen, acht iss i devlb na hingene. Ar cuing a da cich dar derc³) a lened confacusæ 7 is friss conerbart mag alcuing, fria bruinde na hingene.
- 53. 'An tan itisrubart: ni rali neuch an maug sæ nad ruband comainm n-arcaid i. arcadd a mbelra na filed cét, iss ed etercertar 7 iss ed fil issuide: nach ruássæ an ingin do tapairt ar ) aitheth [fo. 32a] conrubar ceut feur for cach n-ath o Albine co Boann im Scennmenn Manuch, fiur athar disse, nusdelbabud in cech richt and sen do mildiud mo carboid-se 7 do taidbriud mo bais.
- 54. 'In genid grainde isrubart i. ni ticfad') si leum-sæ conid rolaaind-se ich n-errid dím tar na tri lissæ die saighid-side, ar nompiad tri braithri disse oc a imcomed i. Sciuhar 7 Iubar 7 Caut 7 nonbur cechæ dib et conecmoing-se bem<sup>9</sup>) for cech nonbur dia n-eplie<sup>10</sup>) an t-ochtar 7 ni aidleúpæ<sup>11</sup>) nach mbem<sup>12</sup>) oen a braithir-si eutarro 7 cototuccusæ<sup>13</sup>) ass isse 7 a comaltæ cona comtrom leu di or 7 aircet dunaid Forgaill.
- 55. 'An Benn Suain isrubart maic Roisemile, iss inond on sen i. conrubar-sæ cin cotlud o šamuin, edhón sam-fuin i. fuin an tsamraid ann. Ar is dé roinn nobid for an 14) mpliadain and 15) i. in samraid 16) o beltine co samfuin 7 in gemred o samfuin co beltine. Nó samsun 17) i. sam-svan i. is ann sin feraid sam svana i. sam són. Co hóimolce i. taiti and erraig i. imme-folc 18) i. fole ind erraig 7 fole in gemrid.

Nó aimelc .i. u-melc. Oi issan éxi ainm ina cæirech, iss de isper oi-ba, ut dicitur coinba, <sup>19</sup>) echba, duineba, amol iss ainm do bas ba. <sup>20</sup>) Oimolc 'diu is hi aimser inn sen a ticc as cæiriuch

<sup>1)</sup> taithiges SE.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) a n-irgalaib SE.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) deirc SE.

<sup>4)</sup> ina S.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) for E.

siur SE.
 ebela SE.

<sup>7)</sup> ticfed S.

<sup>8)</sup> Catt SE.

<sup>9) 7</sup> decmaingindsi beim SE.

<sup>)</sup> Catt BL

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) aidleba S.

<sup>12)</sup> dib add. SE.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>) condattucusa S. cotucasa E.

otucasa E.

<sup>15)</sup> anall SE. 16)

<sup>16)</sup> Lies samrad.

<sup>18)</sup> ime a folc SE.

<sup>19)</sup> comba S. . .

<sup>14)</sup> forsin S.

<sup>17)</sup> samfuin SE.

<sup>20)</sup> bath S.

(RC. XI.442 ff):

R1

= R8

= R15

7 i mbleugaur coirich, unde oisse i. oi-sese i. coeru seise. Co beldine .i. bil-tine .i. tene soinmech .i. da tene¹) dognidiss la hæss rechtai no2) druid co tincetlaib moraib 7 dolecdis na cethra etarræ ar tedmonnaib cecha bliadna. Nó co beldine 'diu, [.i. bel dono]3) ainm de idail. Is ann doaselbti dine gacha ceathra for seilb4) Beil. Beldine iarum bel-dine, dine cecha cethrai. Co prón trogein i. lugnusad i. taide fogamuir i. is and dobroine trogain 5) i. talom fo toirtip. Trogan didiu ainm do talvm.'6)

56. Luid 'diu') Cuculaind reme ina ermaim') 7 fess and-Eumain Machæ an aidce sin. Atflatatar didiu 9) a n-ingenu dinaib prugadaib ind oclæch donfánicc 10) ina carbut sainemail 7 an imacallaim dorigensid 11) etorrai 7 Emir 7 natfetatar son cid forcansad etorro 7 a impod budene tar Mag mBreg vaidib fotvaid. Atfiadat dno na brugaid do Forcald Monach indi sen 7 conidepert 12) in ingen fris. 'As fior sin', al Forcall. 'In riasstardi o Eamain Machi tanic ann di acoldaim Emiri 7 ruscarustar<sup>13</sup>) and ingen esseom 7 iss aire sin donacolt 11) cach alali dib. Ni ba cobair doip-sim on ceni', 15) al sé. 'Dororbius-[s]a (.i. tairmiusc) 16) co na manairceba doib indii is acobar 17) levo.'

57. Is de sen doluid Forcoll Monach docum nEumno 18) Machi isna Gaillecuscaib, amail batis iatd 19) techtæ rig Gall tissed20) di acaldoim Concyboir co n-imcomarc do di orduisib Finngald 7 cechai maithiusai arceuna. Triar bá ssed a lin. Feurthar<sup>21</sup>) failti moir fris ierum. O rola iarum a muindterus dia in tress læi, molaigter 22) Cúchulaind 7 Conald 7 errid Ulad arcena fiadai. Aspert com 23) ba fir 7 ba hamro conclissed na herrid. Acht ceno nama, dia rissed Cuculaind Domnall Mildemon 24) ar Alpi, robad amraide a cliss 7 die rissed Scathaig de morfoclaim anmilti, 25) roderscaidfed 26) curæ 27) Eurpæ uli. Acht

<sup>1)</sup> tenid S.

<sup>2)</sup> la — no om. S.

<sup>3)</sup> sic S.

<sup>4)</sup> fo selb S.

<sup>5)</sup> Lies trogan (RS).

<sup>6)</sup> sic R. talmain S.

<sup>7)</sup> om. S.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) erim S.

<sup>9)</sup> dono S.

<sup>10)</sup> dodanaicc R. dotfainic S.

<sup>11)</sup> dorigensat S.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) cechidepirt R. <sup>13</sup>) rochar R. rocharustar S.

<sup>14)</sup> cotnacalt R. dotnacallat S.

<sup>15)</sup> om. S.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) doroirbisa .i. tairmisefedsa S.

<sup>17)</sup> ocobair S.

<sup>18)</sup> docum na hEmna S.

<sup>19)</sup> amail ba thisad S.

<sup>20)</sup> om. S. <sup>21</sup>) ferthal R.

<sup>22)</sup> molta R. molaitir S.

<sup>23)</sup> dano add. R. S. 24) mildemal S.

<sup>25)</sup> do foglaim inmillti S.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Lies roderscaigfed (S).

<sup>97)</sup> curu S.

cenæ ba do focerd¹) som anni sen for Coinculaind, fodeig arna contissed ina friteng doridesse, ar ba doich leiss die mbeth Cuculaind ina carutrad, commad tremit nogabad bas ar anserc<sup>2</sup>) 7 lunde ind erred ucud 7 ane3) boi do-ssom on.

58. Foemaiss Cuculaind techt frissin 7 fonaisciss Forgall fair araige forna techtais is[in] aimsir sen. Cotsela iarum Forgall ho araill for Coinculaind inni rob ocabur laiss. Luid 1) ierum Forcold dia tig 7 atregad in lalilth gali arabaruch 7 debertad die n-oidh techt frisna gnimo rogellsad. Luidset 5) comboi 6) Cuchulaind iarum 7 Logaire Buadach 7 Concupor 7 airmid foirind Conoll Cernach do techt aræn ru.

59. Is ed luid 7) ('úchulaind 'diu') dar Bregu de 9) adald na hingeni. Atglatustar som iarum Emiur ria 10) techt ina noi. Roraid ind ingen fris ba sse Forcoll dorat an ailgius fair-som and-Emain do techt do foglaim in milti, ar daig na comristais Emiur 7 esseom. Et aspert11) ara mbiad 'na foicill ar nobiad oc admillid Conchulaind cech conair conricted. Tincellaid cach dib da céile comed a ngenaiss, 12) acht mana fagbaud nechtar dip bas foi, co comristis dorisse. Timnaiss cauch dib celiubrad di alaili 7 imdisoat go Alpi.

60. Ho rancatar 13) ierum Domnall, forcetai leis aill for liic = R 25 dercain 7 fosetiud cetharbolc foithi. Noclisstis fuirri conabtar duobai na glassæ a fonn. 14) Aill for slig frisdringtis, 15) conclisstis for a rind 16) na feurad for a n-indib. 17) Carais iarum Cuculaind 18) ingen Domnailll. Dorndoll 19) a ainm, old-dorna. Ba forgranno a delp. Batar mora a gluine, a salu rempe, a traicthi ina diaig. Svili duibliathai mora ina cinn. Duibighthir 20) [fo. 32b] cuach ceru 21) a gnuis. Tul fortreun fuirrie. Folt forgarb forruad ina

= R 22

<sup>2</sup>) anserge S. 5) luid R.

11) sí add. S.

8) om. R. iarum S.

<sup>1)</sup> fachairt R. fochart S.

<sup>3)</sup> ane is ed S. 4) attuid S.

<sup>6)</sup> Lies cammæ (R).  $^{7}$ ) luide R.

<sup>9)</sup> ar R. S.

<sup>10)</sup> oc R. 12) comeit a ngenais S.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) fonna S.

<sup>18)</sup> roancatar RS. 15) frisndringtis R. frisindringtis S.

<sup>16)</sup> i. fonaidm niad for rindib sleg add. S.

<sup>17)</sup> ferad for a fonnib R. (fonnad S).

<sup>18)</sup> Lies Coinculaind (R). 20) Lies duibithir. 19) Dornolla S.

<sup>21)</sup> cera, gen. von cir 'Pechkohle'. Vgl. batir dubidir cir, LL. 252 b. Zimmers Deutungen von eir-dub 'pechkohlenschwarz' als aus eiar-dub 'schwarzbraun' entstellt oder gar dem kymr. purddu nachgebildet sind also beide verfehlt.

gibnib foa cend. Oppais Cuculaind a comleubaid. Tingevllaid si ) a degdigail sin fair-seom. Aspert fria Coinculaind2) nad bai foiside (i. forvs) forceutail Conculaind co rissed Scathaig3) fri Alpi allaanoir. Notlotar 4) 'diu a cetar 5) .i. Cúchulaind 7 Concupor ri Emno 6) 7 Conold Cernach 7 Laogaire Buadach tar Albo. Is and doadbas doib Emoin Machu ar a suilib. Ni rofetad 'div Concubor 7 Conall 7 Laegairi seocha sein. Ingen Domnaill?) dusfuc an taidbse,8) fodíaic a scartaí Conculaind fria muinntir daig9) a admilti.

61. Iss ed airmid araili sleuchta comad e Forcoll tucc an taidbse doib ar daig a n-impuid co nar'comallad Cucvlaind indi rogeuld fris a nEmain fodeig a impaid, comad melachtach de 7 dno, da thecmad dou teucht sair do foclaim anmilti (i. an gaiscid gnáthaig 7 ingnataich, co mbad moide fogebad bas bith a oenur.

62. Luid Cuculaind uaidib iarum dia daim (i. dia deoin) i conair n-indeurb, 10) ar batar herdruch (.i. maith) a cumachtæ ni hingine 7 fofeur ircoduch 11) (i. olc) do-ssom, conscarad fria a muintir. O tacoid 12) ierum Cuculaind tar Alpie, ba prónach 7 ba scithlond 13) de dith a coiceli friss 7 ni fitir cid notragad do iarraid 14) Scaitci. Ar rogell som dia coicelib na tinntaigfed 15) afrithesse co hEmain noco rosseud 16) Scatoich no co fogbaud bass. Anais iarum dissuide, 17) ó roairigesstar a imarcor 7 a aineolus.

63. A mbai ann iarum co n-acai biastæ vathmair máir ina = R43 docum amail levmon. Poi occa feitheum 7 ni rogenair 18) nach ercoid 19) ndou. Cech conair iarum notegiudh ticciud in beisd for a cinn 7 doberiud a sliss friss beos. Focerd 20) iarum bedg dee co mboi for a muin. Ni boi sseom 'diu i comus fuirfi21) acht 22) a teucht alledh 23) pud meulluch lei fen. Lotarset 24) cetri lau fon cruth sin condotarrlatar fri25) crich a mbatar aitrebthaigi 7 i missimbert26) na maucruide (i. ic imáin locain)

1) didiu add. S. 4) nalotar R.

<sup>2</sup>) asbert Domnall S.

3) bai add. S. 6) Ulad S.

<sup>5</sup>) cethror S. 7) ingen Domnaill S. 8) taidbsin S.

9) ardaig S. 11) foferad codach S.

10) ni gat ni de add. S. Vgl. R.

13) lonnseith S.

12) dochoid RS. 15) tindtaifed S.

16) noco resed S.

18) forgenair S. 21) Lies fuirri (S). 19) nach n-ercoit S. 22) atch H.

24) lotursat S.

25) fo S.

14) ciad ragad fo iarair S.

<sup>17</sup>) asuidiu S. 20) fochart S.

23) leth S.

26) sic H. Vgl. R.

and,1) condotibsetor2) and ar ingantus3) lev in mbést eurcoidiuch ucat di bit4) a ngiallæ do duine. Tarblengaid iarum ('ycylaind dii iarum<sup>5</sup>) 7 scaruiss an mbest friss 7 bennochais som di.

64. Luid iarum reime 7 focard 6) for teuch mor n-ann a nglinn mouar. Is ann foráinic ingin coim cruthaig astig. Atidgladustar and ingen eei 7 feraid failti fris. 'Foceun do tiuachtæ. a Cyculaind!' ol si. Aspert som can boi di athne ) fair. ) Aspert si bautur comdaltai cartanachai diblinuip la hUlbecan Sæxu, 9) 'dia mbamur mad tu leis ic foclaimb bindiusai', ol sie. Dobeurt and ingeun dicc 7 mir ndo 7 imdosoi vaithi iarum.

65. Immarice 10 dno for 11 occlæch n-aumrui n-aili. Ferais sidie an failti cetno friss. Imeclæchlaissent athiusc etarroib. 12) Boi Cuevlaind oc iarraid eoulussæ 13) do dvn Scathgi. Incoisscid an t-oclæch eulus ndo tar an 14) maug ndobail boi aro cinn. A leth in moigi noseichtis 15) doine ndei .i. nolendæis a cossai, al-leuth n-aill cotaochad for an feor. 16) Tobeurt an t-oclæch ruoth ndo leis 7 ispeurt friss araressed amol in roth sin 17) tar leuth an maige ar na roseichiud. 18) Donbeurt 'div 19) uball ndo 7 ismbeurt friss araliad di laur amal noliad ind ublau<sup>20</sup>) sen 7 co mbad fond innus sen rosessed tarsan21) mag ut. Cotela (i. docvaid) samlaid 22) Cuculaind darsa mag fortainic ar a cinn iar suidiv. Aspert an t-oclaech fris iarum<sup>23</sup>) bai gleunn maur ar a cinn 7 æntet<sup>24</sup>) coel ar a cinn tairiss 7 se lan d'urtrachtaib (i. d'fuathaib) iarna foidiud do Forcoll dia admilliud-som, 7 ba si sen a conair-siom do tig Scathqu tar a[r|d<sup>25</sup>) leicthi n-uatmair son dno.

66. Bennochaiss cach dia celi dip iarum, Cyculaind et an t-oclæch .i. Eouchai Bairci esside 7 iss e rustecaisse é 26) amail

8) om. RSE.

<sup>1)</sup> inis a mbatur na maccrada ann .i. ic imain lochain SE. 2) conidtibsitur SE.
3) ingnathaigi S.
5) iarsuidiu SE.
6) .i. dorala add. SE.
7) dia aithgne R. dia aichne SE. 4) do beth S.

<sup>9)</sup> Saxa R. Sexae SE.

<sup>13)</sup> iarair eolais de SE. 11) fri R. <sup>12</sup>) eturru S.

<sup>14)</sup> darsa R. tarsa S. tarsin E.

<sup>15)</sup> noseccdis R. nosectais SE.

<sup>16)</sup> corocongbad for rind a feóir add. SE.

<sup>17)</sup> araliad do lar othsin SE.

<sup>18)</sup> rosecceath R. secad SE.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Lies uball (RSE). <sup>21</sup>) forsa SE. 23) beos SE. 21) ointeit SE.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) rothecaise hé SE.

<sup>10)</sup> imarnie R.

<sup>19)</sup> dano S.

 $<sup>^{22}</sup>$ ) samlaich H.

<sup>25)</sup> art SE.

dogenad 1) a airmidin a tig Scathqi. Rotairngir 'diu in t-oclæch cétno ndo ina césfath de drennaib 7 di drofélaip for tanaid uo Cuailngi et roindiss dou didiu ina ndingniud d'olcaif 7 d'aigbenaif 7 comramhaib for feraif Erenn.

67. Lyid Cúchulaind 'diu in') sed sein darsa maug ndophail 7 tarsan gleunn ngaibtiuch amal roforchan3) ind4) oclæch ndo. Is ed5) conair rogaub6) ('úchulaind issan longfort araibe7) daltai Scathci. Roiarfacht som cie hairm a mbæi ssi. 'Isinn oilen ucut', ol siet. 'Cisse conair dodloutar cuici?'') or sesseum. 'Do droiched na n[d]alta',9) ol iedd, '7 ni ricc neuch esside noco forpai a gaissciud, 10) ar iss amlaid boi sidie 7 di cenn issliu ocai 7 medon ard 7 intan nosaltrad neuch for a cenn, cotnocfad a cenn n-ali foair cotacorad inna 11) ligiu. Iss ed airmid aroili slechtai inn so co mbatar drem di laithaib gaili fer nErenn 12) issan dunad so ic foclaimb cleuss la Scathaig i. Ferdiad mac Damain 7 Noisse mac Uissneuch 7 Luóchmor 13) macu Egomaiss 14) 7 Fiamhain mac Forai 7 dreum diairmide elie [fo. 33a] olcenai. Acht cenu ni hairimtir iersan slicht so a mbith ann and inbaid sen.

68. Dinbert Cuculaind ammull fo trí ierum de techt in drochid 7 forfeimdig. 15) Nuscaineud ind fir. Riastarda iarum imbi 7 saltraiss for cenn in drocid 7 dimpert 16) cor n-iach n-erred de co tarlo for a medon, co na tarnaic den 17) droiched a ceunn n-ali de tochail antan ranic-som é, 15) co ndocor 19) nde co mboi for laur issan inse. Lvid don dún co mbi in comlaid = R60 co n-eu a sligi conlod trithi. 20) Asperthur fri Scathaig innsin. 'Fir', ol sise, 'neuc ier forbo21) gaiscid i n-inat aile sin.' Et cartaich 22) a hingin hvaithi dia fiss coich in gildo. Lvid 'diu Vathach ingeun Scathqi ar a cenn. Doneci 7 ninaicaill 23) ar a meud dit inbeurt in deulp derrscaithiuch,24) co faco ar an gildie

1) doenad S.

<sup>2</sup>) forsin SE.

3) deforcan SE.

4) Lies int (S).

5) i S.

6) dogab S.

7) a mbatur S. 10) forba gaisced Sb.

8) dolotursa chuca SE. 9) an alta S. indaltai E.

<sup>11</sup>) a Sb.

12) na Herenn S.

<sup>13</sup>) Lochmor S.

14) mac Egomais S.

15) Lies forémid (S).

16) dobeir S.

<sup>17</sup>) don S.

18) he S.

19) condacor S.

 $^{20}$ ) co luid trea R. treith S.

<sup>21</sup>) forbaid E.

<sup>22</sup>) Lies cartaid S.

<sup>23</sup>) danecachae. ninacaldastar R.

<sup>24)</sup> ar met dombert tol di an delb R. ar a met dobert in delb derscaigthech SE.

dia hóidh a toil ndii.¹) Tafaissig (.i. doeric) combvi²) co hairm³) a mboi am-máthair. Molustar si⁴) fria a máthair in fer confacoi. 'Rotolustar⁵) an feur amne', ol a máthair, 'adeíu laut.' 'Is fír on', al ind ingen. 'Tofeit am toil⁶) se dno', or si, '7 foi⁻) less d'adaig, mássed condaighti.' 'Ni scith leum-sa emh',') ol si Scathach, 'mássed dotaed a toil⁶) fen.'

69. Donimtirenn iarum and ingeun co n-usqi 7 piad 7 fecid ac 10) airfitiud. Feraiss eussoman (.i. failti) 11) fris fo delp cofarig 12) (.i. la gabáil grema de 13). ('raidsiusai Cvcvlaind co mbobith 14) a meur. Egiss and ingeun. Faraith (.i. rosiact) isan 15) dvncairi vili, co n-ergetar lucht an duncaire 16), cotnerracht dno a treunfeur doa i. ('ochar ('ruibne cathmilid Scathaige. Araselig sem 7 Cuculaind 7 feraid glieid fri ree fottæ. Luid iarum in trenfeur a muinidin a cless ngaisscid 7 nusfrithail Cuculaind amail pid foglaim ndou ho æis iead 7 dofiche an trénfeur laiss 7 consevla a cenn de. Ba bronoch an uhen Scathach dissuide co n-epert Cuculaind fria congeupad moda et mamma ind fir dusceur co mba toissech sloig 7 co mba trenmilid dii esseom dia eis. Et doficed 15) hUathach iersin co mbid ic comrad fria Coinculaind.

70. [fo. 33 a 2] Dombeurt iarum ind ingen comairli ndov Co[i]nculaind dia in tress læi, ma bud do denaim laochdachtæ doluid, ara tessed docum Scathcie co 15) maigin a mboi ic forcetul a da mac i. Cvar 7 Ceut, arincuorud 19) ich n-errid nde isand iubaur dossmor i mbæi ssi 7 si foen 20) adn, gonidfurmed etir a da cich cona claideb, co tartath a tri drinnroisc 21) ndo i. a forcetol cin diciull 7 a hernaidm-si 22) co n-icc 23) tinnscrae 7 epirt friss in neich bai do-som ar cinn, 24) ar pa faid si.

<sup>1)</sup> co n-accai for an ngilla a toil di SE.

<sup>2)</sup> om. E. Lies cammaib (R).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) comhairm H.

<sup>4)</sup> molsi R. si om. SE.

 <sup>5)</sup> ruttolnastair R. rotholtanustar SE.
 6) Lies tolc (R).
 7) foid R. fai S.
 8) inní sin add. RSEb.
 9) duit add. SEb.

<sup>10)</sup> oca SEb. 11) esomni R. failti esomnai Sb.

<sup>12)</sup> cobari R. cofairig Sb. cufairid E. 13) ass SEb.

<sup>14)</sup> conbobig R. 15) sin in ES. 16) Lies dúnaid (ES).

 $<sup>^{17}</sup>$ ) dothiced S. ticeth E.  $^{18}$ ) om. ES.

<sup>19)</sup> arincorad RS. 20) foin E. 21) indrose RS.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) errsnaidm E. <sup>23</sup>) sic R. can ic S, cen ice E.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) fris nech aridbai SE.

71. Lvid ierum Cuchulaind co hairmb i mboi Scatoig. Dobir a di coiss for da mbordaib) in clep cliss 7 nochtaiss in cloideb 7 dobretha2) a rinn fo comair a cride 7 ispert: 'Bas hvassut!' ol se, 'To trí drinnroise' dait', 4) al si, 'fep tissed liat anail.' 5) '(febthar!' of Cuculaind. Fonaisscid uirri iarum. Is ed airmid araili slechta annso, co ruc Cyculaind Scathaig laiss issan tracht 7 co comranic frie ann 7 co rocotail 6) ina farrud, conid annsidie rocachain indí seu oc a taircetul7) gach neich8) aridbíad, co n-epert: 'Focen, a scithbyaidnige' 7 rl. Acht ni hairmithir iarsan slicht so sen olceno.9)

72. Foidis 10) Uathach la Coinculaind 7 nusforcedlæ [Scáthach]11) immon milti.12) Isan aimseir sin tra 13) boi seom la = R 83 Scathaich 7 a muinterus hUathqu a hingene, is and diluid aroili fer aumrae boi la Mumain i. Lugaid mac Nois mac alamaic in ri soinemail, coicceli (i. comalta) Concylaind. Dilligh 14) indiar 7 dá errig 15) deuce imbi 16) do errigaib 17) na Muman di tochmarc da n-ingeun dec Niaidhfer maic Rusa. Arnassa sen di feraib vili remib-seum. An tan iarum rocaula som Forcall Monuch indi sein, forrumai 15) do Teumraig 7 ispert fri Lugaid boi ocaseum ind-oentuma ingen is dech bai ind-Eriu etir cruth 7 genus 7 lamdæ. Aspert Lugaid ba maith laiss inn sen. Arnaiss iarum Forculd a ingeun dind rig 7 da ingin deuc na dí mbriugad ndecc olceno uá 19) Breghu den di errig 20) ndéac botar aræn la Lugaid.

73. Dotaet an ri den banfeis ar oen lia Forgauld dia dunat. An tan iarum de- [fo. 32 b 1] brethau Emiur di Lucctith dochum ind ionaid a mbai oc21) ssuidiu for a laim, digabaid si a dá ngruad. 'For fior h'oinich 7 h'anmo daum!' ol si 7 adamair 22) ba Cuculaind carustar 7 for a greiss bui 7 ba coll oinigh cibe doberud isse. Ni forlamair iarum indti Lugaid feis la hEmir ar omon Conculaind 7 imdosæi afritesse dia tigh.

```
1) for da bort E.
                     2) doberra E. doberar S.
```

= R 90

<sup>3)</sup> rindroise S. 4) huaim-si add. SE.

<sup>5) .</sup>i. do trí rogain ruisc feb conaitecht lat anail SEb. 6) curcatail E.

<sup>7)</sup> dó add. SE.  $^{8}$ ) ní SE. 9) chena SE. <sup>10</sup>) faiis SE. 11) sic SE.

<sup>12)</sup> i. imonn gaisced add, SEb. 13) sin tra om. SE.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>) doluid RS. 15) errid Sb. airrig R.

<sup>16)</sup> leiss RS. 17) airrigaib R. airdrigaib S.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) farumai R. forruamaid S. 19) la Sb.

<sup>20)</sup> don da airrig Sb. 21) do R. a S.

<sup>22) 7</sup> dosheir for fir a enigh 7 a anma 7 adamair &c. S. Cf. R.

74. Bai cauth for Scathaig dno issan aimsir sene fria tuatai ali 7 is forra sside ba banflaith Aifi. Rotinoilset iarum¹) cechtarda lino do tabairt in cauthæ, co recht (.i. docenglad) lia Scathaig [Cúchulaind]²) 7 imdisai ifritesse 7 debreuth deug suain ndo riam ar na tessed isan cath, ar na rissed ní do ann. Ar choimainmche¹) dognith se⁵) sein. Dofochrasstar⁶) 'diu ellam inti ('vchulaind assa cotlad iar n-var fochétoir; ar a mba mithesse ceteourai n-var fichet do neuc ali din digh svain i cotlad, ba hoenúar ndo-ssom innsin.

75. Lvid iarum la da mac Scathqu din cath ar cinn trí mac Ilsvanaigh i. Cuar 7 Cet 7 Cruifne iat side trí milid Aifi. Arossanaic sim a tríar a oenur 7 deceurtar 1) laiss. Bai dal in catho arnauharuch 7 dotoegat 1) in tslvaig cechtardaí co mbatar in da n-idhnæ drech ria dreich. Lotar 'div trí mic Esse Enchinne 7 Biri 7 Bailene, trí milid aili di Aiffe 7 forfvacarsad 10) comlonn for dá mac Scatqui. Dolotar side for an ted cliss. Foceurd Scathach essnaid dissvidi, ar ni fitir cid nopiad de. Aill on bad 11) bith [cen] 12) in tress feur la da mauc Scathce frisan triar amne 7 dono ba homon 13) le Aiffe in bainfendig, fodeug is side ba hannsom bvi issan doman. Lvid 'div Cuchulaind fria a da mac-si 7 nusleublaing for an tet 7 immacomarnic 14) ndossom friu i tríur 7 beuhsatar lais.

76. Focraiss Aiffe comlonn 15) for Scathaig. Lott 16) Cvcvlaind ar cinn Aeiffi 7 iermofoacht qid ba moam serc 17) bui aicti riam. Aspert Scathach: 'Iss cd ba moom serc lei, 18) 'ol si, 'a dá heuch 7 i carpat.' 19) Dilotar didiu for in tet cliss Cvchulaind 7 Aiffi 7 fersaid cumleng 20) fair. Docombai (i. brissid) 21) iarum Aiffi a hairm 22) for Coincvlaind, co na pa sia dornd a claideb. Is ann asmpert [fo. 33 b 2] Cuculaind: 'Aill amai!' ol sé, 'derochair arau

= R 102

= R 113

= R 116

5) Lies si (S).

<sup>11</sup>) ba *RSb*.

<sup>17</sup>) seirc S.

<sup>8</sup>) rotheccait F.

<sup>14</sup>) imcomarnic S.

<sup>1)</sup> dano S. 2) sic S.

<sup>3)</sup> ar na riased ni ann S. Cf. R.

<sup>4)</sup> choimainchi R. coinmainchi S.

<sup>6)</sup> dufochtrastar R. 7) docerthar S.

<sup>9)</sup> Lies i. (RSF). 10) forfuarsat S.

<sup>12)</sup> sic RS. 13) homain S.

<sup>15)</sup> comrac S. 16) luid S.

<sup>18)</sup> is moo seirc S.

<sup>19)</sup> a da hech 7 a carpat 7 a ara carpait S. ara a carpait F.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) comlann SF. <sup>21</sup>) .i. dobris S.

<sup>22)</sup> arm RS.

Aiffi 7 a da heuch carpait 1) fon gleunn conidnapatar 2) ulie.' Decid Aiffi lassotain. Fossdicet3) ('uculaind la sotain 7 gabthus foa dib cichib 7 dompert4) tarsnai amail assclaing,5) conatulaid gona slyagu bodein Cúculaind leis hi, 6) gonratustar 7) a beim fri talmain dii 7 dobeurt claideb urnocht vasti. Asbert Aifi: 'Anmoin in anmain, a Cuchulaind!' al si. 'Mo trí drinnrvisc') damsa!' ol se. 'Rotbiad amoil') notistais lat anail', or si. 'It e tri drinnroise', ') ol sé, 'giallnæi do Scathaig cen nach frithorgain fria iarum, myinterus frium d'adaig ar belaibh di dunaicch 10) fen 7 co rucai mac dam.' 'Atmaur-sa amlaid', 11) ol si. 'Digentar airiut 12) foan innus sin.' Lvid didiu Cuchulaind la hAeifi 7 fæidiss (3) lee in aidqi sin. Asbert (1) iarum inti Aiffe ba torruch 7 mac nusberad. 15) 'Cvirfed-sai 'div dia secht mbliadan co Hérinn he', ol si, '7 facaib-se ainm do.' Facbaiss 16) Cychulaind dornnaisc n-oir ndo 7 ispert frie gontissad dia cvingid-seum co Hérinn in tan byd lan in dornnaisc dia meor 7 ispert co mbad é a ainm dobretha ndov Conlui 7 aspert frie nachaslonnad 17) d'oinfir 7 nachambeurad oinfer dia sligid 7 na rodobad 18) comlonn ainfir.

77. Ataninutai Cvcvlaind coa muindtir n-iarum fessne 7 sissed tanic, for an tét cétnoi. Co farnoic sentvinn tuathcæich for a cinn 19) for an teid. Athert som 20) fris-som ara forchaine 21) ar na beth for a cinn iersan teid. Aspert som nad mbyie occo conar diroisevd 22) acht fon 23) ald mor 24) roboi foi. Aidchisi fris an conair do legivd 25) ndii. Dolec seum din tet acht giuil a

9) feib SF.

11) samlaid uile SF.

14) sí add. RSF.

16) facbaid SF.

20) sí SF.

1) a da ech 7 a carpat SF.

=R120

= R124

= R129

. 92 173

<sup>2)</sup> conidaptha R. conidapadar S. conabatar F.

<sup>3) .</sup>i. rosoich add. SF.

<sup>4)</sup> dosmbert R. dobeir SF.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) asclaind SF. aires R.

 $<sup>^{6}</sup>$ ) contulid coa slúagu fadeisin R.

<sup>7)</sup> aconrodastair R. conradustar S.

<sup>8)</sup> indrose R. rindroise SF.

<sup>10)</sup> Lies do dúnaid (RSF).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) samlaid SF. <sup>13</sup>) faiis SF.

<sup>15) 7</sup> is mac doberad SF.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) nachasloinned S. <sup>18</sup>) roopad SF.

<sup>19)</sup> for a cinn for a cind H.

<sup>21)</sup> ar ferchaire R. ar frichaine SF.

<sup>22)</sup> nach boi ocai leth dochoised SF. Vgl. R.

 $<sup>^{23}</sup>$ ) isind SF.  $^{24}$ ) Lies mora (mara SF).

<sup>25)</sup> lecen SF.

ladair!) aire namaa. A ndolvid si vassæ fornessæ a ordain di cor den tetd dia chor foan ald. Airiges som dno indni sen 7 focerd ich n-errid nde svass doridesse 7 benaiss?) a cend din caillig. Ba si sen mathair na tri caurad ndegeunach doceurthur lessum i. Ess³) Enchinne, 7 fodeicc a admillte-sevm tanaic ar a cind. Doloutar iarum in tslvaig la Scathaig dia crichaibh feisne 7 dibrethai gellnai o Aiffi le 7 anais [fo. 34 a 1] Cuculaind denas⁴) taithslainti i fuss.

= R 140

78. O russcaich iarum de Coinculaind lanfoglaim in milti do denum la Scathaig etir uballclius 7 torandcless 7 foebarcless 7 foencless 7 cles cletinech 7 tetcless 7 foerclius<sup>5</sup>) 7 corpcless 7 cless caid 7 ich n-errid 7 corndeliud<sup>6</sup>) 7 gai bulgai 7 bai braisse 7 rothcless 7 otharcless 7 cless for analai 7 brud ngeunai (no gemi)<sup>7</sup>) 7 sian curad 7 bem fo commus 7 taithbeim 7 fodbeim 7 dreim fri fogaist co ndirged creiti for a rinn 7 carbad serrdhai 7 fonaidm niadh for rinnib sleg, tainic timgairi do tiachtain dia toig<sup>8</sup>) fesin iarum 7 timnaiss celiubrad 7 aspert iarum Scathach fris iarsen inni arudbai dia forcenn 7 rocachain ndo tria himus forhossnai, conad ann ispert na priathru sai ndou.

79. 'Foceun, a sciath bvaidnige 9) bvadaigh badhaig 10) uarcra[i]daig 11) urbataich, 12) taissceá corraib fortacht fort!

Ni ba furtacht cin reicne,
Ni ba reicne cin decne.

Imbe err 13) ængaili,
arutossa ollgabad,
vathad fri heid n-imleubair.

Óicc Crvachnai concirriusai, 14)
cotad cura[i]d cellfitheur, 15)
fortat braigid beufsatar, 16)
bied do colg culbemnioch 17)

1) ladar SF. 2) benaid SF. 3) Eisi S.

4) denais F. 5) om. SF.

6) 7 léim tar nem (néim U) 7 filliud erred náir add. USF.

7) ngeme U. <sup>8</sup>) tíchtain día crích U. tiacht dia tír SF. <sup>9</sup>) scithbuágnigi US. <sup>10</sup>) Lies bágaig (U).

11) úarcraidi U. uarcraidig S. 12) Lies urbágaig (U).

13) imbé eirr U. eir R. 14) rascéra-su U.

15) cotut curaid cellfetar U. chaurith ceillfetar R.

16) bibsatar RUE, bebsatar S, 17) cúlbémenn RUE,

cruach fri sruth Setantai, 1) sennaid fria rod 2) rvadtressai rinnib rusclæifid enaimredaig3) clarad im buaib benncuirde4) tithiss fidach 5) firamnus 6) fethail feulai fedclessaib, 7) feurba do Breug brathfiter, 8) braigdiu do tuaith<sup>9</sup>) tissethar<sup>10</sup>) tren 11) cithach caictigiss cichiss do buaib 12) -mbealta. Bat hoin 13) ar sloig sírechtach 14) sirdochar 15) sirdemin sirdupai, 16) asealfai 17) do fuil flanntedhmann fernaip ilip ildlochtaib armbaib sceo mnaib dergdeurcaib crodergæ airmb airmeud 18) mellgleou fiaich fothai firfitheur 19) arathar croich crosfaigtir<sup>20</sup>) recur serech sarlathaur<sup>21</sup>) gætar luinne losscaide 22) lin dofedat<sup>23</sup>) ildamaib ilar fuili firfaidtir 18) ar Coincylaind 24) cencolinn cesfe alad<sup>25</sup>) n-encraidhe ana dolath tetharbæ<sup>26</sup>) digern brodercc<sup>27</sup>) brufidhir<sup>28</sup>) prón ar cach dot brathbreislig

| 1)              | Setinti $U$ . Sétantæ $E$ .                    | 2)  | sennait rout U.        |
|-----------------|------------------------------------------------|-----|------------------------|
| 3)              | risclóifet cnámreda U.                         | 4)  | bendcrudi U.           |
|                 | fidoch $U$ . fithóg $E$ .                      |     | fæburamnas UE.         |
| 7)              | ferchlessaib E. 8) Lies bratfitir (bratfa      | tar | U).                    |
| 9)              | Lies thúath $(U)$ . 10) Lies tithsitir $UE$ .  | 11) | trean UE.              |
| <sup>12</sup> ) | Lies bûar $(UE)$ . 13) ba hóin $UE$ .          | 14) | sírrechtach U.         |
| 15)             | sírdochair $U$ . <sup>16</sup> ) sírguba $U$ . |     | sifis .i. selfa U.     |
| 18)             | cródergfa arm armeth $U$ .                     | 19) | Lies firfitir (U).     |
| 20)             | arath croich crosfaitir U.                     | 21) | sárlatir U.            |
| 22)             | cúan dia eilis losccannaib E.                  | 23) | difedat U.             |
| 24)             | fort Choinchaulainn E.                         |     | césfe álag <i>UE</i> . |
|                 | al de dalaib dedarbe $E$ .                     | ,   |                        |

<sup>27</sup>) dideirn (.i. dot gráin) bródeirg U. dedirn brodire E,

28) brisfithir U.

diathaib maigib Murtemhe 1) dia mbia cluiche tregdaighti<sup>2</sup>) bruthaig fria tuinn trechtaigi3) risa mbeliun4) mbandernach belaig uathaig ochtclessaig be- [fo. 34 a 2] lenn dichet clesamhnoch 5) cichid biit 6) banchuri baigt[h]i Medb sceo Ailella aruttosa otharlighie ucht fri hechtgai irgaige. Addin firfe 7) Finnbeunnach 8) fri Donn Cuail n gie ardburuch. cuin doregai, cuin doraidhfie 9) ross do gaili gnat[h]geiri. Benfaid 10) beimenn fiarleabra 11) mic Roich rvaidrennaich ardurgnæ naisceta 12) n-ollach n-oindelloch 13) lochta do tam doscura cetha erich do loch luirechdai cuchtach ecé ilcrothoch 14) (nó comraic) 15) scelaib thanaigh 16) trubud co tir nUlad ogerigh de mnaib Ulad centomaip 17) do sciath cnedach comramuch, di gai truagach tairbertach trentuirig, do colg ded dathfaigthir 18) a donnfolaif. 19) Rosia ainm<sup>20</sup>) Albanchu ciach di gair gemadaig. Aiffe Uathach iachtafid, 21) aloinn sethnoch syanaichfe 22)

<sup>22</sup>) sóermilfa *U*.

<sup>1)</sup> diataib maigi Murthemni U. <sup>2</sup>) tregaigi *U*. 3) tréchtidi UE. 4) frisin mbelend UE. 5) clesamna U. 6) cichit biet UE.  $^{7}$ ) firfid U. firfeith RE. 9) doriidfea U. 8) Ai add. RE perperam. <sup>12</sup>) naiscseta U. 10) benfait U. <sup>11</sup>) iarlebra U. 14) écsi thilchennaic U. 15) om. U. 13) nóenellach U. 18) dathbuthair (?) U. 16) selaig tanaig U. 17) óentomaim U.  $^{21}$ ) iachtfaitit U.  $^{20}$ ) th'ainm U. 19) andondálaib U.

[étrocht sóebrocht súanaigfe].¹)
Teouru bliadna ar trentrichud
bad neirt ar do lochnaimhdip.
Triuchai bliadan bagaim-seo
guss de gaili gnathgeirie,
oasin amach ni indessimb,²)
do soeccol ni fuillim-se³)
itir bvaduib bancuirie,
gé gairidd, ge etgene,
dit alaib mocen.¹⁴) Mocen.

80. Dodeuchaig iar sen Cvcvlaind ina longa do saigid Herenn. Iss iatt robo lucht oenlongai ndov i. Lvgaid 7 Lvan da mac Loich 7 Feur Boeth 7 Lairine<sup>5</sup>) 7 Feur Diadh 7 Drúsd mac Seirb. Lotar iarumh do tig Ruaid ri[g] na n-indsse aidci samnoo. Is ann bai<sup>6</sup>) Conall Cernach 7 Lægairi Buadach ic tobuch an<sup>7</sup>) cissa. Ar bai cioss a hinnsib Gall do Uldtoib an tan sin.

81. Atcloss do Co[i]nculaind®) an mbron ar a cind i ndun®) ind ricch. 'Qise nuall so?' for Cúchulaind. 'Ingeum Ruaid doberur a ciss¹®) do Fomorip', ar ieat. 'Iss airiu fuil an mbron sa issan dunadh.'¹¹) 'Cait a fuil an ingen sen?' al sé. 'Fil isan traig tiss',¹²) ol iad. Ticc Cuculaind co mboi i comair na hingine issan tracht. Immafoacht ('uculaind scélo di. Atfet an ingen do leri¹³) ndou. 'Canus assa¹¹) tegaid in¹⁵) fir?' ol se. 'Onn innsiu etercein tall', ol si, '7 na bi-sse sunn' ol si, 'ar cinn na n-eclann.' Tarustar¹⁶) ann iarum for a cinn-som 7 romarb na tri fomori ar galaifh oinfir. [fo. 34 b 1] Rocrecht¹¹) an fer ndegenoch¹s) dib essim ar a doid. Rorad¹®) in ingen breid dia hedach do-ssom imin²®) crecht. Tet seum ierum ass can a slonnad dind ingin.

82. Ticc an ingen den dunad<sup>21</sup>) 7 adfet dia hathair a<sup>22</sup>)

```
1) sic U.
                        ^{2}) ni fullim-sea U.
                                                   <sup>3</sup>) ni indisim-sea U.
4) fochen U.
                        5) Lárin U.
6) bátar issudiu for a cind U.
                                                   7) a U.
8) atchluin Cucl. iarom U.
                                                   9) oc dún U.
10) berair hi cís U. 11) 'sin dún U.
                                                  12) this U.
^{13}) du léir U.
                      <sup>14</sup>) can asa U.
                                                  15) na U.
16) tarrasair U. 17) rochrechtnaig immorru U.
18) Lies dédenach (U).
                                                  19) dorat U.
                       21) don dún U.
20) ma U.
                                                  ^{22}) in U.
```

scel n-uli. Tic Cuculaind den dunad ) ierum amail cech n-òigid. Feraid failti fris ierum Conoll 7 Lægairi. Moidid sochaide issan dun2) marbad na fomóre dano, acht nirrocreid and ingen doib. Mosronad3) fothraccual don4) rig 7 dobreta cach ar uair chuice. Tainie Cuculaind dno cumai caich 7 rorad 5) an ingen aithne 6) fair-'Dombeur an ingen dit', for Ruad, '7 icfad fein a tinnscrai.' 'Nato', of Cuchulaind. 'Ticceud dia bliadna imm deugaid-se co Hérinn mad ail ndi 7 fogepai messe ann.'

83. Tanic Cuchulaind co hEamain iartain 7 atfed a scelai ann. O rocuir a scis nde, tanic reme co dunad<sup>7</sup>) Forcaill do cuingid Emiri. Bliadain lan ndo oice-ssin 7 ni roacht ammus fuirre lia himmad na forairi. Tic jarum cenn's) mbliadna. 'Iss aniu, a Læig, rodailseum<sup>9</sup>) fri ingin Ruaid, acht nad fedamor ind inath airithe, 10) ar ni gaeth robamar. Tair riunn tra', ol sé, 'la hairiur an tíri'.

84. O robatar la haireur Locha Quan iarum atciat dá n-en forsan muir. Dombert 11) Cuchulaind cloich issan 12) tailm 7 nusdibraice na heuna. Reithid an fir cucai iersin iar mbeim andara heoin dib. O rancatar ierum, 13) iss ed botar ann, da mbandeilb is cóimhe boi forsan mbith. Is ed bai ann, Derbforcaill ingen Ryaid 7 a hinailt. 'Is ole in gnim doronais, a Cuchulaind!' of si. 'Iss tot indsaigid tancamar cia romcraidis.'14) Suidiss 15) ('uchulaind in cloich esti cona loimb folai imbre. 'Ni coimraiceb-sai festai friut', ol ('uchulaind, 'arintibiss 16) t'fuil. Dombéur cenai dom dalta sunn i. do Lugaid Reonderce.' 7 dignith 17) samlaid sin.

85. Et byi Cuchulaind bliadain doridisi ic saigid dunaid 18) Forcaill 7 ni rooacht an ingen beus la feupus a coimhetai. Luidie 'din Cuchulaind aitherruch do Luglochtaib Logha do dun Forgaill 7 indiltir in carbat serrgaie 19) lessom in la ssin 7 dobreth seul trom foair i, torannclius trí cét 7 nonbair 7 ass e an tress laa rohindliodh 20) in carpat serrgæ 19) do 21) Coinculaind

<sup>1)</sup> don dún U.

<sup>4)</sup> lasin U.

<sup>7)</sup> ratha S.

<sup>10)</sup> dairithi S.

<sup>18)</sup> iat S.

<sup>16)</sup> aratibus S.

<sup>19)</sup> Lies serrda (S).

<sup>2)</sup> dano add. U.

b) dorat U.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) cind S.

<sup>11)</sup> dobeir S.

<sup>14)</sup> roncraidis S.

<sup>17)</sup> dognither dono S.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>) doindled S.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) dorónad *U*.

<sup>6)</sup> Lies aichni (U).

<sup>9)</sup> rodailsimar S.

<sup>12)</sup> ina S.

<sup>15)</sup> Lies suigis (S).

<sup>18)</sup> raith S.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>) ra S.

7 iss airi asmperadh¹) ona serruib iarnaidib [fo. 34 b 2] bidis i n-indiull ass, no ona Serdaib tucad2) a bunadus ar tos.

86. Rancatar dunad Forcaill3) 7 focertt ich n-erred de co mboi tarna trí lissa4) for lar in dúine5) 7 bithais trí bemenn6) issan liss co tochair<sup>7</sup>) ochtar cecha beme ndib 7 anacht fer i medon cacha nonbuir i. Scibar 7 Ipur 7 Cat, tri braithri8) = R 1 Eimere. Focerd Forcoll bedc nde tar 9) dua na rátha imach 10) for teiched Conculaind, cor'tuit 11) co farcoib cen anmain. Tobert Cuchulaind Eimiur leis cona comdalta cona n-eredaib 12) d'or 7 d'airced 7 focerd som bedc de aitherruch tarsan tredua 13) cona dib n-ingenaib 7 dotæd reme. Eighteur impe do cach aird. Berid Scenmend foraib. Marbaid ('vehulaind e 14) oc a áth, conidh de dogarur Áth Scenmenn. Toecaid 15) assaidi co Glonnath. Marbais ('yehulaind cét fer ndib ann. 'Is mor in glonn dorinnis', [ol Emer] 16) 'in cet fer n-armmach n-incomlainn do marbad.' 'Pidh Glonnáth a ainm didiu co bráth olcena', 17) or Cuchulaind.

R 15

R 15

87. Doroich Cuchulaind co Crufóid. Ræ ban a ainm coruici sin. (5) Bentai sium a brathbemendai mora for na slogaib issand inad sin, corromoigseut<sup>19</sup>) na srothai fola tairrsib tar<sup>20</sup>) cech leuth. 'Is fod cró an telach so laut indiu, a Cuchulaind!' ol and ingen. Gonad de sin diráiter 21) Croofoit dii .i. fod cro. Toroich in t-iarmoracht forro co hAth an Imfoit<sup>22</sup>) for Boinn. Teit Emiur assan carbat. Tobeir Cychulaind tofonn for in toir corrosceinnsit na foit a cru na n-ech tar ath fothuaid. Dobeir tafond aili fothuaid co scenndis na foit a cruib 23) na n-each for ath bódess. Gonad de sin atá<sup>24</sup>) Ath n-Imfoid de dona foitib adiu 7 anall.

88. Cid fil ann tra [acht] 25) marbaiss Cychulaind cét fer for cech áth o Ath Scenmenn for Ollbine co Boind mBreg 7 comallustar uli na gnima sin dorairngert ind 26) ingeun 7 teid slan

```
1) atberthai serrda de S.
                                                      2) frith S.
3) ranic sium tratha ratha Forgaill S.
                                                      4) co mbai add. S.
<sup>5</sup>) dunaid S.
                          6) bemenda S.
                                                      7) torcair S.
8) derbraithre S.
                         9) for S.
                                                     10) sechtair S.
11) co rofuit S.
                         12) n-errib S.
                                                     13) tres dua S.
14) he S. Lies hi.
                         15) tiagait S.
                                                     16) sic US.
17) om. US.
                         18) ar tús cotici sin US.
19) co romaidset US.
                         <sup>20</sup>) tarsi for U. tairis for S.
<sup>21</sup>) dogarar US.
                         22) co hÁth nImfuait U. ac Ath nImfuait S.
23) crúib U.
                         <sup>24</sup>) dogarar US. <sup>25</sup>) sic US.
<sup>26</sup>) dond U, in S.
```

iarum conranic Emvin Machai bo deme1) in adhaic2) sin. Atnagar Eimeur issan Cræbruaidh Conconuir<sup>3</sup>) co maithib Ulad arcenai 7 ferait failti frie. Boi fer dvaig dotengai4) do Illtaib asstoig i. Bricne<sup>5</sup>) Nemtengai mac ('arbad.<sup>6</sup>) Conad and ispert side: 'Bid doilig eim', ol sé, 'la Coinculaind anni dogentar and anocht 7 an ben tucc laiss a feis la Concopar anocht, ar is less coll cét ingen ria nUlltaib dogréss.' Nusfvassnaigther im [fo. 35 a 1] Coinculaind annsin occa cloisstecht sin 7 nusbertaigenn7) co reoimhid') in coilcid boi foi co mbatar a cluma for foluamain immon teuch imacuairt 7 teid amach lassodain.

89. 'Atá doiligh mor and', ol Cathfad, 'acht as geis don rig cen a ndoraid 9) Bricne do denam. Dobithus ('uchulaind immorro anti foidis 10) léa mnai', ol se, 'Goirther ('nchulaind dund!' ol ('oncypar, 'dús an fedfamæis talgadh a brotha.' Tic iarum Cuchulaind. 'Eirce damh', ol sé, 11) '7 tue laut dam evlma 12) failit 13) a Slep Fvaid. Teid iarum Cvchulaind 7 nustimairce leis ina fyair di mucaib 7 d'aigib allt*aib* 7 d'ernvilib gacha fiada folyaimnige olcena i Sleip Fyaid 7 nusbeir 11) a n-oinimain leis co mbyi for faithce na hEmno. Teidi didiu a ferce lassotain for cyla do Coincylaind.

90. Dognitheur imagallaim ic Ulltaib immon caingin sen. Is edh iarmho 15) comarli irricht leu: Emer do feis la Concobar an adaigh sen 7 Fercus 7 Cathfad a n-oinlepaid friv do comhed enich Conculaind 7 bennocht Vlad don lanamain ar a fæmadh. Foemaid anni sin 7 dognieitheur samlaid. Ícaid Conchubor tinnscrai Emirie iarnamaruch. Dobrethai 16) eniclann do Coincylaind 7 foidis lia a baincéile 7 nir'scarsatar 17) ier suide co fyarutar bas diblinaip.

91. Atnadhar 15) cennacht macraidi Vlad do Coincylaind jarsin. Iss jad sen 19) robo macrad ind-Emain and inbaid sin, die ndebert an fili oc tabairt a n-anmond oss aird:

<sup>1)</sup> fo demi U. budein (!) S.

<sup>2)</sup> aidchi U.

<sup>3)</sup> co Concobar 7 U. 4) dothengtha U.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Brieriu *U*.

<sup>6)</sup> mac Arbad U. 9) cen an roraid U.

<sup>7)</sup> nosbertnaigend U.

<sup>8)</sup> rémid U.

<sup>12)</sup> almai US.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) féefes U.

<sup>11)</sup> Conchobar U.

<sup>14)</sup> dosbeir US.

<sup>13)</sup> fil dam U. filet S.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) dobreth a S. 15) sic H. om. S.

<sup>17)</sup> ni roscarsat US. 18) Lies atnagar (U).

<sup>19)</sup> so US,

est-Bergin, U, p. 317:

Macrad Emno, ailli') sluaig, inbaid batar 'sa') (raeprvaidh, im Furpaidi, finn in tslat, im Cumscraid is im Cormac.

Am Conaing, im Glasne nglan, im Fiachaig iss am Findchad, im Coinculaind cruadach ngle im mac mbyadach nDechtire.3) Im Fiachna, im Follamain and, imm Cacht, im Maine, im Illand,4)

im secht Maine a5) Sleph in Chon, im Pres, im Nár, im Lothur.

Im secht mic Fergus[a]6) ann, im Harcless, im Crimtand,7) im Fiamhain, am Bvidne, s) am Bri, im [M|al claidmech, s) [im Co[i]nri.

Lægairi Cas, Conall Clæn, is in da Ethiar ardcæm, Mesdiad iss Mesdeadh 10) dil, clanny amra Aimirgin. 11)

Concraid mac Caiss a Slep Smoil, Concraid mac Baid bernad broin, Conchraid mac an Deirg maic Finn, Concraid Svana mac Salcinn.

Aed mac Finderg o Loch Brec, 12) Aed mac Fidaig, formna nert, Aed mac Conaill cirrid cath, Aed mac Duinn, Aed mac Dvach. Fergus mac Leidi, lith ngle, Fergus mac Desilre maic Daire,

Fercus mac Rvis lyaidid rainn, Fercus mac Duib maic Crimthainn.

Tri maic Traiglethain trén bladh Sidvath, Currech is Carmon, tri maic ic Uslenn na n-ágh, Noisi, Ainnli is Ardán.

[fo. 35 a 2] Tri Flainn, tri Finn, tri Cuinn civil, anmonn do nói Imaccaib Scivil.

tri Foelain, tri Colla cain, tri mic Neill, tri mic Sithgail. Lon is Iliach, ailli fir, ocus tri Cormaic crithaidh, 13)

tri maic Donngaiss mic Rossa, 14) tri Dungaiss, tri Dælgusai.

Aess dana do Cormac civil noi mic Lir mic Eterscivil,

a tri cuslenna, 15) cain bann, 16) Finn, Eochaid ocus Illann. A cornairi civil iar sin im da Aed is am Fingin, 17)

a tri druid denmo glam ngér Aithirne is Dreuch is Droibel.

 $<sup>\</sup>begin{array}{lll} \mbox{\ensuremath{^{1}}) inmain $S$.} & \mbox{\ensuremath{^{2}}) 'sin $U\!S$.} \\ \mbox{\ensuremath{^{4}}) Crimthand $U$.} & \mbox{\ensuremath{^{5}}) i $U$.} \end{array}$ 3) Dechtine S.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) se maccaib Fergais U. 7) Illand U.

<sup>8)</sup> Bunni U.

<sup>9)</sup> im Mul im Chlaidbech U. im Mal claidmech S.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Mesdedad U. <sup>11</sup>) clanna Amargin giunnaig U.

<sup>12)</sup> Find deirg ollach mbrec U. 13) comaltai Cormaic crichid U.

<sup>14)</sup> tri Dondgais maic maic Rossa U.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) cuslendcha US. 16) cám in band U. <sup>17</sup>) Firgein U.

A tri dailimain co mbloid Finn, Iruath is Faitimhain, tri va¹) Cleitig, comal ngle, Uath, Uruath iss Aisslinge.

Aed, Euchaid airderc Emhno, dá mac ailliu Ilgauhla, mac Bricrenn dobronnad ba²) airderc ic macraid Emna.

[M. c. r.³)

Liverpool.

Kuno Meyer.

<sup>1)</sup> ú *U*.

<sup>2)</sup> robrunned bla U. do brondud bai S.

<sup>3)</sup> conidh e Tochmarc Emiri ann sin. Finit. S.

## ZUR KELTISCHEN LAUTGESCHICHTE.

## 1. Idg. au im Inselkeltischen.

Unter idg. au begreife ich auch den von den meisten Indogermanisten mit au bezeichneten Diphthong. Pedersen, KZ. XXXVI, 75 ff., hat es nicht unwahrscheinlich gemacht, dass a und a im Idg. éin Laut gewesen sind. Für unsre Frage ist es übrigens ganz gleichgültig, ob er damit das Richtige getroffen hat oder nicht; denn das postulierte au ist auf dem ganzen idg. Sprachgebiete mit idg. au gleich behandelt worden.

Für idg. au führt nun Brugmann, Grdr. I², 200, zwei Belege aus dem Inselkelt. an: ir.  $\bar{o}s$  uas 'oben', uasal 'hoch, erhaben', nkymr. uch, uchel zu gr.  $a\tilde{v}\xi\omega$  'ich mehre', lit.  $\acute{a}uksztas$  'hoch' oder zu gr.  $\acute{v}\psi\eta\lambda\acute{o}\varsigma$  'hoch, erhaben',  $a\check{l}\pi o\varsigma$  'steile Höhe' aus \*auqos (Thurneysen, KZ. XXX, 492); ir.  $\bar{o}$  ua 'a, ab' = lat. au, ai.  $\bar{o}$ - neben ai. ava 'ab, herab'. Dagegen soll idg.  $\mathring{a}u$  vielleicht durch mir. au  $\bar{o}$  'Ohr' vertreten sein.

Dazu ist zunächst zu bemerken, dass, wenn die für idg. au angeführten Beispiele richtig wären, ir. au  $\bar{o}$  sicherlich (nicht nur "vielleicht") au enthielte. Denn der idg. Diphthong dieses Wortes wäre im Ir. ganz anders vertreten als idg. eu, ou und au, sodass er von ihnen unterschieden, d. h. au gewesen sein müsste. Idg. eu, ou ist im Inselkelt. in ou zusammengefallen und wahrscheinlich auch schon in derselben Periode zu geschlossenem  $\bar{o}$  ( $\bar{o}$ ) geworden (vgl. abrit.  $B\bar{o}dicos$  'Victor', kymr. Budie zu ir. buaid 'Sieg', kymr. budd 'utilitas, commodum, quaestus'); im Brit. wurde  $\bar{o}$  zu  $\bar{u}$  (u), im Ir. dagegen blieb  $\bar{o}$  als  $\bar{o}$  und wurde weiterhin zu ua diphthongiert (vgl. Brugmann, Grdr. I², 199).

Mit inselkelt. ou müsste auch idg. au zusammengefallen sein, wenn Brugmanns Belege dafür richtig wären; denn nach diesen wäre es gleichfalls ir. zu  $\bar{v}$  ua, brit. zu u geworden. Dagegen erscheint in ir. au  $\bar{v}$  'Ohr' ein Diphthong au, der nie bei idg. eu, ou und den für au angeführten Beispielen auftritt, und andrerseits neben  $\bar{v}$  kein ua. Diese Thatsache lässt sich nur daraus erklären, dass in diesem Worte inselkelt. der Diphthong erhalten blieb, während aus idg. eu, ou und angeblich auch aus au ein  $\bar{v}$  entstand, und erst später gleichfalls zu  $\bar{v}$  wurde, nachdem jenes  $\bar{v}$  schon zu ua weiterentwickelt war, oder in offenes  $\bar{v}$  ( $\bar{v}$ ) überging.

Es ist nun aber ganz unwahrscheinlich, dass die sich am fernsten stehenden Diphthonge idg. au und idg. ou (eu) im Inselkelt. zusammengefallen sein sollten, während âu, i. e. ōu, bewahrt blieb und dann ev. zu au wurde. Lautphysiologisch ist nur der Fall denkbar, dass au zu ou wird, während au bewahrt bleibt, oder dass alle drei Diphthonge zusammenfallen (zunächst au mit au und dann au mit ou). Vertauschen wir nun Brugmanns Beispiele für idg. au und au, so werden wir dieser lautphysiologischen Forderung gerecht, ohne gegen die Ablautslehre zu verstossen. Es verhalten sich ir. au  $\bar{o}$ : gr.  $o\tilde{v}_{\varsigma} = gr. ~\tilde{a}_{\varkappa\rho\sigma\varsigma}$ 'spitz': Özois 'Bergspitze' und ir. ōs uas resp. ō ua : gr. aŭξω (oder αἶπος aus \*augos) resp. lat. au- (wenn nicht aus åu, worüber unten) = gr. ὄχρις : ἄχρος; ir. ō ua entspräche lautlich genau gr. ov 'nicht' (vgl. dazu Horton-Smith AJPh. XVIII, 43 ff.). Idg. au ist also im Keltischen bis in einzeldialektische Zeit hinein als Diphthong erhalten geblieben, und idg. åu wäre im Inselkelt, mit idg. eu, ou in ou, weiterhin ō zusammengefallen, wenn es ein idg. å überhaupt giebt. Jedoch scheint mir Pedersen, KZ. XXXVI, 86 ff., vollkommen recht zu haben, wenn er die Existenz eines idg. å neben o leugnet. Danach liegen in ir. ōs uas, nkymr. uch und ir. ō ua nur weitere Beispiele für idg. ou vor. Für lat. auris ist, wie für ir. au ō, idg. au (resp. ou) anzusetzen, ebenso für lat. au-; denn idg. ou wurde lat.  $\bar{u}$  ( $\bar{o}$ ). Für got.  $aus\bar{o}$ , lit. ausis, aksl. ucho ist idg. ou und au möglich.

<sup>1)</sup> Dadurch dürfte auch die Frage über das Verhältnis lat. lavo: gr. λούω etc. (Brugmann, Grdr. I², 155) ihre Erledigung finden. Im Lat. liegt idg. a (resp. θ) vor, im Griech. o. Lat. ovis enthält jedenfalls idg. oμ-, da auch Brugmanns Gesetz von der Dehnung eines idg. o in offener Silbe im

266 w. foy,

Auf gleicher Stufe mit ōs uas und ō ua stehen folgende Worte: ir. guaire 'edel' gegenüber gr. γαῦρος 'fröhlich, stolz', γανριάω 'stolz sein'; ir. cuaille 'Pfahl' gegenüber gr. κανλός, lat. caulis 'Stengel'; ir. lōg luag luach 'Lohn, Preis') gegenüber gr. ἀπολαύω 'geniesse', lat. Laverna 'Göttin des Gewinnes'; ir. ōthad uathad 'Einzahl, geringe Zahl, Seltenheit' gegenüber lat. pau-cus 'wenig' (vgl. Stokes, Urkelt. Sprachschatz S. 53). — In ir. guala 'Kessel, Loch' gegenüber gr. γανλός 'Eimer', γαῦλος 'Kauffahrteischiff' (mit au resp. əu), ahd. chiol 'Schiff' (mit eu oder ēu) würde wegen des Ablauts ein idg. eu, ou und nicht âu angenommen werden, selbst wenn es idg. â geben sollte. Derselbe Ablaut liegt vor in ir. luad 'Gespräch, Rede' (εu, ou): lat. laus, laudis (au resp. əu), ahd. liod (mit eu oder ēu und to-Suffix).²)

Mit idg. au müssen im Inselkelt. au aus āu und das au der lat. Lehnwörter zusammengefallen und, wenn das Beispiel für idg. au richtig sein soll, gleich behandelt worden sein. Das ist auch wirklich der Fall. Auch für diese au erscheint, wie für idg. au, im Ir. au,  $\bar{o}$  (wo daneben  $\bar{u}$ ), aber nie ua, und im Britannischen entspricht ein Diphthong (akymr. ou, mkymr. eu, nkymr. au), nicht etwa u (aus inselkelt.  $\bar{\varrho}$ ). Über au aus  $\bar{a}u$  siehe Verf., Festschrift W. Stokes S. 26 f.; zu beachten ist namentlich ir. bō, mkymr. beu (in beuch, beudy) 'Kuh' aus \*baus: idg. \*gōus neben ir. bō- bua-, brit. bu- aus \*bou-, idg. \*gou- (in ir. buachail, nkymr. bugail, korn. bret. bugel 'Hirt' etc.: gr. βου-χόλος 'Rinderhirt', ai. gō-caras 'Weideplatz für Rinder'). An Beispielen für lat. Lehnwörter mit au führe ich an: ir. augaist GS. = lat. Augusti (Monatsname); ir. or, akymr. Our- (in Namen), mkymr. eur, nkymr. aur = lat. aurum; air. Pol (Pool) = lat. Paulus; air. cōis AS., cūisi GS. zu NS. \*cōs = lat. causa (vgl. GC.2 33 f.). Wenn ein ir. ua, kymr. aw einem lat. au entspricht, wie z. B. in ir. cuach 'Becher', mkymr. cawc, nkymr. cawg = lat. caucus 'eine Art Trinkschale' (vgl. gr. καύκη), so müssen wir für das

Arischen nach der Beschränkung von Kleinhans-Pedersen, KZ. XXXVI, 87 ff., nicht dagegen spricht (vgl. auch Uhlenbeck, PBrB. XXII, 545, wogegen Bartholomae, Woch. f. klass. Phil. 1898, Sp. 1054, Anm. \*; Buck, AJPh. XVII, 445 ff., wozu Brugmann, Grdr. I², S. XLIII f.).

<sup>1)</sup> Über ir. folad, kymr. golud siehe Zupitza, KZ. XXXV, 267 ff.

<sup>2)</sup> Über die Stufe a resp. 2 in der e-: o-Reihe siehe Brugmann, Grdr. I², 505. Vgl. auch Pedersen, KZ. XXXVI, 100.

Inselkeltische eine dialektische lat. Nebenform mit  $\bar{\sigma}$  voraussetzen (vgl. Thurneysen, Keltoromanisches 55 und zum Lat.: Conway, IF. IV, 215 ff.; Stolz, Hist. Gramm. der lat. Sprache I, 210 f.). Denn auch sonst entspricht einem lat.  $\bar{\sigma}$  ein ir.  $\bar{\sigma}$ , ua (aus  $\bar{\phi}$ ), mkymr. aw (aus  $\bar{\phi}$  = inselkelt.  $\bar{a}$ ): z. B. ir.  $\bar{\sigma}r$  uar, mkymr. awr = lat. hora; ir.  $n\bar{o}na$   $n\bar{o}n$ , mkymr. nawn = lat. nona; ir. scuap = lat. scopa; ir. gluass = lat. glossa (gr.  $\gamma\lambda\tilde{\omega}\sigma\sigma\alpha$ ). 1)

Im Irischen ist ferner mit dem aus dem Inselkelt. überkommenen au der aus inselkelt. äu- entwickelte Diphthong:) zusammengefallen und in gleicher Weise, wie inselkelt. au, behandelt worden. Man vergleiche: ir. NS. aue (haue), ōa (hōa), ūa aus \*auios 'Enkel, Nachkomme', GS. (h)ūi, DP. (h)ūib: lat. avia 'Grossmutter' zu avus 'Grossvater'; ir. lāine (i. e. lōine) 'Fröhlichkeit' aus \*laueniā: akymr. leguenid, nkymr. llawenydd 'Freude' aus derselben Grundform, vgl. gr. ἀπολαίω 'geniesse'; ir. caur (GS. caurad) 'Held' aus \*kauaro-³): gall. Κάναρος, Cararillus, ai. śavīra- neben śūra- 'mächtig, stark, Held' u. s. w.; ir. cūa 'Winter' aus \*kauat: mkymr. cawat u. s. w. 'Regenschauer'; ir. dōim 'ich brenne' aus \*dauiōmi: gr. δαίω 'zünde an', δαίομαι 'stehe in Flammen', ai. dunōti; ir. con-ōi 'servat' aus \*auet: lat. aveo, ai. ávati; ir. lour, lōr 'genug, hinreichend'4), loure 'sufficientia' (GC.² 33): mkymr. llawer 'grosse Menge, grosse

¹) In das Brit. müssen die Worte gelangt sein, als  $\bar{\rho}$  schon zu  $\bar{u}$  und  $\bar{a}$  zu  $\bar{\rho}$  geworden war. Doch können die brit. Sprachen lat. Wörter mit  $\bar{o}$  auch schon zu einer Zeit entlehnt haben, als noch  $\bar{\rho}$  bestand. Dann musste daraus in betonter Silbe  $\bar{u}$  (u) werden, was Zimmer, KZ. XXXVI, 437, ohne Grund ganz allgemein als Vertretung von lat.  $\bar{o}$  anzunehmen scheint.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Im Irischen (Gälischen) hat sich  $\check{a}$ , o + u + Vokal zunächst zu u-Diphthong + u + Vokal entwickelt (vgl. ogm. avvi = ir. aui,  $(h)\bar{u}i$ , GS. zu aue u. s. w. aus \*aui0s 'Enkel'), weiterhin ist u0 geschwunden und der Diphthong monophthongisch geworden (au über au0. Wenn Brugmann, Grdr.  $I^2$ , 326, meint, dass interson. u1 im Ir. hinter jedem langen Vokal völlig geschwunden sei, so ist das im Hinblick auf  $\bar{u}u$ - ein Irrtum.

<sup>3)</sup> Ir. cur (GS. curad) kann auf \*kurat oder auch \*kūrat (wenn u ungenaue Schreibung für ú ist) zurückgehen; caurad scheint nach curad gebildet zu sein. Mkymr. caur (pl. cewri mit i-Umlaut, wie llewni 'implere' zu llawn 'voll'), korn. caur 'gigas' sind wohl aus dem Irischen entlehnt, da man sonst im Mittelkymr. \*cawar (vgl. llawer 'grosse Zahl' ohne Elision des Vokals zwischen w und r) erwarten sollte.

<sup>4)</sup> Daneben giebt es eine Form  $le\bar{o}r$  (vgl. Windischs Wörterbuch); die Grundform des Wortes ist mir unklar. Nach dem Kymrischen zu urteilen, muss hinter ir. ou,  $\bar{o}$  aus au ein e verloren gegangen sein, vgl. ir. caur.

268 w. foy,

Zahl'; ir. lō 'Wasser' aus \*lauos : kymr. glau (Loth, Rev. Celt. XX, 351), gwlaw 'Regen', korn. glau 'pluuia', nbret. glao (kymr. -lau, korn. -lau, nbret. -lao ebenfalls aus \*lauos, vgl. akymr. Litau, mkymr. Llydaw aus \*pltaui- : gall.-lat. Letavia, gr. Πλάταια), lat. lavo, gr. λούω; ir. noi n- 'neun' aus idg. \*nawn resp. \*noun, nicht aus \*neun, wegen mkymr. nau naw, nkymr. naw, korn. naw, mbret. nau, nbret. nao1): gr. έννέα, lat. novem, got. niun u. s. w. aus \*néun; ir. to 'still, schweigend' aus \*tauos, älter \*tausos, und daneben ir. tua (i. e. tūa) für \*tōe oder \*tūe (vgl. nua, i. e. nūa, neben naue, nue 'neu') aus \*tauijos, älter \*tausijos2), wozu GS. tue, tua (zweisilbig, vgl. Windischs Wörterbuch) wie nemda zu NS. nemde, nemda 'himmlisch' etc.: mkymr. taw 'schweig' aus \*tauc, älter \*tause, akymr. taguel, nkymr. tawel 'schweigend' aus \*tauelo-, älter \*tauselo-, ai. tusyati; ir. clō (NP. clōi, clūi) 'Nagel' aus \*klāuos : lat. clāvus, claudo 'ich schliesse' etc.; ir. nōi (DS. zu nau nō 'Schiff') aus \*nāuai : ai. nāvē, lat. nāvī; ir. broon,

<sup>1)</sup> Zu dem a dieser Form vgl. man arm. tasn 'zehn' gegenüber gr. δέκα, lat. decem (Brugmann, Grdr. I2, 117, § 117 Anm. 2). Nicht richtig Foy IF. VII. Anz. 208; das dort angedeutete Gesetz von der keltischen Dehnung eines idg. o in offener Silbe vor dem Übergange von idg. o zu a halte ich nicht mehr aufrecht. Mein Ausgangspunkt waren die inselkeltischen Perfekta mit ir. a, kymr. au aw in der Wurzelsilbe: mir. ro rāith, akymr. guaraut 'er lief' zu ir. rethim (aus \*retō: Brugmann I2, 468); air. ro gāid 'er bat' zu -guidiu: gr. ποθέω etc.; air. ro tāich 'er floh' zu techim, lit. tekù etc.; mir.  $fa^{i}g$ , i. e.  $f\bar{a}^{i}g$  'dixit': gr.  $\epsilon \bar{i}\pi\sigma\nu$ ,  $\epsilon \bar{i}\pi\sigma\rho$  etc.; akymr. gwaut, mkymr. gwaut'dixit' zu dywedut 'sagen' (ir. fet- in asind-fedat 'conserunt verba': Zimmer, KZ. XXX, 194); mir. ro scāich 'praeteriit' zu scuchim 'ich weiche' (mit u aus o vor mouilliertem Konsonanten - vgl. foscoichim 'ich entferne mich, weiche ab' -, nicht mit Strachan, BB. XX, 5 aus \*scaciō, wonach auch mir. scēn 'Schrecken' aus \*skeqno-, nicht \*skaqno- zu erklären ist), aksl. skokŭ 'Sprung' etc. Doch liegt hier entweder idg, langer Vokal (o) vor (vgl. Brugmann, IF. VI, 91), oder die Länge erklärt sich durch Analogiebildung, wie Buck den damit jedenfalls in Beziehung stehenden langen Vokal der 3. Sg. Pf. des Arischen im AJPh. XVII, 445 ff. zu deuten sucht. - Übrigens ist nicht das a von neukymr. naw das Entscheidende und zunächst Unklare (Brugmann, Grdr. I2, 125), sondern das a von mittelkymr. nau, naw. Denn ein \*neun wäre über \*noun zu akymr. \*nou, mkymr. \*neu, nkymr. \*nau geworden (vgl. unten S. 271). - Ferner sei hier darauf aufmerksam gemacht, dass in ir. nōi n- ein sicheres Beispiel für idg. n vorliegt, das Zupitza, KZ. XXXVI, 70 f., bei seiner Annahme, dass n, m im Ir. möglicherweise an, am ergeben habe, nicht verwertet hat.

²) Dazu sind die Verben  $cont\bar{o}$ isim und  $cont\bar{u}a$ isim 'ich höre zu' gebildet worden.

i. e.  $br\bar{o}n$  (GS. zu  $br\bar{o}$  'Mühlstein'), aus inselkelt. \* $br\bar{a}uonos$ : kymr. breuan 'Handmühle', ai.  $gr\bar{a}van$ - 'Pressstein'; ir.  $bl\bar{a}$  'gelb', i. e.  $bl\bar{o}$  (vgl. z. B.  $b\bar{a}$ , i. e.  $b\bar{o}$ , AP. 'Kühe'), aus \* $bhl\bar{a}uo$ - [oder \*mlauo-]: lat.  $fl\bar{a}vus$  'gelb' [vgl. dazu Prellwitz, BB. XXV, 285].

Der Entwicklung von ἄμ- im Irischen geht diejenige von inselkelt. ομ- (= idg. eμ-, ομ- und ev. ἀμ-) parallel. Vgl. z. B. ir. naue nūe nūa 'neu' aus \*néμios : kymr. newydd, ai. návyas got. niujis u. s. w.; ir. cōir 'gerade, recht, angemessen' aus urkelt. \*ko-μēros : kymr. cywir, gall. Dumno-covēros; ir. crou crāo crō crū 'Blut' (mkymr. creu, nkymr. crau) aus \*kréμas : gr. κρέας; ir. gau gāo gō (gōo) gū 'das Falsche, die Lüge' (mkymr. geu, nkymr. gau 'falsch') aus \*gouos (Loth, Rev. Celt. XVIII, 93) : lit. pri-gáuti 'betrügen'; ir. bou bō aus \*boμόs, GS. zu NS. bō 'Kuh'; ir. lōathar 'pelvis' (woraus lōthur, lothor wie ōc aus ōac), aus \*louetró- resp. \*låyetró- : bret. louazr, gr. λουτρόν aus \*λοξετρόν.

In historisch unbetonter Silbe ist inselkelt. ἄμ- und ομirisch über αu, ō zu a geworden (vgl. ir. teglach : slōg sluag): mir. Letha aus \*pltaui-, vgl. gall.-lat. Letavia; ir. tana 'dünn' (bret. tanau) aus \*tanauos : gr. ταναός; ir. ro chuala 1. Sg. Pf. 'audivi' aus inselkelt. \*kūklóua¹); ir. sochla 'berühmt' aus su + \*clō (historisch clā). letzteres aus idg. \*kléuos, inselkelt. \*klouos : gr. κλέος. Dagegen spräche ir. fedb 'Witwe', wenn dies bei Brugmann, Grdr. I², 328, richtig aus idg. \*μidhéuā erklärt wäre. Dem ist jedoch nicht so: eine solche Form müsste im Nkymr. \*gweddau lauten (vgl. das Pluralsuffix akymr. -ou, mkymr. -cu, nkymr. -au aus -eues, Suffix des NP. der u-Stämme), es giebt aber dort nur ein gweddw 'Witwer'. Folglich setzt Stokes, Urkelt. Sprachschatz S. 280 richtig \*μiduā, \*μiduos als urkelt. Formen an (vgl. got. widuwo etc. aus idg. \*μidhuuā: Brugmann a. a. O. 257).²)

¹) Mit  $\bar{u}$  in der Reduplikationssilbe, vgl. mkymr. cigleu 3. Sg. Pf. 'audivit', wo i nur aus  $\bar{u}$  entstanden sein kann (zu Brugmann, Grdr. II, 1246; vgl. auch Loth, Rev. Celt. XVIII, 92). — Das -f der mkymr. 1. Sg. Pf. ciglef ist unerklärt; wahrscheinlich ist es analogisch von der 1. Sg. Praes. bezogen, und die Form steht für \*cigleuf (statt cigleu, das daneben vorliegt).

<sup>2)</sup> Ebenso wie in ir. fedb liegt idg. -dy- auch in mir. badb-scēl, Bodb vor; im Akymr. entspricht Bodu, i. e. bodw, aus \*bodyos, wozu Boduoc mit der Ableitungssilbe -awc, -oc gebildet worden ist. Folglich ist idg. dy nur anlautend inselkelt. zu d geworden, dagegen inlautend ir. zu db, kymr. zu dw. Vgl. auch Pedersen, Aspirationen i Irsk (I) 149.

270 w. foy,

Da sich ir. au nicht nur für inselkelt. au (= idg. ău, lat. au) und ău- (= idg. ău-, ōu-), sondern auch für inselkelt. ou-(= idg. eu-, ou-) findet, so ergiebt sich daraus, dass es nicht au ausgesprochen worden ist, vielmehr wird es zur Darstellung von ou dienen sollen, wie daneben ou (in lour, crou, bou). Aus ou ist zunächst o (offenes langes o) entstanden, was wohl auch durch  $\bar{a}o$  (in  $cr\bar{a}o$ ,  $g\bar{a}o$ ) neben  $\bar{o}^1$ ) bezeichnet werden soll, und daraus weiterhin  $\bar{u}$ . Die Bedingungen, wonach  $\bar{o}$  oder  $\bar{u}$  erscheint, sind allerdings noch nicht klar (vgl. Brugmann, Grdr. I2, 327). Nicht undenkbar ist es, dass ein Teil der Fälle von  $\bar{u}$  aus  $\bar{o}$  vor folgenden mouillierten Konsonanten resp. vor dem als Übergangslaut zu ihm entwickelten i entstanden ist, wie ja o unter gleicher Bedingung zu u wird. So erklärt sich z.B. tūisech neben tōisech 'Führer' (vgl. cūiced neben cōiced 'der Fünfte'); ebenso clūi neben clōi, NP. zu clō 'Nagel', aus \*clū \*clōi, älter \*klāui(u)ī aus \*klāuī (nicht klar Brugmann, Grdr. I2, 242). Natürlich haben dann mannigfache Ausgleichungen stattgefunden. Ferner scheint  $\bar{o}$  vor erhaltenem a der nächsten Silbe zu  $\bar{u}$  geworden zu sein, vgl. cāa 'Winter' (mkymr. kawat), āan 'Schaum' aus \*poueno-(nkymr. ewyn 'spuma', abret. euonoc 'spumaticus' : lit. putà, lett. putas 'Schaum' nach Bezzenberger bei Stokes, Urkelt. Sprachschatz 53),  $\bar{u}a$  'Enkel' neben  $\bar{o}a$ ,  $n\bar{u}a$  'neu' neben  $n\bar{u}e$  (statt \* $n\bar{o}e$  nach  $n\bar{u}a$ ?); beachte auch  $n\bar{u}na$  neben  $n\bar{o}ine$  'Hungersnot' aus \*noueniā : nkymr. newyn aus \*noueno-, got. nauhs 'Not'. Ebenso wie a hat ein folgendes u auf  $\bar{o}$  eingewirkt, vgl.  $t\bar{u}us$ , tūs 'Vorrang, Führerschaft, Anfang' aus \*tōus, dies aus \*tóuessus (zu u aus e vgl. Brugmann, Grdr. I<sup>2</sup>, 244): nkymr. tywys 'Führung'.

Im Kymrischen ist mit inselkelt. au, für das in vorhistorisch betonter Silbe (d. i. die Ultima der historischen Zeit, vgl. Zimmer, Gurupūjākaumudī S. 82?) akymr. ou, mkymr. eu, nkymr. au erscheint, derjenige Diphthong zusammengefallen, der sich durch

¹) Für  $\bar{o}$  findet sich auch die Schreibung  $\bar{o}o$ , oo, wie für  $\bar{a}$  die Schreibung  $\bar{a}a$  (vgl. z. B.  $sc\bar{a}ath$  'Schatten'), für  $\bar{\imath}$  die Schreibung  $\bar{\imath}i$  (z. B.  $r\bar{\imath}i$  'König' = lat.  $r\bar{v}x$ ) etc. Brugmann ist daher Grdr. I², 846 im Unrecht, wenn er broo 'Mühlstein' zweisilbig auffasst. Ebenso ist wohl biid, GS. zu biad 'victus', als  $b\bar{\imath}d$  aufzufassen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aus der Geschichte der brit. Betonung ergiebt sich m. E., dass Hirt, Indogerm. Akzent S. 44 f. und Brugmann, Grdr. I<sup>2</sup>, 977 ff., beide im Anschluss an Thurneysen, mit Unrecht die gälische Anfangsbetonung in die urkelt. Zeit rücken.

Schwund der Endungen aus inselkelt. ou- + Endung ergab. Beispiele sind: das Pluralsuffix akymr. -ou, mkymr. -cu, nkymr. -au1) — oder, mit -i komponiert, -iou, -ieu, -iau — (GC. 284 ff.) aus \*-éues, Endung des NP. der u-Stämme, z. B. akymr. lloggou, mkymr. llongeu 'Schiffe', nkymr. llongau 'Gefässe' : ir. long 'Gefäss, Schiff'; die vollbetonten Possessiva mkymr. teu, nkymr. tau (Rhys, BB. XVIII, 270) 'dein' aus \*tique (ai. tique) und die Analogiebildung dazu mkymr. meu, nkymr. mau 'mein' (GC:2 387; Brugman, Grdr. II. 823 f.). vgl. die vortonig verkürzten Formen ir. do, du aus \*tō (aspirierend: Stokes, Kuhn-Schleichers Beitr. I, 470) und ir. mo, mu aus  $m\bar{o}^2$ ; mkymr. creu, nkymr. crau 'Blut' aus \*kréuas : ir. crou (crāo, crō, crū), gr. κρέας; mkymr. cigleu 3. Sg. Pf. 'audivit' aus inselkelt. \*kūklóue : ir. ro chuala; mkymr. geu, nkymr. gau 'falsch' (vgl. dieu, diau 'wahr, sicher') aus \*gouos : ir. gau u. s. w., lit. prigauti. Beachte auch die als Plurale fungierenden alten Singularformen wie nkymr. cnau (sg. cneuen) 'Nuss' aus \*knouā : ir. cnū, lat. nux, an. hnot (Grundform nicht richtig bei Pedersen, KZ. XXXII, 251, vgl. auch Noreen, Urgerm. Lautlehre 225) und mkymr. llau (sg. lleuen) 'pediculus' aus inselkelt. \*louos: ahd. ags. lūs, nhd. laus. Eine Ausnahme würde nkymr. clyw 'Gehör' bilden, wenn es bisher mit Recht dem air. clu 'Ruhm' gleichgesetzt und auf idg. \*kléuos zurückgeführt worden ist. Doch ist dies schon der Bedeutung wegen ganz unwahrscheinlich; vielmehr wird clyw eine Neubildung zu den Verbalformen mit clyw- (z. B. 3. Sg. Impf. mkymr. clyvei 'er hörte') sein, nach einem Verhältnis wie mkymr. attebei 'er antwortete': atteb 'Antwort'.

Der Übergang von mkymr. eu zu nkymr. au steht auf gleicher Stufe mit dem von mkymr. ei zu nkymr. ai (z. B. in akymr. mkymr. seith — nkymr. saith 'sieben'), vgl. auch akymr. leguenid: nkymr. llawenydd 'Freude', mkymr. cennyat: nkymr. caniad 'Erlaubnis' u. s. w. Überall scheint es sich mir um ein mkymr. e (d. h. offenes e oder ä, in den zuletzt genannten Fällen durch Umlaut aus a entstanden) zu handeln, das nkymr. zu a wird. Wie nun aber im Nkymr. für mkymr. ei in vorhistorisch unbetonten Silben (d. h. in Silben, die historisch nicht die Ultima bilden) gleichfalls ei erscheint (z. B. akymr. gueirclaud, mkymr.

<sup>1)</sup> Daneben nkymr. -eu und -e, vgl. z. B. Rhys, Rev. Celt. I, 358.

<sup>2)</sup> Über weitere Verkürzungen siehe z. B. Brugmann, Grdr. I<sup>2</sup>, 688.

272 W. FOY,

gweirglawd, nkymr. gweirglawdd 'Wiese' neben nkymr. gwair 'Heu' aus \*uegro-: ir. fér), so auch in denselben Silben eu für mkymr. eu: z. B. mkymr. eureit, nkymr. euraid 'goldig', mkymr. eurawc, nkymr. eurog 'freigebig' neben mkymr. eur, nkymr. aur 'Gold'. Hier lag jedenfalls mkymr. e (d. h. geschlossenes e) vor. Welcher Lautwert dem akymr. ou zukommt, wage ich nicht zu bestimmen.

Inselkelt, au und ou- + Endung ist nicht die einzige Quelle für akymr. ou, mkymr. (und auch schon akymr.) eu. So ist z.B. mkymr. peunyd 'täglich', peunoeth 'jede Nacht' aus \*popnyd, \*popnocth1) entstanden und setzt ein akymr. \*pounyd, \*pounoeth voraus. Akymr. toulu, mkymr. nkymr. teulu aus \*togo-slougos (neben nkymr. telu, air. teglach aus \*tego-slougos, vgl. Stokes, Urkelt. Sprachschatz 126 f.) haben u aus g entwickelt, und mkymr. teulu lautet im Nkymr. gleich, weil teu in vorhistorisch unbetonter Silbe steht. Ebenso ist akymr. louber, mkymr. lleuver, nkymr. lleufer 'Licht' aus \*logber, älter \*lokber (\*lok aus \*lukā - vgl. gr. ἀμφιλύκη 'Zwielicht' - mit ā-Umlaut) und nkymr. iau F., akorn. iou (Vokab. ieu), mbret. yeu, nbret. geo, ieo 'Joch' aus \*iog, urkelt. \*iugā (vgl. die Plurale von gr. ζυγόν, lat. jugum) zu erklären?); ferner mkymr. meudwy = air. mugde 'Klausner' (mkymr. meu = air. mug aus \*mogus) u. s. w. In gleicher Weise geht mkymr. peu (korn. pow, abret. pou in Poutrecoct) = lat.  $p\bar{a}gus$  auf vorhistorisches \*pog, akymr. \*pou(aus \* $p\bar{\varrho}u$ ) zurück, wonach wir auch für inselkelt.  $\bar{a}u$ -(+ Endung) regelrecht akymr. ou, mkymr. eu, nkymr. au erwarten dürfen; doch fehlen Beispiele dafür (über nkymr. clo aus \*klāuos : ir. clō, lat. clavus siehe unten). Ich kann Zimmer. KZ. XXXVI, 437, nicht darin folgen, dass es sich in den zuletzt

<sup>1)</sup> Nicht \*peupnyd, peupnoeth, wie K. Meyer, Peredur ab Efrawc S. 42 als Grundform ansetzt; vgl. pop adj. 'jeder' neben pawp subst. 'jedermann'.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Akymr. louber und nkymr. iau lassen sich nicht etwa aus vorhist. \* $l\bar{\varrho}gber$  und \* $i\bar{\varrho}g$  (mit inselkelt.  $\bar{\varrho}$  aus ou=idg. eu, ou) erklären, weil  $\bar{\varrho}g$  kymr. zu u geführt hat, vgl. ir.  $sl\bar{\varrho}g$  sluag 'Schar': nkymr. llu 'exercitus' (vgl. akymr. te-lu 'Haushalt, Familie'), ir.  $tr\bar{\varrho}g$  truag 'elend, unglücklich': kymr. tru.  $\bar{\varrho}g$  war also schon zu  $\bar{u}g$  geworden, als u aus g entstand, sodass g in dem vorangehenden  $\bar{u}$ -Laut spurlos aufging, während es mit  $\bar{\varrho}g$  zu dem Diphthongen ou verschmolz (vgl. korn. pow, abret. pou-, mkymr. peu=lat.  $p\bar{u}gus$ , worüber oben im Text). Loth, Rev. Celt. XX, 350 will louber aus \* $lou\varrho$ -ber- herleiten; was soll aber \* $lou\varrho$ -sein?

genannten Fällen von mkymr. eu um ei mit e aus o durch Umlaut und mit i aus g handelt. In nkymr. treio 'ebben': mir. trāgeim, worauf er sich vor allem beruft, gehört das i nicht zum Stamme, sodass es aus y entstanden sein müsste, sondern zur Endung, die die bekannte Infinitivendung mkymr. -iaw, -yaw, nkymr. -io ist, woneben sowohl -i wie -aw (nkymr. -o) vorliegt (vgl. GC, 2536 f.). Neben treio giebt es ja auch mkymr. nkymr. troi 'vertere' und nkymr. tro 'versio, gyrus'. Letzteres, aus \*trog- (vgl. mir. trāgaim) zu erklären, sollte allerdings regelrecht mkymr. \*treu (vgl. peu = lat. pāgus), nkymr. \*trau lauten; doch findet sich auch sonst (dialektisch?) o für zu erwartendes mkymr. eu, nkymr. au: z. B. nkymr. clo (pl. cloeu) 'sera, clausum' (woneben cloi 'obserare, claudere', wie troi neben tro) aus inselkelt. \*klāņos: ir. clō, lat. clarus 'Nagel'; gro 'sabulum, saburra, glarea' neben korn. grou, growyn, mbret. grouanenn, nbret. grouan: lit. grúdas 'Korn', an. griót 'Steine', ahd. grioz 'Gries' (idg. Anlaut gh-: gr. χέραδος 'Griess'); to 'tectum' (woneben toi 'tegere') aus \*tog-, vgl. ir. tuige 'stramen' aus \*togiā. Die Geschichte des intervok. q im Britannischen ist noch genauer zu untersuchen; jedenfalls scheinen die umgebenden Vokale dabei eine Rolle gespielt zu haben.

Zum Schlusse noch einige chronologische Bemerkungen über den Wandel von inselkelt. au zu ou im Britannischen, spez. Kymrischen (wo au = akymr. ou, mkymr. eu, nkymr. au). Da inselkelt. au + Endung mit dem Schwunde der letzteren im Brit. zu -au geworden ist (Beispiele siehe oben S. 268), 1) so ergiebt sich, dass der Übergang von inselkelt. au zu ou vor dem Schwunde der Endungen stattgefunden haben muss; dem sonst müsste auch au + Endung brit. ou ergeben haben. Das aus inselkelt. a entwickelte kymr. au, au ist natürlich noch jünger als der Schwund der Endungen, weil einzeldialektisch, und konnte daher erst recht nicht mit inselkelt. au zusammenfallen. Dagegen folgt aus mkymr. tau aus \*tause über \*taue u. s. w. (worüber oben S. 268), dass der Wandel von inselkelt. au zu brit. ou erst nach dem völligen Schwunde des intervok. s vor sich gegangen sein kann.

<sup>1)</sup> Hierher gehört auch korn. frau 'Krähe', bret. frau 'Eule' aus \*sprauā, wie Stokes, Urkelt. Sprachschatz 317 mit Recht als Grundform ansetzt (nicht richtig Foy, IF. VI, 320).

## 2. Urkelt. sku im Britannischen.

Nach Pedersen, Aspirationen i Irsk (I) S. 177 (im Anschluss an Zimmer, KZ. XXXIII, 276, wogegen ich IF. VI, 316 - vgl. auch VIII, 202 - polemisiert habe) soll idg. sq- über sku-, ksuzu chw- geworden sein (Beispiel: nkymr. chwedl = ir. scel aus idg. \*sgetlo-). Ich glaube an der angeführten Stelle (IF. VI, 316) deutlich genug gewesen zu sein, um meine Verwunderung über Pedersens Bemerkungen aussprechen zu können. 1) Urkelt. sku-(aus idg. sku- und sq-, vgl. IF. VIII, 202) kann zur Zeit der Umstellung von -sk- zu -ks- im Brit. und Gall. (IF. VI, 323 f., 327 f.) nicht zu ksu- geworden sein. Die verglichene Umstellung von -sk- zu -ks- hat nur nach Vokalen, d. h. also bei der Silbengrenze nach dem s, stattgefunden, und daher erscheint anl. skim Brit, als sc (IF. VI, 315), weil sk- im Satzzusammenhange häufig auf Konsonanten folgte. sku- könnte also nur nach Vokalen Metathesis zu ksu- erfahren haben; dann müsste dies aber auch inlautend zwischen Vokalen geschehen sein, wo jedoch nicht chw aus ksu, sondern sp erscheint (vgl. nkymr. cosp, IF. VI, 325 f.). Danach erklären sich die anlautenden sp- im Brit. (und Gall.) aus urkelt. sku- in der Stellung nach Vokalen im Satze (IF. VIII, 202).

Während also urkelt. sku- nach Vokalen brit. (und gall.) zu sp wurde, wird es zu yv- (chw) nach Konsonanten und im absoluten Anlaut entwickelt worden sein, und zwar über syr- zusammen mit idg. su-2) (vgl. sp- über sf- zu f-, IF. VI, 319, was sich sowohl bei 'aspiriertem' wie 'unaspiriertem' s erklären würde).

Kann ich auch in den angeführten Punkten Pedersen nicht beipflichten, so muss ich doch gestehen, dass durch seine wichtige Schrift die von mir IF. VIII, 205 ff. gegebene Chronologie der das s betreffenden Lautgesetze im Keltischen zum Teil antiquiert worden ist. Doch halte ich den Zeitpunkt noch nicht für geeignet, sie durch eine neue zu ersetzen.

<sup>1)</sup> Allerdings in gerechterer Weise als Pedersen a. a. O. 145 gegen meine Bemerkungen IF. VI, 314, wo ich, wie ich selbst angebe, nur diejenigen brit. Worte mit s- anführe, die sich mir am wenigsten als Entlehnungen aus dem Lat., Ir., Ags. erklären liessen.

<sup>2)</sup> Pedersens Ansicht über die Entwicklung von su- a. a. O. 177 ist nach dem über sku- Gesagten insofern unhaltbar, als ein syw- nicht zu ysw- hat führen können.

## DIE VERTRETUNG DER *U*-DIPHTHONGE IM IRISCHEN UND VERWANDTES.

Die indogermanischen Diphthonge eu ou au sind im Britannischen in u, im Irischen in  $\delta$  ua zusammengefallen. Das Altgallische hält sie noch auseinander. eu wird erst spät zu ou (vgl. die Teutones: Toutones), desgleichen au. Letzteres liegt z. B. vor in dem hispanischen Stadtnamen Auxuma (Florus 2, 10, 9), vgl. das italische Auximum, später Oëzaua, Uxama, vgl. des Pytheas Ουξισάμη (Ouessant), auch in Uxellodunum ist gegen Brugmann, Grdr.<sup>2</sup> I, 200 au- anzusetzen, vgl. altir. úasal, kymr. uchel. Ferner tritt au verhältnismässig oft in Suffixen auf, so in Vellaunodūnum, Cassivellaunus (vgl. venetisch Volsouna, illyr. Dripponius), wo gr. κεραυνός für das Alter des au Gewähr leistet; in Nemausus, Carausius (slav. -uchŭ) u. dergl. Im Hinblick auf Bremers Versuch, den Namen der Taurisci mit dem der Teurisci in Nordungarn zu verbinden (Pauls Grdr. d. germ. Phil.<sup>2</sup> III, 778), sei bemerkt, dass an keine Durchgangsstufe des eu in seiner Entwicklung zu ou ō etc. gewesen ist; vielmehr ist der Wechsel von eu und au ein Kennzeichen dakischer Lautgebung (vgl. Kretschmer, Einl. i. d. Gesch. d. griech. Spr. 228).

Im Irischen erscheinen also eu ou au als  $\delta$ : ua. Die Ursache dieser Doppelheit ist noch unbekannt. Ihre Parallelisierung mit der Doppelheit  $\dot{\epsilon}$ :  $\dot{\imath}a$  hat sich als trügerisch erwiesen (vgl. Strachan, BB. XX, 12, Anm. 3); auch die durch 'Ersatzdehnung' entstandenen  $\bar{\sigma}$  partizipieren an der Spaltung.

Zunächst ist klar, dass zum Teil zwischen  $\acute{o}$  und ua einfach ein zeitlicher Unterschied besteht.  $\acute{o}$  ist eben das ältere und erscheint daher in einigen der ältesten Denkmäler an Stelle des

späteren ua. So in den Namen der Vita Columbas von Adamnan von Hi (Zimmer, KZ. XXXVI, 476): Tothal (sp. Tuathal), Cloni (= Cluain), Moda fluvius (Muad), in den Noten Tirechans (Thurneysen in dieser Ztschr. I, 348): Boin, Booin, Booinigi, Gosacht, Clono, Crochan, Coona neben seltenerem ua in Buain, Thuaithe, Chonlúain, Ruaid, Muaide, Buás, in der Hs. von Cambrai: ood, oire, onni. Es muss auffallen, dass bei Tirechan ausser in Buás ua durchweg vor palataler Konsonanz steht, während dem erhaltenen o überwiegend 'harte' Laute folgen. Vielleicht gestattet dies Verhältnis einen Schluss auf die Bedingungen, unter denen im vorhistorischen Irisch einmal ein lebendiger Wechsel zwischen 6 und ua stattfand; das historische Irisch weiss nichts mehr davon.

Der Würzburger Kodex hat folgende Fälle von erhaltenem 6: 6g 'integer' mit Ableitungen 1 a 9. 3 d 22. 9 d 25, 26, 27. 10 a 12, 18, 20, 26. 10 b 14, 20, 21 (2 mal), 24.

lóg 'Preis', verschiedene Kasus: 1 c 3. 3 c 1. 5 d 35. 6 a 5, 11. 10 d 23, 26, 27, 29, 31. 11 a 12. 14 c 8, 10, 11, 12. 14 d 38. 15 b 11. 16 c 77, d 4. 23 c 25. 24 d 1, 2. 27 c 10, 12. 29 a 14.

tróg 'miser' 19 b 4. 21 b 5, trócaire 'misericordia' 4 c 38. 5 c 17. 15 b 8. 23 c 10.

conóigset 'sie nähten' 19 a 1 (bekanntlich ein böses Missverständnis des Glossators, der consuesco und consuo verwechselte). ócht 'Kälte' 10 d 24, 25. 15 d 29.

óre 'da' stets ausser 1 a 3. 2 a 18, 19. 5 d 5.

ón, són 'id' stets.

ó als proklitische Präposition und in Verbindung mit dem Artikel (ónd etc.), dagegen huaimse 5 d 37, uáit 6 c 7, húad 7 c 15, huanni 5 a 7 (ónni nur 4 b 19), huáib 7 b 4, úadib 4 c 2.

 $\acute{o}s$  als Präposition, auch  $\acute{o}sib$  2 b 7, aber anúas 10 d 2. 15 a 22. 16 d 7. 23 c 23, túas 3 d 10. 10 a 15. 11 b 5. 12 c 17. 33 a 21.

hómon 'Furcht' 6 a 7. 16 a 21. 29 d 15.

chródatu 'Tapferkeit' 31 b 21.

loun 'Proviant' (später lón) 29 b 14. tó = to + fo in  $t\acute{o}be$  'Beschneidung'.  $f\acute{o} = fo + \acute{o}d$  in  $f\acute{o}cre$  'monitio'.

ua erscheint dagegen in:

adcuaid 'explicavit' 21 d 11.

chluas 23 c 2.

sruáim 'Fluss' 11 a 19.

budid 11 a 4, 6, 7, 10 (2 mal). 26 a 34. 27 a 22, c 20. 30 b 13, buade 24 a 17 (aber boid 24 a 16).

uáisliu 19 d 21. 21 a 13. 23 c 15. 24 b 4, foruáistigem 17 b 17. fúath 'Gestalt' 24 a 8. 32 c 9.

uain 'Borgen' 31 c 5.

uáin 'Musse' 14 a 25.

fúan 'Rock' 30 d 19.

luaith 'schnell' 32 c 16.

guássacht 'Gefahr' 13 c 7.

suánemuin 'Stricke' 24 d 14. 26 b 17.

uall 'Übermut' 10 b 27. 15 d 40, uáilbe 14 c 21.

uabar 'vanitas' 13 b 14 (aber obar 27 a 9).

huáthad 'raritas' 4 d 4, 5. 5 a 26. 25 a 38.

glúas 'Glosse' 4 d 25. 8 c 4. 17 d 21. 32 d 2. 33 a 21.

túath 4 d 1. 5 b 24 u. s. w.

Einige Punkte sind ohne weiteres klar.  $\delta$  ist vor folgendem Guttural geblieben, während es vor andern Lauten zu ua geworden ist; mit hômon docoith chrôdatu loun hat es, wie gleich gezeigt wird, eine eigene Bewandtnis. Ferner bleibt  $\delta$  in Worten, die vermöge ihrer Funktion im Satze unbetont sind (vgl. die Erhaltung von  $\bar{\delta}$  in ahd.  $d\bar{\delta}$ , salb $\bar{\delta}$ ta u. dergl.).

hómon, mittelir. óman, úaman, neuir. uamhan enthält auf keinen Fall einen alten Diphthong. Die Gleichung hómon: kymr. ofn, gall. -obnus ist eine von denen, an deren absoluter Evidenz eine lautliche Schwierigkeit nichts ändern kann, nach solchen Gleichungen haben sich eben unsere 'Lautgesetze' zu richten. Nach Pedersen, Aspir. i Irsk S. 129, ist in kymr. ofn ursprüngliche Länge unter dem Einfluss des vorhistorischen Accents gekürzt worden. Andrerseits scheint es auch ein irisches ömun gegeben zu haben (vgl. diese Ztschr. II, 211). Wie dem auch sein mag, in hómon ist ó offenbar unter dem Einfluss des folgenden m aus a entstanden; dass es sich länger als Monophthong gehalten hat, als a0 = ursprünglich a1 u. s. w., kann nicht auffallen; das in späterer Zeit nach a2 us a3 entstandene a4 entstandene a5 ursprünglich a5 u. s. w., kann nicht auffallen; das in späterer Zeit nach a6 uns a6 entstandene a7 uns a8 entstandene a8 uns a9 entstandene a9 uns a9 uns a9 uns a9 entstandene a9 uns a9 uns a9 uns a9 entstandene a9 uns a9

cródatu erscheint auch Ml. 42 b 2, ferner im Mittelir. und Neuir. durchgehend mit ó, es gehört zum Adjektiv crúaid. In cródatu ist ó ein Kontraktionsprodukt, denn es ist mit lat. crūdus

auf \*krored- oder dergl. zurückzuführen, vgl. gr. zρέας, altind. kraviš. Ähnlich steht es mit docóid, dessen scheinbare Wurzelsilbe -cóid aus der Präposition co und der Verbalwurzel feth'gehen' besteht, vgl. fethid 'geht' LL. 121 a 21, dofaith 'adiit' Fiaces Hymn. etc., BB. XXIII, 55. Was schliesslich loun anbetrifft, so zeigt ja schon seine Schreibung, die an loan Ml. 39 c 33, lóon Sg. 70 a 7, loon 125 a 1. weitere Stützen hat, dass es ursprünglich zweisilbig gewesen ist; in der That stellt sich ein keltisches \*lava\*n- neben \*λαδερ- in gr. λᾶρινός 'fett' wie altind. udnás neben gr. ὕδωρ u. s. w.

Der Mailänder Kodex zeigt einen etwas fortgeschritteneren Sprachzustand. Er hat  $\delta$  ausschliesslich oder überwiegend in:  $l \delta g$  36 a 32. 84 c 12. 87 b 9. 129 a 1. 130 a 3, d 15.

óg 100 a 3, ógai 94 b 4. 144 c 7.

tr'og mit Kas. u. Abl. 20 a 1. 23 b 5. 33 b 1. 38 d 11. 39 d 3. 40 b 8. 51 c 20. 54 a 12. 55 d 2, 5. 71 a 2. 75 a 14. 77 a 4/5. 77 d 2. 86 c 2. 87 b 1. 96 a 7, 8. 98 c 6 (aber truag 118 c 5 (2 mal). 133 a 8, truaig 36 a 32).

slóg 51 a 5. 55 c 1. 62 b 20. 90 c 10. 111 b 19. 115 a 8. 130 d 14 (sluag 55 c 1. 95 c 12).

crodatu 42 b 2.

Die Präposition  $\acute{o}$  überwiegt bis etwa S. 50 des Ml. gegenüber ua, sowohl selbständig, als zusammengesetzt; später ist es umgekehrt, von 56 an kommen nach meiner Zählung 245 ua auf 40  $\acute{o}$ . huare herrscht ausnahmslos statt hóre des Wb., ebenso uas. Statt  $\acute{o}$ cht heisst es in Ml. huacht 76 d 14. 90 d 3. 94 b 23, statt  $\acute{o}$ chtur 'pars superior' des Cod. Bedae Carolisr. 32 a 3. 33 c 9 hat Ml. uachtar 42 b 10; 42 b 19. 107 c 16. 130 b 4, ferner luaichtidin 'fulgida' 40 d 4. Hier hat also die Diphthongierung die in Wb. noch verschonten  $\acute{o}$  unbetonter sowie durch ch geschlossener Silben erfasst, während g noch so ziemlichen Schutz gewährt.

Zu Wb. stimmt ómun 33 c 7. 42 d 9. 55 c 10. 59 a 18. 79 b 2. 96 a 10. 128 d 7, 8, ferner ducoid mit 7 Belegen (32 d 10. 38 b 2. 43 d 27. 63 c 19. 74 a 12. 84 c 9. 124 c 26), doch vgl. ducuaid 65 c 4, ducuatar 66 c 16. Altes ove steckt auch in erchót 'Schaden' 39 c 20. 42 c 19. 56 a 13. 61 c 8. 121 d 4, vgl. erchoat 47 c 4, arachoat 31 d 10, arcói 46 d 11, erchoitech 31 d 14. 35 b 25. 68 c 21. 74 c 6. 83 d 2; erchót gehört m. E. zweifellos zu abret. arcogued 'nocivos' kymr. argywedd 'Beschädigung', wie Stokes früher lehrte (KZ. XXVI, 457). fót 'Rasen' 37 d 14. 84 a 5.

126 a 15 ist etymologisch dunkel, enthält aber keinesfalls einen alten Diphthong.

Im übrigen stimmt Ml. im Gebrauch von ua zu Wb.: buadarthu 2 b 3; cluas 24 a 18. 60 b 16. 112 b 12; fuath 38 c 6; buad 33 c 13 u. ö.; guasacht 35 c 4; huath 40 c 11, 16. 42 b 12; nuall 40 d 18, 20. 67 b 19 u. ö.; luaithfider 57 c 7; luaithred 49 c 2; gluaistis 96 c 13; huáin 'Musse' 100 a 3 u. dergl.

Der Sanktgaller Kodex bietet folgende 6-Belege: 6g 16 a 14. 25 b 2. 52 a 9. 59 b 10. 73 b 1. 75 a 5, b 2. 98 a 1, 2. 157 b 4, 5 (2 mal), 6.

óigthidi 'sartores' 186 b 1.

trogan 48 a 11 (truag 229 a - b).

(h)óthud 41 a 8. 49 a 14. 56 b 3. 92 b 2. 163 b 6. 198 a 22, b 3. 203 b 9 (gegen úathad 51 b 11. 71 b 3 [2 mal], 12, 15. 72 a 1, 4. 90 b 2. 137 b 2. 162 a 6. 186 a 2).

lochairnn 24 a 16 (luacharnn 47 a 9).

hó ist etwas zahlreicher als hua (88:72).

huare wie in Ml.; vgl. ferner luach 'foenus' 41 b 5, tuag 'Bogen' 107 b 1, sluag 20 b 1.

Das Material ist sehr dürftig; am meisten fällt der starke Prozentsatz der  $\delta$  im Worte  $(h)\delta thud$  auf. Wie diese hohe Altertümlichkeit in den Sg. Kodex hineingeraten ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

Im Mittelirischen findet sich bei altem Diphthong einheimischer Worte ein Schwanken natürlich nur vor Guttural, denn die übrigen betonten  $\delta = eu$  etc. sind ja längst zu ua geworden. Vor Gutturalen scheint aber ganz regellos bald  $\delta$ , bald ua zu stehn,  $sl\delta g$  wechselt mit sluag,  $sl\delta g$  mit sluag. Die Bedingungen, unter denen hier ua zuerst aufgekommen ist, sind nicht mehr zu erkennen (s. o.). In neuir.  $\delta igh$  'Jungfrau': sluagh liegt eine Regelung der Doppelheit vor, ob das etwas altes ist, lasse ich dahin gestellt; vor anderen Lauten als Gutturalen schien ua gerade durch Palatalisierung hervorgerufen zu sein. Unbetonte  $\delta$  sind neuir. wieder monophthong.

Auch in Fällen von 'Ersatzdehnung' schwankt das Resultat zwischen  $\delta$  und ua, doch mit dem Unterschiede, dass nie beides in demselben Worte auftritt, und dass ferner  $\delta$  keineswegs im Laufe der Zeit durch ua verdrängt wird.  $\delta$  und ua stehen hier von vornherein nebeneinander und sind bis auf den heutigen Tag so geblieben. Strachan hat darauf aufmerksam gemacht

(a. a. O.), dass ua weit häufiger ist, sowohl vor n (úan 'Lamm' : kymr. oen, súan 'Schlaf' : kymr. hun), als vor r (úar 'kalt' : kymr. oer, gall. ogro- im Kalender von Coligny; vielleicht zu griech, ώχούς 'blass', vgl. zur Bedeutung engl. bleak winds 'kalte Winde': to look bleak (Shakspere) 'vor Kälte bleich aussehen' : nhd. bleich) und l (cúala: \*cuclora). Das scheinbar abweichende móin 'Morast' kann, wie auch Strachan für möglich hält, ó statt á (kymr. mawn 'Torf') durch den Einfluss des m bekommen haben. Aber srón f. 'Nase': k. ffroen, tón f. 'podex': k. tin, brón 'Kummer': k. brwm sind nicht aus der Welt zu schaffen. Eine rein mechanische Regel lässt sich ja hier gewinnen: uknund uan- ergeben ón, dagegen okn-, ogn-, opn-, upn- etc. uan; cúanéne ist als Fremdwort nicht massgebend, dúan 'Gedicht', wenn es wirklich zu τεύγω gehört, kann altes ou haben, desgleichen lúan 'Licht' (altir. Ml. 67 c 18). Dine wirkliche Erklärung vermag ich aber nicht zu geben.

Im vorhergehenden sind einige Wörter zur Sprache gekommen, die in der Frage nach der Behandlung des intervokalischen v eine Rolle spielen. Bekanntlich sind die mit dem teilweisen Schwunde des v zusammenhängenden Lautveränderungen noch nicht genügend aufgeklärt (vgl. Brugmann, Grdr. I, 326 f.); einige Punkte seien hier kurz besprochen.  $ava^*$  ergiebt im sekundären Auslaut in den ältesten Quellen  $\acute{ao}$ , später  $\acute{o}$ :  $g\acute{ao}$  'Lüge' (k. gau) Wb. 14 c 22. 17 d 12,  $g\acute{au}$  14 c 23, 24, 27, 31;  $gl\acute{ao}$  snathe 'linearum' Sg. 3 b 20:  $glo\~{s}$  nathe ebda., Ml. 33 d 10. 72 c 8. 99 d 2. 145 b 5; nau 'Schiff' Cod. St. Pauli IV, 1: noe Gen. Sg. Sg. 69 a 24, noa Gen. Pl. Ml. 67 d 23. Inlautend ist  $\acute{o}$  wohl schon früher eingetreten, vgl.  $l\acute{o}uv = k$ . llawer, loon = gr.

¹) Dazu führen Strachan und andere eine Doublette lön an. An die Existenz dieser Form vermag ich vorläufig noch nicht so recht zu glauben. Parallel mit der bekannten, von Windisch angeführten Stelle LU. 80 a 12 ff. atracht in lüan läith asaetan hat LL. 78 a 9 f. atracht inlond läith asaetun, vgl. Togail Troi¹ 1706 co raeirgetar a n-eoin gaile ösa n-analaib, co rachomthöchaiset a lonna läith ösa cleithib. Weiter heisst es atrachtatar badba osa cennaib (TT.¹ 1708), anderswo (600) atracht a en gaile ösa anail co m-būi for folüamain immachend, LL. 120 a 44 lon gaile, TT.² 1473 lon läich. Verschiedene Vorstellungen und Wörter scheinen hier vermischt zu sein. Bei lond läith ist doch wohl sicher an lond 'wütend' zu denken, bei lon an lon 'merula', vgl. én gaile, badba u. dergl. Einen Anhalt für ein lön = lüan finde ich hier nirgends.

\*2αΓερ-. ú statt ó beim Antritt von Endungen: gue 'falsi' Wb. 14 c 29, Ml. 31 b 12; guaigedar 31 b 1. guigter 51 c 14, guaigitir 31 b 1 (vgl. unten úa, und Duid = David) und in der Komposition. vgl. guforcell Wb. 13 b 15, gubrithemnachtae Ml. 103 c 10, 14, gúbrethach, gúchomram Windisch Wb. Die Grundform \*avioentwickelt sich über aue (vgl. Ascoli Gloss.) zu óe óa und úa; bemerkenswert ist hier, dass das -io hinter dem v seine palatalisierende Kraft nicht zur Geltung bringen kann, wir haben genau dieselbe Erscheinung in altir. núe 'neu' aus \*nevio-, mittelir. núa, neuir. nuadh.

 $ova^*$  ergiebt im allgemeinen  $\acute{o}$ , vgl.  $b\acute{o}$ : ahd. kuo, lat.  $b\bar{o}s$ ; ói 'Schaf': ovis (in der Komposition in alter Zeit au- und u-Ascoli Gloss. 19); cró 'Blut' : k. crau; tóisech (Abl. von tuus s. u.) : k. tywysog; bói = \*bhovet; lóthur 'canalis' = λό Γετρον; cóir = k. cywir; erchót : k. argywedd; ducóid (s. o.); astóidi 'strahlt' Ml. 40 c 15, d 4. 56 c 3. 99 a 4. 115 d 3 : kymr. tywydd, altbulg. vedru 'hell, heiter', vedro 'gutes Wetter', nhd. Wetter; doe 'tardus' Sg. 66 a 1, doi 'tardi' Ml. 20 a 26 : dor.  $\delta o \hat{\alpha} v$  (\* $\delta o f \hat{\alpha} v$ ) 'lange', gr. δηθύνω 'zaudere', abg. davě 'einst', davĭnŭ 'alt' u. s. w.; cródatu s. o. Vor palataler Konsonanz ist so entstandenes ó später zu ua gespalten worden, vgl. dochuaid = altir. docóid, cruaid neben cródatu. In buachaill = bóchaill Sg. 58 b 6 steckt altes ou, vgl. k. bugail und altind. gopālá-. Enthielt die ursprünglich dritte Silbe ein u oder u, so ist das Kontraktionsprodukt ú, älter uu, tuus 'Anfang': tovessu-, duus = do fiuss. Natürlich lautet der Dativ von cró crú, der Acc. Plur. von bó bú u. dergl.

Anders als altes ova\* scheint sekundäres ova\* = altem eva\* behandelt worden zu sein, vgl. den Gegensatz zwischen bó, eró (?) und elú, zwischen doe und núe. Es würde daraus folgen, dass die beiden o in der Aussprache nie zusammengefallen sind. Für eva\* stellt sich nunmehr die Regel so dar: ev wird zu ó vor hellem Vokal, sonst zu ú. Also nói 'neun', k. naw: lat. novem, got. niun u. s. w.; rói 'planities' Ml. 133 b 7: lat. rūs (aus \*reuos, vgl. Solmsen, Stud. z. lat. Lautgesch. S. 60); nóidiu 'Kind' aus \*nevid- rýπιος; cnói 'Nüsse', k. cnau; nóine 'Hungersnot': k. newyn, aber núe 'neu', mittelir. núa, k. newydd: got. ninjis, gr. véfoc; clú 'Ruhm', k. clyw: gr. zλéfoc; núna neben nóine; enú 'Nuss'; úan 'Schaum', k. ewyn (zur Basis pewā- nach dem Ansatze Hirts, idg. Ablaut 104).

Einfache Worte, die die Lautverbindung uva\* enthalten, sind óac 'jung' = lat. juvencus, und altir. eróa = ingen Sg. 46 b 13. Unter welchen Bedingungen letzteres im Mittelir. als crú erscheint, ist bei den spärlichen Belegen nicht deutlich zu ersehen. Die Zusammensetzungen \*suvid- druvid- ergeben súi drúi, heute diphthongisch saoi draoi. sóir und dóir sind vermutlich aus \*sovir- \*dovir- entstanden, mit bereits zu o 'gebrochenem' u.

Berlin, Friedenau.

E. ZUPITZA.

#### IRISH NO- IN A RELATIVE FUNCTION.

The Irish language is rich in devices for the expression of relativity in the verb, cf. Thurneysen, CZ. II, 73 sq., Pedersen, KZ. XXXV, 315 sq. In the present and the future indicative, and in the present subjunctive, the distinction of non-relative and relative forms in the third persons of the orthotonic simple verb has long been familiar. Thanks to Thurneysen, l. c. pp. 78 sq., and Pedersen, l. c. pp. 374 sq., a distinction has been established likewise for the first person plural of these tenses. What of the remaining persons, the first person singular and the second persons singular and plural? Was the language here contented with a single form, or did it here too invent some special means for the expression of relativity? As might have been expected, the latter is the case; the means adopted is the prefixation of no-, naturally with aspiration.

Ebel, GC.<sup>2</sup> 415, had already remarked that *no*- appears 'in sententia relativa qualicunque, frequenti usu, etsi non necessario', but he does not attempt to define the limits of its usage. For the use of *no*- in the orthotonic forms of the aforementioned tenses of simple verbs the following rules may be laid down.<sup>1</sup>)

- (1) Where there is an infixed pronoun, no- is always used.2)
- (2) Where there is no infixed pronoun, no- is used with the first person singular and the second

<sup>1)</sup> In § 82 of my paper on the Irish Subjunctive rule 2 requires accordingly some modification.

<sup>2)</sup> In Ml. 16 a 18 noberat should be corrected to nodberat.

persons singular and plural, when these have a relative

Rule (1) needs no illustration. Of rule (2), omitting doubtful cases like Wb. 9 a 22, 11 a 15, 17 b 20, 28 b 27, 29 b 3, where there is the possibility of an infixed relative, I have noted the following instances in the Glosses.

Sg. 1 annupridchim, anopridchim 'what I preach', Wb. 8 d 26, 19 d 17; ished inso nochairigur 11 d 1; ished noadamrugur 16 c 3; ished inso noguidimm 21 a 8; innahí noguidim Ml. 21 b 8; nothorisnigiur g. fidentem 126 d 19; naní nogigius 46 b 12. In is dosochidi noprithchib Ml. 45 a 8 the relative form is improperly used, 1) but Pedersen has pointed out a considerable number of irregularities in Ml.

Sg. 2. forsaní nothechti Sg. 148 a 9.

Pl. 2. ished inso anaithese noberid uaimm Wb. 9d15; annogessid 'what ye pray for' 24b3.

Unfortunately the examples are very few, particularly in the second persons. But there is a considerable number of instances of non-relative forms, and in these *no*- is regularly absent, a fact which of course helps to confirm the rule.

Bowdon, Cheshire.

J. STRACHAN.

<sup>1)</sup> Unless it is to be emended not prithchib. Regularly is tri İsu pridchimse Wb. 1 d 9.

## BEITRÄGE ZUR ERKLÄRUNG IRISCHER SAGENTEXTE.

#### 2. Batórniud dodergór LL. 55 a 48.

Im Verlaufe der Erörterung in meinem ersten Beitrage (s. diese Ztschr. 1, 74 ff.) glaube ich eine ganze Reihe gesicherter Belege aus dem alten Sagentext Fled Bricrend dafür beigebracht zu haben, dass wir in den irischen Sagentexten, die hinsichtlich ihrer ersten Aufzeichnung in die altirische Sprachperiode hinaufreichen, Entstellungen gewärtigen müssen, die unserer gesamten Überlieferung voraus und zu Grunde liegen und deren Heilungsversuche vielfach neue Entstellungen in unserer Überlieferung zur Folge hatten (s. a. a. O. S. 88—93). Die in der Überschrift angeführte Stelle scheint mir ein ganz besonders lehrreicher Beleg für beide Punkte aus dem Sagentext Táin bó Cualnge, sodass es sich aus methodischem Gesichtspunkt lohnt, ausführlicher auf sie einzugehen. Sie findet sich in der Schilderung der Vorbereitungen Medbs zum Kriegszug. Zu Medbs Hilfstruppen gehörten auch die in Connacht als Verbannte lebenden Ulsterleute unter Führung von Conchobar's eigenem Sohn Cormac Condlongas und des alten Fergus Mac Róig; die Zahl dieser Ulsterleute betrug 30 Hundert und sie kamen in 3 Scharen zu ie 1000 Mann zu dem Sammelplatz des Heeres in Rath ('roghan in Connacht in folgendem Aufzug (LL. 55 a 46 - 55 b 10).

Incetna lorg cetamus forthí berrtha forro. bruit úanidi impu. delggi argait intib. lénti órsnaith friacnessaib. batórniud dodergór. claidib gelduirn léo conimdurnaib argit. Inné Cormac sút forcách. Nadé om for Medb.

Inlorg tan(aise) berrtha nua leo. bruitt forglassa uli impu. lénti glegela friacnessaib. claidib comuleltaib óir 7 conimdurnib argit leo. Inné Cormac sút forcách. Nadé omm bar Medb.

Inlorg dedenach berrtha lethna leo. monga findbuide forórda forscailtí forru. bruitt chorcra chumtaichthi impu; delgi órdai ecorthi ósochtaib dóib. lénti sémi setai sítaidi cotendmedon traiged dóib; innocnfecht dostorbaitis acossa 7 dofairnitis arís. Inné Cormac sút arcách. Isé ón ém ar Medb.

'Der erste Trupp zuerst: sie trugen lang herabfallendes Haar;') sie hatten grüne Mäntel um, in denen Silberspangen sich

<sup>1)</sup> Eigentlich 'Übermäntel (forthi) waren die Haare (berrtha) auf ihnen.' Das Substantiv berrad, das wohl Nomen actionis zu berraim 'ich scheere, schneide die Haare' ist, findet sich in den alten Sagentexten ziemlich häufig in der Bedeutung 'Haarschnitt, Haartracht' und konkret 'Haar': cruindberrad 'Rundschnitt' heisst LU. 88 a 27 die Haartracht, wobei das Haar gleichlang (comlebar) nach Nacken und Stirn (forcúl 7 étan) hängt; weitere Stellen sind LU. 68 a 9, 78 a 1 (= LL. 76 a 23), 86 a 3, 90 a 20, 91 a 15, 93 a 4. Windisch, Ir. Texte III, 1, S. 239, Z. 138 u. Anm.; O'Curry hat Manners and Customs 3, 107 Anm, 68 eine Stelle, wo a berrath erklärt ist mit mullach a chinn, und so wird das Wort LL. 93 b 4. 42 (odaberrad coabonnaib 'von seinem Scheitel bis zu seinen Fusssohlen') verwendet. — Was forthi anlangt, so ist ti in der Stelle Silva Gadelica 74, 30 und Windisch, Ir. Texte III, 1, 239, Z. 136 sicher ein Wort für 'Mantel'. Wie nun zu brat 'Mantel' ein forbrat 'Übermantel' existiert (LU. 79 a 4 = LL. 77 a 5), so kann man zu ti ein forti 'Übermantel' annehmen: in dieser Bedeutung kommt das Wort in zwei klaren Stellen eines alten Sagentextes vor (LU. 87 b 8, 93 a 4), und LU. (55 a 14) schreibt an der LL. 55 a 46 entsprechenden Stelle fortii (Plur. zu forti wie tii Silv. Gad. 74, 30 Plur. ist) für forthi von LL. Dies zur Rechtfertigung meines Übersetzungsversuches, der von O'Curry und O'Grady abweicht. Ersterer sagt (Manners and Customs III, 91) 'The first party came with black uncut hair' und O'Grady hat in E. Hull, Cuchullin Saga S. 119 'they had on them black heads of hair.' Hier ist jedoch zu bemerken, dass O'Grady gar nicht LL. übersetzt oder analysiert, wenn auch die Seitenzahlen von LL. den einzelnen Abschnitten vorgesetzt sind, sondern die Londoner Hs. Add. 18748. Diese ist a. 1800 von einer 1730 geschriebenen Hs. kopiert (!), bietet zwar die Rezension von LL., ist aber sprachlich vollständig modernisiert und liest an der in Rede stehenden Stelle p. 63 An cead bhuidhean diobh iomora fuilt dubha forra, also was O'Grady übersetzt und O'Curry, der die Hs. auch benutzte, mit im Sinne hatte. So lange nicht stichhaltige Gründe vorgebracht werden, dass das forthi berrtha forro von LL. (= fortii bertha foraib in LU.) bedeutet 'sie trugen schwarze Haare', haben wir gar keinen Wert darauf zu legen, ob ein Ire um 1800 oder 1730 die Worte als fuilt dubha forra fasste. Der älteste Beleg für eine solche Auffassung der Stelle scheint mir bei O'Clery vorzuliegen, der in seinem Wb. den Artikel hat foirtchi .i. dubh no dorcha, foirtchi bearrtha i. monga dubha no gruaga dubha (Rev.

befanden; (darunter) auf ihrer Haut hatten sie Hemden (Untergewänder) mit Goldfaden durchzogen ....; sie führten weissgriffige Schwerter mit silbernen Bügeln. Ist dies Cormac dort, sagte ein Jeder. Nein, sagte Medb.

Der zweite Trupp: sie trugen frisch geschnittenes Haar; sie hatten tiefgrüne Mäntel alle um; (darunter) auf ihrer Haut hatten sie glänzend weisse Hemden; sie führten Schwerter, deren Elfenbeingriffe vergoldet und deren Bügel silbern waren. Ist der dort Cormac, sagte ein Jeder. Nein, sagte Medb.

Der letzte Trupp: sie trugen breit geschnittenes Haar, dessen blondgelbe, tiefgoldige Mähnen auf ihnen wallten; sie hatten purpurne, schön geschmückte Mäntel um, in denen goldige Spangen über ihrer Brust sich befanden; (darunter) hatten sie

Celt. 4, 422). Da O'Clery unter seinen Quellen nachweislich eine Sammlung schwieriger Wörter der Táin bó Cualnge hatte, so scheint mir ziemlich sicher. dass mit foirtchi bearrtha unsere Stelle gemeint ist. Das Adjektiv foirtchi findet sich in der Bedeutung 'dark, black, swarthy' bei O'Brien und O'Reilly: so lange jedoch nicht Belege aus mittelirischer Litteratur oder aus modernen Dialekten vorliegen für dasselbe, haben wir allen Grund zu der Annahme, dass beider Quelle einfach O'Clery ist, schon wegen der auffallenden Form des Adjektivs auf i (foirtchi nicht foirtche wie man doch erwarten sollte). Aber auch wenn ein Adjektiv foirtche 'schwarz' existierte - was ich blos auf die Trias O'Clery, O'Brien, O'Reilly hin nicht glaube - und wenn sich O'Clery's Auffassung noch um 200 oder 300 Jahre früher nachweisen liesse. so wäre die wirkliche Bedeutung der in Rede stehenden Stelle dadurch nicht sicher gestellt, da sich in der gesamten Überlieferung der Tain, so weit ich sie überschaue, ein foirtchi oder fortchi an der Stelle nicht findet, sondern nur fortii, fortti, forthi: es wäre dann foirtchi berrtha bei O'Clery oder seinem Gewährsmann der erste Versuch, ein unverständliches, überliefertes fortii (forthi) berrtha umzudeuten. Gegen diese Umdeutung spricht aber bei einiger Überlegung der ganze Zusammenhang aufs Entschiedenste. Es herrscht in der Schilderung der 3 Scharen hinsichtlich der einzelnen Punkte, die genannt werden (Haupthaar, Mäntel, Hemden, Schwerter), ein vollkommener Parallelismus. Da nun bei der zweiten und dritten Schar ganz deutlich vom Haarschnitt, der Haartracht (berrad nua, berrad lethan) die Rede ist, so ist es wenig wahrscheinlich, dass bei der ersten Schar die Haarfarbe angegeben ist. Auch daran darf man erinnern, dass in den Sagentexten die Ulsterhelden — und Ulsterhelden sind die beschriebenen Krieger als 'blond' (find) oder 'hellgelb' (fegbuide) erscheinen, aber nicht als 'schwarz'. Ich bin daher auf Grund der Überlieferung und der thatsächlich belegten Bedeutung von forti der Ansicht, dass die Stelle besagt 'Übermäntel-Haare waren auf ihnen' oder 'Übermäntel waren die Haare auf ihnen' d. h. die Haare waren ungeschnitten und hingen wie Übermäntel über die Schultern herab.

feine, lange, seidene Hemden, die ihnen gingen bis zur festen Mitte (Spanne) der Füsse; gleichzeitig erhoben sie¹) sowohl als setzten sie wieder nieder ihre Füsse. Ist der dort ('ormac, sagte Jeder. Er ist's gewiss, sagte Medb.'

In der Schilderung der 3 Scharen scheint mir ganz deutlich ein Parallelismus beabsichtigt zu sein. Bei jeder Schar werden der Reihe nach genannt 1. Haartracht, 2. Mäntel (Oberkleidung), 3. Hemden (Unterkleidung), 4. Schwerter. Man darf daraus wohl schliessen, dass das oben unübersetzt gelassene batórniud dodergór in der Schilderung der ersten Schar eine weitere Ausführung zu der Beschreibung der Hemden bringen soll, wie delggi argait intib zum vorhergehenden bruit úanidi impu ergänzend gehört. Einen irgendwie befriedigenden Sinn in die Worte batórniud dodergór zu bringen, scheint mir jedoch nicht möglich. Die nächstliegende Trennung ist ja ba tórniud dodergór es war ein tórniud von rotem Gold'; aber was soll tórniud bedeuten? Nomen Verbale zu tairnim, turnim (neuir. turnaim) 'niederlassen, niederdrücken' liegt nach Form und Bedeutung fern, ebenso Verbalnomen zu mittelir. tóirndim (gleich altir. dofoirndim), da dies alt- und mittelir. tórand heisst; es bliebe also übrig, an ein Verbalnomen zu mittelir. toirnim neuir. tóirnim 'ich donnere, mache ein Geräusch' zu denken: allein ist es wahrscheinlich. dass von Hemden, die mit Goldfaden (órsnáth) durchwebt sind, gesagt wird 'es war ein Donnern (Rauschen) von rotem Golde'? Weder zu bekannten Wörtern in herkömmlicher Orthographie noch zu befriedigendem Sinn kommt man bei den möglichen Trennungen ba tór niud oder bat órniud do dergór. O'Grady giebt entsprechend den Worten lénti órsnaith friacnessaib batórniud dodergor in LL. in seiner Übersetzung der Stelle (E. Hull, Cuchullin Saga S. 119) 'next to their skins, shirts of gold thread bearing raised patterns of red gold'. Dies ist jedoch keine Übersetzung von LL., sondern der Versuch, die Lesart von Addit. 18748 p. 63 leinte orsnaithe fria ceneasaibh bhadar a niamdha do deargor wiederzugeben. Bei dem klaren Charakter

<sup>1)</sup> Es ist dostorbaitis wohl für dostorcbaitis verschrieben und dafür zu bessern nostorcbaitis, da ja in dem Täintext von LL. die vortonigen Silben promiscue verwendet werden. Additional 18748 p. 63 hat a naoinfheacht iomora nothargbhadaois a ccosa 7 nosthoirnitis doridheadaois, was hinsichtlich der Verbalformen nach Bewahrung von Altertümlichem und nicht nach neuirischer Besserung einer Lesart wie in LL. aussieht.

der ganz modernen Hs. Addit. 18748 (s. Anm. S. 286) wird man a priori unbedingt annehmen müssen, dass bhadar a niamdha weiter nichts ist als ein Versuch, möglichst im Anschluss an eine Überlieferung wie batörniud in LL., der Stelle durch Besserung einen Sinn abzugewinnen. Dasselbe gilt von einem weiteren Repräsentanten der LL.-Rezension H. 1. 13 (Trinity College Dublin), nach d'Arbois, Catalogue de la littérature épique de l'Irlande p. 215 zwischen 1743 und 1746 geschrieben; hier lautet die Stelle leintibh orsnaithe fria cenesibh bad(ur) niamhdha¹) do derg or (p. 199, 19), also 'Hemden von Goldfaden auf der Haut, die glänzend waren von rotem Gold.' Weitere Hss. der LL.-Rezension, die die in Frage kommende Stelle enthielten, sind mir nicht bekannt.

Die definitive Entscheidung darüber, ob wir die Lesungen der jungen Hss. des 18. Jahrhunderts als das nehmen dürfen und müssen als was sie sich nach dem ganzen Charakter derselben gegen LL. ergeben, nämlich als junge Versuche in die Lesart der 600 Jahre älteren Hs. einen Sinn zu legen, oder ob diese zwar die LL.-Rezension repräsentierenden aber von LL. direkt nicht abhängigen jungen Hss. in diesem Fall die bessere Lesart der Rezension bewahrt haben gegenüber einer Verderbnis in der ältesten Hs. der Rezension<sup>2</sup>) — die definitive Entscheidung hierüber kann nach einem Einblick in die Lesart der LU.-Rezension an dieser Stelle nicht zweifelhaft sein. Ich muss wegen der im Verlauf anzuknüpfenden Erörterungen die ganze aus LL. vorhin ausgehobene Stelle nach LU. geben; sie lautet LU. 55 a 12 — 26 folgendermassen:

In cetna lorg broitt brecca iforcipul cofilliud impu; Fortíi bértha foraib; léini fothair inniuth cotanglun ocus fotalscéith foraib ocus manais lethanglas forcrúnd midsing illáim cechfir.

<sup>1)</sup> In der Hs. steht niam mit Aspirationszeichen über m und der Abkürzung für lat. est mit Aspirationszeichen. In jungen Hss. wird diese Abkürzung für lat. est ganz gewöhnlich für die irische Silbe ta ( $t\acute{a}=est$ ) verwendet und mit dem Aspirationszeichen für die irischen Silben tha und dha.

²) Abgesehen davon, dass eine Entstellung von so gewöhnlichem Irisch wie batar niamda dodergór, was für Vorlage von LL. müsste angenommen werden, in batórniud dodergór für eine Hs. wie LL. sehr unglaublich ist, kommt hinzu, dass wir in den alten Sagentexten in Schilderungen der Kriegerausrüstung nie einen Zusatz batar niamda dodergór bei den Untergewändern begegnen, wohl aber andern, aus denen durch Zwischenstufen eine Entstellung wie in LL. herauskommen konnte.

In lorg tánaisi broit dubglassa impuside ocus lénti condercintliud cohorcnib sís, ocus monga taracenna síar ocus lubne gela foraib ocus slega coicrinné innalamaib. Nihé Cormac beus or Médb.

Tic intres lorc dano, broitt chorcra impu ocus lénte culpatacha fodérgintshlaid cotraigthe ocus berthai slechtai coguaille ocus cromscéith cofæbraib condúala impu ocus turre rígthige illaim cachfir. Isé Cormac inso hifechtsa or Médb.

'Der erste Trupp hatte bunte Mäntel in Faltung') um sich; sie trugen die Haare als Übermäntel; das Hemd . . . . bis zum Knie und fotal-Schilde trugen sie, und auf einem in der Mitte dünnen Schaft in der Hand eines jeden Mannes befand sich eine breitgrüne Speerspitze.

Der zweite Trupp hatte dunkelgrüne Mäntel um, und rotdurchwobene Hemden reichten nieder bis zu den Waden, und Mähnen auf ihren Häuptern nach rückwärts, und weisse Schilde (hatten sie) über und fünfspitzige Speere in ihren Händen. Das ist Cormac noch nicht, sagte Medb.

Es kommt der dritte Trupp nun: Purpurmäntel um sie, und mit Kaputzen versehen rotdurchwobene Hemden reichten bis zu den Füssen, und geschnittenes Haar bis zu den Schultern, und sie hatten Krummschilde mit ciselierten scharfen Rändern um selbige und (Speere so lang wie) Pfeiler eines Königshauses in der Hand eines jeden Mannes. Das ist Cormac jetzt, sagte Medb.'

Vorausschicken will ich der weiteren Erörterung die Lesarten der übrigen Hss. dieser Rezension für die in Frage kommende Stelle léini fothair inniuth cotanglun ocus fotalscéith foraib. Es hat²) Egerton 1782 (Brit. M.) fol. 88 leni fotairindiu cotanglun ocus fotalsceth foruib; H. 1. 14 (Trinity Coll. D.) p. 3, 12 leni fotarindiu cotanglua 7 fotal sceth foraib; endlich Egerton 114 (wohl Abschrift von Egert. 1782) S. 3 leni fotharrindiu cotanglun acas fotalsceth foraibh. Die Überein-

<sup>1)</sup> Gewöhnlich steht nur hiforcepul (LU. 93 a 29; 133 b 26; 70 a 36; 78 a 3 = LL. 76 a 25; LL. 267 a 35; 90 a 33. 45); LL. 266 b 13 hat zu iforcipul die Glosse ifilliud und LL. 73 b 4 steht ifilliud, wo LU. (70 a 36) hat hiforcebul.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die nach LU. und LL. ältesten Hss. bis zum 15. Jahrhundert — H. 2. 16, T. C. D. (Yellow Book of Lecan), H. 2. 17, T. C. D. und Egert. 93 Brit. Mus. — sind leider alle im Anfang fragmentarisch. Die Mitteilungen aus den Hss. des Trinity College verdanke ich Prof. Atkinsons Freundlichkeit,

stimmung ist also in dem von LL. entscheidend abweichenden Punkte in der Überlieferung der Rezension LU. vollkommen.

Betrachtet man nun die beiden gegebenen Partien LL, 55 a 46 bis 55 b 10 = LU. 55 a 12 - 26 und zieht das Verhältnis der beiden Rezensionen LL. und LU. in allen Stellen, in denen sie im Gange der Erzählung zusammen gehen, mit in Betracht, so scheinen mir 3 Punkte sicher: 1. LU. und LL. gehen trotz mancherlei Abweichungen in Einzelheiten in der Stelle LU. 55 a 12 - 26 = LL. 55 a 46 - 55 b 10 auf eine gemeinsame Quelle zurück; 2. LU. ist altertümlicher und wird im grossen und ganzen das Ursprüngliche besser gewahrt haben; 3. dem léni fothairinniuth (fotairindiu) in LU.-Rezension entspricht lénti ... batórniud in LL. Was den zweiten Punkt anlangt, so fällt namentlich das Verhältnis der LL.-Rezension zur LU.-Rezension in zahlreichen anderen Stellen mit ins Gewicht, die klar zeigen, dass der Text der LL.-Rezension vielfach nur mittelirische Umgestaltung. manchmal Verunstaltung eines altirischen Textes ist, wie er in LU. noch vorliegt. Zwei Belege seien aus Dutzenden heraus gegriffen für solche, die mit dem Verhältnis der beiden Texte nicht näher vertraut sind. In dem Gedicht der Seherin Fedelmid entspricht der Zeile LU. 56 a 8

Doich lim isse dodobsaig Cuchulaind mac Sualdaim in LL. 56 a 47 folgende Zeile:

Donchomlund isé farsaig Cuchulaind mac Sualdaim. Hier ist nicht nur farsaig eine offenkundige mittelirische Umgestaltung des altirischen dodobsaig, sondern es ist bei einer genauen Betrachtung des Zusammenhangs auch donchomlund nach dem vorangehenden donchath vergröbernd eingetreten für doich lim, um die fehlende Silbe zu ersetzen. Als zweiter Beleg diene LL, 58 a 32 = LU, 57 a 39. Sualdam fragt Cuchulinn, was er in der Zwischenzeit, während Sualdam nach Ulster mit Warnungen geht, machen werde: Amécensa tocht inherus inalta Feidilmthi noichruthaige fodess co Temraig 'ich muss gehen zum Stelldichein der Dienerin der Feidilmid nöichruthach südlich nach Tara' erwidert Cuchulinn; als Sualdam wegen der Unzweckmässigkeit im Augenblick Vorstellungen erhebt, schneidet ihm Cuchulinn das Wort ab mit Ammecensa tra techt 'ich muss nun einmal gehen' (LL. 58 a 37). Wir haben also zweimal kurz hinter einander amécensa für 'ich muss', wie man weder im Altirischen, noch Mittelirischen noch Neuirischen sagen kann. Was zu Grunde liegt, ist jedem mit dem Altirischen vertrauten klar: prätonische Kopula und Substantiv oder Adjektiv wird im Altirischen hinsichtlich der Infigierung von Pronomina behandelt wie eine komponierte Verbalform in Orthotonese (ZE. 346, 13 ff.); wie also gleichwertig mit dobeir dom ist dombeir so mit isécen dom 'est-necessitas mihi' gleichwertig issumécen 'est-mihi-necessitas', ebenso dem negativen niécen dom gleichwertig nimécen, wie durch altir. issumecen precept armetiuth 'es ist mir Notwendigkeit predigen wegen meiner Kleidung' (Wb. 10 d 25) und nibécen log 'nicht (ist) euch Notwendigkeit Löhnung' (Wb. 16 c 17) belegt wird. Die schriftliche Aufzeichnung der Táin bó Cualnge geht nun in eine Zeit zurück, in der derartige Infigierungen noch ganz gewöhnlich waren: dies beweist nicht nur der Text in LU. (isimégen tra LU. 73 b 13), sondern auch in LL liegen noch Zeugnisse vor, die der Umgestaltung des Redaktors nicht zum Opfer gefallen sind; isamecensa tra imbarach comrac fri Coinculaind 'es ist mir eine Notwendigkeit nun morgen Kampf gegen Cuchulinn' LL. 71 b 50; maditecen 'wenn ist dir Notwendigkeit' LL. 83 b 41; indatmebairsiu iter 'num tibi memoria omnino?' fragt Fer Diad (LL. 84 a 46) und Cuchulinn antwortet isammmebair ám écin 'est mihi memoria certo' (LL. 84 a 48). Es kann daher auch a priori gar kein Zweifel sein, was an den beiden Stellen LL. 58 a 32. 37 für amécensa techt ursprünglich stand, nämlich isumécensa techt, und so bietet auch LU. thatsächlich noch an der in Rede stehenden Stelle isimécensa techt indáil Fedelma nóichride i. indáil ahinailte 'es ist mir Notwendigkeit zu gehen zum Stelldichein der Fedilm noichride d. h. zum Stelldichein ihrer Dienerin' LU. 57 a 39. Um zu verstehen, wie der Redaktor der LL.-Rezension zu seinem amécensa kam, muss man neben den Umstand, dass isamécensa für ihn obsolet und grammatisch - nicht dem Sinne nach - unverständlich war. hinzunehmen, dass die Emphasierung nicht nur von Wörtern, sondern auch von Satzteilen durch vorangestelltes is 'est' gewöhnlich war wie isatlomthru 'du bist ganz elend' LL. 85 b 6 für atlomthru oder isatscitha arneich 7 itmertnig arnaraid 'es sind müde unsere Rosse und es sind schwach unsere Wagenlenker' LL. 85, 20 für itseitha arneich etc. So wird er denn auch in dem grammatisch unklar gewordenen isumecensa (isamecensa) techt mit dem Sinn 'ich bin gezwungen zu gehen' das is als emphatisierend gefasst und in dem am die erste Sing, des Verb substantiv 'ich bin' gesehen und eine Flexion am écensa 'ich muss', at écensu 'du musst' gefolgert haben, obwohl ein Adjektiv écen nie im Irischen existiert hat. Es liegt also nicht eine korrekte Umgestaltung des altirischen Textes ins Mittelirische in dieser Stelle vor, sondern eine auf halbem Wege stehen gebliebene Verunstaltung des alten Textes, wie wir sie auf anderen Sprachgebieten beim Volkslied vielfach beobachten können.

Unter diese Gesichtspunkte muss man nun lénti ... batórniud LL. 55 a 48 = léni fothairinniuth LU. 55 a 14 rücken, dazu aber noch eine weitere Eigenheit des Redaktors der LL.-Rezension hinzunehmen. Für ihn waren schon wie heutigen Tages überall in Irland in der gesprochenen Sprache die vortonigen Silben do, ro, fo, no, at, as, ar etc. soweit reduziert, dass es schwer fiel oder unmöglich war, sie mit dem Ohr genau zu unterscheiden und aus der Aussprache ihren ursprünglichen Lautwert festzustellen, infolgedessen er sie nicht nur gelegentlich, sondern sehr oft durcheinander wirft, also ra für do und as, fo für do, da und ra für at u. a. m. schreibt, wie ich schon Kuhns Ztschr. 30, 72 mit Anm. 2 und 32, 216 bemerkt habe. Die Vorführung weiteren Materials kann ich mir ersparen, da Herr Quiggin demnächst in seiner Dissertation das gesamte Material der LL. Rezension der Táin bó ('ualnge vorlegen wird.') Hier genügt es darauf hinzuweisen, dass der Redaktor der LL.-Rezension es besonders liebt ba- für fo-, do-, ro- zu schreiben: so hat er basnetarraid LL. 73 a 51 zu dem bekannten doetarraid, tetarraid, wo in der entsprechenden Stelle in LU. 70 b 18 that-

<sup>1)</sup> Bei der Abneigung derartige Erscheinungen des gesprochenen Irisch bis ins 12. Jahrh. hinauf reichen zu lassen, möchte ich darauf hinweisen, dass wir ganz ähnliche Erscheinungen schon im frühen Mittelenglisch, ja schon im Altenglischen vorfinden. In letzterem schon a- für unbetontes ar(= ahd. ur, er), on-, of-, af-; in mittelengl. Adverbien (altengl. a-bútan) a high = on high, a night = on niht; a front = in front, a cross = in cross, a shore = on shore, alate = of late, akin = of kin etc. (s. Franz, Shakespeare-Grammatik § 92 ff.). Die altir. oc tócbáil und do thócbáil sind neugälisch a tógail und a thógail, ebenso im Neuir., obwohl man hier noch ag tógail und do thógail schreibt! Für Shakespeares aboard, afire, afoot etc. schreibt man heute lieber on board, on fire, on foot. In dem sogenannten engl. Gerundium a fishing ist a (2) aus on entstanden wie in dem gälischen a togail aus oc.

sächlich dosnetarraid steht; bacóistis LL. 69 b 28 zu dochuaid, wo wieder LU. 65 a 42 hat do choestis; obariachtatar LL. 73 b 37 für odoriachtatar; in vollständig parallelen Stellen steht focherdsetar aclessrada uathaib illamaib anarad LL. 84 b 11 = bacheirdset anairm uathu illamaib anarad LL. 84 b 28 und bacheird clessrada ána LL. 86 a 21 = focheird clesrada ána LL. 86 a 38; ebenso badrí LL. 102 a 53 = fothrí 102 a 38; besonders lehrreich sind Stellen wie léine glégel chulpatach badergintliud dodergór friagelchness 'ein ganz weisses mit Kapuze versehenes Hemd rot durchwoben (fo-dergintlind) von rotem Golde auf seiner weissen Haut' LL. 97 a 29 (ebenso 97 a 39) verglichen mit fodergintlaid LU. 55 a 22, oder gar léne desróbrig badergintliud dedergór frigelchness LL. 100 a 5 = léne desrólría maderafilliud dedergór frigelchness LL. 98 b 24, wo badergintlind und maderafillind für fodergintlaid dieselbe Aussprache wiedergeben. Ich denke, dass batóirniad LL. 55 a 48 für fothairinniud LU. 55 a 14, soweit der Wandel von ba für fo in Betracht kommt, damit hinreichend klar gestellt ist.

Rekapitulieren wir die Erörterungen von Seite 289 bis hierher, so ergiebt sich: 1. die Lesart badur niamhdha (bhadar a niamhdha) der jungen Hss. der LL.-Rezension ist gegenüber dem batórniud der 600 Jahre älteren LL. ein wertloser Besserungsversuch; 2. batórniud LL. 55 a 48 ist ein mittelirischer Besserungsversuch oder Wiedergabe einer älteren Form, die mit fobegann wie fothairinniuth LU. 55 a 14. Ehe ich mich nun den weiteren Differenzen zwischen LU. und LL. in der Stelle zuwende, ist es zuerst nötig zu prüfen, ob in dem fothairinniuth von LU. das Original unverdorben vorliegt, und was die Bedeutung ist.

Rein für sich betrachtet giebt die Stelle LU. 55 a 14 leini fothairinniuth cotanglun von altirischem Standpunkt aus einen leidlichen Sinn. Wir haben Beda Carlsruh. 33 d 4 die Glosse intairinnud zu lat. dejectio. Dies altir. tairinnud entspricht mittelir. tairniud (LL. 284 b 29; Windisch, Ir. Texte II, 1, S. 5, Z. 63), Verbalnomen zu dem sehr gebräuchlichen Verb mittelir. tairnim trans. 'niederdrücken, herunter lassen' und intr. 'sich niederlassen, herunter fallen' (LL. 263 b 16; LU. 43 a 34; Ir. Texte II, 1, S. 59, Z. 1921 rotheraind Antenoir for a glünib; Rev. Celt. 10, 226, Z. 185 na tairinnfit). Es könnte demnach leini fothairinniuth cotanglun wohl bedeuten 'ein Hemd herabfallend (sich herab erstreckend) bis zum Knie.' Die Frage ist nur, ob

es wahrscheinlich ist, dass so etwas ursprünglich an dieser Stelle gestanden hat, und da fordert mancherlei zu Zweifel heraus. Vergleicht man die Schilderung der 3 Scharen, so sieht man, dass sowohl in LL. wie LU. ein Parallelismus beabsichtigt ist, der in LU. auch dahin geht, dass an allen drei Stellen bei den Hemden (Untergewand) ein Zusatz steht: 1. léini fothairinniuth cotanglún, 2. lénti condercintliud cohorenib sís. 3. lénte culpatacha fodérggintslaid cotraigthe. Der Zusatz ist in der Schilderung der zweiten und dritten Schar ganz klar: indélaid, intlaid, inlaid ist der 'Einschlag' im Gewebe, also 'Hemden mit rotem Einschlag' (vgl. LU. 68 a 11; 68 b 9; 78 a 4; 94 a 19. 28; 96 a 20; LL. 97 a 29. 39; 100 a 5 u. s. w.; Windisch Wb. S. 642 s. inliud, Ir. Texte III, 1, S. 264, Anm. 31). Bei dem offenkundigen Parallelismus der drei Stellen drängt sich doch die Vermutung auf, dass fothairinniuth an erster Stelle aus fothair-intlind oder fothair-indlind entstellt ist, also eine ein Adjektiv vertretende Apposition zu léne da stand, wie in den beiden anderen Stellen. Diese Vermutung bekommt dadurch Stütze, dass das in der Überlieferung von LU. in fothairinniuth fehlende l in einem anderen ganz nahe dabei stehenden Worte in LU. anscheinend zuviel ist. Die Schilderung fährt nämlich direkt fort ocus fotalscéith foraib 'und fotal-Schilde auf ihnen (ihren Schultern)'. Was soll ein fotalsciath sein? Ein Kompositum fotalbéim 'fotal-Schlag' findet sich in der Táin bó Cualnge von LL. öfters (72 a 22; 87 a 17; 63 a 5), dessen prägnante Bedeutung in der erst genannten Stelle klar ist. Cuchulinn will den Kampf mit dem sich herausfordernd betragenden Etarcomal vermeiden, da er ihn, als unter Fergus Schutz stehend, nicht verletzen will; als aber Etarcomal immer unverschämter wird, sieht sich Cuchulinn gezwungen, ihm einen Denkzettel zu geben: tuc Cuchulainn fotalbéim dó gorothesc infót bói fobund achossi conidtarla bolcfæn isafót forabroind 'Cuchulinn versetzte ihm einen fotal-Schlag, sodass er den Rasen (die Erde), welche unter seiner Fusssohle war, wegschnitt, sodass er ausgestreckt wie ein Sack auf dem Rücken lag1) und sein Rasen auf seinem Bauch'.

<sup>1)</sup> Zu faen, foen vergleiche K. Meyer, Aislinge maic Conglinne S. 137 zu 24, 19 und LU. 17 a 38; 38 a 36; 76 b 16; 89 a 19; 91 b 7; LL. 280 b 42; 100 b 25. 30; 102 b 36. 43; 79 b 53; 263 b 48. In LU. heisst es an der betreffenden Stelle benaid Cúchulaind infot bai fochossaib cotorchair inalige 7 afót foratairr 'Cuchulinn schnitt die Erde unter den Füssen weg, sodass er

Als Etarcomal davon keine Warnung nahm, versetzte ihm Cuchulinn einen 'mächtigen fæbar-Schlag', mit dem er ihm das Haar von Nackengrube bis Stirn und von einem Ohr bis andern glatt abrasierte, ohne ihm auch nur eine blutige Schramme zuzufügen; da Etarcomal auch jetzt noch dringend nach ernstlichem Kampf verlangte, versetzte ihm Cuchulinn einen muadal- (Mittel-) Schlag, der den Etarcomal in die Gegend des Nabels (imbliu) tötlich traf. Hier ist neben dem Schlag, der die Haare wegschnitt und neben dem den Nabel treffenden Schlag offenbar fotalbéim ein gegen die unteren Extremitäten gerichteter Schlag. Hierein fügt sich die Stelle LL. 63 a5 sehr schön, wo gesagt ist, dass der wütende kleine Cuchulinn die Knappen von Emain dothulbemmennaib 7 muadbemmennaib 7 fotal(bemmennaib) 'mit Stirnschlägen, Mitte-Schlägen 1) und fotal-Schlägen 'traktierte. Endlich wird LL. 87 a 17 von den bráthbalebemmennaib 7 fótalbemmennaib 7 muadalbemmennaib 'den todbringenden wuchtigen Schlägen und den Erdschlägen?) und den Mittelschlägen' Fer Diads gesprochen. Eine ungezwungene Deutung von 'fotal-Schild' giebt sich nach der in den angeführten Stellen vorliegenden Bedeutung von fotal nicht. Sieht man sich nun in den Sagentexten nach Schildarten um, so treffen wir in der zur Diskussion stehenden Stelle die dritte Schar eromsceith Rundschilde' tragen (LU. 55 a 24); bei der Musterung der Ulsterstreitkräfte trägt Eogan mac Durthachta einen cromsciath 'Rundschild' (LL. 98 a 5) und der Führer einer anderen Schar einen crundsciath 'Rundschild' (LL. 98 a 48), ebenso Fergus mac Róig einen 'Rundschild' (cromsciath LU, 68 b 9); als Cuchulinn und Fer Diad am dritten Tage zum ernsten Schwertkampf übergehen, nimmt jeder von ihnen einen leborsciath lánmór 'sehr grossen Langschild' (LL. 85 b 29). Kurz 'Rundschilde' und 'Langschilde' sind die beiden Schildtypen in der ir. Heldensage

hinfallend zum Liegen kam und seine (unter ihm weggeschnittene) Erde auf den unteren Teil seines Bauches' (LU. 69 a 1).

<sup>1)</sup> In der Hs. stehen unter be in muadbemmennaib Punkte und ebenso unter al in fotalbemmenaib, was wohl andeuten soll, das für muadbemmennaib zu korrigieren ist muadalbemmennaib, was auch noch LL. 87 a 17 steht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Man beachte, dass hier fótal- in der Hs. ein Längezeichen trägt, weil man offenbar das Wort zu fót zog wie muadal zu muad 'Mitte'. Welche Art Haartracht fotolberrad coclais adáchúlad for cachfir dib LU. 86 a 3 genannt wird, ist mir unklar.

(s. O'Curry, Manners and Customs I, S. CCCCLXIV ff.). Da nun die dritte Schar 'Rundschilde' trägt, da fota das gewöhnliche alt- und mittelir. Adjekt. für 'lang' ist, und fotal- in fotalscéith keinen rechten Sinn giebt, wie wir sahen, so liegt es doch ungemein nahe, in LU. 55 a 15 zu schreiben fotascéith 'Langschilde' für fotalscéith der Überlieferung. Dann erhalten wir das l, welches wahrscheinlich in einem kurz vorhergehenden Wort derselben Stelle fehlt, wie wir S. 295 sahen. Die Entstehung der Verderbnis lässt sich leicht verstehen durch die Annahme, dass in einem Archetypus des Textes ungefähr so stand:

#### léini fothairindiud co tanglún 7 fotascéith for

und das ausgelassene *l* zwischen beide Zeilen nachträglich zugefügt war. Ein Abschreiber, dem das *fotalbéim* bekannt war, zog mechanisch das *l* zur unteren Zeile und schrieb *fotalscéith*.

Haben wir nunmehr mit léini fothairindliud cotanglún 7 fotascéith forru die ursprüngliche Lesart endgültig gewonnen? Ich glaube nicht. Es ist, wenn der Gedankengang von S. 294 an richtig ist, doch léini fothairinniuth cotanglún 'ein Hemd herabfallend bis zum Knie' ein Versuch eines Schreibers in den nach Wegfall des l in -indlind unverständlich gewordenen Zusatz zu léne einen Sinn zu bringen ohne Rücksicht auf den Parallelismus in der Schilderung der beiden anderen Gruppen. Es ist daher wahrscheinlich, dass in fothairinniuth noch eine weitere Änderung, wie sie nach irischer Aussprache möglich war vgl. badergintliud LL. 100 a 5 und madergfilliud LL. 98 b 24 für fodergintlaid -, vorgenommen ist. Eine Vermutung, welche Änderung eingetreten ist, liegt sehr nahe. Wie die dritte Schar Hemd mit rotem Einschlag (dergintlind) und Rundschild trägt, so die erste Hemd mit braunem Einschlag (odor- oder odarintliud) und Langschild. Es wären demnach die ursprünglichen Lesarten fodorintliud (fodorindliud) und fotascéith gewesen, woraus durch mechanische Versehen in der oben vermuteten Weise fodorindind und fotalsceith entstanden; ersteres wurde in einer Hs., auf der die gesamte Überlieferung der sogenannten LU.-Rezension zurück geht, zu fothairinniuth umgestaltet, um einen Sinn in die Stelle zu bringen.

Für die von S. 295 ff. angestellte Erwägung, dass in dem fothairinniuth von LU., obwohl es einen leidlichen Sinn giebt,

nicht das Original der Stelle unverdorben vorliegt, kann man auch die Lesart von LL. anführen, dessen batoirniud einerseits von dem fothairinniuth in LU. nicht getrennt werden kann, wie wir S. 291 ff. sahen, und die doch einerseits als Ganzes (lénti órsnaith friacnessaib batórniud dodergór) schwer aus LU. (léini fothairinniuth cotanglún) verständlich ist, wenn dies das Original darbietet. Anders steht dies, wenn LU, selbst, wie angenommen, nur eine Besserung eines mechanischen Versehens in einem Archetypus repräsentiert. Es kann und wird die Umgestaltung von LL. parallel mit der von LU. bei demselben Versehen einsetzen, da ja die LL.-Rezension weder auf Handschrift LU sich aufbaut noch auf der Vorlage dieses kontaminierten Textes. Dann aber lässt sich für die Abweichung von LL. als Ganzes die Möglichkeit einer Erklärung gewinnen. Ein so alter Text wie die Táin bó Cualnge war schon im 11. Jahrhundert in Bezug auf viele alte Wörter und Formen in Irland unverständlich, wie die vielen in LU. als Glossen übergeschriebenen Erklärungsversuche zeigen. Für den Text in LL. ist es nun charakteristisch, dass in zahlreichen Stellen derartige Glosseme einer vorausgehenden Handschrift einfach im Text neben den durch sie zu erklärenden Wörtern und Formen stehen. führe einiges an. Wenn es LL. 74 a 35 ff. heisst isandsin tincais Cuchulaind fair isinund on 7 nofégand ocus isandsin torgaib 7 tarlaic nahocht nubla etc., so kann über das Verhältnis von isinund on 7 nofégand zu den vorhergehenden Worten (isandsin tincais) kein Zweifel bestehen. Ebensowenig LL. 69 a 14, wo es von dem wütend angestürmt kommenden Dond Cualnge heisst ocus foclassa búrach dó isinundsón 7 focheird úir daluib taris 'und er wühlte sich (mit den Füssen) eine Grube, es ist dasselbe wie er warf die Erde mit seinen Füssen über sich.'1) Auch LL. 57 a 43 Atá ní ar Fergus nibatecra indfirsin isinund ón 7 ni deceltar dam können die Worte von isinund an nur Glossen sein, zumal wenn man LU. 56 b 45 hinzunimmt.

Etwas anderer Art, aber darum nicht weniger bezeichnend

¹) LU. hat an der betreffenden Stelle (64 b 45) einfach ocus ocechlaid bùrach 'und er wühlte auf eine Grube'; man vergleiche noch LL. 103 b 51 und 101 a 52 (claidet bùrach) sowie neug. bùrach 'searching or turning up the earth, delving, digging', bùraich 'dig lightly or irregularly'; zu dalwib vgl. altir. sal no lue gl. zu calx Pr. Sg. 50 a 20 und LU. 19 b 19. 20. LL. 79 a 35; 90 b 48. 49.

und sicher, sind andere Stellen von LL. Cuchulinn gerät in eine Wutverzerrung¹) gomba metithir rafomóir na rafer mara inmilia morchalma 'sodass der sehr tapfere Krieger so gross wurde wie ein fomóir (Riese) oder ein Mann des Meeres' (fer mara) LL. 86 b 36 ff. Wer die Vorstellungen der irischen Sage von den fomóir kennt und sich erinnert, dass in demselben Sagentext die Wörter fomóir - fomórach und allmuir - allmarach synonym verwendet werden (cf. I.L. 254 a 36; 254 b 5, 51; 255 b 21. 23. 43; 256 a 41. 42; 256 b 5. 41; 257 b 27; 259 a 7 mit 254 b 33. 38), kann nicht zweifeln, dass in der Stelle LL. 86 b 37 na rafer mara ursprünglich nur Glossem zu rafomóir war. — Als Nathcrantail dem Cuchulinn entgegen tritt, dünkt er sich seines Sieges so sicher, dass er überhaupt keine Waffen mitnimmt acht tri nói bera culind até fuachta follscaide forloiscthi 'ausser dreimal 9 Stechpalmenspiesse, die fuachta, follscaide, forloisethi waren' LL. 72 b 28. An einer anderen Stelle, wo geschildert ist, wie Cuchulinn einen frischgehauenen Schoss mit 4 Gabeln so zubereitet, dass er ihn in die Erde schleudern kann, wird die Zubereitung gegeben mit den Worten rosfuacha 7 rosfallsce LL. 59, 33; zu diesen beiden Verbalformen sind fuachta und follscaide in erster Stelle Participia Perf. Passivi. Was nun das letztere Wort (follscaide) anlangt, so findet sich dasselbe auch noch Fís Adamnáin (LU, 29 b 28), wo der ganze Zusammenhang keinen Zweifel lässt, dass es das reguläre Particip Perf. zu

<sup>1)</sup> Die ir. Bezeichnung ist riastrad; das Verbum ist riastraim, der in Wut geratene Cuchulinn heisst inriastarthe (LU. 57 a 25; 81 a 44; 70 a 18; 72 a 28; 73 b 42; 74 a 8 u. o.). Wie dem ir. briathraim entspricht kymr. brwydraf und ir. criathraim ein kymr. crwydraf, so dem ir. riastraim Laut für Laut rhwystraf. Im Kymr. bedeutet rhwystr 'Hindernis' und rhwystro 'ein Hindernis in den Weg legen', und dies ist meines Erachtens auch die ursprüngliche Bedeutung von ir. riastraim, riastrad. Cuchulinn gerät in seine Wutverzerrungen, wenn ihm ein anscheinend unüberwindliches Hindernis im Wege stand, wenn er infolge eines Hindernisses ein Vorhaben nicht ausführen konnte (vgl. LU. 103 b 1) oder wenn ein mächtiger Gegner ihn am Siege hinderte: in riastarthe ist 'der (in Ausführung seiner Absicht) gehinderte Cuchulinn' und dann 'der (infolgedessen) in Wutverzerrung geratene'. Diese sekundäre Bedeutung übertrug sich dann auf die anderen Formen im Irischen und verdrängte die ursprüngliche ganz, wie analoge Vorgänge für Kymrisch und Irisch in Kuhns Ztschr. 36, 447-454 von mir nachgewiesen sind. Vielleicht darf man die reguläre Konstruktion riastartha immi, roriastrad immi noch aus der Grundbedeutung des Verbs erklären 'es wurde ein Hindernis ihm bereitet' = 'er geriet in Wutverzerrung'.

foloscim oder vielleicht forloscim 'ich brenne, verbrenne' ist, wie denn auch LBr. 255 a 28 an der Stelle foloisthi (l. foloiscthi), also die nach den orthotonierten Formen restituierte Form des Part. Perf. hat. Nehmen wir dazu noch, dass Cuchulinns Kunststückspeer heisst bunsach bunlosethe 'ein am unteren Ende gebrannter Schoss' (LL. 62 a 48), so ist klar, was follscaide als Beiwort zu bir culind 'dem Stechpalmenspiess' sagen will: er war mangels anderer Instrumente durch Anbrennen oder Ansengen in primitiver Weise zugestutzt oder eben gemacht worden. Es ist aber auch klar, dass das LL, 72 b 28 neben follscaide stehende weitere Epithet forloisethe nicht nur genau dasselbe aussagt, sondern wahrscheinlich nur die auch Ml. 31 c 28 vorkommende restituierte Form für das durch Wirkung der Lautgesetze etymologisch undurchsichtig gewordene follscaide ist. Dann ergiebt sich der Schluss von selbst, dass forloisethe nur ein in den Text geratenes Glossem ist. In der That liest denn auch LU. 69 b 11 einfach berid nói mbera culind fuachta follscaidi laiss, also ohne forloiscthi.1) — Eine weitere ganz gleiche Stelle findet sich LL. 84 b 19 = 84 b 15: Cuchulinn und Ferdiad kämpfen mit slegaib snaitti snasta slemunchruaidi. Zu dem kymr. naddu 'schnitzen, behauen, von Holz und Stein' entsprechenden ir. snadim gehört regulär als Nom, verbale mit Suffix tu: mittelir. snass 'das Behauen, Beschneiden' (LL. 68 a 45 snass 7 slemnugud); das Part. Perf. Pass. muss snasse lauten, wie es LU. 23 b 29 (bunsaig snaisi 'einen abgeschälten Zweig') vorkommt; mit sekundärer Wiedereinführung des t, wofür wir Belege in altir. frescastu, imcasti, tinfesti (Windisch, Gramm. § 357. 361b) haben, entspricht snaste 'geschnitzt, geglättet', wie es in den beiden in Rede stehenden Stellen und in dem neuir. Adjektiv snasta 'ornamental, dainty, neat, elegant, brave' vorliegt. Auch dies snaste, worin die in dem regulären alten snasse eingetretenen Lautgesetze wenigstens hinsichtlich des Anlautes des Suffixes wieder rückgängig gemacht sind, wurde in jüngerer Zeit, als im Präsensstamm starke und schwache Konjugation zusammenfielen, nicht mehr als reguläres Particip Perfekti zu snaidim gefühlt; wie zu foidim ein foitte (remfoite), zu cathim ein catte,

<sup>1)</sup> Yellow Book of Lecan, das ebenfalls LU.-Rezension bietet, hat berid noi mbera culind fuaighthe (gebessert aus fuighthe) follscaithi lais (29 a 21), also gleichfalls kein forloisethe.

so trat zu snaidim scheinbar regulär snaitte, wie ja die gäl. Wörterbücher ein snaidhte 'cut down, hewn, dressed as a stick' neben snaidh 'v. reduce by cutting with a knife, hew stones' haben. Dass in den beiden angeführten Stellen (slegaib snaitti snasta slemunchruadi) das snaitte ursprünglich nur ein übergeschriebenes Glossem war zu dem seiner Bedeutung nach verstandenen aber nach seiner Bildung als Partic, Perf. Pass, unklar gewordenen snasta, scheint mir keinem Zweifel zu unterliegen. — In LL. 98 b 50 führen die Haken oder Heften (stuaga), mit denen das blaue Untergewand (Hemd) eines Kriegers über Schamgegend und Brust zusammengehalten ist, mehrere Beiwörter: ao stuagaib fithi figthi féta findruini. Hier ist figthe (d. h. fighthe) klar das Partic. Perf. Pass. von figim (d. h. fighim) 'ich webe', und seine Aussprache kann nur fihe gewesen sein, was auch orthographisch mit fithe wiedergegeben werden kann. Ich denke nach dem, was von S. 298 an vorgeführt ist, liegt die Annahme an der Hand, dass in einer älteren Hs. der LL.-Rezension im Text nur stand costuagaih filhi féta findruini und dass über fithi ein figthi übergeschrieben war, wie LL 72 b 28 über follscaide ein forloisethe, um anzudeuten, dass dies fithi für figthi stehe und 'gewebt' bedeute.

Wir lernen also aus den angeführten Stellen, die sich noch vermehren lassen, für LL. Folgendes. Es ging eine Überlicferung voraus, die in zahlreichen Stellen, wo ein Verständnis des Sinnes wirklich oder traditionell vorhanden war, wo aber die Wörter und Formen, sei es absolut oder durch Lautgesetze oder Entstellungen undurchsichtig geworden waren, etymologisch durchsichtige Sacherklärungen übergeschrieben hatte, die im Verlauf bei weiteren Abschriften oder Bearbeitungen ein integrierender Teil des Textes neben den zu erklärenden Wörtern wurden. Wenden wir dies auf das Verhältnis von LL, 55 a 48 zu LU, 55 a 14 an im Lichte der S. 291-297 gewonnenen Ergebnisse, so können wir das lénti órsnaith friacnessaib batórniud dodergór in LL. dafür anführen, dass in dem einen leidlichen Sinn ergebenden léini fothairinniuth cotanglun in LU. das Original nicht erhalten ist, sondern eine Besserung einer S. 294-297 erklärten Entstellung bietet. Setzt nämlich Rezension LL, mit seinem batórniud bei der Lesung der LU.-Rezension fothairinniuth ein, dann bietet sich, wie schon S. 298 bemerkt ist, keine Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit, die Gesamtabweichungen von LL. an der

Stelle zu erklären; wohl aber bietet sich eine solche Möglichkeit durch den S. 298-301 gewonnenen Gesichtspunkt, wenn LL. nicht bei der Lesung unserer LU.-Rezension, sondern bei der dieser Besserung vorausgehenden Entstellung \*fodorindiud einsetzt. Dass in dem verderbten und wie es dastand unverständlichen léne \*fodorindiud in der unserer LL.-Rezension vorausgehenden Überlieferung ein Redaktor, der entweder ein traditionelles Verständnis der Stelle besass oder aus Vergleich mit dem Zusatz zum Hemd bei der zweiten und dritten Schar einen Sinn hineinlegte, als Erklärung orsnaith überschrieb, und dass dies Glossem im weiteren Verlauf in den Text geriet - also ein léne órsnaith \*fodorindind (dodergór) cotanglún entstand —, hat in den S. 298-301 erörterten Stellen von LL. seine Entsprechungen. Ein solches übergeschriebenes órinaith verbunden mit léne giebt aber in der That den Sinn des ursprünglich an der Stelle stehenden \*fodorindliud in Verbindung mit léne gut wieder. Ob der Zusatz dodergor, der charakteristischer Weise in LL. überall bei vorhergehendem fodergintlind beigefügt ist s. S. 294 einige Belege — von demselben Schreiber oder Redaktor herrührt, dei *órinaith* übersetzte, also letzteres genauer \*fodorindiud dodergor glossieren sollte, oder ob der Zusatz später eintrat als eine Folge des glossierenden órsnaith, lässt sich nicht ausmachen; ebenso wenig, ob die weitere Umgestaltung der Stelle — Weglassung der Länge des Hemdes und Zusatz friacnessaib — von dem Redaktor herrührt, der hier wie an anderen Stellen die Glosseme in den Text aufnahm, oder ob es die Arbeit des Mannes ist, der aus \*fodorindiad das der Überlieferung der LL.-Rezension zu Grunde liegende batórniud schuf. Die Reihenfolge derartiger vor der Überlieferung liegender Umgestaltungen können wir ja überhaupt selten feststellen. Es ist dies hier auch nur ganz nebensächlich neben der Erkenntnis, dass einerseits fothairinniuth der LU.-Rezension und batórniud der LL.-Rezension nicht von einander zu trennen sind, und dass andererseits das leidlich verständliche léini fothairinniuth cotanglún nicht der Ausgangspunkt sein kann, von dem wir die Zusätze órsnaith und dodérgor in LL. verstehen können, sondern dass wir zu letzterem Zwecke von einer durch die LU.-Rezension selbst nahegelegten (s. S. 295-297) Entstellung eines ursprünglichen léne \*fodorintliud ausgehen müssen. Von diesem rekonstruierten léne (lénte) \*fodorintliud - entsprechend dem lénte condercintliud bei der zweiten und lénte fodergintslaid bei der dritten Schar — bis zu leinte (leintibh) orsnaithe...bhadar a niamdha (badur niamhdha) do deargor der jungen Repräsentanten der LL.-Rezension (s. S. 288) ist allerdings ein weiter Weg, den wir nur teilweise überblicken.

Greifswald.

H. ZIMMER.

# SUR LES MOTS BRETONS GET (A), GANT, RAK, MEURBET, A, DA, DOUAREN.

1. Le vannetais get combien, ordinairement get a, ged a que de, sous-dialecte de Batz (Loire-Inférieure) ked a est expliqué Mémoires de la Société de linguistique de Paris X, 330—332, ef. ici-même II, 494, 495, comme extrait de \*naket, naget, lequel pris instinctivement pour na oh! et get avec, était en réalité nag-(h)et. Ainsi (na)get a inour que d'honneur serait une combinaison de nag a inour id. avec nag inouret-et combien honoré.

On pourrait opposer à cette explication la seconde des trois traductions que le P. Grégoire de Rostrenen donne dans son dictionnaire, p. 391, de la phrase 'que de façons': 'Hac a fæçzounyou. gad a fæçzounyou. (Van. gued a fæçzonyëu)'. En effet, ce gad a nous montre hors de Vannes un correspondant de get (a) qui semble identique à gad, variante de gand,

 $ga\overline{n}t$  avec.

2. L'objection paraît d'abord appuyée par le léonais gant ar vez! 'quelle honte!' Nouvelles conversations [par G. Milin], St.-Brieuc 1857, p. 122, 'tu devrais avoir honte!' 58, gand ar vez! 'c'est honteux!' 55. Mais il y a là une ellipse; c'est quelque chose comme '(vous devriez rougir) de honte'; comparez en anglais (fie) for shame, gallois (fiei ou ffwrdd) rhag cywilydd. On dit en petit Tréguier, par un emploi analogue de rak, koach rag ë véz (hag ë gonpasion) cache-toi pour ne pas faire honte (et pitié). L'expression familière dans le même langage, arsa ganac'h(wi ie), qu'on peut traduire 'ah! quel homme vous êtes!' est une abréviation de me zo estonnet ganac'h 'je suis étonné de vous', qui est également usitée. Le P. Grégoire donne, y.

appaiser: Habasqaït da-vianâ, ha ne véz nemed gand ar vez, litt. 'calmez-vous..., ne fût-ce que par honte'.

- 3. Un lien plus vraisemblable entre get (a) et gant se trouve dans l'idée 'tant, tellement', qui peut en pet. Trég. se rendre par gant a, gand ë devant un adjectif, un infinitif ou un nom: n'allan ket labourat gand ë skuiz on, gand a c'houézan ran, gand a drouz a ret je ne puis travailler, tant je suis las; tant je sue; tant vous faites de bruit. Il suffirait d'une transposition de cette dernière phrase pour reproduire en van. la formule exclamative qui nous occupe: ged a drouz e hret! n'ellan qet labourat que de bruit vous faites! je ne puis travailler.
- 4. Le brittonique \*mōr grandement a pris aussi d'autres sens qui le rapprochent tantôt de gaāt a, tantôt de get (a): 1º moyen bret. meur claf très malade, etc., Glossaire moy. br. 2º éd. 411, 412; 2º mbr. mar¹) cruel si cruellement 545, van. mar pihuig et mar a bihuig é il est si riche, tant il est riche 393, trécorois gaād a binvig e; 3º mbr. nac eu mar fier si fier qu'il soit (cf. μινννθάδιόν περ ἐόντα Iliade I, 352, moi qui ai une existence très courte, bret. n' m euz ket pell-meur da vewa Gloss. 411, à côté de ἀγαθός περ ἐών Il. I, 131 si brave que tu sois, ce qui se dirait en mbr. nac out mar cadarn); 4º vieux gall. mortiaus combien nombreux! cf. van. get a dual combien de gens, ou absolument get, comme en français combien id.; 5º gall. edrych mor wyn yw'r cira regarde comme la neige est blanche, van. sell mar guenn é enn erh, Gloss. 541.²)
- 5. Le 4e emploi de \*mōr a laissé en bret. moderne des traces remarquables: meur da galon que de cœurs, meur da hini combien, meur da hini all combien d'autres Gloss. 273, 543; et aussi meurbet à garun eo qu'il est dur 412; cf. ac a galon et ac a bet calon que de cœurs, ac a hini et ac a bet hini combien

<sup>1)</sup> Le van. et le tréc. disent mar a plusieurs (léon. meur a), cf. tréc. sal, léon. seul d'autant (plus); voir Gloss. v. mar 3. Une variation analogue s'observe dans le bret. moy. et mod. arauc en avant, adverbe accentué sur la finale, et rac devant, préposition et préfixe. Je crois maintenant que speur cloison Gloss. 642 ne tient pas à sparl barre, mais au vieux franç. spuer (angl. spur, proprement 'éperon', etc.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Le cornouaillais N'euz nemed Doue a oar mar zo keun em c'halon 'Dieu seul sait ce que j'ai de chagrin au cœur!' Barzaz Breiz 236, paraît venir de mar braz keun zo; une traduction du français 'Dieu sait si j'ai du chagrin!' devait donner hag-én (allemand ob) plutôt que mar (all. wenn).

(de gens) 5. C'est, en effet, l'exclamation qui justifie l'à de meurbet à garuu, comme le da après meur.

6. A ses rapprochements, on peut répondre par d'autres comparaisons qui appuient la première étymologie de get a. Telle est la dérivation du tréc. bennak-ct quelconque Gloss. 276, 544, Mém. Soc. ling. X, 338, 339. Il y a aussi dans l'expression na da pad bell qu'il dure longtemps! si elle est bien expliquée Gloss. 543, une curieuse ressemblance avec le van. gued é câranmé que j'aime! interprété par (na)g-et, Mém. Soc. ling. X, 331.

Une tournure elliptique: 'que (le chemin est) pour durer longtemps!' n'est pas probable. Je ne vois par ailleurs da employé comme conjonction devant un indicatif que dans les expressions du pet. Trég. telles que bop dë kresk à mesure qu'il grandit, bop të hés à mesure que tu vas (cf. bep ma teufet en oad à mesure que vous avancerez en âge Gloss. 479). Mais ceci est tout différent de na da bad.

- 7. Quant au gad a du P. Grégoire, son isolement permet de le tenir pour suspect. Il pourrait bien être dû, non pas même à une 'étymologie populaire', mais simplement à une association qui se sera faite, dans l'esprit de l'auteur, entre le van. get a et le léon. gad avec. Lui-même nous apprend, dans sa Préface, qu'il a parlé d'abord un breton 'peu intelligible, sinon dans l'évêché de Vannes, où il avait passé ses premières années'. Ce genre de méprise qui consiste à introduire dans le dialecte de Léon un mot purement vannetais n'a donc chez lui rien que de naturel.
- 8. On doit convenir pourtant qu'il est beaucoup plus rare dans son œuvre, que ne l'est le défaut inverse dans les dictionnaires vannetais de Châlons. Le P. Grégoire s'est plutôt embrouillé en donnant au vannetais quelques h de trop au lieu de s, z, cf. Mém. Soc. ling. XI, 114, 115. Cette variation dialectale est une pierre d'achoppement pour les vannetisants d'occasion, voir Revue Morbihannaise II, 241, 242; cf. e vousc'hoerzin souriant, a garantec'h d'amour, pour vushoarhein, garante, etc., An Hirvoudou St.-Brieuc 1899, p. 101, 102.

Dans le plan général de son dictionnaire, le P. Grégoire n'accorde qu'un rang secondaire au dialecte de Vannes, ce qui aide à comprendre qu'il ne l'ait pas plus souvent mêlé au léonais. Voici toutefois un cas qui peut servir à confirmer l'explication de gad a par une réminiscence inopportune du van. get.

D. Le Pelletier donne doilaren petit-fils, fém. -és, comme 'du Breton de Vannes, et inconnu dans les autres Cantons', bien qu'il écrive, par inadvertance, au pluriel douarenou. Roussel ms. a: 'Douaren [vennes] petit-fils'. C'est aussi l'avis de Le Gonidec et de Troude; l'absence du mot dans le Nomenclator, et chez M. du Rusquec, doit s'interpréter dans le même sens. Or le P. Grég. ne se contente pas de donner d'abord douaren pl. ed, et son fém. douarenès, sans les noter comme vannetais, mais il les emploie en dehors de ce dialecte, avec l'article léonais, et à l'exclusion des expressions les plus usuelles, mâb-bihan, merc'hvihan Le Gon. Il v a lieu de croire qu'en cela il s'est laissé influencer par ses souvenirs vannetais, et que j'ai eu tort d'expliquer le fait autrement, Gloss. 193. Cependant il n'est pas exact que le mot soit propre au dialecte de Vannes. G. Milin a écrit sur deux exemplaires du dictionnaire de Troude ces notes: (doarenn) 'Ce mot est aussi du Léon où je l'ai entendu'; (doarennes) 'Ce mot est de Léon où on le dit encore dans quelques cantons'. C'est donc peut-être simplement la rareté de douaren en Léon qui a échappé au P. Grégoire; gad a est, je crois, une distraction plus grave, inspirée par le van. get a.

9. Le van. get est quelquefois séparé de son complément: guæd e zou a Grechenion haval doh combien il y a de chrétiens semblables à ... Instructioneu santel 1848, p. 230.

10. Il est suivi d'un singulier au sens pluriel, dans guèd a hùéh que de fois, Mis Mari, Vannes, N. de Lamarzelle 1841, p. 295 (cf. mar-a-huéh quelquefois Vocabul. 1863, p. III, hors de Vannes meur a veach, meur a veich plusieurs fois Gr.).

Poitiers.

E. Ernault.

### THE LANGUAGE OF THE CONTINENTAL PICTS.

We all know that Poitiers (once Pictavi) and Poitou (once Pagus Pictavus) receive their name from a people called the Pictones, Pictavi, or Pectavi. In the recently published section of the *Corpus inscriptionum Latinarum* (XIII. 1, 1) which relates to Aquitania are various Latin inscriptions found within their territory, and containing proper names which are doubtless native; but the only ones yet discovered which are written entirely in the vernacular of the district seem to be the following:

1. A pyramidal *menhir* between the ruins of Vieux Poitiers and the river Clain. Stokes (Bezzenberger's *Beiträge* XI, p. 129) reads it thus:

RATIN BRIVATIOM
FRONTV . TARBEISONIOS
IEVRV.

The C. I. L. reads bean and gives the idea that 2 or 3 letters have been lost before the following b. It also reads tarbelsonios. After looking at the facsimile in the *Dict. archéologique de la Gaule* I have no hesitation in abiding by Stokes's reading, except that the C. I. L. is apparently right in placing the first stop above the line and omitting the second.

Stokes has rendered the lines:

Propugnaculum pontilium Fronto, Tarbeisoni filius, fecit.

Of the approximate correctness of this rendering there can be no serious doubt. *Ratin* is the acc. sing. of 'râtî-s, râti-s,

râto-n, Erdwall, Erdbank', which gives in Irish ráth (Stokes, Urkelt. Sprachschatz, p. 226). Brivatiom is the gen. pl. of an adjective of which the nom. pl. would have been given in Latin as Brivates, from the stem of 'Gaulish' briva, 'bridge' (ib. p. 184). Frontu is a man's name borrowed from the Latin Fronto. Tarbeisonios is an adj. formed from Tarbeisonos, which is a nickname denoting a man 'who bellows like a bull'. For the general form of the name cf. Latin raucisonus; tarbei- represents tarbeio-, ταυρεῖο- from tarb- 'bull', O. Ir. tarb- (cf. χραται- for χραταιο- in Greek compounds); and sonos represents the stem of Lat. sonus, Ir. son, Welsh swn (Pictet, Rev. archéol. XV, p. 395). And ieuru is the word so frequent in 'Gaulish' inscriptions, governing the name of some material object in the accusative.

I render:

The embankment of the people at the bridge Frontu the son of Tarbeisonos put up.

My reasons for translating 'embankment' and not 'rampart' (= propugnaculum) are these. The position — according to Longnon's atlas — was not on or near a frontier, and if it had been we can hardly suppose that the Pictones would have been in danger from any neighbouring tribe: the Romanization of the country is manifest both from the character of the engraving and from the borrowed name Fronto. It seems to me far more likely that the embankment was erected to protect the houses near the bridge from floods.

Pictet takes brivatiom to signify not 'people at the bridge' but 'the bridge and its appurtenances': Stokes from the fact of his translating in Latin (instead of, as usual, in English) perhaps meant to leave that an open question. When Pictet says 'Brivates, au pluriel, a dû signifier pontilia', I cannot believe that this signification would have been conveyed by a masculine termination, 1) and the abundance of 'Gaulish' names in -ates, signifying dwellers at or in, seems to furnish a presumption in favour of a masculine sense here.

<sup>1)</sup> No neuters are known of 'Gaulish' or Latin adjectives in -atis: placenames like Brivate are always possible locatives masculine,

My reason for translating *ieuru* 'put up' is that I believe it to be from a stem answering to that of αἰωρέω and ἐωρέω, 'I raise, I suspend'. It would thus have the double sense of 'to erect' and 'to set up as a votive offering' (cf. ἀνατιθέναι), which would suit every case in which it occurs. 1)

The inscription is clearly in an ancient Keltic language, but of what exact class it does not show; for it contains no stems in which Indo-European p or q were ever present. It does, however, contain the stem tarb- 'bull', which appears on an altar at Paris as tarv- (in the nom. tarvos). Had the Paris inscription been late, we might have attributed the difference to an 'infection' of b into v; but it is assigned to the time of Tiberius (Desjardins, Giographie de la Gaule III, pl. XI). Consequently there is a presumption that the language of the Picts differed at least dialectally from that of the Parisii.

2. There<sup>2</sup>) has, however, been published by M. Camille Jullian in the *Revue Celtique* for Ap. 1898 a Pictavian inscription which I venture to say will revolutionize most current beliefs as to the history of the Keltic languages. It actually bristles with Indo-European p, and thereby conclusively shows that Pictavian was not a 'Gaulish' dialect at all.

It is engraved on the two sides of a leaden tablet, 9 centimeters in height and 7 in breadth, found in 1887 in a well at Rom, about 38 kilometers SW. of Poitiers. In the same well were 15 similar tablets, but uninscribed. M. Jullian says: 'C'était l'usage, dans l'antiquité gréco-romaine, de confier non seulement à des tombes, mais à la mer, aux fleuves et même aux sources des puits les tablettes adressées aux divinités infernales et sur lesquelles les dévots avaient tracé leurs souhaits

<sup>1)</sup> The undoubted forms are IEVRV (8 times) and EIΩPOY (once), and the latter, as being in Greek characters, is presumably the older. IOREBE is probably from the same verb, though the division of words may be contested.

Is not the name of the Jura range (Iura, Iovoa, Iovoa) from the same stem, with the meaning 'Highlands'?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I pass over the charm numbered 28 in Stokes's list because I am satisfied that M. d'Arbois de Jubainville is right in reading that part of it which is not obviously Latin as Greek written in Latin letters. As a matter of palaeography, I am certain that, if the facsimile can be trusted, there is no d in the entire inscription. But I agree with Stokes that 'bis' is a direction to say the following words twice.

ou leurs exécrations'. He regards the inscriptions on the tablet as unquestionably of this nature, but beyond suggestions as to the meaning of a few words has attempted no translation. I myself never examined them till March 1899, when I communicated an almost complete rendering of them to a distinguished Keltic scholar. In arriving at this rendering I was not in the smallest degree influenced by any preconceptions of M. Jullian as to the nature of the inscriptions; but it will be seen that the rendering confirms his theory to the fullest degree.

The well was connected with a goddess named Imona: an invocation to her from two persons unnamed fills one side of the tablet, and implies that the supply of water was sometimes stopped or delayed. The other side of the tablet contains invocations to two other goddesses. ('aticatona and Dibona, the former from persons unknown, the latter from Sueio(s) and his female servant Pontidunna Vouseia. It is possible that these two may be the authors of all three of the invocations, the writing of which M. Jullian conceives to be not earlier than the 3rd cent., while he thinks the m sometimes found points to the 4th. He will, however, find similar m's in a Latin document of the year 293, facsimiled in Grenfell and Hunt's Greck papyri, ser. 2, plate V and Wessely's Schrifttafeln z. ülter. lat. Palacographie, tab. VI.

As regards the names of the goddesses invoked, -ona was a common termination of the names of goddesses in Gaul. Devona or Dibona (see Holder) was the name of the town of Cahors, and in the 4th cent. Ausonius celebrates the fountain of Bordeaux, named Dīvŏnă: it was 'urbis genius' and its name meant 'Celtarum lingua, fons addite divis'. Imona is, of course, from an im- or eim-stem, and, as she was a well-goddess, that of the Lat. im-us suggests itself. Caticatona remains, shown by the epithet clotwla to be another water-goddess, and her name seems to mean 'very white'. All three names will be discussed later.

The original is in cursive Latin letters, without capitals, division of words, or apparently stops. 1) I here divide it into

<sup>1)</sup> M. Jullian's facsimile shows a dot high up at the end of A 1 and an acute accent after the end of B 8; but, as he does not include them in his transcript, they may be accidental marks either on the plate or on the tablet.

words, add hyphens and stops, and give the most literal rendering possible. Had I allowed myself the ordinary freedom of translators, the version would have been much more effective.

#### A.

- 1. Ape cialli carti,
- 2. eti-heiont Caticato-
- 3. na, demtis sie clotu-
- 4. vla; se demti tiont.
- 5. Bi cartaont, Dibo-
- 6. na. Sosio, deei pia!
- 7. sosio, pura! sosio,
- 8. govisa! Sueio tiet:
- 9. sosio, poura he(i)o(nt)!
- 10. sua demtia Po(n)ti-
- 11. dunna Vouseia.

For thought's love, ever-continuing Caticatona, to- [thy-] servants be flowstrong; since [thy-] servants honour [-thee].

Be gracious, Dibona. With-this, goddess kind! with-this, pure-one! with-this, joyous-one! Sueio honours [-thee]: with-this, maiden continual! his servant Pontidunna [daughter-] of-Vouso(s).

В.

- 1. Teu! oraiimo:
- 2. ehzia ata[n?]to te, hei-1)
- 3. zio atanta te, com-
- 4. priato sosio derti!
- 5. Noi pommio at eho
- 6. tis-se potea: te pri-
- 7. avimo atanta! Te[i]-
- 8. onte ziati mezio
- 9. ziia, 'Teu!' oraiimo:
- 10. ape sosio derti,
- 11. Imona, demtis sie
- 12. uziietiao[nt] pa[dv]a.
- Swell! we-pray:
  today forthstretch thee, today forthstretch thee, to-this
  (sosio, l. 4) beloved tribute!
  We-two drink at this
  thy-own well: thee havewe-loved forthstretch! Honouring daily at-mid
  day, 'Swell!' we-pray:
  for this tribute,
  Imona, to- [thy-] servants be
  outreachi[ng] qu[ic]k.

<sup>&#</sup>x27;) 'HEI (liés) est douteux, il n'y a de certain que les deux hastes extrêmes.' The facsimile suggests E in the middle of H, i. e. HE, EH, or HEH. Fortunately the meaning of the word is beyond doubt, and only the phonetic form is in question.

The letters inside ( ) are M. Jullian's conjectures. In B 12 the [nt] and [dr] are my own, M. Jullian not being able to conjecture the missing letters. The [n?] in B2 is inserted because the second at are a ligature, 'il est difficile de distinguer les ligatures at et ant', and the word occurs with an n in the next line: on the other hand see under Caticatona in my glossary for the possibility of two forms - with and without the nasal. The [i] in B7 is quite plain in the facsimile, though M. Jullian has overlooked it in his transcript. The Roman i's in B2, 3, 8, 9, 12 are cases in which di has been modified to zi before a following vowel and the i has been written horizontally across the z. M. Jullian has admitted the possibility of its being an i, but, not having the linguistic clew, has not seen that it was one, and has represented the digraph in his transcript by simple z. In the Vieux Poitiers inscription a similar ligature occurs, the I in RATIN being laid horizontally across the T and N, and unligatured horizontal I above the line is common in British Christian inscriptions.

I now proceed to give a full glossary of the tablet, which will put the substantial accuracy of the translation beyond doubt. My references to Stokes's indispensable Urkeltischer Sprachschatz, Macbain's Etymological dict. of the Gaelic language, and Lindsay's Latin language will be so frequent that I shall abbreviate them to the author's name followed by the number of the page: Holder's Alt-celtischer Sprachschatz I refer to in the same way, and also Z<sup>2</sup> i. e. Ebel's (2nd) ed. of Zeuss's Grammatica Celtica.

ăpě (A 1, B 10). 'For'. Preposition governing dative, = (Stokes 24-5) Sansk.  $\acute{a}pi$ , Gr.  $\acute{e}\pi l$  (Lithuanian api- ap-, Lat. op-, Oscan op?). For its meaning here cf. Gr.  $\acute{e}\pi l$  with dat. signifying the price for which or condition on which a thing is done.

at (B5). 'At'. Preposition (governing accusative?), O. Ir. prefix ad-(Stokes 9), at- (in atomaig &c.,  $Z^2$  430), Lat. ad, also at (Lindsay 577, 77). Not to be confounded with 'ati darüber' (Stokes 8), 'Gaulish' ate. But an alternative is to read at' = ate, and suppose the meaning 'over, at top of' given to áti with the gen. in Vedic Sanskrit.

atäntā (B3) ata[n]tō (B2) 'Stretch forth, reach forward'. 2nd pers. sing. imper. act. of transitive verb, governing acc. te.

These are compressed either from  $\check{a}t$ - $t\check{a}nt\check{a}$ ,  $\check{a}t$ - $ta[n]t\check{o}$  (see above under at) or more probably from  $\check{a}d$ - $t\check{a}nt\check{a}$ ,  $\check{a}d$ - $ta[n]t\check{o}$ . Cf. in Belgie 'Atrebates pro

Adtrebates, assimilatione eadem, quae hibernice invaluit in ... atreba' (Z <sup>2</sup> 866, comparing adrothreb): Irish instances of at- for adt- can be multiplied from Stokes and Windisch.

The main stem is tan 'stretch'; for parallels see Stokes (127) under 'tenô "extendo": Lat. ten-do and Gr.  $\tau \varepsilon l \nu \omega$  are of course among them.

The terminations  $-t\bar{a}$  and  $-t\bar{o}$  = the Latin 2. sing. imper. in  $-t\bar{o}(d)$ , 0. Ind.  $-t\bar{a}t$  (see Lindsay 516). The corresponding Irish form is -the, where the th of course arises from earlier t, but the e according to Machain (p. xlvii) represents  $-\bar{c}s$ . For Gadelic  $\bar{a}$  = Lat.  $\bar{o}$ , Gk.  $\omega$ , cf. the vocative particle a; and for interchange of  $\bar{a}$  and  $\bar{o}$  in Irish¹) cf.  $m\acute{a}r$  and  $m\acute{o}r$  ( $Z^2$ 17). It is doubtful whether we should read  $at\breve{a}nto$  or  $at\bar{a}to$ : see under Caticatona.

 $b\bar{\imath}$  (A5). 'Be'. 2nd pers. sing. imper. from stem of 'beiô ich lebe, bin' (Stokes 165). The corresponding person of the imper. is bi in Irish, but in Welsh byd (mod. bydd), Corn. byth, Bret. bez — in which, however, the final consonant is not a person-ending but part of an extended form of the stem.

 $c \bar{a}rt \bar{a} \check{o}nt^2$ ) (A.5). 'Gracious'. Nom. sing. pres. part. act. of  $c\bar{a}rt\bar{a}\bar{o}$ , from stem  $c\bar{a}rt$ — see carti. Cf. from the shorter stem  $c\bar{a}r$ - Stokes's 'karaô ich liebe' (70) and 'karaont- liebend, Freund' (71).

cārtī (A 1). 'Kindness'. Dat. sing. of  $c\bar{a}rtis$  (masc.) from stem  $c\bar{a}rt$ -cārt- is lengthened from the stem of 'karo-s lieb' (Stokes 70) = Lat. cārus. The stem is found in Irish in the Milan glosses — 'carthaig (gl. amantes) Ml.  $52\,\mathrm{r.}$  carthacha (gl. affecta)  $66\,\mathrm{r.}$ ' ( $Z^{\,2}\,810$ ) — and the Lebor na hUidre — cartach (Windisch's Wörterb.).

With the form of substantive cf. derti, which suggests that  $c\bar{a}r$ -tis is formed direct from  $c\bar{a}r$ -: for suffix -tis added to a nominal stem cf. Lat. Carmen-tis. The same stem, apparently the same noun, enters into the name of the British queen Cartimandua or Cartismandua.

Caticatona (A 2). Name of a goddess, 'Very white'. Voc. sing. of Caticatona, which is possibly the fem. of an adj., as the corresponding mase ending -onu occurs in Sequanian names of months.

I regard this as representing an earlier Cntacntona, from 'knta mit' (Stokes 94) and 'kn[s]to-s weiss' (Stokes 90). knta = 'Gaulish' canta-, cata-(Stokes 94), Ir. céad in céadfadh, O. Ir. cét, O. Welsh cant, Corn. cans, Breton gant, -cent, Gr. κατά. kn[s]to-s = 'Gaulish' canto- in 'Canto-bennicus Name eines Berges in der Auvergne' (Stokes 90), Welsh cann, Corn. cant-, Breton -cant.

In the Brythonic languages n does not go out before t: in the Goidelic it does, with lengthening of previous vowel. In continental Pictish of the date of our tablet, n still remains in terminations (hei-ont, ti-ont, tei-ontes, carta-ont, uziietia-o[nt]), also in atan-ta and Pontidunna. Its absence in Caticatona may be due either to the commencement of a tendency to disappear (cf. atato, if rightly read), or to the possibility that in Pictish n was never represented by an but only by a.

<sup>1)</sup> In the insular Pictish inscriptions on the Shevack stone we have this adjective in the masc. gen. sing. both as uaur (= mhaur) and vor (= mhor).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) The signs over vowels here and elsewhere are only meant to be their original time-values:  $c\bar{a}rt\bar{a}\check{o}nt$  may have become  $c\check{a}rt\check{a}\check{o}nt$ .

The Brythonic representative of the stem should be Canticant-, and we find that in the name of Canticantus, now Arcueil-Cachan (Holder) just south of Paris. The meaning of it should consequently be equally applicable to a village and to a fountain-goddess, and this condition is fulfilled by our derivation (with Canticantus cf. Alba Longa 'the long white street').

For the intensitive force of cati cf. Greek κατά in composition with adjectives: indeed Liddell and Scott give, though without reference, a Byzantine κατάλευχος 'very white'. The change of cata to cati is due to dissimilation.

cīāllī. 'Of thought'. Gen. sing. of ciallo(s), subst. The nom. is found in Sequanian (Coligny calendar, Espérandieu's restoration, top of col. 9) in a sentence beginning CIALLOS B[V]IS, '(The) aggregate is' or, less probably, '(The) meaning is.' In Irish we have ciall (fem.), gen. céille, 'Verstand, Sinn' (Stokes 58) and ciall, 'sammeln' (Stokes 85). The former of these Stokes refers to an earlier qeislâ, from '\*qeitô verstehe', which again is from '\*qei scheinen, wahrnehmen'. The latter he refers to an earlier \*qcislo-, from ki or qi 'sammeln'. But is not 'putting together' the root-meaning of both?

Prof. J. Morris Jones tells me that the change of ei to ia in Irish is only before a 'broad' vowel, not before e or i. But (1) as, under influence of English, Highland Gaelic tends to substitute the stem-vowel of the nominative for that of the genitive, so may continental Pictish have done under influence of Latin: (2) ciallicarti may perhaps be a single word, arising out of ciallocarti.

The p of Welsh pwyll, Corn. pull, Breton poell (Stokes 58), proves a q-root for ciall, gen. céille, and for cialli here. So that Sequanian and continental Pictish agree with the Goidelic languages (against 'Gaulish' and the other Brythonic languages) in not changing Ind.-Eur. initial q to p. In Irish it is now represented by c (as here), but the inscriptions also give q. Q is likewise found in Sequanian (Coligny calendar), interchanging with Indo-European c (Qutios and Cutios), and also in quinon, which I take to be an adjective from the same stem as Lat. quin-us: but comparison with ciallos suggests that as early as the date of the Coligny calendar (1st cent. A. D.?) Sequanian q was becoming c.

clōtuvla (A 3—4). 'Flow-strong, strongly flowing'. Nom. sing. fem, of adj. clotuvl-o(s), -a, (-on?). The first element in the compound is a subst. clōtus, akin to 'kloutâ Flussname' i. e. Tacitus's Clota, Ptolemy's  $K\lambda\omega\tau\alpha$ , Welsh Clut, Ir. Clúath, Cluad, our Clyde (Stokes 102, Holder 1046): this is assigned to a root found in Gr.  $\varkappa\lambda\dot{v}$ - $\delta\omega\nu$ ,  $\varkappa\lambda\dot{v}$ - $\zeta\omega$ , Lat. clu-o (= purgo), cloaca (also clouaca). The second element is the stem '\*vala: \*vla mächtig sein' (Stokes 262), found in Lat. valere, and yielding flath 'lord' in Highland Gaelie, flaith in Ir., &c.: hence 'valo-s mächtig' (Stokes) which gives an ending to various Keltic person-names.

The Old British person-name *Clotual-os*, later *Clutuual*, must not be compared except for its second element, the first being the stem *clot-* 'fame' (see Stokes 102).

compriato (B3-4). 'Beloved'. Loc.-dat. sing. masc. of past participle compriat-o(s), -a, (-on?). The first element is the preposition and prefix

com (= Lat. com-) found in 'Gaulish', Irish, Old British, Old Breton — Welsh cym-, cyf-, &c. (Stokes 86, Z<sup>2</sup> 871, 901). For the second element see below under priavimo.

deei (A 6). 'Goddess'. Voc. sing. of  $deei(s) = de\bar{\imath}s$ . For the de-stem cf. (Lat.  $d\bar{\epsilon}$ -us) in Irish the following cases of dia 'god' — gen.  $d\hat{\epsilon}i$ , dat. and acc.  $d\epsilon a$ , voc.  $d\hat{\epsilon}$ , gen. pl.  $d\epsilon a$ , dat. pl.  $d\hat{\epsilon}ib$ , acc. pl.  $d\epsilon o$ . Deis seems also to be found in the Umbrian or early Latin inscription quoted by Conway, Italic dialects I, p. 434 (no. 6), where we have the dat. sing. fem. dei.

dĕmtī (A 4). 'Servants'. Nom. pl. masc. (= dĕmtĭī)
dĕmtĭa (A 10). 'Servant'. Nom. sing. fem.
dĕmtīs (A 3, B 11). 'To servants'. Dat. pl. (-on?).

masc. (= dĕmtĭīs)

The stem is given by Stokes (141) as '(\*dama), damnô băndige, damô dulde'. Gr. δάμάω, Lat. dŏmo, Ger. zahm, Eng. tame are related.

The adj. is formed from a past part. demtos, which is either derived directly from the stem dem- or else syncopated for demètos, (cf. Gr. ἀ-δάματος, Lat. domětus).

Among the Keltic derivatives of the stem may be mentioned Highland Gaelic damh 'ox' (also 'stag'), O. Ir. dam 'ox', damnaim 'I bind to', O. Welsh dometic 'gezähmt' (cf. DOMETOS on a London inscription -- Holder 1302). I believe it to be also present in the name of the Demetae of South Wales, and their country Demetia (now Dyfed): they were the subject-race. Ptolemy indeed is made to call them the  $\Delta \eta u \bar{\eta} \tau \alpha \iota$ , but the shortness of both e's is shown by the mediaeval Welsh Dyuet — see  $Z^2$  85, 96.

The gen. *Demeti* in a British Latin inscription quoted by Holder from Rhŷs gives a nom. Demet(i)os or Demet(i)us.

dērtī (B 10). 'Tribute, due'. Loc.-dat. sing. of masc. subs. dertis. The primary stem is dêr-, Stokes's 'dêro-s gebührend, schuldig': for -tis see above under carti (at end). Hence Ir. dîr 'proper' (later dîor) and dîre 'a due'. And in Welsh there is dîr 'certain, necessary' and dîrwy 'a fine'.

Dībŏna (A 5—6). Name of a fountain-goddess, 'Brilliant'. Voc. sing. of  $D\bar{\imath}b\check{o}na$ , which is possibly the fem. of an adj. (see above under Caticatona).

This is Ausonius's fountain-deity Dīvŏnă (see above, p. 4), but we cannot be sure that the quantity of the -a was not accommodated by him to Latin practice and the exigence of the metre. He explains the name as 'Celtarum lingua fons addite divis' — in other words he derived it from the stem of 'deivo-s, dîvo-s Gott', and so does Stokes (144), taking this from earlier '\*dei strahlen'.

The b demands attention, and is paralleled by the stem tarb- found in continental Pictish where Parisian seemingly had tarv- (see above, p. 3). The question of the relations of b and v in ancient Keltic names is much too large to be approached here; but I suspect that in tarv- and Divona the sound of Lat. v (Eng. w) is meant, and in tarb- and Dibona that of Eng. v.

Compare Ptolemy's  $\Delta \eta o \dot{\nu} \alpha$  (= Dewa), the name (in gen. case) of two rivers in Britain, the Pictish Dee and the Welsh.

ĕho (B5). 'This'. Loc.-dat. sing. masc. of eho-(s), -a, (-on?), or else acc. sing. masc. for ĕhŏn. The stem is seen in Lat. ec-ce (Lindsay 617, 432), Gr. ἐκεῖ, Oscan eko- 'this', fem. eka- (Conway, Italic dialects II, pp. 614, 478).

The passage of the original c through ch into h is illustrated by the case of the insular Pictish name Necton (for which see Stokes in Bezzenberger's Beiträge XVIII, p. 107). On a stone at Lunasting in Shetland that name appears in the genitive as Nehltonn: see my Vernacular inscriptions of the ancient kingdom of Alban, pp. 4, 30, 57, where I have guessed the date at about 680 or so — that it is at least as early is suggested by its preserving a genitive in -s. In 731 Bede gives the same name as Naiton, from which even the h has disappeared. Compare also the Vacalus of Caesar (IV, 10. 1) and the Vahalis of Tacitus (Ann. II, 6).

ěhzīā (B2) (?) h-ĕ(i)ziō (B2—3)} 'To-day'. Adv. of time.

The first element in these is the stem referred to in the last paragraph. For absence of connecting vowel cf. Lat. ec-ce, and it may be mentioned that Oscan has a fem. sing. ek (Conway, Italic dialects II, p. 614, I, p. 111).

The initial h — if correct — in h-e(i)zio is merely to prevent hiatus: other instances are eti h-eiont (A 2), poura h-eiont (A 9): see h —. If the rest of the word is to be read ezio, the middle h has simply disappeared: if with M. Jullian we read an i before the z, then the disappearence of the h has been accompanied by compensatory diphthongizing of the e. But the true reading may be ehzio or hehzio.

The second stem in the form before us is  $z\bar{\imath}a$  or zio = `day', i. e.  $d\imath a$  (for  $d\bar{\imath}ya$ ) or dio. Continental Pictish changes  $d\bar{\imath}$  before a vowel to  $z\bar{\imath}$ : see under mezio, uziietiao[nt], ziati, and ziia. The variation between the endings -zia and -zio may be due either to substitution of vowel (cf. atanta and ata[n?]to) or to the one representing an -a- and the other an -o- stem. Stokes (145) gives two stems (1) 'dijas- (dejes?) Tag', whence Ir. die, dia, and (2) 'divo- Tag', whence Ir. in- diu 'hodie' and Welsh dyw — cf. also Lat.  $d\bar{\imath}u$  'by day'.

In Highland Gaelic and Irish the 'infection' of d is to dh, now pronounced as gh or g, but doubtless originally as  $\delta$ , between which and g the distance is very slight — thus our English 'the', g is liable to be pronounced by foreigners as g.

h-eiönt (A 2, 9). 'Continuing, continual'. Nom. sing. fem. present part. of 'eimi (gehe), bin' (Stokes 25) or rather of the -o form  $ei\bar{o}$ . The corresponding Greek and Latin participial stems are  $iov\tau$ -, ient-, ient-, ient-, but Lat. ient is 'from \*ient-, ient-, ient-, but Lat. ient is 'from \*ient-, ient-, ient

The initial h is merely to prevent hiatus: see h —.

ĕtĭ (A 2). 'Still, ever'. Adv. of time. Cf. Sansk. ati 'over', Gr. ¿rī, Lat. et. It is worth considering whether etic in the Alise inscription (Stokes's no. 18) does not = this word + -c 'and', Lat. (-que and also) -c in nec and ac (Lindsay 122), Ir. -ch in nach (Stokes 62).

gōvīsa (A8). 'Joyous'. Voc. sing. fem. of gōvīso(s), -a, (-on?). Cf. Lat. gāvīsŭs, -ă, -ŭm, past part. of gaudeo 'for \*gāvī-d-eo' (Lindsay 479). The same root gives in Greek  $\gamma\eta\vartheta\acute{\epsilon}\omega$  (Dor.  $\gamma\alpha\vartheta\acute{\epsilon}\omega$ ),  $\mathring{a}$ - $\gamma\alpha\upsilon\acute{o}\varsigma$ ,  $\gamma\alpha\breve{\upsilon}o\varsigma$  &c. (see Prellwitz), and in Ir. guaire 'noble' from original gourios (Stokes 112).

h- (A 2, 9). Insertion to prevent hiatus between two words forming a single idea (A 2 eti h-eiont 'ever-continuing', A 9 poura h-eiont 'maiden-continual = ever-virgin'). Its insertion in B 2, where they do not form a

single idea, is doubtful.

Imona (B 11). Name of a goddess, 'Deep-dwelling'. Voc. sing. of *Imona*, which is possibly the fem. of an adj. (see Caticatona). The stem is that of the Lat. *īmus*, 'lowest', which probably = *inf-mus*, as quīnus = quincnus, and as (I hold) in Sequanian quinon = quincmon.

mezio (B8). 'Middle'. Temporal dat. of mezio (s), -a, (-on?), for medios &c. For the stem see Stokes 207: in 'Gaulish' as in Latin it is

medio-, in Ir. med-, mid-.

nōi (B5). 'We-two'. Nom. dual of pronoun of 1st person. Sansk. nāu, Gr. νῶι, νώ. And Irish has a gen. náthar 'of us two' equated by Stokes (194) with Gr. νωΐτερος, the adj. of νῶι.

ōraiĭmŏ (B 1, 9). 'We-pray'. 1st pers. pres. ind. act. of ōraiō.

From the root of 'ôro- (ôrâ?) Gebet' (Stokes 51), i. e. of Lat.  $\bar{o}r\bar{o}$  (=  $\bar{o}r\bar{a}y\bar{o}$ ).

pă[dv]a (B 12). 'Quick'. Nom. pl. neut. (used adverbially) or nom. sing. fem. in apposition with uziietiao[nt].

The stem is Stokes's '[p]advo-s schnell' (28), whence the river-name Adva (now Adda) in Cisalpine Gaul (ib.). I suggest that we are to refer to it also the name of that rapid river the Pădus with its southern outlet the Padua or Padva (see Holder), and that there were p-preserving Kelts even in N. Italy.

pīa (A6). 'Kind'. Voc. sing. fem. of pio(s), -a, (-on?). Lat. pius is the same word, the i being originally long (Lindsay 131, referring to Oscan Piihioi = Pio).

pommĭŏ (B5). 'We-drink'. 1 pers. pl. pres. ind. act. of '\*[p]o, \*[p]ô trinken' (Stokes 46).

The difference of termination between this and the plurals oraimo (B 1, 9), priavimo (B 6—7) is analogus to that in Sanskrit, where the 1st pers. pl. has both 'Primary -mas and -masi, and 'Secondary and Perfect -ma' (Brugmann, Comp. gr., Eng. tr. IV, § 1002). In O. Ir. the former termination is represented by -mi, -me-, -mmi, -mme, arising out of '\*-mesi, (or -\*mēsi)', used in 'conjoined' forms: the latter by '-m for \*-mo or \*-mos', used in 'absolute' forms (ib. § 1006). In continental Pictish the two are represented respectively by -mmio (present ind. absolute) and -mo (perfect ind. absolute and conjoined). The explanation of the mm in Irish is (Brugmann) that the consonant was 'a hard, not a spirant m'. That of the io in pommio is more difficult: I suggest that it = pommi with o added under the influence of the other termination in -mo.

Pŏ(n)tĭdŭnna (A 10—11). Name of a woman-servant, 'Dun-robed'. Nom. sing. fem. of pontidunno(s), -a, (-on?).

The first element is *pontis* 'raiment', a subst. in *-tis* like *car-tis* and *der-tis* from the root given by Stokes (32) as '\*[p]en kleiden', by Macbain (16) as *pan*, found in Highland Gaelic and Irish, but apparently not as yet in the Brythonic languages. The weight of evidence both in Goidelic and in other languages (e. g. Lat. *pannus*) seems to be for *pan*. Three of the Irish derivatives exhibit a *-ti-* suffix.

The second element is dunno(s), -a, (-on?), 'dun', Stokes's 'donno-s braun, dunkel' (152), Irish donn, Welsh dwn. A derivation is suggested by him from dus-nos (comparing Lat. fus-cus, Sansk.  $dh\bar{u}sara$ , Eng. dusk), which favours dunnos as an earlier form than donnos. Holder derives from \*dunnos' in this sense the proper name Dunni(us) found in an inscription at Lyon.

pŏtĕa (B6). 'Well'. Loc.-dat. sing. or acc. sing. (for potean). The root is that of the word last mentioned: the stem is that of the Lat. pŭtĕus 'well', and Prof. Lindsay has repeated to me the remark of some other scholar, that an alternative pŏtĕo- stem in Italic is suggested by Ποτίολοι, used in Greek (as well as Πουτεόλοι) for Lat. Puteoli.

It is difficult to say whether the Pictish substantive is of a masculine -a- stem, putea(s) like Lat. paricida(s) (Lindsay 373) or whether potea = poteo - cf. atanta and ata[n?]to, ehzia and e(i)zio.

poura (A9). 'Maiden'. Voc. sing. of poura. Cf. Lat. puera, of the same meaning.

The root is '(\*[p]u, \*[p]ou (Basis und Bedeutung zweifelhaft)'. — So Stokes 53, giving Urkelt. (p)uero-s, Welsh wyr 'nepos, neptis', and equating Lat. puer. It is found in Greek dialects in the word for 'child' as  $\pi o \tilde{v}_{\varsigma}$ ,  $\pi a \tilde{v}_{\varsigma}$ , whence  $\pi \acute{a}(F)\iota_{\varsigma}$  (Prellwitz). Stokes (22) has equated with this the O. Ir. haue 'grandson', which has the gen. avi in Ogams, but has treated them both as from a distinct stem '[p]avio-s Enkel', which is unnecessary.

In insular Pictish the same word as haue is found in the gen. sing. ui (Lunasting stone), loc.-dat. sing. o (Kilmadock stone), u (the same). I believe also that forms with initial p are found in the Burrian stone (pevv = aibh), the St. Vigean's stone (pev = aibh), and the Shevack stone (pua).

prīāvimo (B 6—7). 'We-have-loved'. 1st pers. pl. perf. ind. act. from prīāv or prīāmi.

The root is that given by Stokes (233) as '\*[p]rî lieben', whence Ir. riar 'will, pleasure', Sans. 'prinâti erfreuen, priyate befriedigt sein', Old Slav. 'prijati günstig sein', and Gothic frijôn 'to love'.

The same verb compounded with com is found in compriato (B 3—4). And, as the root does not exist in Latin, the two forms cannot be alleged to be borrowed thence (as pia, potea, poura, pura might be) but are decisive proofs of the conservation of Indo-Eur. p in continental Pictish.

pūra (A7). 'Pure-one'. Voc. sing. fem. of adj. puro(s), -a, (-on?). The Lat. purus is of course identical. The root is given as 'pû reinigen' (Fick, Vergleich. Wörterb. I, p. 483) and Sansk. 'punâti reinigen' (Stokes 55) is connected.

 $s\bar{e}$  (A4). 'If, since'. The form represents an earlier sei=0. Lat. sei (later si), which is also found as -se in nise (Lindsay 611). The use of the Lat. particle with the indicative, implying that the condition is a fact, is analogous to the use of se here, where it is followed by an indicative.

The root is the pronoun \*so- (Lindsay 610), for which in Keltic see

Stokes (292) and Machain (269).

sie (A3, B11). 'Be'. 2 pers. sing. pres. opt. from root es 'to be', for earlier sies = 0. Lat. sies (Lindsay 513). For the root in Keltic see Stokes (44) and Macbain (197, under is).

The difference between the use of bi and sie — which may or may not be accidental — is that the former is used absolutely, and the latter as the

sequel to a condition fulfilled.

sŏsĭō (A 6, 7, 9, B 4, 10). 'This'. Instr.-loc.-dat. sing. masc. of sosios,

-a, (-on?), demonstr. adj.

This adjective is already well-known from 'Gaulish' inscriptions: the following are the instances in those interpreted by Stokes. (6) COCIN NEMHTON 'this temple', 'for sosion' (Stokes, comparing O. Lat. alis, alid for alius, aliud): (18) SOSIN CELICNON 'this tower' (25) BVSCILLA SOSIO LEGASIT 'Buscilla placed this' (neut. for sosion — not 'Buscilla Sosio placed (this)', as Stokes).

The word is reduplicated from the pronominal stem 'so(sjo)' (Macbain 291, under sin): cf. Eng. 'this here', Fr. ceci. For 'sjo, Fem. sjâ Pronomen

demonstrativum' in Keltic see Stokes 317.

sŭa (A 10). 'His'. Nom. sing. fem. of possessive pron. suo(s), -a, (-on?). Lat. suus is of course the same word, and Gr.  $\dot{\epsilon}\dot{o}\varsigma$  (=  $\sigma\epsilon F\dot{o}\varsigma$ ) related, the stem being Ind.-Eur. \*sĕwŏ- (Lindsay 426).

This pronoun seems to be lost in the mediaeval Keltic languages; and, although we have Ir. -s- 'he', si 'she', su 'them', and similar forms (Stokes 292), they are referred to a se- (swe-) or so (swo) stem, with Lat. sui, sibi, se (see Stokes, Lindsay 424, Fick, Vergleich. Wörterb. I, 578).

Sueiö (A8). Name of a man, 'Boarlike'. Nom. sing. masc. of sueio(s), -a, (-on?). The root is that of Lat. sū-s, Gr. ūς, O. H. G. sū: in the mediaeval Keltic languages it seems only to appear in the secondary stem sukku- (Stokes 305, Macbain 301), giving Ir. socc 'snout', mod. Ir. suig 'pig', Welsh hŵch, Corn. hoch, Bret. houc'h. For the termination see Holder under -eio- and cf. Tarbei- for Tarbeio- above, p. 2.

tē (B 2, 3, 6). 'Thee'. Acc. of pron. of 2nd pers. sing. Lat.  $t\bar{e}$  is the same word, the nom. being Ind.-Eur. \* $t\bar{u}$ , preserved in O. Ir.  $t\bar{u}$ , Welsh ti, Corn. ty, te, Bret. te (Macbain 341, Stokes 134). But in these other Keltic languages the oblique cases have been lost.

teu (B 1, 9). 'Swell!' 2nd pers. sing. imper. act. The Ind.-Eur. root is 'tevă: tû schwellen; stark sein' (Fick, Vergl. Wörterb. I, 61), which gives in Irish 'teo Stärke, Kraft' (Stokes 131), and the tu-meo group in Latin, while in Lithuanian 'tvanas, Fluth' (Fick l. c.) it is applied to the swelling of water.

For the unthematic bare tense-stem as imperative act. in Greek, Latin, and O. Irish see Brugmann, Comp. gr., Eng. tr. IV, 497.

teionte (B 7-8). 'Honouring'. Nom. dual or pl. masc. pres. part. act.

tīĕt (A8). 'Honours [-thee]'. 3rd pers. sing.

tīŏnt (A4). 'Honour [-thee]'. 3rd pers. pl. pres. ind. act.

of teiō, tīō, 'I honour'.

The root is found in Gr.  $\tau \hat{\iota} \omega$ , with the same meaning, Arcadian  $\tau \varepsilon l \omega$  (Brugmann, Comp. gram., Eng. tr. IV, 236).

The presence of this verb in continental Pictish makes it practically certain that the attempts to connect  $\tau l\omega$  with a k- or q-stem must be given up, as there is no evidence of initial k or q being changed to t in Pictish or any other Keltic language.

tis-se (B6). 'Of thyself, thy-own'. Gen. of pron. of 2nd pers. sing.  $t\bar{u}$ -se. For the first part of this pronoun see te above, and for the form of the gen. cf. O. Lat. tis.

The second part is the suffix so often attached to  $t\dot{u}$  in 0. Ir. in the forms su, so ( $Z^2$  325), and to the first person in the forms sa, se ( $Z^2$  324, Macbain 269).

uziietiāŏ[nt] (B 12). 'Outreaching'. Nom. sing. fem. pres. part. act. of uziietiao = ud-iietiao, as ziia = diia.

The first part of the compound is 'ud, od aus, Präfix' (Stokes 54). In Highland Gaelic  $\dot{u}d =$  'out' is referred by Macbain to Norse  $\dot{u}t$ . But in O. Ir. ud- is found in uccu (Stokes, 'aus \*ud-gus'), and -od- in various compounds ( $Z^2$  885). Breton has ut-. The Sansk. is ud.

The second part is a vb.  $iieti\bar{a}\bar{v}$  from the root '\*jat streben' (Stokes 222), found in 'gall. Ad-iatunnus, Add-iatu-marus' and Welsh add-iad 'desire' (ib.). A iet- stem is also found (see Holder) in Ad-ietuanus, king of the Sotiates (Sos, dep. Gers., S. W. France) and Su-ietius.

As regards the ii, it cannot in this case stand for ei as in ziia, the root being yat-; it probably = iy-.

Vouseia (A 11). '[Daughter-] of-Vouso(s)'. Nom. sing. fem. of adj. in -eio(s), -a, (-on?) from Vousŏ(s).

The latter name may just possibly = an earlier vouksos (cf. ehzia for ek-zia). Can that = 'Ir. oss (aus \*uksos) ... 'cervus', which Stokes (267) derives from a root '\*veg (:\*ug)'?

zīāti (B8). 'Daily'. Adv. of time  $=z\bar{\iota}\bar{u}ti(n)$ , representing an older  $d\bar{\iota}\bar{u}tin$  analogous to a possible Lat.  $d\bar{\iota}\bar{u}tim$ . For the stem see ehzia.

zĭĭā (B 9). 'Day'. Temporal-dat. of stem zĭĭa=dĭya 'day' (see under ehzia).

So much for the story told by the inscriptions commonly so called. I come next<sup>1</sup>) to the coins of 3 Pictish princes, as described in Muret and Chabouillet, Catalogue des monnaics gauloises de la Bibliothèque Nationale.

The first of these, following the order of the catalogue, is VIREDISOS OF VIREDISOS, which suggest that intervocalic s had already begun to disappear — as it has in Irish — though

<sup>&#</sup>x27;) I omit the Keltic names found on Latin inscriptions, or on pottery, in Poitou on account of the uncertainty that the persons who bore them were native to the district.

doubtless it previously became h. The name is doubtless connected with Virdumarus, Virdomarus, Viridomarus, Viridomarus, Viridovix, and perhaps with Lat. viridis (see Stokes 281 under 'virjó-s grün': the root-meaning might be 'to grow').

The name of the second prince appears as dyrat and on the reverse of the coin is ivelos, which identifies him as the Pictish king Duratius who was an ally of the Romans. The full name of the king would be *Duratios*, which would mean '[chief-] of-the-fort-dwellers'. The stem 'duro- hart, Festung' (Stokes 151), = 'gall. dûron 'arx' in Augusto-d., Boio-d., Brivo-d., Epo-manduo-d.' (ib.), with the ethnic suffix -ate- would give Durates 'Fort-dwellers', whence the adj. Duratios.

The name of the last of the three was either ') Vepotalo(s) or Viipotalo(s), whose coins have the legends viipotal or ... potalo. It means 'Raven-browed', and is also found in a Styrian inscription which begins adiatyllys' vepotali 'f' (Corp. insc. Lat. III, 5350). The second part of it is from 'talo-s Stirn' (Stokes 124), whence 'gall talos in Cassi-talos, Dubno-talos' (ib.), Welsh and Cornish tâl, Bret. tal. The first part is from Indo-Eur. veipo-s 'raven', given by Stokes as 'veiko-s Rabe' with reference to 'ir. fiach M. Rabe' (263).

The ascertainment of the true prototype of *vepo*- and of various allied forms will lead to such remarkable results that the reader must forgive me for going into it in detail.

The stem is the same as that of 'véipô schwinge' (Fick, Vergl. Wörterb. I, 126) whence Sansk. 'vep . . . zittern', O. Norse 'veifa vibrare agitare', O. H. G. 'weibôn schweben, schwanken' (ib.): in Lat. vibrare, however, the b is difficult (ib.). The name = Flapper.

The word appears first in Italy in the Verona inscription (Stokes's no. 3), where we have 'Vepisones, gen. sg. of Vepi-sona' i. e. 'Raven-voiced'. The inscription is written from right to left, and is consequently very early: I find in it strong confirmation of my suspicion (see above under pa[dv]a) that there were p-preserving Kelts in Cisalpine as well as in Transalpine

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> II was common for E in Roman inscriptions. Pauli, who regards it as ii in Venetic (Altit. Forschungen III, p. 91), takes it to =i in the Alise inscription (Stokes's 18) in the names DVGHONTIO and ALISHA (ib. p. 88).

Gaul. For the meaning of the name cf. Tarbeisonos 'Bull-voiced' implied in Tarbeisonios.

That the *vēpo*- or *vīpo*-stem indicated a bird is also confirmed by the fact that Pliny (X, 49 [69]) mentions *vipiones* as a kind of birds in the Balearic isles: 'sic vocant minorem gruem', he says — and the *vipio* may have been so called from looking like a long-legged raven.

Coming to Gaul, we find the genitive *Vepi* at Landecy, a league S. of Geneva (*Corp. inser. Lat.* XII, 2623), and at Geneva itself the adjectival form *Vipius* in the name of a freedman (ib. 2590): Geneva is only 41 miles from Coligny, where Indo-Eur. p was preserved.

Stokes (Bezzenberger's Beiträge XVIII, p. 112) and Holder (under mulo-) give Vepomulus, but without reference. And, if from the analogy of Epomulus (= equo-mulus) it be argued that vepos is the name not of a bird but a quadruped, let me observe that the derivation of mulus is still unknown.

In Britain we find vep corf i.e. vep.cor.f. on coins discovered in Yorkshire, which may contain the stem — if any non-Brythonic Kelts lived in that part. But an undoubted instance of it is found in the Colchester engraved tablet, of which a photograph is reproduced on p. 326 of Prof. Rhŷs's paper previously mentioned, put up by a nepos 'vepogeni' caledo between the years 222 and 235. Vepogen(us) of course means 'Raven's offspring', and Prof. Rhŷs') admits the Caledonians to have been Picts (ib. p. 329).

Not only was Vepogen(us) an insular Pictish name, but among the lists of insular Pictish kings we find *Uip* (Skene, *Chronicles of the Picts*, pp. 5, 26, 325, 397) i. e. 'Raven', and a later one whose name is given variously as *Vipoig namet*, *Uipoignaviet*, *Poponeuet*, *Wmpopwall*, *Verpempnet*, *Vipoguenech* and *Uipo ignavit* (ib. pp. 6, 27, 149, 172, 200, 285, 398). I will not discuss here the origin of these forms, but it is quite clear that they contain the stem Uip- or Vip-. Now in three of these cases the name is followed by the name of another king who

<sup>1)</sup> I owe my references for all the proper names quoted either to Stokes (loc. cit.) or to Rhŷs (Proc. of the Soc. of Antiquaries of Scotland XXXII, p. 328, in a paper he has kindly given me).

<sup>2)</sup> He does not, however, admit that the insular Picts were Kelts, but supposes this name to be borrowed from a Gallo-Brythonic source.

reigned just the same number of years (30), and who is called 'Fiacua albus' (p. 149), 'Fiacha albus' (p. 172), and 'Fiacha le blank' (p. 200), and Stokes has seen that these entries are really only glosses on the preceding name (Bezzenberger's Beiträge XVIII, p. 112). It is obvious that insular Pictish vip— Ir. fiach-, and we know that one of the meanings of Ir. fiach is 'raven'.

Now veik- would naturally become fiach, and, if fiach does not stand for veik-, what does it stand for? My suggestion is that it stands for veipak-. I have called veip- 'raven', but it may be 'rook' or 'crow', and from it may have been formed the secondary stem veipak- = 'crow-like' and so = 'raven', giving Ir. fi[p]ach. If anyone asks for a parallel, let him turn to Stokes 64, where he will find 'ka[p]ero-s Bock' followed by the secondary 'ka[p]erak-s Schaf' i. e. a horned breed.

I pass to the place-names found in Longnon's map of Gaul under the Romans (Atlas hist. de la France, pl. II).

Aunedonacum is a derivative of the man's name Aunedo(n) found at Reims (Holder), and that from the stem of 'aunio-s grün' (Stokes 4) with the common suffix -edo (see Holder). For similar colour-names cf. Candiedo, Donnedo, Vindedo, Viredo. Modern name, Aulnay (-de-Saintonge).

Brigiosum is from 'brgi Berg' (Stokes 171) and means 'Hilly'. Modern name, Brioux.

Lemonum or Limonum is the neut. of an adj. in -ono-, -onu-, from the stem of 'leimâ Linde' (Stokes 242, Macbain 203), and means Lindenham: cf. Welsh llwyf.

The stem of *Locodiacus* is found also as Logotigiac- and Locoteiac-, all three forms appearing to be of the 6th cent. It is *lucot*- 'mouse', for which see Holder (303) and Stokes (244), and the site either swarmed with mice or was named after a chief Lucoteios. Modern name, Ligugé.

Ratiate quite obviously means 'the place of the embankment' or 'the place of the earthen wall' (see the beginning of this paper). Modern name, Rézé.

Rauranum has not been reached by Holder, and I see no fitting stem for it in Stokes. It is probably Raur-ănum, with the stem of Raur-acum and the adjectival suffix (= Gr. -āvo-) seen in Rodănus and Sequăna. Modern name, Sainte-Soline.

Segora is either from '\*seg säen' (Stokes 294, quoting Lat. seges) or from 'sego- Gewalt, Sieg' (id. 297) which forms such

a common part of 'Gaulish' proper names, e. g. Segobriga and Segomaros. For the suffix -or- or -ur- see Z<sup>2</sup> 779 (e. g. Lesora, Lactora).

To these must be added, from Longnon's Géographie de la Gaule au VIe siècle, as probably Pictish:

Arbatilicum (Herbauge), inhabited apparently not by Picts but by Lemovices. The name seems to be late for Atrebatilicum, 'the immigrants' land', as we have Caleba Arbatium for C. Atrebatium in the Ravenna geographer (5, 51—Holder 271).

Becciacus (Bessay). Doubtless, as Holder takes it, named from a man Beccius = 'Beaky', from beccos 'beak' (Holder 364, Stokes 166).

Castrum Sellus (Chantoceaux). 'Usque ad Sellus castrum' (p. 574) suggests an acc. pl. of Sellos, like Parisius, Pictavus. The place is on a hill 79 m. above the sea, and I suspect that the Selli were 'look-out-men', from Stokes's 'stilnaô (oder stilniô) ich sehe' (313) which gives in Irish 'sell Auge, sellaim ich sehe an'.

Vogladensis campus. If the g is radical, I can only look to '\*veg... netzen' (Stokes 266), which gives 'vegro- Gras' and 'voglo- Harn' (ib.), and suppose that the place had a system of irrigation. But there is another form Voclad-, and, although the 7th cent. MSS. of Gregory of Tours do not support it, they have both Mecledonensem and Miglidunensem. Hence Ir. 'fochlaid Höhle' (Stokes 82), which postulates earlier Voclad-, may be akin. But in that case continental Pictish would have lost medial p in upo- before 576.

Vultaconnum (Voultegon). Cf. 'Mediconnum', just outside Pictish territory (now Mougon). Both are in the angle of a confluence; Medi-should mean 'middle'; and the inference is that conn- = cond- in Condate, which is recognized by Holder as meaning a place at the junction of two rivers. And we now see that Condate is an adj. in -atis from a stem cond-'junction', formed from con-'together' and the shortened stem d-'put' seen in Lat. con-do. The loss of root-vowel in Latin is certain in cond-o, -is, -it, -unt (Brugmann, Comp. gram., Eng. tr. I, 71) and possible in all other parts of the verb, while it is equally clear in the derived Plautine substantive condus = 'qui condendis cibis præpositus est'. Consequently Vulta- = Volta- from

Stokes's '\*vel ... umgeben' (275), and the entire name means 'encircled by the confluence'.

The following are quoted by Holder (989-90) from Gregory

of Tours and Fortunatus, both 6th cent. writers:

'G(C)racina Pictavensis insula' (*Greg. Tur., Hist. Fr.* 5. 30 [48]). From the context it seems that the slave of a fiscal vinedresser lived there. Against the older *Cracina* Arndt gives *Gracina* without various reading: does it = the 'graci-lis ager' of the Elder Pliny, or the 'graci-les vindemiae' of the Younger?

'In villa Suedas (Saix) Pictavo territorio' (Fort., Vit. Radegund. 1, 15, 35). Probably from  $s\bar{u}$ - 'swine', seen above in Sueio, and the stem of ' $ed\delta$ ... ich esse' (Stokes 29) — 'the place where swine feed'.  $s\bar{u}$ - 'swine' may also be present in Suessiones (ss=dt? 'Swine-eaters'?), and certainly is in S[u]-belino, 'Bright-coloured boar' — cf. Cunobelinus 'Bright-coloured hound') — and probably Suobnedo, 'Terrible boar'.

The name of the people themselves remains. They were the 2) Pictones, Pectones, Pictavī, or Pectavī. The termination -ones was common in names of Keltic peoples:  $Z^2$  772 gives Lingones, Senones, Turones, Santones, Rhedones, Kentrones. The termination -avo- was also extremely common — for its use in tribal names cf. Nemetavi and Segusiavi ( $Z^2$  783 and Holder). We are accordingly reduced to a stem Pict- or Pect-. These two forms suggest Ind.-Eur. peik-; is there such a root? There is. In Fick's Vergleichendes Wörterbuch vol. I we have a 'Wortschatz der westeuropäischen Spracheinheit (der Griechen. Italiker, Kelten, Germanen)', and therein on p. 472 we have 'peik- stechen, sticken', among the derivatives of which are  $\pi oixilog$ ,  $\pi ix pos$ , and Sansk. pig. The name of the Picts, whether continental or insular, means 'Tattooed'.3) Have we any evidence that they did

<sup>1)</sup> The real meaning of Cuno- and its correlatives in proper names is shown by Gildas, who (writing before 548) is made by the MSS. — the earliest of which is 11th cent. — to address Cuneglasus as 'Cuneglase, Romana lingua lanio fulve' (32). I pointed out in the Academy for Oct. 12, 1895 that lanio is corrupted from canis, written with square [ which was mistaken for L. The staghound, boarhound, and wolfhound were the ancient Kelt's types of swiftness, strength, and bravery, and in Old Irish the proper name Cú 'Hound' is well-known.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) The length of the T is shown by an early 2nd cent. Poitiers inscription (CIL, XIII, 1129 and Holder 1001) which writes CIVITAS PICTONM.

<sup>2)</sup> Cf. the opening words of the Pictish Chronicle (Skene's ed. p. 3),

tattoo? As regards the insular Picts we have the most convincing. Prof. Rhŷs, who has observed in his *Rhind lectures* that 'the word Pict..., whatever it may have meant, is hardly to be severed from the name of the Pictones of ancient Gaul', and has given excellent reasons why it cannot be derived from Lat. *pictus*, brushes aside the testimony of Claudian

# ferroque notatas Perlegit exsangues Picto moriente figuras

as probably suggested by a false derivation.) But there is earlier and far stronger evidence than Claudian's. The Greek historian Herodian was a contemporary of Severus, whose expedition against the North Britons he describes, and, as he wrote best part of a century before the name of the insular Picts is found in literature, he is not likely to have been influenced in his physical description of the people by a false derivation of that name. These are his words (III, 14 § 8):

τὰ δὲ σώματα στίζονται γραφαῖς ποικίλαις καὶ ζώων παντοδάπων εἰκόσιν ὅθεν οὐδ' ἀμφιέννυνται, ἵνα μὴ σκέπωσι τοῦ σώματος τὰς γραφάς.

After this few, I think, will doubt that *Cruithne*, the Irish for Pict, has the meaning given to it by Duald Mac Firbis:

Cruithneach (Pictus) neach do gabhadh crotha no dealbha anmann, eun, agus iasg, ar a eineach, .i. ar a aighidh: agus gidh ní uirre amhain acht ar a chorp uile (at end of Ir. trans. of Nennius, p. VII)

that is

'Cruithneach (Pictus) one who takes the *cruths* or forms of beasts, birds, and fishes on his visage, that is, his face: and yet not upon it only but on his whole body.'

<sup>&#</sup>x27;Picti propria lingua' — not 'Latina lingua' — 'nomen habent a picto corpore; eo quod aculeis ferreis cum atramento, variarum figurarum stingmate annotantur'. Isidore of Seville had derived the name in the same way centuries earlier, but had not specified the language of it (Holder 995).

<sup>1)</sup> But his 'nec falso nomine Pictos', in another passage, ought to mean that he *knew* them to be 'pictos'. And for the meaning of that cf. his 'Membraque qui ferro gaudet pinxisse Gelonus' (I in Rufin. 313).

Now this word *cruth* represents earlier 'qrutu-s Gestalt' (Stokes 60), and of course in Brythonic this q becomes p, so that the modern Welsh analogue is 'prŷd M. "forma, species, vultus"' (ib.). Hence the Brythonic Gauls of the neighbourhood of Massilia who informed the early Greek travellers and merchants would speak of the people not as the Qrtanoi, whence 'Cruithne', but as the Prtanoi, whence the rŋ̄gou Πρετανικά and Old Welsh Priten, modern Prydain.

Prof. Rhŷs in his Rhind lectures has called attention to the fact that in the Wessobrunner Codex at Munich, written before 814, a name equivalent to Cruithneach 'was another name for Gallia, or a part of it'. The exact entry and those on each side of it are as follows (Steinmeyer and Sievers, *Die althochdeutschen Glossen III*, p. 610):

'Gallia uualholannt' i. e. Gallia welsh-land

'Chorthonicum auh uualholant' i. e. Chorthonicum also welsh-land

'Equitania uuasconolant' i. e. Equitania gascon-land

and I have no doubt that the Cruithneach territory which is placed with the Gauls on one side and the Aquitanians on the other is, or includes, that of the Pictones.

Unless the work from which the scribe took these names of countries which he glossed was written by an Irishman, the name Chorthonicum must have been derived from a continental Goidelic source, other of course than that of the Pictones themselves (who did not call themselves Cortones but Pictones). Were there other Goidels in Gaul? Undoubtedly: the Sequani were Goidels, or at least the people who named the river Sequana (Stokes 295) were such, and so were the people among whom the Coligny calendar was engraved.

In 1898 I published a little treatise, called 'Sequanian', upon the Coligny calendar.') Since then Captain Espérandieu has succeeded in settling the order of the fragments, and I find the following corrections necessary.

<sup>1)</sup> Being abroad a little later, I hoped to work on the fragments themselves; but M. Dissard informed me that this was impracticable, as he should be away and they were being repaired. I continue to deplore the want of a photograph of them, in the order restored by M. Espérandieu.

The calendar was for 5 years only, 3 being years of 355 days, and 2 having an intercalary month which raised the number of days to 385. The intercalary month is inserted once in the winter (before Giamon(us)), when it seems to have been called by a name beginning with X, and once in the summer (before Samon(us)), when it may have been called by one ending with -cantaran. The order of the last 5 months in our solar year was Rivros, Anagantios, Ogron(us), Qutios or Cutios, and Giamon(us). The calculations that Oct. 14 was intercisus at Coligny as well as at Rome, but Aug. 22 not, were erroneous. The position of Qutios or Cutios makes my explanation 'Threshingmonth' impossible, and shows me that it should be 'Wet' or 'Cloudy', the stem being Stokes's 'kavat- Schauer' (74), which gives 'ir. cúa, Gen Sg. cúad, Winter . . . . cymr. cawad, cawod, cafod "imber, nimbus", acorn. couat (gl. nimbus) ... bret. couhat glau "ondée de pluie", jetzt kaouad' (ib.). That this is not a q-stem is shown by the Brythonic forms beginning with c, not p; but I maintain my derivation of quimon from a q-stem, and hold that ciallos is from one.

Captain Espérandieu's restoration shows that the word beginning with PET, which when written in full turns out to be PETIVE, and the words BRIC, CO, and OCIOMY, OCCUR only in Rivros or the month after it, and that each time they are followed by the nom. Rivros, the gen. Rivri, or an abbreviation of that month's name. It is clear to me that these 4 words represent different dates connected with 'Harvest' (Rivros) and the internal evidence for the order of the 4 dates shows it to have been Bric (thrice on Rivros 4), Petiux (once on Rivros 25, once on Rivros 23), Co (once on Rivros 25, once on Rivros 13, once on Anagantios 2), and Ociomu (once on Rivros 4, thrice on Anagantios 4). The meaning of Bric is quite clear to me it is the 'Whitening' of the harvest, from '\*brak blinken' (Stokes 170). The first part of Petiux is certainly from the stem of Stokes's '[p]itu-, [p]ittu- Korn, Getreide' (45), which yields 'ir, ith. Gen. etho + cymr. yd "frumentum, seges", îth in gwenith (= vindittu) "triticum, far, ador", corn. yd (gl. seges), bret. id, ed, eth "blé"' (ib.), and I suggest that all these forms may be explained from a single stem petiu-. In the case of Co, its special association with Harvest is shown by the fact that when it occurs on Rivros 25 the mutilated entry against that day has

[R]IVRIDRIVRI i. e. 'Rivri Co Rivri', where I erroneously took the first 5 letters visible to represent Lat. iurid(icus dies).

And I now believe that PRINNI and LACIT, so often occurring together, and each so often associated with LOVD or LOD, do not represent any Latin words but are pure Sequanian. Loud- is the Sequanian analogue to Lat. ludi. Lucit- I take to = spectacula from Stokes's stem 'lakato-, lokato- Auge' (237); cf. the double sense, active and passive, of our English 'spectacles' and 'sight'. Prinno and prinni I take to be sing. and pl. of prinnos from the stem of Stokes's '[p]rannâ Teil' (227) —? cf. Lat. prand-ium. The days so marked were in fact days when games and spectacles were exhibited in the amphitheatre of the colony ') ('Coligny') and public 'doles' (cf. Lat. prandia) given.

Whether Sequanian and continental Pictish were absolutely identical the materials do not enable us to deceide, but any difference between them was obviously no more than a very slight dialectal one. Both preserve Ind.-Eur. p, and represent initial Ind.-Eur. q by c, p reducing an original qeislos to the

<sup>1)</sup> See Holder (1067), Longnon (Atlas hist. de la France, pl. VII and p. 175). Scribes wrote 'Coloniacum' as late as the end of the 13th cent., and 'Colognacum' centuries later still (see Bernard, Cartulaire de Savigny &c. II, p. 1116).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In the Revue Celtique for Jan. 1899, pp. 108—9, M. d'Arbois de Jubainville points out that 'Epamanduodurum, Mandeure, et Loposagium, Luxiol' were in Sequanian territory, and regards each as an instance of p for q. But the name of the Sequani suggests that they had once lived on the Sequana (Seine) and had migrated E. Hence these two places may have been originally Brythonic settlements.

M. d'Arbois argues that the agnomen Poppilli (gen.) of a Sequanian citizen of Lyon shows a Sequanian Poppillos, with mutation of q to p: to me it is merely the gen. of the Latin name Popillius, Popillius. Surely the q in the name of the Sequanians themselves is good evidence that 'le q médial se serait maintenu'.

Whether we derive the name of the Sequana from the root of Ind.-Eur. seikô 'I gush out' (Fick, Vergl. Wörterb. I, 137), as does Stokes (295), or from Ind.-Eur. seik- 'to dry up' (Fick ib.), whence Lat. siccus, it first got that name at or above Châtillon-sur-Seine: for 'en certains étés il n'y a plus d'eau dans son lit aux approches de Châtillon; mais là-même, d'une grotte, sort une douix supérieure aux autres, onde éternelle . . au-dessous de laquelle on n'a jamais vu sécher le fleuve de Paris (Vivien de Saint-Martin, Nouv. dict. de géog. univ. V, p. 777). Châtillon is a little N. W. of the position of the Sequani in Caesar's time.

same form *ciallos*. These are conclusive tests of a Goidelic language: in Irish *qeisl*- has given *ciall*, q has become c, and, though single p has been lost or mutated, pp is apparently still represented by pp or p. p.

We have seen reason to trace the p-preserving Kelts also on the Po and at Verona. In fact the inscriptions and proper names of the entire ancient Keltic-speaking area require to be examined from a totally changed standpoint. Hitherto it has been generally assumed that every p was a mutated q (unless borrowed from a Latin gentile name), and that on the Continent Ind.-Eur. q was lost altogether: it now seems that as regards a considerable part both of Gaul and of N. Italy this assumption is the direct reverse of the truth. What the result of the re-examination may be on the history of the Keltic races and speeches and of those most nearly related to them it is impossible to foresee.

I have reserved to the end the question whether there is any evidence that the continental Picts tattooed, because I do not for a moment allow that the derivation of their name should be considered as depending on my ability to produce such evidence. But I can produce it. In the catalogue of the Gaulish coins in the Bibliothèque Nationale the obverse of a coin of the Pictones. no. 4439, is described as 'Tête à droite, les cheveux divisés en grosses mèches; croix en relief sur la joue.' The coin is depicted in the atlas: the cross is not an ear-ornament, but is well on the cheek, and has a knob at each of its four ends. A similar cross is used as a symbol on coins of the Osismii and Coriosopites of Aremorica ([6522], 6537, 6578, 6584), the Caletes at the N. of the Seine's mouth (7352), the Ambiani of Amiens (8472, 8476, [8503, 8505]), the Viroduni of Verdun (8990, 8993), emigrant Senones (9275), 'Germani' (9366, 9367, carried by soldier in right hand ?meant for a caltrop), 'Gaulois en Pannonie' (10157). Moreover a X is cut on the cheek in D 19 on the last plate in the atlas (Collection Danicourt, Musée de

¹) Stokes derives Ir. ceapach (Highland Gaelic the same) from 'keppo-s Garten' (76), Ir. gop from 'goppo-s Mund' (114), Ir. timpán (Highland Gaelic tiompan) from 'temppu- Saite' (129), and Ir. ropp from 'ruppo-s ein stössiges Tier' (236). He also gives Ir. rap (cf. Highland Gaelic rapach [Macbain]) as from '\*re[p] packen, reissen' (226) through rapnó- (with intermediate rappo-, no doubt).

Péronne) and a + on the hind-quarters of a horse on a British coin of Cunobelinus struck at Camulodunum (Evans IX, 9) figured

on pl. XLIV.

I have run my eye over the thousands of coins in this atlas for other apparent cases of tattooing, and have found some very interesting ones. In 5318, a coin of the Sequani, a figure like a Greek & is cut on the bottom of a jaw: it lies on its side with the round end towards the chin. In 6913, an Aremorican coin, a head shows a design reaching from the eye to the neck; it consists of waving lines with circles at their upper end. In 6933, a coin of the Unalli, who inhabited the Cotentin, a head has on it a short sword with the hilt on the neck and the point level with the nostrils. In 6897, a coin of the 'Aulerci Cenomani' of Maine, almost an entire cheek is scooped out into a circle, with an inner circle of dots, inside which is a cock with 3 dots at the back of his head. In 6954, a coin of the Baiocasses of Bayeux, a circle is also scooped out of the cheek, and inside it are A and 3 dots. The coins found in Jersey abound in heads with figures on the cheek. Sometimes these are merely concentric circles with dots in the middle, and may have been imitated by the moneyer from the dots used on some Gaulish coins to indicate whiskers, but from a comparison of various obverses and reverses it is clear that he meant them to represent astronomical bodies. In other cases (J. 15, 10387, J. 49, J. 50) the figure is quite certainly a three- or four-tailed comet.

It is to be noticed that except as regards the Sequanians, whom we have already had to pronounce Goidels, all these examples come from regions in the W. of Gaul — the southermost being Poitou, which we know to have been Goidelic. Are they signs of a Goidelic race? 1) If so, the Aulerci Cenomani were Goidels, and, if they, then doubtless the Cenomani of Cisalpine Gaul. Now the Cenomani of Cisalpine Gaul dwelt on the Po and in Verona, and we have already seen reason to believe

<sup>1)</sup> Cf. Isidore of Seville, Etymolog. IX, 2 § 103, 'Scoti propria lingua nomen habent a picto corpore, eo quod aculeis ferreis cum atramento variarum figurarum stigmate annotentur' — the passage from which the opening words of the Pictish Chronicle have been adapted by substituting 'Picti' for 'Scoti'. The derivation of 'Scot' from a stem meaning 'cut', 'tattoo', has been suggested also in modern times: see Rhŷs, Celtic Britain, pp. 237—8, and Macbain 355.

that the name of the Po (Padus) was given to it by p-preserving Kelts, and that p-preserving Kelts lived in Verona!

And a singular confirmation as regards Verona is supplied by the new part of Holder. Gregory of Tours, an Auvergne man by birth, is describing an incident which happened at Clermont in Auvergne, and mentions 'urceum, qui anax dicitur' (Mirac. 2, 8 — Holder 137). Stokes (46) suggests that anax and Ir. án F. 'Trinkgeschirr' are from '\*[p]o...trinken'. Now Holder on col. 925 prints the following epigram of Martial (14, 100):

#### Panaca.

Si non ignota est docti tibi terra Catulli, potasti testa Raetica vina mea.

I cannot end without paying the profoundest homage to the zeal, patience, and acumen exhibited by M. Jullian in deciphering the Rom tablet. Nor must the name of M. Blumereau, whose excavations led to its discovery, be forgotten. They have given us a new and wonderful illustration of the saying that 'Truth lies at the bottom of a well'!

Oxford.

E. W. B. NICHOLSON.

Den vorstehenden Artikel haben wir wegen seiner sachlichen Ausführungen den Lesern der Zeitschrift nicht vorenthalten wollen, obgleich wir die sprachlichen Deutungen des Verfassers nur als einen Versuch betrachten, der bei dem dermaligen Stande dieser Forschungen gesicherte Ergebnisse noch nicht haben konnte.

Die Herausgeber.

# BRIEFE VON J. K. ZEUSS AN CHR. W. GLÜCK.

#### Vorwort.

Christian Wilhelm Glück, der Sohn des Erlanger Juristen Christian Friedrich und selbst ein gelehrter Jurist, wandte sich nach politisch aufgeregten Lebensjahren dem Studium des Celtischen zu und ist als Verfasser namentlich eines tüchtigen Werkes über die bei Cäsar vorkommenden celtischen Namen rühmlich bekannt. Er starb als Sekretär der K. B. Hof- und Staatsbibliothek zu München 1866 im 56. Lebensjahre, war also nur 4 Jahre jünger als Zeuss. An diesen richtete er, durch den Germanisten und Freund Franz Pfeiffers Alois Jos. Vollmer († 1876) eingeführt, 1853, ehe noch die Grammatica Celtica erschienen war, einige wissenschaftliche Fragen, an die sich ein bis in Zeussens Todesjahr fortgesetzter Briefwechsel anschloss.

Der verehrlichen Direktion der K. B. Hof- und Staatsbibliothek in München bin ich für die wohlwollende Mitteilung der Zeussischen Briefe dankbar, die ich nun den Lesern der Zeitschrift vorlege. Es sind 29 Briefe (zu dreien, Nr. 9. 10. 22, finden sich in dem Nachlasse auch die mit Blei geschriebenen Konzepte) und einige Beilagen, und sie betreffen in der Hauptsache das Altceltische. Wenn solche Schriftstücke nach fast einem halben Jahrhundert für die celtische Philologie Neues kaum noch ergeben, und einen Wert vielleicht nur für ihre Geschichte haben, so sind sie uns doch als die Reliquien eines bedeutenden Mannes wichtig. Hier und dort lassen diese Briefe die Persönlichkeit des untadeligen Gelehrten durchscheinen, die uns in der unnahbaren Strenge seiner Werke verhüllt bleibt. Hier redet, freimütig auf seine Wissenschaft vertrauend, der ernste und gütige Meister zu seinem wissbegierigen, dankbaren Schüler, der diese Lehrbriefe pietätvoll aufbewahrt und uns überliefert hat.

Der folgende wortgetreue Abdruck ist mit erläuternden Anmerkungen versehen, wo solche für das unmittelbare Verständnis nötig oder nützlich erschienen.

Berlin.

LUDW. CHR. STERN.

1.

Bamberg, den 3. Mai 1853.

Verehrtester Herr!

Wenn Sie für Ihre Arbeit noch einige Zeit vor sich haben, so wird es Ihnen vielleicht nicht unangenehm sein, wenn ich Sie statt einer eigentlichen Antwort auf Ihre wissenschaftlichen Anfragen auf meine in ein paar Monaten erscheinende Grammatica celtica verweise, wo Sie unter dem Diphthong AU ausser dem norischen Lauriacum auch ein westgallisches, den gallischen Mannsnamen Lauro, aus bretonischem Chartularien die Mannsnamen Louran, Lourone, Louronui, aus altirischen Glossen das Adj. loor, lour, das Subst. loure (aus gallischem laur, was aber nicht 'Wasser' bedeutet haben kann), ferner unter der Ableitung ÂC, JÂC (altkymr. -auc, -iauc) die Deutung der gallischen Ortsnamen mit -acum, -iacum finden werden.

Die gallische Endung -acum, -aco etc. kann unmöglich ein Plural sein; Sie haben das selbst schon gefunden und aus den Träumereien Mone's sich schön hinausgearbeitet. 1) Ich freue mich deshalb. Sie hiermit als einen feinen, gründlichen Forscher zu begrüssen.

Hrn. Vollmer grüssen Sie mir freundlichst und melden Sie ihm, dass ich alsbald nach Vollendung der Arbeit (und ich denke, es soll das bis zu Anfang der Herbstferien geschehen sein) auf kurze Zeit nach München zu kommen gedenke. Da soll es mich freuen. Thre Bekanntschaft zu machen, und Ihre Frage vielleicht auch mündlich zu besprechen.

Entschuldigen Sie die Verzögerung meiner Antwort, woran aber die jetzt mehr als sonst drängende Arbeit schuld ist.

Hochachtungsvoll

Thr

ergebenster

Zeuß, Prof.

Sr. Wohlgeboren

Herrn Chr. W. Glück, Literat

München Schwanthalerstrasse Nro. 28a.2)

1) Vgl. Glücks Keltische Namen p. XIV.

<sup>2)</sup> Die Briefe sind von Nr. 8 an nach der Schwanthalerstrasse Nr. 25c, von Nr. 15 nach derselben Strasse Nr. 27 adressiert.

2.

Bamberg, den 23. Juli 1853.

# Hochgeehrter Herr und Freund!

Vielleicht ist es Ihnen möglich, mir in folgender Angelegenheit auszuhelfen. Ich wünschte die Einsicht von ein paar Stellen in folgenden zwei Werkchen, die weder hier noch in Erlangen aufzutreiben sind: 1. Peyron, Ciceron. orat. fragm. inedita, Stuttgart 1824; 2. Lateinische Gedichte des 10. und 11. Jahrh., von J. Grimm und A. Schmeller, Göttingen 1838.

Dass das erste, von Peyron, auf der k. Hofbibliothek in München vorhanden ist, weiss ich, da ich es daselbst schon benützt habe; ohne Zweifel ist es auch das andere. Sie würden mich Ihnen sehr verbinden, wenn Sie dieselben herausnehmen und mir durch die Post zuschicken könnten. In ganz kurzer Zeit, in acht Tagen, haben Sie sie wieder zurück.

Im Laufe des Septembers, hoffe ich, werde ich selbst in München erscheinen können, und ich freue mich darauf.

Hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster

Zeuß, Prof.

3.

Bamberg, den 11. August 1853.

# Hochgeehrter Herr und Freund!

Ich schicke hiermit die zwei Bücher, die Sie so gefällig waren mir zu übersenden, wieder zurück, und danke schönstens für Ihre Güte. Ich werde nun in kurzer Zeit die gelehrten Herren in München selbst sehen; sollten Sie vorher noch mich mit einem Schreiben beehren, wie Sie in Ihrem letzten Briefe äussern, so würde es mich sehr freuen.

Die Stelle, die Sie in Martène<sup>1</sup>) nicht finden, ist in meinen Excerpten so notiert: Tom. I, p. 51. Praec. Caroli Magni a. 797, res sitas in Andecavo, villas nuncupatas Lauriaco et Catiaco.

<sup>1)</sup> Dom Edmond Martène, Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collectio, Paris 1724.

Sollten Sie mir bald schreiben, und ich wünschte das, so möchte ich Sie ersuchen, mir folgende excerpierte Stelle aus dem Werke, das auf der Staatsbibliothek vorhanden ist, zu ergänzen.

O'Coner, Rerum hibernicarum scriptores, Tom. III, p. 648, ad a. 1085: Gilla na naomh Laighen, ... 7 Cennmanach iar sin in Vairisburg (Gildas sanctorum Lageniensis, ... et caput monachorum postea Herbipoli, obiit).

Ich habe früher die Bedeutung der Stelle nicht gekannt.¹) Ich vermuthe hier, da das Schottenkloster in Würzburg erst 1134 gegründet ist, eine Verwechselung mit Marianus Scotus, der in Würzburg die Priesterweihe erhalten hat, möchte aber doch alles, was von diesem Gilla oder Gildas im irischen Text und in der Übersetzung von O'Conor (das Ganze wird sehr wenig sein) dasteht, kennen.

4.

Bamberg, den 25. September 1853.

## Geehrtester Herr und Freund!

Er lässt von sich nichts hören und nichts sehen, werden Sie von mir denken. Wirklich wahr. Seit Ihrem letzten Schreiben wechselte eine Korrektur mit der andern, und wenn eine kleine Pause blieb, so war sie für Untersuchungen in Anspruch genommen. Erst jetzt, nachdem das Gedränge vorüber und nur die Korrektur von den letzten paar Bogen noch übrig ist, kann ich ans Briefschreiben denken. Die Sache hat sich also ungeachtet des Drängens des Verlegers, der die Erscheinung des Werkes schon auf die Mitte des Septembers angekündigt hatte, ziemlich verzögert, und erst in den ersten Wochen des Oktobers wird meine Abreise Statt finden können. Näheres weiss ich auch jetzt noch nicht anzugeben.

Auf den Wunsch des Hrn. Vollmer werde ich natürlich Rücksicht nehmen. Der Preis des Buches ist ziemlich hoch, wie

<sup>1)</sup> Vgl. Grammatica celtica 1 p. XXIII ff.

Sie vielleicht schon in der Ankündigung des Leipziger Blattes gelesen haben, auf 8 Thaler für die 2 Bände, die zugleich ausgegeben werden, festgesetzt. Auf den Verleger einwirken, dass er einzelne Exemplare wohlfeiler abgebe, kann ich wohl nicht; allein ich bin bereit, aus dem Vorrathe meiner Freiexemplare an Sie und Hrn. Vollmer zwei gratis abzugeben, wenn Sie mir versprechen, neue Beobachtungen und Erfahrungen, die Sie im Umfange dieses Zweiges machen werden, aufzuzeichnen, und mir einmal bei etwaiger neuer Auflage des Buches zur Benützung zu übergeben.

Über die gelehrten Untersuchungen, deren Sie in Ihrem Schreiben gedenken, werden wir uns am besten in nächster Zeit mündlich besprechen. Nur über die Bedeutung des Namens Vindobona will ich, weil Sie es ausdrücklich wünschen, meine Ansicht angeben. Sie werden vielleicht grosse Augen machen, wenn ich sage, dass ich vermuthe, er bedeute 'Weissenbrunn'. Die Form Vindobona muss wohl als die reinste und sicherste gelten; die übrigen sind der Entstellung verdächtig. Das gallische vind, ausser den von Ihnen angegebenen auch noch in andern Namen, wie Vindonissa, Vindomagus, Vindesca etc., vorkommend, ist von Buchstab zu Buchstab das ir. gäl. Adj. fionn, alt find, kymr. gwynn, gwenn 'weiss'. Sie werden die Umbildung dieser Laute von mir nachgewiesen finden. Möglich dass Vind auch als Mannsname gebraucht war; da habe ich nichts dagegen. Das Wort bona, das ausser den von Ihnen angegebenen sich auch in Ratisbona (gall. ratis 'Farrenkraut'), mit Ableitung in Bononia in Italien und Nordgallien zeigt, ist nicht mehr so erreichbar: da bleibt nichts übrig als Wagen. Aus der Wurzel abgeleitet sind wohl kymr. bonedd, ir. bunad 'origo'. Wie, wenn die Wurzel bon nichts wäre als buchstäblich das lat, fon in fon-s, fon-tis? Lateinischem f entspricht fast regelmässig kelt. b, z. B. in frâter, ir. brâthir, kymr. braut, u. in andern, die Sie von mir erwähnt finden werden. Auch den Namen Vindobona werden Sie von mir an mehreren Stellen erwähnt finden.

Hochachtungsvoll

Thr

ergebenster

Zeuß.

5.

Bamberg, den 8. November 1853.

## Verehrtester Herr und Freund

Sie erhalten hiemit die 2 Exemplare der Grammatica celtica. Sie früher zu schicken, war mir nicht möglich: Letzten Samstag vor 8 Tagen war ich von meiner Reise hier wieder angekommen und hatte sogleich nach Leipzig um Freiexemplare geschrieben, aber erst gestern Abends ist das Paket hier angekommen.

Meine Reise über Ulm und Friedrichshafen nach St. Gallen, wo ich 3 Tage war, 1) und zurück über Lindau und Kempten ist vom schönsten Wetter begünstigt gewesen.

Ich bin aufmerksam gemacht worden auf ein Bruchstück aus einem vatikanischen Codex, überschrieben Fragmentum Scoticum, in Angelo Mai's Auctores classici, in dem Bande, der um das Jahr 1832—33 erschienen sei. Es sei das Bruchstück in barbarischem Latein geschrieben mit unverständlichen Wörtern, die vielleicht aus dem Irischen erklärt werden könnten. Ich habe dieses Werk des A. Mai bis jetzt auf keiner Bibliothek auftreiben können. Es wäre mir sehr angenehm, wenn Sie auf der Staatsbibliothek darnach suchten, und wenn Sie das Stück fänden, mir den Band nur auf ein paar Tage zuschicken möchten.

Meine Grüsse an Vollmer.

Hochachtungsvoll ergebenster Zenß.

6.

Bamberg, den 30. November 1853.

## Verehrtester Herr und Freund!

Ich schicke hiermit die 2 Bände der Mai'schen Sammlung wieder zurück, und danke Ihnen schönstens, dass Sie mir beide geschickt haben. Ich habe für den altkeltischen Sprachvorrath zwar keine Bereicherung, jedoch sonst einige hübsche Sachen darin gefunden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Notizen, die sich Zeuss damals über die Sangaller Codices machte, befinden sich in seinem Nachlasse. Sie bestätigen meist nur die Lesungen in seiner Grammatik (GC. 1 p. XIII ff.).

Den Virgilius grammaticus<sup>1</sup>) habe ich schon in der Vorrede meines Werkes (p. XLVIII) abgewiesen. Ich kann in all den bei ihm erwähnten Wörtern auch jetzt nichts Keltisches finden, sondern nur ein gemachtes Geheimlatein (z. B. S. 99 quoquevihabis = coque-vi-habis, i. e. quod coquendi vim habet [quoquere für coquere auch in Mai's 8. Bd.] und andre ähnliche für ignis, die Zahlwörter auf S. 125).

Desselben Gehalts, nur irischen (schottischen) Ursprungs, jedoch auch kein einziges irisches Wort enthaltend, sind die Hisperica famina, die ohne Zweifel Greith<sup>2</sup>) in St. Gallen mir mit seinem Fragmentum scoticum gemeint hat (er hat nur die Überschrift nicht mehr gewusst). Aber einigen Dienst hat mir dies Stück geleistet, da es Licht auf einige dunkle lateinische Wörter unter meinen altkymrischen Glossen wirft.

Da ich nun einmal angefangen habe, mich mit diesem sonderbaren Latein zu befassen, so wäre es mir wirklich lieb, wenn ich ein anderes Produkt dieser Art auch einsehen könnte, worauf A. Mai verweist. Es ist dies von Atto Vercellensis und zwar im sechsten Bande seiner Scriptores veteres. Es muss das eine andere Sammlung von A. Mai sein, weil dieser Atto im 3ten Band der gegenwärtigen, der Auct. classici, die ich wohl kenne, citiert wird.<sup>3</sup>) Es wäre mir sehr angenehm, wenn Sie mir auch jenen 6ten Band der Scriptores veteres von A. Mai noch auf ein paar Tage zuschickten. Ich werde Sie dann nicht weiter plagen.

Matuinus, Saltuinus können allerdings keltische Namen sein und Ableitungsbildungen, wie Nantuates, Bituitus, Meduana, Arduenna (nant vallis, bit mundus, etc.), und andere, die ich auf S. 725 anführe. Die deutschen Eigennamen auf -uinus (= win) sind freilich davon fern zu halten, auch die Ableitung - $\hat{e}n$ , da der Übergang des ursprünglichen  $\hat{e}$  in oi, ui, wy wohl im Kymrischen Regel ist, aber doch nicht auch für Gallisches geltend gemacht werden kann. Gegen Ihre Zusammenstellung

¹) Classicorum auctorum e Vaticanis codicibus editorum tom. V cur. Angelo Maio, Romæ 1833, p. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) C. J. Greith, der Verfasser der 'Geschichte der altirischen Kirche als Einleitung in die Geschichte des Stifts St. Gallen', Freiburg 1867. Die hier erwähnten Hisperica Famina stehen in A. Mai's Classic. auct. 5, 479—500.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Des Bischofs Atto satirische Schrift 'Polypticum' in ungebräuchlicher und mystischer Latinität (10. Jahrh.) steht in A. Mai's Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis codicibus edita, tom. VI, 1832, part. 2, p. 43 ff.

des Namens Mansuinivus mit Primanivus habe ich nichts zu erinnern; nur ist bei so einzeln stehenden Inschriften-Namen Vorsicht zu empfehlen, da sie falsch gelesen und selbst falsch eingehauen sein können, wie Beispiele vorkommen, und Sicherheit nur bei öfterem Vorkommen oder weiterer Bestätigung erreicht werden kann. 1)

Wenn Sie wieder schreiben, wäre es mir angenehm, wenn Sie mir andeuten möchten, wo Sie Nachricht von einem Schottenkloster in Constanz, von der Sie bei meiner Anwesenheit in München sprachen, gefunden haben.<sup>2</sup>)

Grüsse an Vollmer. Hochachtungsvollst

Ihr

ergebenster

Zeuß.

[Auf besonderm Zettel.]

N.S. Die seltenen lat. Wörter, die in den von Mone entdeckten altkynn. Glossenbruchstücken vorkommen,<sup>3</sup>) finden nicht nur durch die Famina Hesperica bei Angelo Mai (wovon Sie mir den Band überschickt haben), sondern auch durch eine kleine von Hoffmann v. Fallersleben aus einer Hs. zu Neuwied vor einigen Jahren herausgegebene mittelalterliche Schrift<sup>4</sup>) Aufklärung.

Forschen Sie über den Ptol. Namen χαίτονωροι (ungefähr in der südlichen Oberpfalz) weiter nach. Ich halte καίτονοροι aus den verschiedenen Lesarten für das Rechte, Cait-vori, aus kymr. caead, alt caeat 'Decke' und -vor, das in zusammengesetzten Mannesnamen, wie Matuuor, Bedwor etc., vorkömmt, und der Bedeutung des griechischen -φόρο; zu sein scheint. (Mynwar, mynwor ist 'collare', d. i. Halstracht, wor also 'Tracht' und 'Träger'). Also Caetvori 'Deckenträger'. In derselben

<sup>1)</sup> In der That heisst der Name richtig vielmehr Masuinnus, was Glück von w. masw 'lascivus, mollis' ableitet und dem Namen Arduinna vergleicht.

<sup>2)</sup> Das Schottenkloster in Constanz wurde 1142 gegründet; es war eine Kolonie des Mutterklosters in Regensburg. Vgl. W. Wattenbachs Abhandlung 'Die Kongregation der Schottenklöster in Deutschland' in der Zeitschrift für christliche Archäologie und Kunst I, 1856, p. 49.

<sup>3)</sup> Die Luxemburger Glossen; s. Mone, Die gallische Sprache, Karlsruhe 1851, p. 76. Vgl. jetzt H. Zimmer in den Nachrichten der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, philol.-histor. Klasse, 1895 p. 119.

<sup>4)</sup> Epistola Adami Balsamiensis ad Anselmum ex codice Coloniensi edidit Hoffmannus Fallerslebensis. Neowidæ (1853).

Gegend stehen in der Tab. Peut. Armalausi¹) d. i. 'Ärmellose', wohl deutsche Benennung desselben Völkchens, da das Wort armalaus 'ohne Ärmel' auch im Altnordischen noch vorkömmt.

7.

Bamberg, den 12. Januar 1854.

Verehrter Herr und Freund!

Hiermit sende ich den Band der Mai'schen Sammlung, den Sie mir zu schicken die Güte hatten, wieder zurück und will Sie vor der Hand nicht weiter belästigen. Möglich, dass ich später einmal mich daran mache, den O'Conor wegen einiger Sachen noch einmal zu durchlaufen.

Für Ihre Mittheilung über Tragiva flum. danke ich Ihnen, ebenso über Arlape, wo ich jedoch nur Arel. It. citiere, so dass sich die Form Arelape in dem einen oder andern Itinerar (Itin. Ant. oder Tab. Peut.) im Texte oder den Varianten finden muss. Das spätere Erlafa ist wohl deutsche Umformung des kelt. Namens nach dem Subst. erla 'alnus'. Mit dergleichen Beobachtungen und Untersuchungen bitte ich schön fortzufahren. Mit Ihrer Untersuchung 2) des Namens Merc. Tourenus bin ich ganz einverstanden, weniger mit Merc. Cissonius, der schnelle (Götterbote), da der keltische Merc. (Teutates) seiner Stellung nach ebensowenig Götterbote sein konnte, als der germanische Mercurius (Wodan). Unter meinen altirischen Glossen kömmt eissi 'Haarlocken' vor; also Cissonius — Cincinnatus?

Für Ihr nächstes Schreiben ersuche ich Sie um gütige Mittheilung des Titels des Herrn A. Peyron aus seinem Buche: Ciceron. Orat. fragm. ined., Stuttg. 1824.3) Hat Vollmer am Keltischen schon angebissen oder steckt er noch im Gothischen?

Hochachtungsvoll

Thr

ergebenster

Zeuß.

<sup>1)</sup> Oder Armilausini, vgl. K. Müllenhoff, Deutsche Alterthumskunde 3, 316.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Später veröffentlicht in den Münchener Gel. Anz., Hist. Cl., 1854, Sp. 42 f.

<sup>3)</sup> Dieser Titel war 'In R. Taurinensi Athenaeo ling. orient. professor, colleg. theolog. XXX vir et R. Scientiarum Academiae socius'.

8.

Bamberg, den 24. Januar 1854.

#### Verehrtester Freund!

Meine letzte Sendung, den Quartband von A. Mai, werden Sie erhalten haben. Ich ersuche Sie, sobald es für Sie thunlich ist, mir den Titel des A. Peyron, wie er auf dem Titelblatt seines auf der Staatsbibliothek vorhandenen Werkes: Ciceronis orat, fragmenta inedita, Stuttg. 1824, sich findet, mittheilen zu wollen.

Etwas für Hrn. Vollmer. Ich erhielt vor ein paar Tagen unter Umschlag mit meiner Adresse ein Schriftchen: 'Heinrich von Stretelingen. Ein altdeutsches Gedicht. Den Freunden älterer deutscher Dichtung dargebracht auf Neujahr 1854', ohne Angabe des Druckortes, des Herausgebers und die mindeste Andeutung seiner Herkunft.') Es sei dem Leipziger Packet beigelegen gewesen, erfuhr ich nur in der Buchhandlung. Das Gedicht, eine Romanze von 39 Strophen im Nibelungenversmasse, ist aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Weiss Vollmer etwas davon? Hochachtungsvollst

ergebenster Zeuß.

9.

Bamberg, den 3. Februar 1854.

## Verehrter Herr und Freund!

Ich danke sehr für Ihre gütige Mittheilung dessen, was ich gewünscht habe. Ihre Bemerkungen über verschiedene Punkte und Namen, z. B. Cobeperdus,<sup>2</sup>) Caractacus, Bagaudae etc., sind mir ganz willkommen, und ich werde sie in Zukunft nicht ausser Acht lassen; für jetzt sind mir nur die Autoritäten, auf die Sie sich stützen, nicht immer sicher genug. Steininschriften haben bekanntlich öfter ganz nachlässige Schreibung, deren Grund in der Unwissenheit und Unbildung der Steinmetzen zu suchen ist;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dieses Gedicht über die Stretlinger Haussage ist, auf Wunsch einer Dame, von Franz Pfeiffer verfasst, der es an Freunde zu verschenken pflegte. Vgl. seine Germania 13, 253.

<sup>2)</sup> Wohl Cobnertus gemeint.

ihren Namen traue ich nur bei weiterer Bestätigung. Den Etymologieen, die Sie aus O'Reilly machen, traue ich auch nur bei weiterer Bestätigung. Wie, wenn z. B. bágh 'Band', aus dem Sie Bagaudae erklären, für bádh, mit der nicht seltenen Verwechselung zwischen gh und dh stände, und á für an, so dass bádh ganz das deutsche band, sanskr. bandh wäre? In troigh 'Fuss', welches mit troidh wechselt, ist gh das Richtige (Gramm. celt. p. 6). Im gälischen Lexikon der Highlands' Society finde ich: 'Bagh 1. a promise, a bond, a tie, or obligation: promissum, vinculum, adstrictus; 2. kindness, respect, friendship: benignitas, observantia, amicitia'.') In dieser letzten Bedeutung steht bádh bei O'Reilly; wie also, wenn hier umgekehrt dh das Richtige wäre?

Unter Ihren Erklärungen des Namens Giegeus ist unbedenklich die der Ableitung vorzuziehen. Vergleichung mit kymr. Wurzeln gwg, gygu ist unzulässig, da diese auf früheres guc zurückgehen, früheres g aber im späteren Kymrisch in der Mitte und am Ende immer verloren geht. Ferner ist ie kein gallischer Wurzellaut, wenn nicht etwa es für i steht, und dem heutigen kymr. gi 'nervus' = gi altes gig zu Grunde liegt, so dass Giegeus = Gîgeus, i. e. nervosus, wäre.

Die Erklärungen des Namens Fitacit: haben bedeutende Schwierigkeiten. Mir scheint fil. Tacit: immer noch das Einfachste;<sup>2</sup>) und kommt denn sonst der Genitiv ohne filius vor?

Für Sero, Serro etc. kenne ich nichts aus ältern Quellen.

Die Endung *ius* neben *us* in alten gallischen Namen als etwas Besonderes bezeichnend aus dem Keltischen erklären zu wollen, wer möchte das versuchen? Dass die keltischen Völker keine Geschlechtsnamen gehabt haben, weder vor noch nach den Römern, ist wohl offenbar, ebenso, dass sie unter der römischen Herrschaft keine gehabt haben. Zugegeben kann werden, dass einzelne, die in römischen Staats- oder Kriegsdiensten standen, die römische Sitte nachgeahmt haben, dass etwa einige statt nach gallischer Sitte sich *N. fil. N.* zu nennen, um den Schein eines römischen Geschlechtsnamens zu haben, die lateinische Endung *ius* an den Namen ihres Vaters angehängt hätten, so dass z. B. Meddignatius so viel gewesen wäre wie Meddignati

¹) O'Reilly hat unter *bágh* die Bedeutungen von *bág* 'Kampf', wovon *bagaudae*, und von *báid* 'lieb', wovon das schottisch-gälische *bagh*, vereinigt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hierüber handelt Glück in den Münchener Gel. Anz., Hist. Cl., 1854 Col. 52 ff.

filius, Nertomarius — Nertomari filius. Sonst wüsste ich in diesem Augenblicke für den Unterschied der Endung in -gnatius, -marius von der gewöhnlichen -gnatus, -marus nichts anzugeben. Ob es in mehreren Fällen passt, werden Sie in dem Inschriftenvorrath, den Sie vor sich haben, finden können; ich habe jetzt von diesem Material gar nichts in den Händen.

So wenig wir von einer altgallischen Endung i, werden wir mit Sicherheit von einem altgallischen a im Auslaute etwas sagen können. Da übrigens die Endung au, av in gallischen Eigennamen häufig genug ist, so ist immerhin am wahrscheinlichsten, dass der helvet. Name Cattaus — Cattavus ist.

Wenn Sie etwa das altir. cissi, cissib irgendwo zu erwähnen haben, können Sie genauer die Stelle aus dem Würzburger Codex selbst auf S. 1046 der Gramm. celt., Glosse 10, wo es das lat. 'tortis crinibus' glossiert, bezeichnen.

Auf Ihre Recension des Hefnerschen Buches<sup>1</sup>) freue ich mich. Sie werden mir wohl ein Exemplar derselben zukommen lassen können?

Ich muss endlich Ihre Güte wieder mit einigen Anfragen in Anspruch nehmen. Einmal, ob auf der Staats-Bibliothek die Transactions of the Irish Academy vorhanden sind? Ferner, ob auf derselben kein Handschriftenverzeichniss der Königl. Bibliothek in Kopenhagen vorhanden ist? Wenn dies der Fall, so ersuche ich Sie nachzusehen, ob keine irischen Handschriften mit verzeichnet sind; es sollen nämlich solche dort liegen. Um Antwort darauf bitte ich in Ihrem nächsten Schreiben; es drängt übrigens nicht so sehr damit.

Hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster

Zen 6.

10.

Bamberg, 15. März 1854.

Verehrtester Herr und Freund!

Ich danke Ihnen für Ihre gütigen Aufklärungen über meine Anfragen. Ich bedurfte der Sachen selbst nicht, und

<sup>1)</sup> Jos. v. Hefner, Das römische Bayern in seinen Schrift- und Bildmalen. 3. Aufl. München 1852.

bedarf derselben auch jetzt noch nicht. Die Verzögerung Ihrer Antwort hat also nichts Nachtheiliges oder Unangenehmes zur Folge gehabt. Dass kein gedrucktes Verzeichniss der Hss. der Kopenhagener Bibliothek existirt, glaube ich selbst, nachdem ich einige Werke über dieselbe (v. Molbech und Ratjen, Abrahams) auf hiesiger Bibliothek eingesehen habe. Wegen einiger Bände der Irish Transactions werde ich mich später an Sie wenden.

Bei Durchlesung Ihrer Arbeit habe ich es lebhaft empfunden, dass es doch recht wünschenswerth wäre, gründlichere Wörterbücher der keltischen Sprachen zu besitzen als die vorhandenen. So müssen Sie sich z. B. wohl in Acht nehmen, die Phantasieen und Abstractionen des Owen 1) für Wirklichkeit und Wahrheit zu halten. Die unter Ilara vorkommenden kymr. il, iliaw bedeuten in der wirklichen Sprache nichts anderes als 'Gährung, gähren' (ferment): das Vorausgeschickte: 'that is in motion, to put in motion', sind Owens Phantasieen zur Erklärung des Sinnes der Wörter, die nicht als Auktorität aufgestellt werden können! Diese Phantasieen können wohl richtig sein, häufig aber auch irrig. Der Art sind fast immer die ersten Erklärungen dieses phantastischen Wörterbuchs, die sich sehr oft verhalten, wie die Antwort des hochberühmten Etymologen Koch-Sternfeld<sup>2</sup>) auf die Frage, was der Name des Flusses Inn bedeute (wie uns ein Student, der die Frage stellte, selbst erzählte): 'Inn ist in, innen, ein-, hineingehend, Inn bedeutet tiefer Fluss!'

Den altkymrischen Mannsnamen Tacit, mit der gegenüberstehenden neuen Schreibung Tegid, finden Sie in der Ausgabe der Gesetze Hywel Dda's von der Rekordkommission (der ganze Titel in meiner Vorrede XLII) in einem kleinen kymr. Chronikon, welches der Vorrede der Ausgabe einverleibt ist, auf Seite V.

Damit Sie dem Hrn. Hefner wegen seiner deutschen Einwohnerschaft des alten Vindeliciens recht zusetzen, habe ich noch ein paar Beiträge beigelegt, von denen Sie, wenn es Ihnen taugt, meinetwegen unter meinem Namen Gebrauch machen können. Ich könnte so bei dieser Gelegenheit einiges, Forschern vielleicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Will. Owen, Geiriadur Cynmraeg a Saesoneg. A Welsh and English Dictionary. London 1793—1803.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Joh. Ernst v. Koch-Sternfeld hat veröffentlicht 'Rückblick auf die Vorgeschichte von Bayern' 1853 und anderes in den Abhandlungen der Münchener Akademie der Wissenschaften.

willkommenes, aus dem ('odex des ('ozroch,') den ich einmal verglichen habe, an den Mann bringen.

Hochachtungsvollst

Ihr

ergebenster

Zeuß.

### [Beilage.]

Isara. Es gibt bekanntlich ausser der baierischen noch eine südgallische Isara von den Alpen, heute Isère, und eine nordgallische, heute Oise, die in den Legenden noch Isara heisst und so schon im Itin. Ant. in Ortsnamen Briva Isarae (i. e. pons Isarae; vergl. Samarobriva bei Caes.), heute Pont-Oise bei Paris. Die Wortform ist ganz dieselbe wie die von Ilara, mit der Ableitung -ara,\*) und mit kurzem Wurzelvokale i. den die Volkssprache erhält, welche Iller, Iser spricht, nicht Eiler, Eiser, wie in Eile aus îla, mein aus mîn, Eis aus îs, Eisen aus îsarn, îsan, Auch die französische Form Oise, mit verlorenem r etwas entstellt für Oisre, deutet kurzen Wurzelvokal an, da sie ganz sich verhält, wie Loire aus Liger mit kurzem i, wie toise aus tisa (Gramm, celt. p. 105). Kurz ist endlich i in Isara, dem alten Namen der südgallischen (in deren neuerem Isère die südfranzösische Mundart das i erhält), beim Dichter Lukanus, Pharsal, 1, 393. Die Bedeutung wird keinem Zweifel mehr unterworfen sein, wenn aus alten Denkmälern noch nachgewiesen sein wird, dass das heutige ir. und gäl. eas, Gen. easa 'cataracta' (ea vertritt die Stelle eines kurzen e) aus altem is,

<sup>1)</sup> Codex Traditionum Frisingensium (Freising 3a, olim 187), jetzt im K. allg. Reichsarchiv zu München. Vgl. C. Meichelbeck, Historia Frisingensis, Aug. Vindel. 1724. 2 voll. fol.

<sup>\*)</sup> Bemerkenswert ist das Schwanken dieser Ableitung in -ura mit u in den ältesten baierischen Handschriften, wie im Traditionscodex Cozrochs und auch in andern (Schmellers Baier. Wb. 1, 121). Der älteste Freisinger Codex, von Cozroch noch vor 850 geschrieben, hat z. B. in einer Urkunde aus dem Jahre 763 isura (im Cod. S. 133b, bei Meichelbeck Nr. 12), allein ebenderselbe hat in einer Urkunde vom Jahre 846 (im Codex S. 360a, bei Meichelb. Nr. 638) die Stelle: in loco qui dicitur ad holze inter fluuis isaurie et filusa', aus der man wohl schliessen darf, dass der Schreiber im Originale oder im Sinne isare oder isarie gehabt, und im Schreiben noch sein u hinzugefügt habe. Jedenfalls wird dieses Schwanken nicht höher anzuschlagen sein, als das zwischen Isana und Isna. [Anmerkung von Zeuss.]

Gen. esa entstanden ist. Es gibt noch mehrere altirische Wörter dieser Bildung: ith, Gen. etha, etho 'frumentum'; fid, Gen. fedo 'arbor, lignum' (gall. vidu-); bith, Gen. betha 'mundus' (gall. bitu in Bituriges); rind, Gen. renda 'stella'. Hier ist das ursprüngliche Wurzelwort i immer bei folgendem a oder o der Beugung in e übergegangen, das ausser diesem Verhältnisse von i getrennt ist; ebenso wegen des o oder u in der folgenden Sylbe im altir. etal = Italia; lethan = altkymr. litan 'latus' (Litana silva, Liv.); felsub = philosophus. Im Nom. der erwähnten Wörter behalten auch die neuen Mundarten das i: ith, bith, fiodh (lies fidh), rionn (lies rinn = rind). Nur feadh (lies fedh) findet sich neben foodh auch im Nom, bei O'Reilly angesetzt; es fragt sich nur, ob mit Recht. Ist dies der Fall, so kann auch ir. gäl. eas 'der Wassersturz' für ios stehen und gleich altem is mit kurzem i sein, und der Name Isara bedeutet 'die stürzende'. Bei O'Reilly und in den gälischen Wörterbüchern stehen auch die Formen easar, easach, easard in derselben Bedeutung wie eas. Aus derselben Wurzel mit Isara werden wohl auch die Namen der Flüsse Isana, Isna (Isana in einer Urkunde v. J. 777 bei Meichelbeck N. 54, ferner ebendaselbst N. 163, 589, Isna in Urkunden von den Jahren 772, 792, 793 bei Meichelb. N. 26, 35. 102. 107, heute Iscn, Nebenfluss des Inn; vergl. den Ortsnamen Isinisca aus oberbaierischen Gegenden in den Itin.), Isontius (Isonzo), Isarcus (Eisack, diesmal mit ei) sein. Der böhmische Flussname Iser, böhm. Gizera (lies Jisera mit j und weichem s) ist vielleicht eher aus dem Slawischen (altslav. jezero, böhm. gezero, russ. ozero 'lacus, stagnum') zu erklären als für ein Überbleibsel aus der Sprache der gallischen Bojen, der ältesten bekannten Bewohner Boiheims, zu halten.

Glana (die Glan, Glon, Name mehrerer baierischer Flüsschen). Schmeller sagt im Baier. Wörterbuch 2, 93: 'der Name Glana schon ad 914 in Cod. diplom. ratisb.' Er findet sich bereits in viel älteren Urkunden, welche der Codex Cozrochs enthält, z. B. einer vom J. 772 (im Cod. auf S. 36a, bei Meichelbeck N. 29): 'locus quae dicitur clanae (sic) secus fluenta ipsius fluminis', und einer v. J. 784 (im Cod. 37b. 38a, bei Meichelb. N. 97): 'in loco in ripa fluminis quod uocatur clana uilla nuncupante uualdkereshoua'. Ferner in einer vom J. 834 (im Cod. S. 366a, bei Meichelbeck N. 576) steht clana im Texte geschrieben und glana in der Überschrift. Das c in Clana verhält

sich also wie das c oder p für g oder b in den Mannsnamen cozroch, cozroh, cozpald, cundpato, uualdker, rekinperht u. a. in demselben Codex für Gozroch. Gozbald, Gundbato, Waldger, Reginberht. Im Testamentum S. Remigii (6. Jahrh.) bei Pardessus 1, N. 1194) kömmt die Stelle vor: 'cum Coslo et Gleni', wo die Plätze Kusel und Altenglan am Flusse Glan in der baierischen Rheinpfalz bezeichnet sind. Der Name ist unbedenklich aus dem allen keltischen Mundarten heute noch geläufigen Adj. glan 'purus, clarus', neben welchem altirische Glossen auch das Subst. glaine 'puritas', das Verb glainim 'purgo' darbieten, zu erklären, und also derselben Bedeutung mit dem ebenfalls häufigen, deutschen Flussnamen Hlutra, Hlutraha, Lutara, Lutra 'die Lauter' aus dem Adj. hlûtar 'lauter' (purus, clarus, liquidus).

#### 11.

Bamberg, den 25. März 1854.

Verehrtester Herr!

Ich kann in Beantwortung Ihres letzten Schreibens nur das Wichtigste ausheben.

YS .... that is active, violent ...., aus welchem Sie den Namen Isara erklären wollen, ist pure Owenische Phantasie, ohne sprachliche Wirklichkeit und Wahrheit.

YL, welches Sie zu Ilara stellen wollen, ebenso.

YS in der Erklärung 'that is active, violent, or consuming; a combustible principle' ist aus dem Verb ysu abstrahiert, dessen Bedeutungen bei Owen belegt sind: 'to itch, to corrode, to consume, to devour, to eat.' Ferner aus ysawl 'consuming, caustic', ysadwy 'consumable, ignitible', ysyn 'firebrand'. Was verzehrt, verbrennt, brennt, ist thätig und greift an, also die Abstraktion 'that is active, violent', die als allgemeineres Dekokt vorausgesetzt werden muss!

Die erste Erklärung dieser Visions-Formel YS, unter welcher auf Owenische Weise im allgemeinen die Bedeutung aller mit ys anfangenden Wörter erklärt werden soll, ist 'that is'. Diese ist abstrahiert aus dem gleich darauffolgenden ys

<sup>1)</sup> Diplomata ad res gallo-francicas spectantia, Paris 1843.

'est', dem Verb. defect., das nur in dieser Form und Bedeutung vorkömmt. Von einer substantivischen Bedeutung 'that is', etwas das ist, Existirendes, ist keine Rede, die Angabe also Owenische Phantasie. Und so alle folgenden Angaben unter dieser Formel YS.

Mit YL, wenn Sie den ganzen Absatz durchgelesen hätten, würden Sie gesehen haben, dass der fürchterliche Etymologus die Ableitungssilbe -yl, wobei er an das allgeläufige el, elu 'gehen' gedacht haben mag, erklären will.

Mich wundert, dass Sie auf die Leerheit dieser Sachen nicht durch die grossen Buchstaben der Rubriken, in denen gewöhnlich der etymologische Unfug Owens zusammengedrängt ist, und durch das sonderbare 'that —, what —, that is —, what is —' aufmerksam geworden sind.

Der Unfug findet sich freilich auch unter den besondern Posten, z. B. ysyn 'that is all in agitation', das Sie wieder als Autorität anführen, das aber nichts bedeutet als 'Feuerbrand' nach dem beigegebenen Beispiele (welches, die Hauptsache, Sie gar nicht ansehen!): mae wedi myned yn ysyn gwyllt 'er ist geworden ein wilder Feuerbrand', wo es figürlich gebraucht allerdings einen Mann bedeutet, oder etwas 'that is all in agitation'. Aber das bedeutet es nicht seiner Wurzel nach, sondern einen brennenden Stoff, oder Fackel, wo ein andrer Phantast auch setzen könnte: 'that is all in conflagration, illumination' oder wer weiss noch was!

Bei Spurrel, der nur die nackten Bedeutungen aufzählt, finde ich einfach: ysyn n. m. a firebrand.

Das ist Owens Art, und ich muss mich sehr wundern, dass Sie sie nicht durchschaut haben und derselben so blindlings folgen. Selbst die lateinischen hinübergenommenen ysbryd (= spiritus), ysgol (= scola) behandelt er so, z. B. 'ysgol (col) That matures (!!); a school'. Also bei ihm zusammengesetzt aus ys- ('It is a common prefix in composition'! sagt er am Schluss der etymologischen Vision YS) und aus col, wo er an col'foetus' und colaeth 'a nursing' gedacht haben muss!

Welche Lexikographie und welche Autorität, auf die Sie sich stützen!

Die Form Aenus<sup>1</sup>) ist allerdings die sicherste; Oenus war

<sup>1)</sup> d. i. der Fluss Inn, s. A. Holders Sprachschatz 1, 71 s. v. Ainos.

von mir Gedächtnissfehler, ich hatte nicht nachgesehen; aber sie ist darum nicht zugänglicher.

Das Wort easarg 'tumultus', dass Sie mit Isurgus zusammenhalten, kenne ich wohl. In den alten Glossen kommt vor esarcim 'ich haue, schlage', woraus leicht die Bedeutung 'tumultuare' entstehen konnte, zusammengesetzt aus dem häufigen arcim und der Präposition es-, welche gallisch ex- war. Ich kann also jene Zusammenstellung nicht billigen.

Aus Ihrem Schreiben ersehe ich, dass Sie, wo ich Beiträge zu geben glaubte, schon selbst gearbeitet hatten, ich mich also in Ihre Arbeit eindrängte. Da mir aber nichts weniger eigen ist als Ein- oder Zudringlichkeit, so nehme ich meine vermeintlichen Beiträge wieder zurück, und ersuche Sie, mir das Blatt gelegentlich wieder zuzuschicken.

Ergebenster

Zeuß.

12.

Bamberg, den 30. März 1854.

Verehrtester Herr!

Sie haben meinen letzten Brief zu schwarz gesehen.¹) Zu Ihrer Beruhigung beeile ich mich deswegen, Ihr Schreiben zu beantworten. Ich hätte es schon gestern gethan; aber wir hatten den ganzen Tag hindurch Semestralprüfung.

Ich habe den letzten Brief allerdings mit Unwillen geschrieben, und zwar nicht Ihretwegen allein, sondern auch meinetwegen. Warum Ihretwegen, wissen Sie; die Lektion wird Ihnen nicht geschadet haben, Sie wissen jetzt, wie Sie dran sind. Warum haben Sie statt dieses unsichern Owen nicht von Anfang an den alten ehrlichen Davies,<sup>2</sup>) der auf der Staatsbibliothek vorhanden ist, benützt?

<sup>1)</sup> Die Wirkung des Briefes, womit ihm Zeuss über Owen die Augen öffnete, beschreibt Glück in dem Vorworte seines Buches über die Keltischen Namen p. XX: 'Obstupui, steteruntque comae, vox faucibus haesit'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Antiquae linguae britannicae nunc vulgo dietae Cambro-Britannicae, a suis Cymraecae vel Cambricae, ab aliis Wallicae: et linguae latinae dietionarium duplex: accedunt adagia britannica. Londini 1632. Ein kurzer Auszug aus dem Werke findet sich in Marci Zuerii Boxhornii Originum gallicarum liber, Amstelodami 1654.

Von meiner Seite war Schuld daran, abgesehen davon, dass ich mich allerdings in Ihre Arbeit eingedrängt hatte, dass ich mit unserem eas zu Isara nicht vorwärts, sondern rückwärts gekommen war. Es steht nämlich bei O'Reilly auch die Form as 'cataracta', und diese deutet, wie heutiges gan 'sine' aus altem cen entstanden ist (kurzes ea in der heutigen Sprache wird auch wie a gesprochen, z. B. in deas, neart, welche alt des, nert sind, vgl. O'Donovan, Gramm. S. 18), auf altes es zurück und nicht auf is. E und i sind aber in den Wurzeln wohl geschieden, z. B. in Vergobretus (= ir. breth), Bituriges (= ir. bith), und wurzelhaftes e bleibt in alten Namen, z. B. in Sūessīones, nie Su-issiones; wie in ir. air-ess, gen. air-isse; in Genava, Genauni, nie Ginava, Ginauni; wie ir. gen 'os', Dimin, ginán. Aus es (= eas) ware also Esara zu erwarten, nicht Isara, was anderer Wurzel sein könnte. Die Sache war mir zu schwankend, ich wollte dieselbe zurückhaben.

Allein ich habe die Erklärung aus eas nur bedingungsweise gestellt, und wer weiss, ob sich doch nicht noch manches zu ihrer Unterstützung wird aufbringen lassen? (z. B. Litana etc. neben kymr. Uyt und Uet etc., was ich noch genauer untersuchen will).<sup>1)</sup>

Unter solchen Umständen gebe ich Ihnen volle Freiheit mit meinen fatalen Beiträgen zu thun was Sie wollen. Passen sie Ihnen und wollen Sie Gebrauch davon machen, so habe ich nichts dagegen; passen sie Ihnen nicht (und ich hatte auch gemeint, meine geschichtlichen Nachweise würden nicht zur eigentlichen Sache gehören) und setzen Sie Ihr Früheres dafür, so ist es mir auch recht, und nur in diesem Falle würde ich Sie bitten, mir das Blättehen wiederzuschicken, für etwaigen anderweitigen Gebrauch wegen der Zusammenstellung, da ich keine Abschrift davon habe.

Ergebenster

<sup>&#</sup>x27;) Später hat man andere Erklärungen des Namens der Isar aufgestellt, von denen zwei erwähnt seien. Nigra (Glossae cod. Taur. 1869 p. XVIII) leitet ihn von  $\hat{\imath}s$  'infra', D'Arbois de Jubainville (Premiers habitants de l'Europe 2, 134. 138) von  $\hat{\imath}\epsilon e \hat{\sigma}_{S}$ ; vgl. RC. 19, 87.

Bamberg, den 17. Mai 1854.

Verehrtester Herr und Freund!

Die Stille, die nach unsern letzten Briefen auf einmal zwischen uns eingetreten ist, thut mir beinah ungewohnt. Ich muss sie zuerst wieder unterbrechen und Sie ersuchen, mir folgendes in England erschienene Werk, wenn es auf der k. Bibliothek vorhanden ist, gütigst zu überschicken: Monumenta historica Britannica ed. Petrie and Sharpe. Vol. I. 1848. Published by command of her Majesty. Sollte seit 1848 davon noch Weiteres erschienen sein, so bäte ich es auch beizugeben.

Wie steht es mit Ihren Arbeiten? Wird bald etwas erscheinen? Ich bin sehr neugierig, und hochachtungsvollst

Thi

ergebenster
Zeuß, Prof.

14.

Bamberg, den 30. Mai 1854.

Verehrtester Herr und Freund!

Dass die Mon. hist. Brit. in München vorhanden sind, ist mir sehr lieb, ich bedarf ihrer aber jetzt nicht sogleich, und bitte Sie also zuzuwarten, bis sie zurückgegeben sind, und mir dann das Buch zuzuschicken.

Grimms Erklärung von ambactus, andbahts und seinen Ausfall auf die meinige kannte ich schon. Anfangs etwas aufgebracht, freue ich mich jetzt vielmehr darüber, da mich nun ein so grundloses Benehmen, wie z. B. mit Ambigatus, Ambiorix, lateinischem ambactus, auch jeder Rücksicht bei seinen Schwächen überhebt. Dass das Wort der Grimmschen Erklärung bei den Galliern andebactus gelautet haben müsse, bemerken Sie sehr richtig; ich habe das immer auch gedacht. Ambactus halte ich aber jetzt für zusammengesetzt, da ich nicht nur für das persönliche -actus und das abstrakte -actio (S. Diez, Etymol. Wörterbuch der roman. Sprachen S. 14. 15) entsprechende altirische Beispiele habe, sondern dazu noch die Wurzel kenne. Bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. Deutsches Wörterbuch von J. Grimm und W. Grimm I (1854), p. L, und Kleinere Schriften J. Grimms 8, 359.

Vollmer, unserem gründlichen Gothen, den ich freundlich zu grüssen bitte, ersuche ich Sie anzufragen, ob im Gothischen noch andere Adj. auf -ts, unmittelbar vom Subst. abgeleitet, wie bahts aus bah 'Rücken', vorkommen; die in Grimms Gramm. 3, 193 flg. aufgeführten scheinen mir nur aus Verben zu fliessen.

Die Wurzel al, nach der Sie wegen der Namen Alaunus, Alauni etc. fragen, kömmt allerdings in alten Denkmälern vor. Altirisch in der Gramm. p. 337: ishé no-t-ail 'ipse te alit' und p. 823 abgeleitet altram 'nutritio'. Auch im Vocab. corn. p. 1104 werden altrou 'victricus', altruan 'noverca', Stiefvater, -mutter, eben 'Nährvater, -mutter' bedeuten. Sollte alaun, aus dieser Wurzel abgeleitet, auch in weiterer Entfaltung ihrer Bedeutung nicht befruchtend (z. B. von Flüssen), wohlhabend, Reichthum gebend (Mercurius bei den Galliern wie Wodan bei den Germanen Gott des Handels und des Reichthums: hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque habere vim maximam arbitrantur, Caes.) etc. haben bedeuten können? Was Sie sonst noch anführen, geht auf altes éula 'sapiens' (Gramm, p. 42), oder auf elathan (cf. Ogma Elathani fil., Gramm. p. 2 not., p. 1140 not.) zurück. Das kymr. al bei Owen ist aus ael, ail, el, wie es in kymrischen Denkmälern heisst, und dieses aus agel, angel = angelus (Gramm, p. 165, 1100); da haben Sie wieder ein Pröbchen Owenscher Etymologie. Das kymr. auch, wenn gesichert, könnte allerdings mit awel derselben Wurzel sein; allein es fragt sich, ob es nicht umgestellt das anderswoher vielbestätigte anau, anaw (Gramm. praef. VII) ist. Bei Owen sind bei beiden Wörtern fast dieselben Bedeutungen angegeben.<sup>2</sup>)

Bei Diez (Etymol. Wörterb. S. 129) finde ich Richards Welsh dictionary angeführt.<sup>3</sup>) Ich kenne es noch nicht; ist es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Als solcher hatte sich Vollmer durch seine Besprechung der Ausgabe des Ulfilas von 1846 (Münchener Gel. Anz. 1846, Nr. 163 ff., 245 ff.) einen Namen gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ir. ahél aial: w. awel ist dem gr. ἄελλα, lat. aura gleichgestellt worden. W. awen 'Phantasie' scheint das irische dine zu sein, das O'Cl. als 'gute (án) Kunst oder Wissenschaft' erklärt; ni aine fodruair 'nicht Phantasie hat es geschaffen', Fel. ep. 97, steht parallel mit ni soas dorigne 'nicht Gelehrsamkeit hat es gemacht', ib. 89. Cf. áine 'amusement, play', Meyer, Contributions p. 41.

<sup>5)</sup> Thomas Richards, Antiquae Linguae Britannicae Thesaurus, Bristol 1753, ein nützliches Buch, von dem 1839 die vierte Auflage erschienen ist. Goronwy Owen urtheilte abfällig über das Werk, das ihm des Südwelschen zu

in München vorhanden? Wohl schwerlich! Kennen Sie dieses von 'Erfolgen triefende' Buch von Diez, wie ich es in der Beurtheilung meiner Grammatica von Pott, mit anderswoher entlehntem Ausdrucke, bezeichnet finde (Deutsche Wochenschrift 1854, 15. Heft)? Auffallend ist, dass Diez durch sein ganzes Werk den ersten Band des meinigen, noch ehe es erschienen war, wie es scheint durch buchhändlerische Begünstigung, benützt hat; seine Vorrede ist vom Juli, meine vom August 1853 datiert.

Hochachtungsvollst

ergebenster

Zeuß.

15.

Bamberg, den 28. Juni 1854.

Verehrtester Herr und Freund

Ich danke Ihnen für die gütige Übersendung des kymr. WB. von Thom. Richards. Obwohl ich mich jetzt erinnere, dass ich es in München schon in Händen gehabt habe (ich war nur der Meinung. das bei Diez erwähnte könne ein anderes, erst erschienenes Werk sein), so ist es mir doch lieb, dasselbe jetzt genauer kennen zu lernen, und ich ersuche Sie noch, dass Sie mir auch den Titel von dem von Will. Richards angeben möchten. 1) Ich werde auf meiner Reise in England, die ich für nächste Ferien vorhabe, auf solche Sachen Acht haben.

Da unsere Ferien möglicherweise schon am 7. August, gleichförmig mit den Gymnasialferien anfangen (die Sache liegt noch zur Entscheidung beim Ministerium), und ich sobald es möglich ist, abreise, so wäre es mir sehr lieb, wenn Sie das engl. Werk, Mon. hist. Brit., mir in etwa 8 Tagen schon überschicken wollten.

Für ihre weiteren mir sehr willkommenen Mittheilungen über ambacti danke ich Ihnen schönstens. Von dem keltischen

viel aufgenommen hatte, und er liebte die Sprache der Hwyntwyr nicht. 'I wish he had nothing to do with Moses Williams, H. Salisbury, and Baxter. I am sure it had been better, but especially his own Glam.: what have Glam. words to do with Welsh?' (Works ed. R. Jones 2, 96). Gleichwohl liess er sich das Buch durchschiessen, hübsch in zwei Theile binden und trug fleissig ein (2, 157).

<sup>1)</sup> An English and Welsh Dictionary, Carmarthen 1798. Es giebt neuere Drucke dieses Wörterbuchs.

Ursprung des Wortes ambactus bin ich so überzeugt, und war von der Grimmischen Erklärung vor Ihrem Schreiben so abgekommen, dass ich daran war, das was Grimm für unmöglich halten zu müssen glaubt, für das Richtige zu nehmen, Hinübernahme durch die Germanen und Verwandlung des amb in andb durch die Gothen nach ihren Analogien, zumal da sonderbarer Weise in den althochd. Denkmälern immer nur amb, amp, nie antb, antp, was man erwarten dürfte, vorkömmt. Ich dachte an das Wort gabel, das auch bei allen deutschen Stämmen sich findet, meines Wissens im Deutschen keine Etymologie hat, aber im Keltischen, wo es auch vorhanden ist, sich einfach an das Verb gabim 'sumo, capio' anschliesst. Was meint Vollmer von dem Worte gabel? Nach seiner Beigabe, für die ich schönstens danke, ist ohne Zweifel deutsche Erklärung von andbahts noch haltbar. Nur kömmt mir die Bedeutung 'entgegengebückt', die gut auf einen geschniegelten Kellner oder feinen Komplimentenmacher unserer Zeit passt, für den gewöhnlichen Volksgebrauch im hohen deutschen Alterthume etwas zu vornehm vor; nach meiner keltischen Etymologie bedeutet das Abstrakt ambactio einfach 'Umgebung', das persönliche ambactus 'einen von der Umgebung'.

Eine weitere Begründung von meiner Erklärung dieses Wortes, auf die Sie passen, habe ich anfangs allerdings beabsichtigt, in einer Zeitschrift, etwa bei Haupt, zu geben, allein ich bin wieder davon abgekommen, und will es lieber auf eine weitere Arbeit versparen. Dass Grimm noch andere von meinen Etymologieen anfällt, und auf ähnliche Weise, vermuthe und wünsche ich; dann geht es in einem hin.

Wenn Sie wegen des Namens Tacitus das kymr. tee, teg in Ihrer Gleichung so stellen, das neukymr. teg = altem taci (nicht tac!) sei, so habe ich gar nichts dagegen; i verschwindet auch sonst ohne weitere Spur als eines in e umgelauteten a, z. B. im kymr. enw 'nomen', altir. ainm, plur. anman, wo wohl ein ursprüngliches anim oder anmi zu Grunde zu legen ist.

Hochachtungsvollst

Ihr

ergebenster

<sup>1)</sup> Vgl. den unten unter Nr. 30 veröffentlichten Aufsatz Zeussens.

Bamberg, den 24. Juli 1854.

Verehrtester Herr und Freund!

Ich schicke hiermit Richard's Welsh Dictionary wieder zurück. In wenigen Tagen wird auch Petrie, Mon. hist. Brit., nachfolgen. Dieser starke und schwere Band macht Ihnen mehr Mühe wie gewöhnlich, wie mir mehr Auslagen; aber er hat mir auch sehr willkommenen Stoff geboten, und ich bin deshalb für dessen gütige Übersendung Ihnen sehr zu Danke verpflichtet.

Wenn ich vor meiner Abreise Sie noch mit einer Bitte belästigen darf, so wäre es, nachzusehen, ob nicht folgendes Werk in München vorhanden ist, und, wenn der Fall, es gütigst auf ein paar Tage zu überschicken: A descriptive catalogue of the manuscripts in the Stowe Library, by Charles O'Conor, Buckingham 1818. 4%, 2 voll.

Vor Anfang der Ferien, die für uns, nach alter Weise, gegen das Ende des Monats August beginnen, werde ich ohne Zweifel auch noch Ihre Recension zu lesen bekommen.

Hochachtungsvollst

Thr

ergebenster

Zeuß.

17.

Bamberg, den 7. August 1854.

Verehrtester Herr und Freund!

Hiermit schicke ich Petrie, Mon. Brit. zurück und danke Ihnen für die Mühe, die Sie mit dem schweren Buche gehabt haben und noch haben. O'Conor, Biblioth. Stowens., habe ich erhalten, und werde sie vor meiner Abreise, die in 14 Tagen ungefähr stattfinden wird, wieder abschicken.

Die Beobachtungen, die Sie mir in Ihrem Schreiben mittheilen, sind mir sehr willkommen. Darunter war mir die Schreibung Dubnorex befremdend, wegen des b, da ich m in Dumnorix für sicherer gehalten hätte, wegen des Adj. domun 'tief' und des Subst, domun 'Welt' (= mundus mit versetzten Konsonanten?), die beide doch desselben Ursprungs sein werden, und überall mit m geschrieben sind in den alten Hs., die nie b und m mit einander verwechseln. Dagegen werden bh und mh wegen der gleichen Aussprache in der neuern Schreibung häufig regellos mit einander vermengt, so dass dubhaig[e]in bei O'R.¹) nichts entscheiden kann. Aber interessant ist jene Schreibung und neben dem germ. diup, dup darauf hindeutend, dass das ableitende n auf das wurzelhafte b seit uralten Zeiten schon Einfluss gehabt habe.

Über die Casses dii (deae?), Viducasses etc. wüsste ich durchaus nichts Haltbares oder Entscheidendes anzugeben. Früher meinte ich, die Wörter könnten mit dem franz. chasse, chasser, mit dem deutschen Hassi, Hasu (als Gauname öfter gebraucht) in Verbindung zu bringen sein, mochte es aber nicht als sicher hinstellen. Neben dem franz. chasse steht ital. caccia, cacciare, und Diez, Etym. WB. S. 79, giebt die lat. Etymologie capt(i)are. In meiner Gramm. S. 1095 finden Sie das altkymr. casgoord mit meiner Erklärung. In Südirland liegt die Stadt Cashel, deren alten irischen Namen ich eben in dem Werke O'Conors, das Sie mir überschickt haben, finde, in einer Inschrift aus dem 11. Jahrh.: rig Cassil 'rex C.', im Append. p. 3.2) Bei O'R. steht cassal 'a garment', in altir. Glossen casal (gl. tunica, gl. lacerna, s. Gramm. p. 976, Anmerkung, Schluss), ursprünglich 'Jagdkleid'?? 3) Ir. cais, kymr. cas 'odium, inimicitia' wird wohl verschieden sein.

Man behauptet hier wiederholt, die Cholera herrsche in München. Es werden wohl doch nur übertriebene Gerüchte sein.

Ho chachtungs vollst

Ihr

ergebenster

<sup>1)</sup> Dubhaigein steht in der schottisch-gälischen Bibel (Iob 38, 16) für 'abyssus', 'depth' und wird mit doimhne glossiert; die Volkssprache hat auch dubhaigan. Damit ist doch vermutlich dubhaigan 'der schwarze Ocean' (w. cigion) gemeint. Vgl. 's gu'm fan air an aigein dhubh-dhonn, Al. Macdonald, Poems 1874, p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Caiseal, das Cormac von 'casula' oder von cis-ail 'Zins-Felsen' ableitet, ist zweifellos das lateinische castellum. Vgl. P. W. Joyce, Irish Names of Places 1, 286.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 'Casula, vestis cucullata, quasi minor casa', sagt Du Cange, 'eo quod totum hominem tegat, unde cuculla, quasi minor cella.' Noch Ebel GC. 768 verzeichnet das altir. casal unter den Ableitungen auf -al.

Bamberg, den 12. August 1854. Verehrtester Herr und Freund!

Sie werden sich über gegenwärtige Sendung wundern. Es ist, wie Sie sehen, nichts anderes, als ein Reisepass, der nach England lautet. Dieser Sache habe ich jetzt eine ganz andere Wendung gegeben. Nach den neuesten Zeitungsnachrichten hat die Cholera in Paris in den letzten Tagen des Juli, und in den ersten des August sehr bedeutend zugenommen, und sie gewinnt in England, namentlich in London, immer mehr Ausbreitung. Unter solchen Umständen muss ich natürlich Bedenken tragen, die Reise dahin zu unternehmen.

Ich habe auch in Mailand, wegen des dortigen Codex, noch eine Ferienzeit zuzubringen und hatte dies auf das nächste Jahr vor. Ich richte nun die Sache so ein, dass ich umgekehrt England auf das nächste Jahr verspare, und nun zuerst Mailand vornehme, — wenn auch da die Cholera nicht entgegentritt. Sie wüthet zwar in Genua und ist in Rom ausgebrochen, ist aber noch nicht über die Apenninen gegangen und hat selbst das Genua zunächst liegende Turin noch verschont.

Nach Mailand bedarf ich nun aber noch der Visa der österreichischen Gesandtschaft in München, und ich darf Sie wohl ersuchen, mir diese Angelegenheit zu besorgen. Im Pass ist der deutschen Bundesstaaten schon gedacht, und Sie brauchen nur anzugeben, dass ich noch österreichisches Gebiet betreten wolle. Das österreichische Gesandschafts-Büreau war seit Jahren im Eckhause vor der Theatiner Kirche gegen die Ludwigsstrasse, und wird wohl jetzt noch dort sein. Etwaige Geldauslagen bitte ich zu besorgen und mir zu melden. Heute nach 8 Tagen, nach Beendigung unserer Schulsachen in der nächsten Woche, werde ich wohl schon reisefertig sein.

Ich gedenke geradenwegs über Augsburg, Lindau, dann über Splügen nach Mailand zu reisen, und auf der Rückreise Euch in München besuchen zu können.

Ich sehe nun im Laufe der nächsten Woche der Rücksendung dieses Passes, und auch Ihren sonstigen Sendungen entgegen. Hochachtungsvollst

Thr

ergebenster

Bamberg, den 19. August 1854.

Verehrtester Herr und Freund!

Ich schicke hiermit O'Conor, Bibl. Stow., wieder zurück und danke Ihnen für alle Ihre Bemühungen, die Sie meinetwegen bisher gehabt haben.

Meine Reiseangelegenheit wird, scheint es, abermals eine andere Wendung nehmen. In Turin ist nun auch die Cholera ausgebrochen und es wäre wie ein Wunder, wenn Mailand, nun die nächstliegende grosse Stadt, davon verschont würde. Mir ist inzwischen der Plan gekommen das zweite Semester des nächsten Schuljahres für mich ganz frei zu gewinnen (meinen Lyceal-Rektor!) habe ich schon auf meiner Seite; Näheres ein andermal), und jetzt nur den Ausflug über Prag nach Wien zu machen, den ich schon im vorigen Herbst vorhatte. Das österreichische Visum, für dessen Besorgung ich Ihnen schönstens danke, ist mir also auch so nothwendig.

Die Cholera wird wahrscheinlich nach und nach auch unsere Gegenden erreichen; in Nürnberg ist sie schon verbreiteter, in Erlangen, Baireuth und auch hier in einzelnen Fällen aufgetreten.

An Hrn. Vollmer, dessen Schreiben ich gestern erhalten habe, meine Grüsse. Seine Angelegenheit werden wir bald schriftlich oder mündlich weiter besprechen können; jetzt nur soviel für ihn, dass Graf Castiglione, der eine mächtige Hand auf der Ambrosiana in Mailand gehabt hat, gestorben ist, und zwar im Exil, wie ich von Leipzig benachrichtigt worden bin, da ich den Auftrag gab, an ihn ein Exemplar meiner Grammatik zu schicken.<sup>2</sup>)

Ich gedenke jedenfalls noch im Laufe dieser Ferien, wenn vielleicht nicht mündlich, doch schriftlich mit Euch zu verkehren.

Hochachtungsvoll

Ihr

ergebenster

¹) Der Rektor des Königl. Lyceums in Bamberg war Dr. Gengler. Die Anstalt, an der Zeuss Professor der Geschichte war, ist der katholischen Theologie und Philosophie gewidmet, ein Überrest der 1803 aufgelösten alten Universität.

<sup>2)</sup> Carlo Ottavio Graf Castiglione (geb. 1784) ist bekannt als der Heraus-

Bamberg, den 21. November 1854.

### Verehrtester Herr und Freund!

Ich hoffe, dass diese Zeilen Sie bei gutem Wohlsein antreffen werden, unangetastet von dem unheimlichen Gaste, der Seuche, die unsere Gegenden heimgesucht hat, und ersuche Sie, sowohl von Ihnen als von unseren Freunden in München mir baldige Nachricht zukommen zu lassen.

Dass die Seuche meine Pläne für die Ferienzeit durchkreuzt habe, ist Ihnen schou bekannt. Die Reise nach Wien habe ich durchgeführt, zwar mit geringer Ausbeute, in Wien selbst und in Klosterneuburg, jedoch so dass es der Mühe werth war, sie zu machen.) Ich bin nämlich auf derselben auch zur Gewissheit gelangt (namentlich, von Karajan in Wien dazu veranlasst, durch Hoffmann von Fallersleben, den ich auf der Rückreise in Weimar besuchte), dass in Kopenhagen altirische Handschriften liegen, von denen ich früher nur unsichere Spuren hatte. Da gäbe es für das nächste Semester genug zu thun, in Mailand, England und in Kopenhagen, wenn ich meine Absicht durchsetzte, die ich Ihnen schon mitgetheilt habe. Mein Rektor ist, wie ich Ihnen schon damals meldete, auf meiner Seite, und er äusserte neulich noch, ich solle, um die Sache um so sicherer durchzusetzen, noch zuvor mit den Münchner wissenschaftlichen Herren, die an geeigneter Stelle für mich sprächen, darüber mich benehmen. Ich wüsste nur nicht recht mit wem, etwa mit Thiersch?

geber der gothischen Fragmente in der Ambrosiana zu Mailand; er starb 1849 in Genua.

<sup>1)</sup> Zeuss machte sich damals, im August 1854, in Wien und in Klosterneuburg nur wenige Notizen. Aus den Lesarten des Wiener Codex des Marianus Scottus (Zimmer, Glossae hib. p. 284) ist etwa zu erwähnen: feil comgaill indiv fain diden ... do muiredach tróg ... do muretach tróg. Aus dem Codex des Eutychius verzeichnet er eine Glosse (auf fol. 67a), die Nigra (RC. 1, 59) und andere übersehen haben, nämlich: benim gl. pinso. Von dem Klosterneuburger Codex regularum Nr. 587 (er enthält auch unter anderm Proverbia S. Evagri episcopi, Isidori Hispalensis lib. synon.) sagt Zeuss: 'Die Handschrift ist von der des Codex des Marianus Scottus in Wien völlig verschieden. Irische Orthographie des Lateinischen nicht wahrzunehmen. Die Hand des irischen Gedichtes etwas schwerfällig, unbehülflich.' An Haupts frühern Lesungen (GC. 933) findet er wenig zu verbessern. Vgl. RC. 2, 113.

Ihre Recension ist wohl schon erschienen, und ich darf ein Exemplar davon erwarten? Ich erlaube mir Sie zu ersuchen, dass Sie bei dieser Gelegenheit mir den ersten Band der Mabinogion der Lady Guest aus der Königl. Bibliothek auf ein paar Wochen mit[zu]schicken möchten. 1)

Meine Grüsse an Vollmer. Ist er wohl und hat er Lust mit nach Mailand? Ich bin recht neugierig auf Ihre Nachrichten.

Hochachtungsvollst

Ihr

ergebenster

Zeuß.

21.

Bamberg, den 4. December 1854.

Verehrtester Herr und Freund!

Meinen letzten Brief, der Ihrer letzten Sendung auf dem Wege begegnet sein muss, werden Sie erhalten haben. Dass der 1. Band der Mabinogion, um den ich Sie ersuchte, nicht kömmt, daraus schliesse ich, dass er ausgeliehen sein wird, oder gar, dass Sie den Brief nicht erhalten haben. Ich bin jetzt in dem Falle, Sie zu ersuchen, mir nebst dem 1. auch zugleich den 2. Band der Mabinogion zu übersenden.

Ihre Recension<sup>2</sup>) hat mir in mehrfacher Hinsicht Freude gemacht. Einmal, dass sie eine so schöne Anwendung meiner Arbeit, deren Gegenstand uns ferne zu liegen scheint, auf unsere eigenen Gegenden und unsere nächsten Umgebungen gemacht haben, und ferner, dass Sie in derselben anzeigen, eine besondere Schrift über das keltisch-römische Baiern zu bearbeiten, eine prächtige Aufgabe, für die Sie, ausgerüstet mit den hiezu nöthigen juristischen und sprachlichen Kenntnissen, mit Genauigkeit und Kritik, ganz geeignet sind, und durch welche Sie

<sup>1)</sup> Zeuss besass die Mabinogion nicht selbst; zu seinen grammatischen Arbeiten waren sie ihm von M. Haupt und früher, schon 1845, ebenso wie The Myvyrian Archaiology, aus der Darmstädter Hofbibliothek geliehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Besprechung des Hefnerschen Buches von Glück erschien in den Gelehrten Anzeigen der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften zu München, Historische Klasse, 1854, col. 25—68. Manches, was in dem Briefwechsel mit Zeuss erörtert ist, hat Glück in dieser Anzeige verwertet.

sich ohne Zweifel ein schönes Verdienst erwerben werden. Den altbaierischen Philistern, die nicht wissen, was rechts oder links, keltisch oder deutsch ist. werden Sie mit jener Ankündigung keinen kleinen Schrecken eingejagt haben. Auch hat es mich gefreut, dass Sie den alten Philister und Sünder Mone gehörig gewürdigt und an den Pranger gestellt haben. 1) Das hätte ich schon längst gewünscht; mir konnte es wegen meiner Stellung zu ihm nicht zukommen, für Sie hat es sich gut gepasst.

Auf Ihre Anfragen erwidere ich Folgendes. Die Annahme, dass die Endung is bei Eugippius in den Namen Faocanis, Batavis. Cucullis. Asturis, Quintanis etc. keltisch sei, scheint doch sehr wenig Anhalt zu haben, da is in Civismarus etc. (vgl. das deutsche Sigismund) doch wohl ableitend sein wird, und zugleich das nicht viel später auftretende -as, wie in Baias, Pesonas etc., auf Verstümmelung lateinischer Kasusendung deutet. Das in der Gramm. S. 783 angeführte Lauri (noch in 2 Stellen derselben Quelle finde ich Laur) ist wohl zu lär zu stellen, nicht zu Lauro, Louroni etc.

Für Mogontiacum und das ir. mogán (so wird bei O'R. stehen sollen, nicht mógan) wüsste ich jetzt nichts als das altir. mug, gen. moga (Gramm. S. 17) anzugeben, das zuletzt doch mit dem kymr. mail — maglus, magulus (Gramm. S. 121) zusammengehören wird. Und wäre denn das a in Magontiacum, wie meines Wissens die Hss. des Tacitus haben, wegen der Inschriften so gewiss zu streichen? Über die Entwickelung des Begriffes 'Held' aus diesem Worte mögen Sie Diez, Etym. Wb. S. 366, Art. vassallo, nachlesen, wo gesagt ist, dass aus gwas sich die Bedeutungen 'junger Mann, Diener, streitbarer Mann' entwickelt haben und das altdeutsche degan die drei Bedeutungen 'junger Mann, Diener, Held' in sich vereinige. Als Beiname des Apollo, dächte ich, wäre letztere Bedeutung ganz passend, da der Sonnengott bei allen alten Völkern als jugendlicher Held gedacht ist. Da kymrisch auch -iauc und -iaun abwechselnd in

<sup>1)</sup> Franz Joseph Mone (geb. 1796 zu Mingolsheim, gest. 1871 zu Karlsruhe) hat sich durch vielseitige Thätigkeit auf dem Gebiete der Geschichte und der Litteratur des Mittelalters sehr verdient gemacht. In der Kritik schwach, zeigt er sich in seinen 'Keltischen Forschungen' 1837 und in den 'Untersuchungen über die gallische Sprache' 1851 von der Keltomanie ergriffen. Zeuss war mit ihm seit seiner Speierer Zeit bekannt, wie ein Brief an ihn vom 16. April 1841 (jetzt in der Berliner Bibliothek) beweist.

Eigennamen gebraucht ist, wie in Brecheniauc (Gegend des Brachan, Gramm. S. 773) und Guorthigirniaun, Cereticiaun (Gegend des Guorthigirn, Ceretic, Gramm. S. 792), so bin ich ganz einverstanden, wenn Sie Mogontiacum und Mogentianis¹) zusammenstellen.

Dass Sie mich auf das Vorhaben Holtzmanns aufmerksam machen, ist mir sehr angenehm, und ich ersuche Sie, wenn Ihnen dergleichen wieder vorkömmt, es immer zu thun. Mir ist es recht, Hr. Holtzmann soll mir kommen, wir wollen ihn schon holzen. Ein solcher Narr ist neulich auch in der Person eines Engländers Barber aufgetreten, mit einem ziemlich dicken Octavband unter dem Titel 'Suggestions on the ancient Britons, London 1854', welchen der hochgelahrte Mann mir selbst überschickt hat, der im Eingange des Buches naiv erklärt, dass er nicht[s] kymrisch verstehe, und dann in hochtrabendem, breiten Vortrag kymrische, ja auch angelsächsische Namen aus dem — Hebräischen erklärt.

Thr

ergebenster

Zeuß.

22.

Bamberg, den 19. Januar 1855.

## Verehrtester Herr und Freund!

Ihr letztes geehrtes Schreiben vom 21. Dec. v. J. habe ich erhalten und mit Vergnügen daraus ersehen, dass Sie fleissig mit der kritischen Sichtung der alten keltischen Namen fortfahren. Dieses rüstige Fortarbeiten ist das Beste, was wir thun können zu noch grösserem Verdruss für jenen altbaierischen Idiotismus, von dem Sie mir so erbauliche Proben mittheilen, und von dem ich selbst auch eine erhalten habe durch die Übersendung des Ihnen schon bekannten Buches von Siegert,<sup>2</sup>) mit der Auf-

<sup>1)</sup> Die richtige Form ist Mogetiana, A. Holder 2, 608. 'Mogontiacon hat seinen Namen von einem Gallier Mogontios (der grosse, mächtige, starke), der sich dort ansiedelte und den Ort nach sich benannte.' So erklärt Glück in seiner Abhandlung über Rénos, Moinos und Mogontiacon in den Sitzungsberichten der Münchener Akademie 1865, p. 1—27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Carl Siegert, Grundlagen zur ältesten Geschichte des bayerischen Hauptvolksstammes und seiner Fürsten. München 1854. Er versicht die

forderung, 'die von ihm geführten Beweise anerkennend seine Anschauungen zu theilen' etc.

In Betreff des scheinbaren Vorwurfs wegen der Codices von Mailand und Turin von jener Seite muss ich Sie selbst für etwaige andere derartige Fälle aufklären, dass in Turin nur ein paar Blätter, kein Codex, mit irischen Glossen liegen, die Peyron gesammelt hat, von welchem falschen Menschen (er ist ein 'geistlicher Herr') ich sie zu erhalten jetzt wohl aufgeben muss, da er mich schon das erste Mal, bei meiner Anwesenheit in Turin, mit falschen Vorspiegelungen und Versprechungen angelogen, 1) und nachdem ich ihm mein Werk überschickt und

Meinung Aventins, dass die Bevölkerung Baierns in der Hauptsache keltischbojoarisch sei, gemischt mit germanischen und anderartigen keltischen Stämmen. Zeuss hat bekanntlich 1839 eine Schrift veröffentlicht, in der er, auf den Anonymus Ravennas gestützt, die Herkunft der Baiern von den Markomannen nachzuweisen suchte. Freilich ist die Forschung dabei nicht stehen geblieben. - Auch Jacob Grimm neigt sich in einem Briefe an einen baierischen 'Mitbruder' vom 19. März 1856 (er hat sich in seinem Nachlasse gefunden und ist vermutlich nicht abgeschickt worden) der ältern Annahme zu: 'Allmälich hat man gelernt einsehen, dass zwischen Kelten und Germanen tiefere Berührung stattgefunden hat, in Sprache und Volksverhältnissen. Die Kelten sind keine Germanen, aber beide Völker haben einzelne Stämme in einander geschoben und mit einander vermischt. Die Boji sassen lange in der Donaugegend, die Tectosagen hausten mitten unter Germanen. Die Boji werden häufig neben Norici gestellt, oder im ager Noricus genannt, z. B. bei Cäsar, bell. gall. 1, 5; unser Mittelalter, wenn man Gewicht darauf legen will, verdeutscht aber noricus ensis durch "beierisc swert". Auch Langobarden treten auf in Noricum, wie später neben Baiern. Dass die Boji unter den Germanen deutsch geredet haben, kann man vermuthen.'

1) Dasselbe erzählt Zeuss in einem Briefe, dessen Entwurf sich in dem Nachlasse befindet. Der Adressat (ich vermute A. F. Pott) hatte ihn nach dem Erscheinen der Grammatica Celtica auf den Leidener Codex des Priscian und den Codex epist. Pauli Boernerianus aufmerksam gemacht, wofür er dankt und hinzufügt: 'Es lässt sich vielleicht erwarten, dass noch mehr dergleichen zum Vorschein kommen wird, und ich werde mich nächstens um derartiges noch einmal an Peyron wenden, den Bösen, der bei meiner Anwesenheit in Turin seine Glossen unter dem Vorwande, ein Freund habe sie auf die Insel Korsika mitgenommen, (mir) vorenthalten und mich mit dem Versprechen abgespeist hat, er werde sie mir auf diplomatischem Wege durch die Regierung zukommen lassen'. - Der Abbé Victor Amedeus Peyron (1785 in Turin geboren und 1866 daselbst gestorben) hat sich vor allem als Lexicograph und Grammatiker der koptischen Sprache grosses Verdienst erworben. Mit den irischen Glossenhandschriften scheint er sich nicht beschäftigt zu haben. Die Turiner Fragmente wurden erst 1866 von Stokes, 1869 von Nigra und 1881 von Zimmer ediert.

mich auch schriftlich an ihn gewendet habe, keine Sylbe geantwortet hat; ferner, dass ich den Mailänder Codex ja schon zum grossen Theile benützt habe und die Sprache desselben kenne. Ja, ich habe, weil der lat. Text dieses Cod. ungedruckt ist, und ich ihn nicht ganz habe abschreiben können, die deswegen schwieriger zugänglichen von mir abgeschriebenen Glossen bei meiner Arbeit nicht einmal alle benützen mögen, habe sie aber seit dem Erscheinen des Buches genau durchsucht und nichts Neues gefunden; nur hie und da könnte ich den von anderen Quellen her schon hinlänglich belegten grammatischen Regeln und Formen daraus noch ein Beispiel zufügen. Und den ganzen Vorrath der alten Sprache enthält auch der ganze Mailänder Cod. und noch andere dazu noch nicht, so wenig die althochd. oder goth. Denkmäler den ganzen Vorrath dieser Sprachen enthalten.

Nachdem ich die Herbstferien nicht Gelegenheit gehabt habe zu Euch zu kommen, so denke ich jetzt, dass es Ostern geschehen werde, vorzüglich wegen meiner Ihnen schon bekannten Absicht. Sollte ich sie auch nicht durchsetzen, so würde mir jetzt deshalb weniger daran liegen, weil ich seit ein paar Tagen Nachricht von Kopenhagen habe, nach welcher dort soviel wie keine Ausbeute für mich zu machen wäre. Bibliothekar Worlauff theilt mir mit, dass sich da nur ein Fragment einer Pergamenthandschrift der Brehon Laws finde,¹) dergleichen auch in England existiren, und von welchen Gesetzen in England bald eine Ausgabe erscheinen soll, wie vor einiger Zeit die Allgem. Zeitung gemeldet hat.

Wegen der Mabinogion muss ich Sie jetzt ersuchen, dass Sie mir weder den ersten noch den zweiten, sondern nur den dritten Band derselben übersenden, und diesem auch das Werk 'Iolo Manuscripts' gütigst beilegen möchten. Ich freue mich schon auch auf die Nachrichten und Notizen, die von Ihnen mitfolgen werden.

Hochachtungsvollst

Thr

ergebenster

<sup>1)</sup> Dies ist das Fragment Thorkelins, über das in dieser Zeitschrift 2,324 f. einige Mittheilungen gemacht worden sind.

Bamberg, den 26. Februar 1855.

#### Verehrtester Herr und Freund!

Für Ihre gütige Mittheilung der Holtzmannischen Neuigkeit danke ich Ihnen schönstens.1) Die paar Proben, die Sie zugleich geben, lassen mich schon auf die ganze Art des Mannes schliessen: ex ungue leonem. Ich habe auch nichts anderes erwartet, oder vielmehr war es mir bisher immer noch unglaublich, dass jetzt wirklich jemand, der auf Sprachgelehrsamkeit Ansprüche machen will, solchen Wahnsinn unternehmen könne; es ist also doch so. Ich werde das Produkt auch bald in Händen haben. Dass Sie ebenso wie Vollmer Lust haben, sich dagegen zu erheben, freut mich recht sehr, und ich zweifle nicht daran, dass Euer vereinigter Widerstand, der Ihrige von Seiten der keltischen Sprachüberreste, der Vollmers von Seite der ältesten deutschen Lautverhältnisse, schon vollkommen hinreichen wird, dem Unfug den Garaus zu machen. Dass auch ich meine Streiche führen werde, versteht sich von selbst, ob aber gleich für den Anfang, weiss ich noch nicht.

Über die altbretonische Endung -ac, iac kann ich Ihnen nichts anderes angeben, als dass sie eben auch mir räthselhaft war und noch ist.<sup>2</sup>) Aber das, dächte ich, dürfte behauptet werden, dass sie mit dem ja auch bretonischen -ôc nicht für eins gehalten werden darf; vielleicht steht in einigen Beispielen -ac mundartlich für das kymr. -ec (z. B. in carrec, carreg 'Fels', Cymraec, Ffrancec 'lingua cambrica, francica', heute -eg), vielleicht ist es in andern von den französischen Herausgebern, die leider ziemlich unzuverlässig sind, falsch gelesen für -oc. Ob die Form des Mannesnamens, der dem Ortsnamen Viriziaco zu Grunde liegt, Viritius, Viricius, Viridius sei, ist wohl auch schwer zu entscheiden, da Sie für jede Analogie Belege angeben; für z aus d

<sup>&#</sup>x27;) Es handelt sich um das Buch 'Kelten und Germanen' (Stuttgart 1855) von Adolf Holtzmann (geb. 1810 zu Karlsruhe, gest. 1870 zu Heidelberg). Der Verfasser stellt darin die beiden Sätze auf: 1. die Germanen sind Kelten; 2. die Kymren und Gälen sind keine Kelten. Den Namen der Germanen hielt er für lateinisch; vgl. Germania 9, 1 ff.

<sup>2)</sup> Die berührten Fragen hat W. Glück in seiner Abhandlung über die norischen Bistümer p. 110 ff, behandelt.

(und wenn ich nicht irre, ist der bekannte Name Virdomarus in Hss. auch Viridomarus geschrieben) finden Sie auch in der Gramm. S. 72 Anm. einige alte Beispiele. Die in der Gramm. gebrauchte Abkürzung Mor. bezieht sich auf das in der Vorrede S. XLII erwähnte Werk von Dom Morice, und zwar, denke ich (ich besitze es selbst nicht), nur auf den 1. Band, da im folgenden nur neuere Urkunden enthalten sein werden.

Vor meiner Abreise nach München gedenke ich noch einmal Nachricht zu geben; vielleicht finden Sie bis dahin auch noch Einiges zu berichten. Meine Grüsse an Vollmer.

Hochachtungsvoll

Thr

ergebenster

Zeuß.

N. S. Die 2 Werke aus der k. Bibliothek werde ich wohl noch ein paar Wochen behalten und dann selbst mit überbringen können?

24.

Bamberg, den 26. März 1855.

Verehrtester Freund!

Ich liege schon über 8 Tage auf dem Krankenbette, und werde wohl erst nach ebensoviel Zeit selbst zu schreiben im Stande sein. Ihrem ersten Vorschlag über das bewusste Buch, das ich jetzt kenne, stimme ich vollkommen bei. Jetzt durch fremde Hand nur soviel: Sekundieren Sie von Seite der Inschriften, Vollmer von Seite des Altdeutschen.

Ihr ergebenster Freund (gez.) Zeuß.

25.

Bamberg, den 23. Mai 1855.

Verehrter Herr und Freund!

Ich hatte um die Mitte des Märzes das Concept einer kleinen Schrift: 'Die keltische Nationalität. Gegenschrift gegen Holtzmanns... Von ... Mit Beiträgen von ... und ...' bereits

fast vollendet, da ergriff mich das Fieber, dessen Name auch in München bekannt genug ist, gegen dessen Nachwehen ich immer noch zu kämpfen habe. Ich soll mich wissenschaftlicher Beschäftigung soviel möglich fern halten, nur der Sammlung frischer Kräfte leben. Doch so Gott Gesundheit und Rüstigkeit wieder schenkt, so wird auch Leichteres wieder vorgenommen werden können. Haben Sie, wie ich Sie durch fremde Hand auffordern liess, zum 'Sekundieren' gesammelt, so heben Sie es noch einige Zeit auf.

Bücher, überschickte Briefe von Gelehrten lese ich vor der Hand noch nicht. Ich gedenke Ihnen selbst nach einiger Zeit wieder Nachricht zukommen zu lassen. Meine schönsten Grüsse an Vollmer.

Ihr ergebenster Z e u  $\beta$ .

26.

Kronach, (den) 27. November 1855.

Verehrtester Herr und Freund!

Ihr letztes Schreiben enthält recht viel Schönes, und ich bin mit allem einverstanden, was Sie vortragen, ausser dass ich Aduatuannus, Aduatumarus etc.¹) von ad-iatu- trennen würde, aus ad- (verstärkend?) und iat, kymr. iad, das vorkömmt, wenn ich nicht irre. In rian = rên ist wohl die Erklärung des Flussnamens Rhenus = trames zu suchen? Das ir. geig, geag, aus altir. geie 'membrum', woraus Pictet irrig gall. gigarus erklärt, ist kymrisch geine. Jakob (frimm²) billigt dies und setzt hinzu: 'man vergleiche unser Knöterich von Knote, Gelenk, Glied'. Dass die Aquitanier nicht gallisch, sondern iberisch sprachen, sagt meines Wissens Strabo ausdrücklich; es müssten also diese Formeln eher aus dem Baskischen erklärt werden. J. Grimms sein sollende Rechtfertigung ist also nichts als hochfahrende Unwahrheit,³) und es bleibt die Behauptung, dass in den Formeln

<sup>1)</sup> Gemeint sind Adiatunnus, Adiatumarus bei Glück, Die bei Cäsar vorkommenden Namen p. 1 ff.

<sup>2)</sup> Kleinere Schriften 2, 159.

Jacob Grimms zweite Abhandlung, wo er, Zeussens Ansicht über die

nach seinem Ausdrucke 'auch nicht ein Sterbenswörtchen keltisch stecke'.

Der Verleger der Grammatica celtica, Herr Reimer, früher der zweite Theilhaber an der alten Firma 'Weidmannsche Buchhandlung', jetzt mit eben dieser Firma nach Berlin übergesiedelt,¹) gibt mir die Nachricht, dass wenn der bisherige Absatz bleibe, immerhin 100 Monate bis zum völligen Verkauf verfliessen würden.

Arbeiten Sie nur fleissig fort; Sie können einmal, da meine Gesundheitsumstände sehr ungünstig sind (ich werde auch den Winter hier bleiben),²) eine zweite Ausgabe meiner Arbeit besorgen. Unter meinen Büchern in Bamberg befindet sich ein durchschossenes Exemplar mit vielen Beispielen und Verbesserungen, die im vorigen Jahre eingetragen sind; unter dem Handschriftlichen ausser den altirischen Glossen der Codd. auch das Lexicalische der irischen Codd., der Mab. etc. Über die Ossianischen Verse am Schlusse des Werkes muss ich bemerken, dass diese den altirischen nur nachgemacht sind. Die Ossianischen Gedichte sind, wie schon die Irländer dargethan haben (vgl. die Schrift der Talvj über Ossian), unächt, d. h. von Macpherson gedichtet, nicht aus dem Alterthum stammend. Also fleissig fortgearbeitet!

Ihr

ergebenster

Zeuß.

N. S. Ihre Abhandlung über die norischen Bisthümer<sup>3</sup>) erhalte ich eben, sie macht mir wegen ihrer Gediegenheit ausserordentlich viel Freude. In Bezug auf das im beiliegenden Briefe erwähnte *-cent*, *-gent* bemerke ich, dass im Ir. und Kymr. be-

Marcellischen Formeln (GC.¹ p. XLVIII) anführend, hinzufügt: 'Dem Eindrucke dieses Werkes erliegend und eigne Forschung hintansetzend haben die Berichterstatter nicht gesäumt, die hochfahrende Stelle schadenfroh auszubeuten'. (Kl. Schriften 2, 154).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die erste Ausgabe der Grammatica Celtica erschien 'Lipsiae apud Weidmannos 1853'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Da sich Zeussens Gesundheit nach Ablauf des Winters nicht gebessert hatte, so wurde er vom 1. April 1856 an auf ein Jahr in den Ruhestand versetzt; sein Aktivitätsgehalt von 1000 fl. wurde dadurch auf 800 fl. des Jahres vermindert.

<sup>\*) &#</sup>x27;Die Bistümer Noricums, besonders das lorchische, zur Zeit der römischen Herrschaft' in den Sitzungsberichten der Wiener Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse, XVII, 1855, p. 60—150.

ständig cenéel = kenetel, kenedyl 'genus' vorkommt, während die Verbalwurzel gen, gan bietet. Ein anderes Beispiel derartigen Wechsels ist bekanntlich ir. gabail, gabal, kymr. cafael.

27.

Kronach, den 22. December 1855.

Verehrtester Herr und Freund

Was die Hauptsache anlangt, die Sie am Schlusse Ihres letzten Schreibens vortragen, nämlich die Übersendung Ihrer Erklärung der gallischen Namen bei Caesar, so bin ich ganz damit einverstanden; ich freue mich darauf.

Ich habe nichts, was ich gegen irgend etwas von den Ihnen vorgelegten Erklärungen in Ihrem Schreiben einwenden könnte; adiatu bleibt auch mir nach dem von Ihnen Mitgetheilten noch dunkel.

Meine schönsten Grüsse an Vollmer; auf seine Anfrage die traurige Meldung, dass allerdings ein Brustleiden, eine Verschleimung, immer weiter sich ausbreitet. Der Buchhändler habe bis jetzt weder geschrieben, noch Rechnung abgelegt. Für Sie lege ich auf Vollmers Aufforderung eine Anweisung auf ein gratis-Exemplar meiner 'Deutschen' bei.

Hochachtungsvoll

Thr

ergebenster

Zenß.

N. S. Wissen Sie, dass das altgallische esseda das altkymr. estit sedile Gl. Oxon. (heute eistedd 'sedere') ist? t ist eingeschoben wie in kymr. gwystyl 'Geisel' obses, für gwysyl. Im korn. Passional kommt esethe 'sedere', asethva 'sessio' vor. Vgl. Suessiones.

28.

Sie erhalten hiermit Ihre Blätter wieder zurück, von welchen aber zwei fehlten, nämlich N. 7 und 9, die Sie also wohl einzulegen vergessen haben werden. Ich finde, dass Sie viele schöne Sachen zusammengestellt haben; ich freue mich auf Ihre weiteren Arbeiten.

18. Febr. 56.

Zeuß.

29.

Kronach, den 2. April 1856.

Verehrtester Herr und Freund!

Sie erhalten hiermit Ihre letzte Sendung zurück und dazu die paar vermissten Blätter der vorigen, die sich bei mir vorgefunden haben, von dem aufräumenden Mädchen in die Schublade verlegt.

Mit Ihrer Ansicht über die Präposition vo in Vobergensis bin ich vollkommen einverstanden und habe auch bemerkt, dass auch in veredus dieselbe Präp. anzunehmen sei, vorêdus. Sie lässt sich vielleicht noch in andern Wörtern auffinden, kaum in Vogasus oder Vosagus oder in Vodgoriacum Tab. Peut., wofür Vogodorgiacum (heute Waudrez) gesetzt wird, s. Grandgagnage's Abhandlung über die ostbelgischen Ortsnamen (T. 26 der Mémoires couronnés de l'Acad. royale de Belgique 1855, S. 89). Hier wird wohl die Wurzel vog Statt haben.

Als Neuigkeit kann ich Ihnen angeben, dass ich jetzt der Meinung geworden bin, dass die Marcellischen Formeln denn doch gallisch sind. Was mich dazu gebracht hat, ist die Entdeckung, dass diese Sprüche in poetischer Form, derselben die ich in altirischen und altkymrischen Sprüchen nachgewiesen habe, der Form des Anklangs, In- oder Ausklangs, abgefasst sind, z. B. ex|ci |cuma |criosos, Anklang,

|crisi |crasi |con|crasi, An-, In- und Ausklang.

Die Formel exci cuma criosos ist ferner von Pictet<sup>2</sup>) auf eine Weise erklärt, dass sich kaum an der Richtigkeit zweifeln lässt; statt cuma könnte man vielleicht cumba lesen: 'Durch-

<sup>1)</sup> Am 3. April 1856 las Jacob Grimm in der Berliner Akademie der Wissenschaften eine Erklärung Zeussens, 'dass er nunmehr an die Kelticität der Marcellischen Formeln glaubt und sein in der Grammatica celtica darüber ausgesprochenes Verdammungsurteil streicht'. (Sitzungsberichte 1856, p. 187).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) În Jacob Grimms Abhandlung 'Über die Marcellischen Formeln' 1855, p. 57 (Kleinere Schriften 2, 159).

schaue die Krümmung, Höhlung des Gürtels!'\*) Der Pictetschen Erklärung der übrigen kann ich aber nicht beistimmen. Merkwürdig ist, dass die angegebene poetische Form sich nun als allgemein keltische herausstellt. Machen Sie sich nun darüber, diesen altgallischen poetischen Sprüchen, namentlich mit Hülfe des Kymrischen (unter den in der zweiten Abhandlung J. Grimms vorkommenden finde ich auch den gallischen [= kymrischen] Plural grilau), auf eine gründliche Weise beizukommen!

Thr

ergebenster

Zenß.

\*) Exspice curvaturam cinguli! Zu exci stellt sich das altir. adci 'adspicit, adspice!' adcither 'adspicitur'; criosos steht offenbar für crisos, mit eingeschobenem o wegen des o der folgenden Endung os, der altkeltischen Genitivendung, aus welcher die irische auf -o, -a (mit abgestossenem s, wie in der Komparativendung -iu für -ius) erklärt werden muss. — Ich habe nur die neuere Abhandlung J. Grimms bei der Hand; es wäre mir angenehm, wenn Sie mir auch die übrigen in derselben nicht besprochenen Formeln, etwa aus dessen früherer Abhandlung,¹) gelegentlich mittheilen könnten.

N. S. Sie hatten die Sendung frankiert. Auf dem Umschlag finden Sie hier neben 'frei' 11 Kr. notiert, und mein Bruder legte 16 Kr. aus. Wie kommt das?

30.2)

[Beilage.]

Jak. Grimm stellt in seiner Abhandlung über die Marcellischen Formeln das Gallische noch dem Irischen zur Seite. Dass aber Gallisches zunächst aus dem Kymrischen erklärt werden müsse, dafür dächte ich hätten wir Beweise genug: Allobroges (alienae terrae possessores) mit brog 'Land', aus dem das urkundliche brogilum 'Landstück', unser Brühl (s. Schmeller s. v.), kymr. bro, ein Wort, das dem Irischen ganz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die andere akademische Abhandlung Jacob Grimms 'Über Marcellus Burdigalensis' erschien 1847. (Kleinere Schriften 2, 114 ff.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das Datum dieser gegen Jacob Grimm gerichteten kritischen Bemerkungen lässt sich nicht feststellen. Das Papier, auf dem sie geschrieben sind, ist dasselbe wie das des 27. Briefes. Vgl. oben Nr. 15.

fehlt. 1) Eporedici (boni equorum domitores), kymr. ebrwydd 'celer', eigentlich 'pferdeschnell' aus ep, eb 'equus' und rhwydd, welches auch im gallischen Volksnamen Rhedones vorliegt. Petorritum bei Gellius, richtiger petorrotum (kymr. rod 'rota', alt rot in Rotomagus aus der Wurzel ret 'currere', so dass sich auch das lat. rota als keltisch erweist), ferner pempedula; beide von den Zahlwörtern petuar, pemp, die im Irischen andere Konsonanten zeigen. Ferner Nantuates (Vallenses), kymr. nant 'vallis', welches wieder dem Irischen abgeht, und so eine Menge andere. Was Pictet bietet, das einzige grilau,2) was der kymr. Plur. au, in alten Hss. ou, sein könnte, von ihm sonderbar aus dem ir. ibh erklärt, genügt noch nicht. Grimms3) Erklärung von uisumarus kann nicht gebilligt werden, da neben dem ir. aui vom Sing. au, heute o, im Gall. nie ui, wohl aber avi hätte Statt finden können; denn Vibisci, welche Form auch der Ortsname Viviscum, heute Vévey am Genfersee, zeigt, ist wohl ohne Zweifel aus dem Adj. kymr. qwiw, ir. fiu 'aptus', dem altgallisch viu entsprochen haben muss, und also doch abgeleitet.

Das Wort ambactus müsste andebactus lauten, wenn es das goth. andbahts wäre. da die Gallier ande- besassen; es ist amb-actus zusammengesetzt aus amb-, kymr. am- oder ym-, und act-, das kymr. nach den grammatischen Gesetzen acth (wechselnd mit eith, euth), irisch -acht (wechselnd mit echt, achte) lautet und dem die einfache Wurzel ag 'ire' zu Grunde liegt. So irisch tocht (der Bürge, qui adit, für do-acht), sechmadachte (praeteritum, aus sech-do-achte, sechm- seltenere Compositionsform, in der Gramm. nicht erwähnt). Kymrisch ist ymdeith aus ym- (= am-) do-eith, qui circuit, plur. kedymdeithon 'socii', noch wieder zusammengesetzt kyt-ym-do-, häufig in Mab. Das heutige kymr. amacth (= amb-act) bedeutet colonus 'Landmann', eigentlich einen aus der Umgebung. Das Abstraktum muss es auch bedeutet haben; denn im Armor. ist amez wohl auch nicht üblich, aber in amezek 'vicinus' enthalten.

Merkwürdig, wie Grimm in seiner Geschichte der deutschen Sprache das dakische βουδάλλα 'lingua bovis' missdeuten konnte.4)

<sup>1)</sup> Mittelirisch mruig, bruig.

<sup>2)</sup> In den Marcellischen Formeln; s. J. Grimms Kleinere Schriften 2, 170.

<sup>3)</sup> Kleinere Schriften 2, 156. 171.

 $<sup>^4</sup>$ ) Geschichte der deutschen Sprache 1848, 1, 212, wo das dakische -δάλλα 'Zunge' mit nnl. lel 'Zunge' und mit lallen verglichen wird,

Es muss βουδάγγα gelesen werden, auch wenn Dioskorides βουδάλλα geschrieben hätte; 2 und γ sind schon in den alten griechischen Handschriften ganz ähnlich. Danga ist dakisch, also thrakisch das bekannte Wort, goth. tungo, ir. tenge (für denge), lingua = dingua; bu ferner wieder thrakisch das ebenso verbreitete bos, Bove, irisch bu und Bovovirdas bei Ptolem. inis bon finde 'insula vitulae albae' bei Beda, sanskr. go mit g, wie im Slav. Germ. 90, ko mit wechselndem Laute derselben Stufe (b=d=g, wie p=t=c in petuar, τέσσαρες, ketur), wie auchliquidae thun, wie in harud, Harudes schon bei Caes, gegenüber kelt. Caledonia, ir. caill 'silva', korn. kelli 'nemus' (= calid. celid), germ. hart gegenüber kelt. calct. Ein Volk, das bû, bô sagte, nicht gu, go, oder cu, co ist gewiss kein germanisches. Dieses einzige Wort macht einen vernichtenden Strich durch Grimms Behauptung, dass die Geten Germanen seien; dass damit auch seine dakisch-danische Zusammenstellung fällt, versteht sich von selbst. Eben dieses Wort beweist auch, dass die Thraker zur indisch-europäischen Verwandtschaft gehören.

Noch im deutschen WB.1) stellt Grimm Perkunas, Fiörgyn,

1) Unter B, Band 1, Sp. 1052. Schon früher, in der Deutschen Mythologie (1835) 1, 117 und in den Altdeutschen Blättern (1837) 1, 288, hatte

<sup>\*)</sup> In einem Briefe an J. Grimm vom 4. August 1846, dessen Entwurf im Nachlasse befindlich ist, dankt Zeuss für die Einladung zur Germanistenversammlung in Frankfuit a. M. (der Grimm präsidierte) und für die ihm übersandte Abhandlung über Jornandes und die Geten. Über diese sagt er: 'Ich bin überzeugt, dass Sie mir meine Offenheit nicht übel nehmen werden, weil ich weiss, dass auch Sie in Ihren Schriften sich offen und ohne Scheu über die Ansichten anderer aussprechen. Mit der Sache selbst in dieser Abhandlung, der Verbindung der Geten und Gothen, bin ich ganz und gar nicht einverstanden, schon deshalb nicht, weil ich alte Zeugnisse, die mir und sicher auch anderen nicht so unbedeutend scheinen können (wer wird gegen solche einen Jornandes oder gar [einen] sprachlich und geographisch verwirrten Kopf im späten Mittelalter höher anschlagen und vertheidigen wollen?) nicht beachtet sehe. Strabo zeigt sich in sprachlichen Verhältnissen immer besser als irgend ein anderer alter Schriftsteller unterrichtet; er weiss z. B. besser als Cäsar, welche Völker in Südgallien gegen die Pyrenäen nicht dem gallischen, sondern dem iberischen Sprachstamme zugehören.' Weiterhin heisst es: 'Ich freue mich, dass Sie sich bald öffentlich über die Celtomanie einiger Schriftsteller erklären wollen, und habe es gern gelesen, dass Sie in mir einen Geoner derselben voraussetzten; ebenso würden Sie mich als Gegner der Slavomanie Schaffariks finden, aber auch der Germanomanie. Jedem Volke das Seine.' Der Brief ist übrigens durchaus in dem Tone gehalten, der sich dem verehrungswürdigen Manne gegenüber gebührte.

Hercynia zusammen. Aber lith. Perkunas steht für Perunas mit eingeschobenem k, wie im lith. auksis 'aurum' für ausis, oder besser durch Einfluss des slav. Perun für Kerunas mit vorgeschobenem P und vorgesetztem K; denn lith. keru 'hauen' (wozu auch goth. hairu, Cherusci) ist slav. peru, kymr. taraw (wovon Taran = Perun, Perkunas = germ. Thonar, mit k = p = t, wie im Zahlwort). Hercynia ferner ist nicht durch röm. Mund geändertes Fiörgyn, denn schon bei Aristoteles steht Aox'orua, nicht aus römischem Munde, sondern aus gallischem, offenbar aus Massilia, nach Griechenland gekommen. Diese drei Wörter sind also völlig von einander verschieden.

Grimm Perkun mit Thors Mutter Fiörgyn zusammengestellt. Am ausführlichsten aber kommt er in seiner Abhandlung 'Über die Namen des Donners' (1853) auf diese Etymologie zurück, die Glück p. 12 seines Buches, Zeussens Argumente gebrauchend, bestritten hat. Vgl. J. Grimms Kleinere Schriften 2, 416.

¹) Lit. áuksas 'Gold' entspricht dem preussischen ausin, lat. aurum (aus \*ausom).

## THE RENEHAN 'AIR'.

The following copiously glossed 'air' occurs in MS. Renehan, 70. Battles, etc. in Maynooth College Library. This, together with another of the Renehan MSS. containing a magnificent collection of Munster Poetry, is the work of one O'Rielly, a careful and accurate scribe. He was a carpenter in Enistymon, Co. Clare about 1847.

The piece here published is evidently the work of some-body who had access to the old glossaries. It has interest as being one of the sources of O'Clery. His quotation (s. v. luan) 'ge atá na luan ag tadhg' puts this beyond doubt. Happily it also enabled me to understand the false reading 'geata na luan' in my source, a matter that would otherwise have sorely puzzled me.

I append an attempted translation and a list of the glosses. I take this occasion of directing the attention of enquirers to the very good collection of modern MSS. in Maynooth College Library. Besides the small Renehan set, and a few odd books, there is the Murphy collection, amounting to over 100 volumes, transcribed from various sources at the instance of Dr. Murphy, Bishop of Cork, circa 1820. An index to the whole is very much to be desired. This would be the easier to compile as most of the volumes are already equipped with a full table of contents.

## Ceoir Oda<sup>1</sup>) radad ris. Ainm nar mol mmm.<sup>2</sup>)

Aithnidh dhomh homo re haoi, uios do ghres ar caoi na ndalb, Cia nach laithfeadh siansa an duar, acht geata na luan ag tadhg. Da mbeith in tis ag teinm fuach, acht giodh iomdha asnuad mar [dhonn.]

Ní bhoingf*edh* cairche as anad, a*cht* feibh d*o* bheith sal for onn. Iomdha gun cia sin mos fí, a*r* neasgoid ni bhfionn a chail, Nomen bu gairid omhal, nir cagaidh sin d*o* dha fair.

Fuath do bharcuibh caise dfeis,
Seang a thost os cudh a cín,
In dae sin cidh dubh a ghlór.

i mtearc sin o bheith na bhár,
engach sa caoi a mbíd mna.
i ccedfuidh a fo da mbeith.

7 búc tion ina mhad, ni aitheonadh .a. seach .b.

Eccosg in sgail eanfad i, dha lua is leth reann diobh go losg, Fédhnach eidigh is tearc cua, beara nac lang is cuar crob. Uinnsi a caput fliuc do greann, as a ós is cearr gach creath, Tei on Rex ar chuchtin chia, do theimh is dia a innsi a dhearc. Faolfadh a nomen do chach, Nae at comhnaic barr beag, Tios manma tre dhil do den, Baedan fearb gan flaitri me, Donn na ndul domutaing fein, Neach le naigfedh me as a ae, Neach le naigfedh me as a ae, [Aithnidh.]

#### Translation.

I know a man of science, who is ever on the way of lies,
A man who would not put sense in (understand) a quatrain although
[he is as a son to a poet.

If the man understood a word, although great his hair like a poet, He would not harvest bristles off his podex, but as dross upon a stone. Many by that man — a sad condition — are the keepings of the [histories of the Irish (?).

A name near to a poet, such it is not seeming to give him. Hatred of books, love of feasting, that is far from being a sage.

<sup>&#</sup>x27;) The MS. has a small oi written within this o. The whole is probably a compendium for Fáloi, as o did the duty of a fál or hedge around the enclosed letters.

<sup>2)</sup> mmm. — muinter.

Long his silence over his book, garrulous in a house where women fare.

That man though great his noise, in the presence of his king if [he were,

And an easy book in his hand, he would not know A from B. The man's guise I will set it forth: two feet and one of them lame, An ugly body sparest of flesh, hands not long and a narrow fist. His head is full of beard, dumb is every science from his mouth, Evil from the king (that he is) in form of the man(?), it is enough [of death to see his eyes.]

I will make known his name to all, to every wise one that wishes to get it,

He is a person of scant hair, may the king of miracles hold him [not in keeping.

A knowledge of my name through art I will give, without dumbness [I shall say it from my tongue,

The calf of a cow without milk am I; an ignorant person cannot [understand me.

The king of elements keep myself, may he be a-keeping me for life, The person by whom I should be put out of his possession, may [he not leave in my hand thy wealth.

The MS. gives glosses on the list of words here collected:

ae .i. seilbh. ai, Meyer, Archiv p. 32; possession O'R.

aigfedh i. ccuirfedh. agaim, ich treibe, W.

haoi .i. ealadhain. áe, áei, ái, Archiv, Lec. gl. p. 67.

at comhnaic i. comainm. Cf. Wb. 6 b 13.

baedan .i. laogh, a calf, O'R. bár .i. saoi, a learned man, O'R. Lec. gl. p. 70.

bharcuibh .i. leabhraibh, barca, a book, O'R.

barr i. gruag, Archiv, O'Mul. gl. p. 281. Sg. 70a, gl. tiaras. beara i. lamha. Pl. of bior?

boingfedh .i. fásfadh. Misunderstood?

búc .i. leabhar. O. E. bóc. Still so pronounced in Waterford in the phrase 'book-muslin'. chagaidh .i. chomhadais, meet, fitting. Vid. Hogan, Latin Lives, Index.

chail .i. coimhead, O'Mul. gl. p. 285.

cairche i. fionfadh, hair, fur. fionfad o. g. O'R.

caise i. gradh, cáise, love, affection, O'R.

caoi .i. slighe, cae, Lec. gl. p. 72. caoi .i. teagh, cai, a house, O'R.

25

caput .i. ceann.

cearr .i. balbh, mute, dumb, O'R. ccedhfuidh .i. feagranais (?).

cia .i. fear, (ter), id, O'C.

chín i. leabhar, O'Mul. gl. p. 286. creath i. ealadha, science, knowledge, O'R. creth i. hai, Cormac, W.

cua .i. feoil, cua, flesh meat, O'D. Supp. and cuadh .i. feoil, ibid.

cuar .i. cúmhang. Plunket's Dict. (Vid. O'R. p. 556) gives cuar .i. depravate .i. cam, and cuar .i. cumaisg, ni fa gcuairt no cruinn. But cuac .i. cumhac no cumhang.

chucht in .i. gne, cucht .i. gne, O'C. Farbe, äussere Erscheinung, W. cuchtair mode, manner, O'D. Supp. Perhaps the word should be divided cucht in, in being the article.

cudh .i. ceann, cudh, cuth .i. ceann, O'C. cud .i. cenn, W. dae .i. lamh, id, O'C. righ no guala, O'Dav.

dalb .i. na mbreag, .i. brég, O'C. So Cormac, W.

dearc .i. súl, súil, O'C.

dia .i. leor, plenty, abundance, lór, o. g. O'R.

dil .i. eigse, eigsi, o. g. the literati, O'R.

domutaing ii. cumhdach, conutaingim, ich schütze, W.

donn i. righ, uasal no brithem no rig, O'Day. W. a king, O'B.

duar .i. rann, draoigheacht .i.

carmen, duar file i. dialecticus, Plunket. Cf. duarfine, O'D. Supp. Lec. gl. p. 78. ag tinm duar i. tuicsin focal no rann, H. 3. 18, p. 210; Stokes, O'Mul. gl. p. 322.

dubh .i. mor, mór, O'C. great, O'R. Cf. rug se go dub ar a sgórnach, Eachtra an iomfhorráin.

eanfad i. foillseochad. eanfaidh, declaring, explaining, O'R.

earnaidh i. eolach, earna, knowing, experienced, O'R.

eatt .i. faghail (fághbhail). Cf. étaim, Wi.

eccosg i. dealbh, cuma, O'C. model, shape, likeness, O'R.

eangach i. caiteach, a babbler, talkative, O'R. The gloss is therefore to be corrected to cainteach. Procax, Hogan, Lat. Lives, Index.

eidigh .i. granna, édigh .i. granna, O'C. granna o. g. O'R.

eur .i. coimhéd, euróg .i. impedimentum, remora, Plunket. fair .i. do tabhairt.

faolfad .i. foillseochad, faolad .i. foghlaim, O'C. faolaim, I track, O'R.

fearb i. bo, bó O'C. ferb, Kuh, W. from Cormac. fearb, a cow, O'R.

fédhnach .i. corp.

feibh .i. amhuil.

fí on Rex .i. olc ón righ, fí .i. olc, O'C.

ni bhfionn .i. na Gaoidhiol.

flaitrime, leg. flaitri me, i.

bainne. flaith i. cuirm no lionn, O'C. Milch, W. from Cormac. flaith, milk, and flaithri, a calf; i. e. laeghbó, o. g.; milk; i. e. bainne, o. g., O'R.

fliuc .i. lán.

fo i. rig, flaith, tighearna no rí, O'C. a king, prince, O'R.

(do)greann i. d'fulchadh, greann i. ulcha no fésóg, O'C. a beard, O'R. greann ainm dulchain, lith nach locht, For. Foc. ib. in voc. crom.

gres .i. do ghnath.

guidhe .i. bailbhe, dumbness, o. g. O'R.

homo .i. duine.

imtearc .i. fada, long, i. e. fada, o. g. O'R.

innsi .i. faicsin.

iomdha .i. fada, vid. Stokes, Amra Coluimb Cille, R. C. p. 274.

is, man, from Hebr. îsh. See Rev. Celt. XIII, p. 226.

laithfeadh .i. cuirfeadh.

lang .i. fada, Lec. gl. also O'R. from Cormac.

losg i. bacach, losc (gl. claudus), O'Mul. gl. p. 313. losc, losce, lame, a cripple, O'R. who quotes the lesc of Cormac. losg i. bacach, O'C. losc, O'D. Suppl.

lua .i. cos. Cris Mobi ro iadad im lua, W.

luan i. mac, ge atá na luan ag tadhg i. ge atá na mhac ag fili O'C. quoting from the second line of our 'air', a son, a lad, O'R.

ma .i. math, good, i. e. maith, o. g. O'R.

mad .i. lamh, a hand, O'R.

mos .i. modh, bés, O'C. a mode, O'R.

nád .i. as a thóin. ton, O'C. the buttocks O'R.

nae i. duine, a man or woman, O'R. i. duine, O'C. noe i. duine, Cormac.

neasgoid .i. seanchus.

(dom) noadh .i. coimhéd, noadh, watching, protecting, guarding, O'R.

nomen .i. ainm, (bis).

omhal .i. file.

ós .i. a bhél, a mouth, O'R.

onn .i. ar cloich, cloch, O'C., O'R. ond .i. cloch, O'Mul. gl. p. 317.

osgar .i. aineolach, ignorant, i. e. aineola, o. g. O'R.

reann i. cos. Cf. Meyer, Archiv, p. 55, sub voce aires; is triamna (i. toirsech) mu randa-sa (i. mo cosa).

saic .i. ionmhas.

sal .i. uisarus (?), dross, rust, O'R. seang .i. fada.

(in) sgail i. fear, scál, a man, hero, O'R. sgal i. fear, O'C. scál, a man, Lec. gl. 93.

siansa i. ciall, harmony, melody, O'R.

Tadhg .i. file. file, O'C. a poet, O'R.

tearc i. beag, few, rare, O'R. terc, W.

(do) teimh .i. bas, death, O'R. | temhe, bás, O'C.

(om) theing i. om theangaidh, ting, a tongue, O'R.

teinm .i. tuicsin, ag tinm duar .i. tuicsin focul no rann; O'Mul. gl. p. 322. tinm, understanding, O'R.

tion i. bog, soft, O'R. tin,

tender, soft, O'Mul. gl. p. 321. tin .i. méith, bog, O'C.

tuis i. righ, túis i. dae uais i. fear uasal, O'C. id. O'R. from o. g.

uinnsi .i. ata, uinsi .i. atá, O'C. uindsi thall hé, there he is; Lec. gl. p. 100.

Washington, D.C.

R. HENEBRY.

# ÜBER DIE FORMEN DES KONJUNKTIVS IM BRITANNISCHEN.

Obwohl H. Ebel, als er, vor mehr als einem Menschenalter. das Verhältnis des Konjunktivs in den britannischen Dialekten untersuchte, die zuverlässigern Texte, deren wir uns heute erfreuen, entbehren musste, so konnte es dem ausgezeichneten Philologen doch nicht fehlen, dass er Irrtümer der Vorgänger schon damals aufdeckte und den Modus in gewisse unbestreitbare Rechte einsetzte. 1) Einige Merkmale der Form entgingen ihm freilich, traten auch dann in seiner Ausgabe der Grammatica celtica nicht scharf genug hervor. Noch Atkinsons wertvolle Arbeit über den Modus Conjunctivus im Mittelwelschen hat es. wie ich in dieser Zeitschrift 3, 153 andeutete, darin versehen, dass sie der ältern Sprache den Conjunctivus Imperfecti abspricht.<sup>2</sup>) Eine kürzlich erschienene Schrift von J. Vendryes<sup>3</sup>) stellt denn auch, wie sich gebührt, neben den Konjunktiv des Präsens carho 'amet' den des Imperfekts carhci 'amaret'. Sie erkennt den letztern auch in den armorischen Dialekten, die

3) De l'imparfait du subjonctif en moyen-gallois. (Mémoires de la Société de linguistique de Paris, Tome XI. 1900.) 10 pp.

¹) De verbi britannici futuro et coniunctivo. (Jahres-Bericht über das Städtische Progymnasium in Schneidemühl 1866, p. 3—8). Sein Ergebnis fasst der Verfasser p. 8 in die Worte: 'Concordant igitur omnes dialecti britannicae hac re, quod vera futuri specie carent; discordat aremorica a ceteris, quae praesentis forma futurum significant, coniunctivi propriam vim servarunt'.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Noch Griffith Roberts, a Welsh Grammar 1567, p. 157, kennt einen Conjunctivus Imperfecti, giebt ihm aber eine aus Präsens und Imperfekt gemischte Flexion: pann garun, garyt, garai; garom, garoch, garont.

carfe oder carehe 'amaret' neben dem Indikative care 'amabat' haben. Beifällig und mit ungeminderter Aufmerksamkeit begleitet man die Darlegung des Verfassers bis auf die letzte Seite, wo er den Ursprung dieser Formen und ihres h bespricht. Das h des mittelwelschen Konjunktivs ist nach seiner Vermutung das s der irischen Futurbildung fortías von fortíagaim 'ich helfe'. Auch Thurneysen scheint eine solche Annahme zu begünstigen (KZ. 31, 71. Brugmann 2, 1299). Aber indem ich die Formen aufs neue zusammenhielt und überdachte, ist mir ein Zweifel gekommen. Jenes Futurum auf s ist im Irischen, wie nun Strachans Prüfung aufs neue bestätigt, auf bestimmte Verbalauslaute beschränkt und schon im Absterben; das Welsche scheint nur ganz vereinzelte Reste davon bewahrt zu haben. So ist w. gwares 'er helfe' (von gwared) aus dem irischen fu-m-ré-se 'mihi succurrat' (von rethim) gedeutet worden. Auch w. duch 'ducat' BBC. 20 b 5 (= arm. douc) hat man ähnlich erklärt (RC. 20, 79).) Vielleicht giebt es noch andere Beispiele; nämlich wie dem ir. doruacht, roacht, toracht 'pervenit' von der Wurzel ag- das welsche aeth 'ivit', daeth 'venit' an die Seite tritt, so dem ir. dorua, roa, ró, tora 'perveniet' das w. a, aa: arm. ay 'ibit', w. daw 'veniet' etc. Dass auch w. el 'ibit' ein solches Futur ist, kann ich nicht bestimmt behaupten (vgl. Stokes, Sprachschatz p. 43); es spricht dafür möglicherweise, dass el und seine Komposita in der ältern Sprache, wie Atkinson bemerkte, auch ohne die Endung -ho modal gebraucht wird. 2)

Von den Grundzügen altertümlicher Sprachbildung, deren das Irische einzelne bis in die Neuzeit behalten hat, ist dem Welschen aus vorbritannischer Zeit nur wenig übrig geblieben.

¹) Es ist wohl möglich, dass duch eine sigmatische Form ist, einem ir. \*dus entsprechend, für \*ducst, \*ducset; sowie ir. oss: w. ych ox; es-: achex; uas: uch ux-ellos; ses-, sé: chwech sex; dess: dehou δεξιός; tressa: trech 'fortior'; lassar: llachar 'igneus' etc. Die Form gehört zu dem w. Infinitive dygu (statt ducyn, arm. dougen) von dem celtischen Verbalstamm uc-, der auch in aduc 'abstulit', amuc 'defendit', goruc 'fecit' enthalten ist. Es ist aber zu bemerken, dass die dem duch 'ducat' analog gebrauchte Form von amygu Skene 149, 3 amwc 'protegat' lautet, was man als das Futurum zu dem Präteritum amwyth (S. Evans, Dict. 1, 204b) angesehen hat. Ist aber duch wirklich ein Konjunktiv auf -cs, so beweist diese Form allein schon, dass der gewöhnliche Konjunktiv dycco andern Ursprungs ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) el 'eat' RB. 1, 14; del 'veniat' 1, 34. 37. 221. 224. Skene 231, 1. 234, 10; gwnel 'faciat' RB. 1, 44. BBC. 20 b 4. gunel 35 b 14.

Indem die alten Verhältnisse sich lösten und die Analogieen sich lebhaft durcheinander drängten, entstanden hier grammatische Formen, deren wesentlicher Charakter Zusammensetzung ist. Man schuf Tempus- und Moduszeichen, in denen die Urbilder kaum noch zu erkennen sind. Man schuf Personalendungen, indem man selbst Pronomina und Partikeln nutzbar machte, wie carwn: arm. caromp 'amamus' aus caram-ni, carom-p-ni (wie contempno), cerwch 'amate' aus ceri-chwi, carut 'amabas' aus caru-ti, und sogar vielleicht, dem jarons im Patois vergleichbar.t) ein cerych 'ames' aus cery-chwi (schwerlich aus cery-cot oder cery-śva) nicht scheute. Ein irisches Futur wie ni im-irchói 'er wird mich nicht schädigen Wb. 7 a 11 (von erchoit Schaden) ist eine starke Formation von indogermanischer Ursprünglichkeit, aber ein welsches erguttyo 'accedat' RB, 1, 103, 267 (von ergudyaw 'treffen' HM. 1, 235) steht auf der Stufe eines ir. erchotigea oder auf einer noch spätern. Sollte jene vergessene Bildung des sigmatischen Konjunktivs in der neuen Phase der Sprache wieder lebendig werden und ganz überraschend zunehmen, wo man von der altceltischen Flexion so vieles verloren und einige der nötigsten Endungen sogar dem Lateinischen entlehnt hat? Ich halte meine Zustimmung noch zurück, hoffend, es werde die umständliche Erörterung, der ich mich unterfange, das eine oder das andere ergeben, das ins Gewicht falle.

Aus der Formation des irischen Konjunktivs ist von vornherein nicht viel Aufklärung zu erwarten, da er (von den Resten beth 'esset', dogneth 'faceret', KZ. 27, 183, 31, 66, abgesehen) nur Praesentis ist. Die welschen Konjunktive erscheinen zunächst als ganz unabhängige Bildungen, deren gleichmässiger Charakter ein h ist, im Präsens sowohl wie im Imperfektum und im Aktiv wie im Passiv; also in der 3. Sg. von caru 'lieben', tebygu 'meinen', awybod 'wissen':

Praes. act. carho, tebycko (statt tebyg-ho), gwypo (statt gwyb-ho), zu dem Indikative car, tebyg, gwyr.

Imperf. act. carhei, tebyckei, gwypei, zu dem Indikative carei, tebygei, gwybydei, auch gwyddai (D. G. 102, 6 als Konjunktiv gebraucht).

¹) Dergleichen kommt auch in andern Sprachen vor; z.B. sagt man im marokkanischen Dialekte des Arabischen nektub 'scribam' (eig. 'scribemus') statt ektub und unterscheidet nektub 'scribemus' davon durch eine plurale Endung: nektubû.

Praes. pass. carher, tebycker, gwyper, zu dem Indikative cerir, tebygir, gwybydir (D. G. 188, 26. 50) oder gwyddir.

Imperf. pass. cerhit, tebyckit, gwypit, zu dem Indikative carwyt, tebygwyt, gwybuwyt; ebenso adnepit RB. 1,70 von adnabod 'erkennen'.

Die Belege sind so zahlreich, dass die Richtigkeit dieser Aufstellungen nicht in Frage kommt, wenn man das h der Konjunktive selbst in den alten Texten, die wir haben, hin und wieder vermisst, wie es denn im Neuwelschen fast gänzlich ausser Gebrauch getreten ist. Auch ist die Bedeutung dieses Buchstaben, die Natur seines Lautes derart, dass er sich oftmals eindrängt, wo er nicht hingehört, z. B. ny chanhwyt 'non cantum est' Skene 145, 15. Das lasse ich unbeachtet.

Das h der Konjunktive findet sich nach jedem Stammauslaute. Nach Vokalen: aho 'eat' RB. 1,140, gwnaho 'faciat' BBC. 35 b 3, von ā 'ibit'; foher 3 a 6 von ffo 'fliehen'; brivher 3 a 5 von briwo 'brechen'; clyho Skene 114, 2, clywhont RB. 1,14, clywher Skene 296,14 (neben clywir ib. 20), von clybod 'hören'; dylyho RB. 1,257. LA. 45,13 von dylyu 'verdienen'; dalhyo RB. 1,123, dalyher LA. 45,27, von daly 'fassen'; cudyho LA. 40,17 von cuddio 'verbergen'; coffaho BBC. 35 b 8 von coffau 'erinnern'; bwyttehych RB. 1,292 von bwyta 'essen'. Dass die Denominative auf -hau das konjunktivische h sonst vermeiden, habe ich schon bemerkt, also parhawyf RB. 1,24, parhao 1,213, bwyttao 1,289, rwydhao 1,17, rithao BBC. 46 b 11, rydhaer RB. 1,65.

<sup>1)</sup> Griffith Roberts war der Konjunktivcharakter wohl bekannt, denn er schreibt in seiner Grammatik p. 157 vor, dass man bilde: pann grettuyf von credu, pann dybyccuyf von tybygu und pann gyphlyppuyf von cyphlybu. Wie das Verständnis der Form allmählich verloren ging, dafür liefert Gruffydd von Hiraethog, ein Barde in der ersten Hälfte des 16. Jahrh., ein Beispiel. Er schliesst sein Gedicht 'über die Eifersüchtige' mit den Versen:

Y mwya' ei dig a'i ddigedd, Ei bwrn a'i *dycco* i'r bedd.

<sup>&#</sup>x27;Die sich und ihn am meisten ärgert, möge ihre Bürde sie ins Grab bringen!' Und in demselben Gedichte sagt er, der Allitteration zu liebe:

Ffei o wraig wych ffriw a gwedd A ddygo fwrn o eiddigedd.

<sup>&#</sup>x27;Pfui über eine Frau, hübsch von Ansehn und Manier, die eine Bürde der Eifersucht trägt!'

Nach den Liquiden L, R, N, wie in: talho BBC. 4 a 11, talhont Skene 128, 4, von talu 'bezahlen'; celho BBC, 4 a 4. Skene 213 you celu 'verhehlen'; quelher BBC. 1 b 6 you gweled 'sehen'; ae dehoglho 'qui id interpretetur' 4 a 4; elhont RB. 1, 61, elhei 1, 85, elhynt 1, 111, von el 'ibit'; delhich BBC. 42 b 7, delhei RB. 1, 109, delher 1, 61, von del 'veniet'; gwnelhoch 1, 140, gwnelhont BBC. 30 b 4, gienelhit RB. 1, 105, von gwnel 'faciet'; - carho RB. 1,252 (neben kerych 1, 18, 264) von caru 'lieben'; sorho Skene 157,9 (neben sorro BBC. 28 b 1) von sorri 'zürnen'; — canho BBC. 42 b 5. Skene 129, canhont BBC. 17 a 6, cenhid 5 b 2, von canu 'canere'; mynhwyf Skene 193, 16, mynho 206, 2, mynhont Cymmr. 9, 62, mynhei RB. 1, 277, mynhut 1, 213, von mynnu 'wünschen'; tynho 1,222 (neben tyno 1,110) von tynnu 'ziehen'; prynhom Skene 116, 26. prinhei BBC. 21 a 1, von prynu 'kaufen'; erlinho 4 b 8 von erlyn 'verfolgen'; digonho RB. 1, 120, digonhom BBC. 15 b 3, von digoni 'genügen'; llunhich 42 b 7 von llunio 'bilden'; gwaravunho RB. 1,253 (ohne h 1,263) von gwarafun 'verhindern'; barnher Skene 158, 22. RB. 1, 256 von barnu 'richten'. Nach den Spiranten DD und F, wie in: lladho RB, 1, 15, 189, ymladho Skene 239, 20. llather (für llad-her) BBC 29 a 12, von lladd 'töten': dygwydho Skene 231, 15 von dygwyddo 'fallen'; eistetho (für eistedho) BBC. 29 b 4 von eistedd 'sitzen'; rodho LA. 113, 30 = rotho 102, 20, 130, 1 (neben rodo RB, 1, 222 = roto BBC. 15 a 12), rodhom RB. 1, 105, rothei (für rodhei) BBC. 22 a 3, rodher RB, 1, 258, von roddi 'geben'; nodho 1, 126 von noddu , bitten'; - yfho RC. 8, 21 von yfed 'trinken'; safhei RB. 1, 110 von sefyll 'stehen'; prouher BBC. 3 b 1 von profi 'probare'.

Nach den Mediae G, D, B, wie in: tebycko RB. 1, 125, tebyckych 1, 120, tebyckwn 1, 165, tebycker Skene 225, von tebygu 'meinen'; bendicco 161, 24 (neben bendigwyf 292, 10) von bendigo 'segnen'; plyccoent Cymmr. 9, 62 von plygu 'biegen'; mynaccont LA. 168, 7 von menegi 'erzählen'; diwyccom BBC. 15 b 3, dywyccviff 42 a 15, von diwygu 'wiederherstellen'; dirmycco 35 b 9 von dirmygu verachten'; gostecker RB. 1, 280 von gostegu 'gebieten'; llosco Skene 120, 10 von llosgi 'brennen'; kysco RB. 1, 122 von cysgu 'schlafen'; gwascut 1, 116 von gwasgu 'drücken'; dyckwyf LA. 79, 28, dycko RB. 1, 109. 124. 127, dycco D. G. 149, 34, dazu an duch 'er bringe uns' BBC. 20 b 5, von dug- (dwyn) 'bringen'; — cretto RB. 1, 189, crettoch 1. 131, von credu 'glauben'; notto 1, 105. 118. 120. 126, nottych 1, 106, von nodi 'bezeichnen'; dywetto

1,217. 222, dywettych 1,113. 276, dywettei 1,237, dywetter Skene 242, 2. D. G. 240,41, dywettit RB. 1,94, von dywedyd 'sagen'; diaspettych 1,114 von diaspedain 'schreien'; retto Skene 240,11, rettei RB. 1,108. 262, von rhedeg 'laufen'; gattwyf Skene 168, 28, gatto D. G. 114. 56, gatter RB. 1,113. 119, von gadu 'verlassen'; dotter RB. 1,15. 57. 123. D. G. 114, 51 (neben dodir 119,50), dottit 1,13. 153, von dodi 'geben'; gwatter BBC. 51 a 14 von gwadu 'leugnen'; ergyttyo RB. 1,103, erkyttyo 1,267 von ergydio 'erreichen'; cattwo 1,123. 177. D. G. 130,33 von cadw 'hüten'; — atteppych RB. 1,176 von attebu 'antworten'.

Solche Formen liegen vor und sie lassen sich leicht vermehren; ihr gemeinsamer Charakter verbirgt sich uns unter dem vieldeutigen h. Dass er ursprünglich überall ein s gewesen sei, lässt sich, soviel ich sehe, nicht wahrscheinlich machen. Wenn wir die welschen Konjunktive jeder Art zu verstehen suchen, ihre Formen bis in die ältesten Denkmäler zurückverfolgen, uns bei den verwandten Dialekten Rats erholen, je mehr wir auf den Gegenstand eingehen, desto verwickelter und schwieriger gestaltet er sich.

Eine Frage muss, ehe wir irgend etwas entscheiden, zu allererst beantwortet werden. Kommt dieses h, oder auch seine Wirkung, einen vorhergehenden Wurzellaut zu verhärten, in der Konjugation des Verbum substantivum vor?

Der Austausch der Meinungen, der stattgefunden hat (KZ. 26, 423. 27, 165. 28, 55), scheint mir zu ergeben, dass die celtischen Sprachen zwei mit b anlautende Wurzeln für das Verb 'sein' verwenden, die in ihren Urformen ähnlich sind, aber doch ziemlich weit auseinander liegen, nämlich: sanskr. jîvâmi, piów, vīvo, air. biuu, und sanskr. bhavâmi, qύω, ahd. bim, wozu lat. fuit und air. bói in gleicher Bedeutung gehören. Wie auf diese beiden Wurzeln die Formen der britannischen Dialekte zu verteilen sind, ist keineswegs leicht festzustellen. Schon darüber sich zu einigen ist schwer, ob das altwelsche bid, mittelwelsche byd, neuwelsche bydd, cornische byth, armorische bez zu der ersten Wurzel  $B\hat{I}(BEI)$  oder zu der zweiten BU gehört? Ist byd 'sei' = ir. bi'vive' oder = ir. ba (statt bav) 'fi'? und ist byd 'er ist, wird sein' = ir. bí 'vivit', bia 'vivet' oder = ir. bid, ba 'fiet'? Es ist bekannt, dass byd, dessen Verständnis Schleicher vergeblich im Slawischen suchte (KB. 1, 505. 5, 318), als ein j-Stamm erklärt worden ist, wie er im äolischen quio zu Tage liegt (RC. 2, 116).

Ist das wahrscheinlich? Bedenklich erscheint von vornherein jede Erklärung einer celtischen Wortform, die nicht im Celtischen selbst ihren Grund und ihre Stütze hat; man dürfte diesem Sprachzweige getrost jenen Leitsatz zueignen, den einst Jacob Grimm für den seinigen aufgestellt hat. Bei unsern deutschen Wörtern', so sagt er in der Vorrede des Wörterbuchs, 'muss es recht sein vor allem zu versuchen, ob sie nicht auch innerhalb dem deutschen Gebiet selbst sich erklären lassen, das zwar nur engere, der Natur der Sache nach oft sichrere Schritte zu thun erlaubt.' Muss man nicht glauben, dass, wie sich w. dud (alt did): arm. dez 'Tag' zu ir. die, dia 'dies' (aus dives) verhält, so sich auch verhalte w. byd (alt bid): arm. bez 'sei, ist' zu ir. bi 'vive, vivit' oder bia 'vivet'? Wie neben dyd eine Form dyw,1) pl. diev BBC. 28 b 11 : arm. de, pl. deiou, liegt, so neben byd das Adjektiv w. byw: corn. bew: arm. beu = ir. bíu, béo 'vivus' etc. Wird nicht ebenso das ir. sníim 'flechte' im Welschen zu nyddaf? Analog sind ferner trydydd tritîya 'dritt', rhydd 'frei', blydd 'zart', toddi 'tauen'. W. ydd geht meist auf ir. idh zurück (vgl. ffydd, cybydd, crefydd, gwydd, hydd), und eigentlich ist auch bydd nicht anders zu verstehen als ein neuir. bidh für bi oder vielmehr bij, biv. So ist auch w. Ywerydd 'Irland' aus dem ir. Ériu zu erklären (Skene 2,355. Sprachschatz p. 45), wovon der casus obliquus Ywerddon = ir. Érend, Érind (wie w. afon = ir. abha, abhand). Neben henwyf 'existo' giebt es auch ein handwyf Skene 265, 17. und es scheint, als habe das i der ursprünglichen Form \*sani (ir. sain) in der erstern Form Umlaut bewirkt, in der andern aber sich zu dd verdichtet. Die 3. sg. handit 'existit' Skene 115, 16, 270, 7. RB. 1, 178 oder handid 1, 71 (gleichsam ir. sain-atá) ist bekannt. Ähnlich wird es sich mit hudwyf Skene 144, 26 (MA. 33 a) verhalten, neben hubwyf. Für die Präpositionen i, y 'zu' (ir. do) und o 'von' (ir. ó) hat der südwelsche Dialekt vor Vokalen die Formen idd und odd, und w. iddo : corn. dozo ; arm. dezaf 'ihm' (ir. dó) etc. muss vielleicht aus diesem idd erklärt werden, obwohl erddo, hebddo, rhagddo etc. eher an den

<sup>1)</sup> Die Form dyw ist in den Namen der Wochentage gebräuchlich, daher in alten Texten wie das Wort für 'Gott' geschrieben: duw Skene 158. 173. 189. 207. 222. 270. 298 oder diw 83. 105. Statt duwieu 'Donnerstag' Skene 207, wo die Aussprache einen konsonantischen Ruhepunkt suchte, ist gewöhnlicher divieu Skene 301, 3 oder dyv-iev BBC. 23 b 4 oder dyfieu Skene 158. 170 — ein Zeichen der Verwandtschaft zwischen dd und v,

Ursprung dieses dd aus dem Artikel ind denken lassen. Halb ein Konsonant und halb ein Vokal, erscheint und verschwindet dies w. dd mitunter auf unberechenbare Weise; man denke an w. oed 'er war' = arm. oa, w. oedwn 'ich war' = arm. oan; w. gwdost 'du weisst' neben gwybuost 'du wusstest' von gwybot st. gwydbot, wie nw. gwybed 'Fliegen' = mw. gwydbet RB. 1, 54. 112. LA. 10, 23, nw. gwybwyll = mw. gwydbwyll RB. 1, 84. 220. 235 = ir. fidchell; nw. rhoddi 'geben' = rhoi, arm. rei (KZ. 30, 221); arm. mezeven 'Mittsommer' = vann. meheüenn = w. mehefin (RC. 16, 189) — ir. midh-shamhain, meitheamh; narm. delez 'Raa' = marm. delé, u. a. m.¹)

<sup>1)</sup> Für die Geschichte des welschen dd, worüber noch viel zu sagen wäre, ist auch das Wörtchen ydd von Wichtigkeit. Das w. issid, yssyd, sudd, su scheint doch nicht, wie ich CZ, 3, 149 auch angenommen habe, das ir, ished, iseadh zu sein, da man hierfür eher w. \*issed erwarten sollte und auch die Bedeutung nicht ganz übereinstimmt. Ir. ished ist eine Kopula, die in der Regel an der Spitze des Satzes steht, franz. 'c'est' und ihre Stelle nimmt das w. isem GC. 398, yssef Skene 148, 32 = sef ein: altw. issem i anu 'das ist sein Name' (KB. 7, 400) = ir. ished a ainm. Dagegen ist yssyd eigentlich ein Wort des Daseins, das selten voransteht, franz. 'y est', 'qui y est'; z. B. nifer a uu ac a uyd, vch nef is nef meint yssyd 'viele waren und werden sein, über dem Himmel, unter dem Himmel giebts eine Menge', Skene 114, 15, ähnlich 292, 34 f.; dann auch als Relativpronomen: aw. ir hinn issid Crist 'dieser, welcher ist Christus', KB. 4, 411. Nach meinem Vermuten ist issid, yssyd das ir. is and 'es ist da'; denn dieses aw. id, mw. yd, nw. ydd = ir. and dient auch zur Verstärkung des Pronomen demonstrativum, wie in henoid 'cette nuit-ci' (Iuv.); ir gur hunnuid im Martianus, d. i. y gwr hwnnwydd 'dieser Mann da' (KB. 7, 390), cf. arm. hennez 'iste'. Vielleicht ist dieses id, yd, ydd die Verbalpartikel yd, die vor Konsonanten das d abwirft, vor Vokalen aber in der neuern Sprache (mit häufiger vorkommendem Lautwechsel) yr lautet. Sie scheint eigentlich aus yssyd verkürzt zu sein, denn w. y dywawt 'er sprach da' ist = ir. is and asbert, wofür im Mittelirischen auch ised asbert gesagt wird = w. sef y dywawt. Selten steht ir. and am Anfang des Satzes, wie: and seiss Conchobar LL. 109 a 42, statt andsin oder isand; auch w. yd. y hat gewöhnlich ein Adverbiale vor sich. Die w. Partikel y mit den pronominalen Suffixen hat mit yd vermutlich nichts zu thun (GC. 421), denn sie ist das ir. do. — Neben dem relativischen issid, yssyd giebt es im Altwelschen ein selbständiges Verbum existentiae ('il y a'), das yssit lautet und dem ir. atá entspricht. der Form nach aber mit dem ir. -id (in cid, manid, conid etc.) übereinkommt. So heisst es: yssit teir ffynnaun 'es giebt drei Quellen', Skene 301, 22; yssit imi teir cadeir 'ich habe drei Stühle', 154, 23; yssit a pryderer 'es giebt etwas, was man besorgt', 147, 4; yssit ym a lauarwyf 'ich habe, was ich reden möchte', 262, 10; yssit rin yssyd uwy (neuwelsch: yssid rin ysydd fwy. MA. 55 a) 'es giebt ein Geheimnis, das grösser ist', 147, 21; darogenwch y Arthur yssit yssyd gynt 'kündet dem Arthur: es giebt etwas, das zuvor ist',

Ich nehme also an und zweifle nicht, dass der welsche Stamm byd zur Wurzel  $B\hat{I}$  gehört. Seine Konjugation ist fast so vollständig wie die des ir. biuu, biu, Konj. beu, beo, durchgeführt; sein eigentliches Gebiet ist aber das Präsens und Imperfektum: das w. bydwn 'eram' entspricht deutlich dem ir. biinn und kann nicht von der Wurzel BU kommen, die ir. bin, benn : w. bewn : c. ben : arm. benn bildet. Die neugälischen Dialekte fügen dem Imperfekt ein bedeutungsloses dh oder th ein, das dem welschen dd sehr ähnlich ist, nämlich ir. do bhidhinn, alb. bhithinn, aber manx vein, veign. Der Konjunktiv byddo 'er sei' und der Imperativ bydded 'er sei' scheinen nur der neuern Sprache anzugehören; ebenso die passivischen Formen, wie byddir = ir. bithir 'vivit vir' = vivitur 'man lebt'. Die präsentialen Tempora liefert byd auch den mit bot zusammengesetzten Verben, wie gwybyd 'sci, sciet', gorfyd 'vince, vincet', etc. Dieser Stamm hat kein Präteritum, kein Tempus der Handlung und des Geschehens. doch hat man es im Neuirischen (dobhí = albanogäl, bhà, manx va, vormals vé) analogisch nach dem Präsens bí gebildet. Zu dieser Wurzel scheint auch der im Mittelirischen aufkommende Infinitiv bith, beith zu gehören, wovon das Substantivum bith: byt : bed 'Welt' nur wenig verschieden ist.

Der andere Stamm, von dem die Konjugation des Verbs both: bot (qvois, skr. bháti) ausgeht, im Irischen wieder fast vollständig durchgeführt und hier meist als Kopula gebraucht, zeigt sich am deutlichsten im Perfekt oder Aorist, ir. bói, -bu, w. bu (1. sg. buum), was dem lat. fuit, dem griech. Eqv gegenübersteht. Diese Wurzel liefert also das Präteritum, das man von Bî nicht bildet, so namentlich auch den Zusammensetzungen, z. B. dybu Skene 197 oder dyfu 'venit', gwybu 'scivit', adnabu 'agnovit', gorfu 'vicit', darfu 'cessavit', hanfu 'exstitit'. Die alte Sprache hat, neben dem Plusquamperfektum buassei 'fuerat', wie das Cornische ein Praeteritum secundarium, das die Bedeutung eines Imperfekts anzunehmen scheint. Es lautet in der 3. sg.

<sup>149, 19;</sup> auch wohl: yssyd (leg. yssit) wr dylyedawc a lefeir hyn 'es ist da ein vornehmer Mann, der dieses sagt', 124, 17. Dieses it (= ir. -id) hat man auch in: ossit 'wenn es giebt', Skene 188, 4; ot 'wenn es ist' RB. 1, 199; beyt 'wenn es wäre', RB. 1, 175; pet ... pet 'sive ... sive', Skene 133, 4 ff. 174, 25; etc. und sehr ursprünglich in: kyt yt uo 'quamquam est ut sit', 286, 20 = kyt at uo ib. 22, mit merkwürdiger Häufung des Verbum substantivum (gleichsam ir. cid atá ropo).

buei 'erat' Skene 282, 20. Daneben giebt es auch eine Form auf -at, nämlich buiad 'erat' BBC. 25 b 17, was nach MA. 116 a als breyat zu verstehen ist; und dieses breyat kommt auch sonst in den alten Gedichten vor. Skene 289, 1. 4. 290, 18. Cymmr. 9, 65. Die 3. pl. dazu ist buyint 'erant' BBC. 48 b 2, was vermutlich als buyint zu deuten ist. Während buei im Codex Hergestiensis ohne Zweifel zu dem Präteritum bu gehört, muss bwyat vielleicht eher als Imperfektum bezeichnet werden. Beide sind wohl vom Stamme BU abzuleiten, und ebenso das Praeteritum (oder Participium) passivi, ir. both : w. buwyt 'man war', das wiederum in Zusammensetzungen häufig ist. So sagt man: aryanvuwyt 'perceptum est' RB. 1, 34, gwybuwyt 'scitum est'; dann aber in kontrahierter Form: quypucyt; quanpuyt 'transfossum est' Skene 78, 17, 122, 14, wnaethpwyt 'factum est' 73, ry vaethpwyt 'nutritum est' 63, 20 (cf. AC. IV. 5, 118). Ebenso in der neuern Sprache claddpwyd = claddwyd (Davies p. 98), gwelpwyd, dycpwyd, dywedpwyd (alt und sw. dywespwyt), woneben auch unregelmässig clywsbwyt LA. 117, 14 und clywspwt Cymmr. 9, 77. Offenbar ist also p = bu, bv.

Die Wurzel BU bildete wie im Irischen (bid, ba) so vormals auch im Welschen ein Futurum. Hier lautet der Stamm altwelsch vielleicht boi 'erit' (in hacboi 'excuties' (?), GC. 1056), später aber bi oder pi (aus bvi), und er entspricht, wie es den Anschein hat, dem lat. fio (Brugmann 2, 1061). Die Form kommt nur noch bei den alten Dichtern vor, wie: bi 'erit' Skene 62,9. 20, 11. 123, 11; a ui 'qui erit' 148, 7 f. 222, 6. 231, 12. 236, 17; nyt uu nyt vi 'non fuit, non erit' 199,25; nyth vi 'tibi non erit' 304, 7; häufiger in Zusammensetzungen, wie: dybi 'veniet' RB. 1,119. Skene 111, 8. 128, 10. 292, 7, dyvi 303, 34 (= dybyd 218. 305, 1), *dymbi* 'mihi veniet' 211, 3. 238 oder *dimbi* 205, 18, von dyfod 'kommen'; *deupi* BBC. 31 a 13 = *deubi* 'veniet' Skene 123, 9. 130, 1; atvi 'iterum erit' 127, 9 ff. (= atvyd 296, 6) yon adfod 'wieder sein'; tyrui 'surget' 115, 19 von tyr-fod; dyderbi 'cessabit' 212, 22. 220 (= diderbyd 231, 25, 237, 4) von darfod 'aufhören'; dorbi BBC. 31 b 8. 14 von dawr 'es betrifft'; gwybi 'sciet' 27 b 9 (- gwybyd Skene 161, 25) und, last not least : cat a vi ar Byrri auon a Brython dyworpi 'eine Schlacht wird am Flusse Byrri sein und die Britten werden siegen', Skene 237, 4, wo dy-wor-pi (von gorfod) das p zeigt, das diesem Stamme bi eigentümlich ist oder doch, wie in pwyt, seinen guten Grund hat. Neben dieser kurzen Form bi giebt es aber eine vollere mit der Endung des Futurs: biauct 'erit' Skene 228, 3, 229, 13 (cf. MA. 112 b. 113 a) = ir. bid, pl. bit. Ich denke, auch der Imperativ w. bit: corn. bis 'er sei' ist zu diesem Futurstamm zu stellen — ir. bad, vgl. BBC. 10 a 1 f. 13 b 6. 11. Skene 245 (das Gedicht über die bidiau). 261, 19, 305, 16. RB. 1, 147, 246; der Plural dazu lautet bint RB. 1,105. LA. 81, 28. Als Zusammensetzung mit bit ist derffit 'eveniat' Skene 279, 18 zu erwähnen.

Nun handelt es sich darum, von welcher Wurzel die Konjunktive von bot abzuleiten sind. Geht man von der 3. sg. aus. so ist es kaum zweifelhaft, dass w. bo: c. bo, bova 'sit' mit seinem Plurale bont: bons 'sint' dem ir. bo, bat entspricht und dass w. bei : c. bei, feve : arm. be 'esset' das ir. bed, bad ist, beides von der Wurzel BU. Darin bestärken uns die Zusammensetzungen mit bot, nämlich gwypo 'sciat' (aus gwy-bro), gwypei 'sciret' (aus gwy-bvei) und auch gwypet 'scito' (aus gwy-bvet) neben gwybydet LA. 110, 10; ebenso dyppo BBC. 45 b 10, deupo 'veniat' Skene 72, 1. 11. 87, 25. Von gorfod lautete der Conj. praes. vormals gorpo 'vincat' BBC. 9 a 14 (aus gor-bvo) und später (nach der Analogie von corff corpus) gorffo, dazu das Impf, gorffei; ebenso darffo, darffei; dyffo Skene 119,7 neben dyfu, dyfyd 118 etc. Es zeigt sich also, dass der Indikativ (qwybyd 'sciet', qwybydei 'sciebat') die Wurzel Bî 'sein', der Konjunktiv (gwypo 'sciat', gwypei 'sciret') die Wurzel BU 'werden' zu Grunde legt. Die im Neuwelschen aufgekommene Form ('euphoniae gratia', sagt Davies) bae 'esset' (statt bei, bai) scheint sich von pettae 'si esset' aus verbreitet zu haben; pettauen, pettuen 'si essem' geht vermutlich wie pet (nw. ped) auf das Verb ir. tá, atá 'stare' zurück.

Schwierigkeiten aber bietet noch die Flexion des Conj. praes.: w. bwyf, bych, bo; bom, boch, bont, und corn. beyf byf, by bey, bo; beyn, beugh, bons. Man kann sie mit Hilfe des Irischen kaum heben, da dessen Endungen im Conj. praes. von BU zum Teil verkümmert sind: ba, ba, -bo; -ban, bede, -bat. Es kommt noch hinzu, dass das Welsche eine alte Flexion des Conj. praes. besitzt, die zu der 1. sg. bwyf stimmt, nämlich: bwym 'simus' Skene 181, 6; bwynt 'sint' 112, 6. 124, 21. 212, 1. LA. 134, 24. 162, 12, bwyn Skene 264, 13; und bwyr 'man sei' Skene 114, 21. Die 3. sg. bwy findet sich in gwypwy 'sciat' Skene 147, 23 = gwypo. Man kann sich über diese Formen nur mit Vorbehalt äussern. Es ist wahrscheinlich, dass bwy auf \*boe beruht und so eine Variante von

bo ist. Möglich aber auch, dass es gewissermassen dem Präsens wyf 'ich bin', wyt 'du bist', wy 'er ist' 1) etc. analog ist und dass buy ebenso zu bydwn steht, wie wyf zu oedwn 'ich war'; in diesem Falle würde bwy dem irischen  $b\acute{e}$  'sit' von  $B\^{I}$  entsprechen. Jedesfalls dient in der alten Sprache das Präsens wuf der Zusammensetzung ebensowohl wie die Formen von bot, z. B. henyw 'exstat', gorwyf 'vinco' Skene 144, 2. Es bleibt aber bei alledem zu bedenken, dass sich schon im Irischen Konjunktiv und Futurum mehrfach nahe berühren und fast vereinigen, und so darf man vielleicht auch w. bwy aus dem irischen Futurum bia, w. bwyf aus ir. biam (LH. 1, 110, mit der spätern Var. bum) erklären, wiewohl dieses Futurum von BU erst aus der mittelirischen Sprache nachweisbar ist. Die 2. sg. bych : c. by 'sis' ist gewiss von BU abzuleiten, da sie in der Zusammensetzung puch lautet, wie hanpich BBC. 18 a 2 oder hanpych henpych, jetzt hanffuch: aber die altwelsche Form hánbííc (GC. 1063) scheint

<sup>1)</sup> Diese Form wy (für das gewöhnliche yw oder w wie in derw 'cessat') kommt in einer Stelle des Gododin vor: ny hu wy ny gaffo e neges 'nicht geschickt ist, wer seine Sache nicht erreicht', Skene 78, 15 (MA. 11 a). Vgl. hubwyf 175, 8, hubo 207, 4, hubyd 174, 21. 270, 15 Die Form wy liefert den Schlüssel zum Verständnis des 'Verbs' wyf, wyt, yw. Man darf für dieses Präsens einen pronominalen Ursprung vermuten, da es fast nie an betonter Stelle im Satze steht. Ebenso wie wy zu yw, wird auch das verbale Präfix rwy (aus ro-e, ir. ro-d-) zu ryw (RC, 6, 51), und ebenso w. oe 'zu seinem' (= ir. dua, dia) über \*wy zu yw (GC. 390); so steht auch molediw (Skene 272, 5) statt moladwy 'löblich'. Demnach vermute ich, dass w. wy, yw: corn. yu: arm. eu 'er ist' dem ir. dáu, dó 'ihm' entspricht; desgleichen wyf: off: of 'ich bin' dem ir. dom, dam 'mir', wyt: os: out 'du bist' dem ir. duit, deit 'dir', und ywch: ough: ouch 'ihr seid' dem ir. duib 'vobis', während ym: on: omp 'wir sind' = ir. ammi und ynt: yns: ynt 'sie sind' = ir. at zu dem alten Verbum substantivum gehören. Im Mittelwelschen vereinigt ywch noch die Bedeutungen 'estis' (nw. ych) und 'vobis', aber für die Dative der sonstigen Personalpronomina traten Zusammensetzungen ein, wie ym aus y-mi, ytt aus y-ti, ynn aus y-ni und idaw aus i-dd-aw. Die Bedeutung damh 'ich bin', duit 'du bist', do 'er ist' bei präpositionalem oder adverbialem Prädikat ist im Irischen bekannt: a gCill Chreidhe dham 'ich bin in Kilcrea' RC. 7, 68; di feraib Gaidel damsa 'ich bin von den Gälen' RC. 9, 18; can deit? 'woher bist du?' WW. 489 a; is ass dam 'ich bin daher' Atk. Gl. 652 a. Allgemeiner ist der Gebrauch dieses dam, duit, do im Welschen geworden, wie in: Lunet wyf i (gleichsam ir. damhsa); hyn gwr wyt 'du bist der ältere' (gleichsam ir. duit); pwy wyt? 'wer bist du?', wofür der Ire sagt: cia thusa? So ist auch w. yttwyf = ir. atá dam. Ob mir. bidam 'ero', var. bidh damh (= w. byddwyf?) RC. 16, 46 und bidat 'eris' (Windisch, Gr. p. 104) eine ähnliche Erklärung zulassen, bleibe dahingestellt.

wieder auf das Futurum zu deuten, dessen 3. sg. biaut, bi lautet. Darnach ist vielleicht auch diese Annahme berechtigt, dass die Formen bo, bom, boch, bont aus dem eigentlichen Konjunktive, die Formen buyf, bych, buym, buynt aus dem Futurum hervorgegangen sind, und dass sich diese gemischte Flexion erst allmählich festgesetzt hat.

Noch einige andere Formen sind für die Konjunktivbildung im Welschen von Belang. Die Partikel po 'je' würde in diesen Betrachtungen keine Stelle haben, wenn sie wirklich dem lat. quo entspräche, wie in goren po cyntaf 'je schneller, desto besser'. Aber po mit dem Superlative deckt doch das quo mit dem Komparative nicht völlig. Viel wahrscheinlicher, dass po mit dem Konjunktive bo 'sit' im Zusammenhange steht ('es sei am schnellsten, so ist es am besten') so wie pei 'wenn wäre' mit bei 'erat, esset'. Was begründet aber die Verhärtung des Anlauts? Man könnte auf die Vermutung kommen, w. po sei das ir. ce bé, ce pé, cia beith 'was auch sein mag': auch pei liesse sich allesfalls aus cia bed erklären, doch steht daneben die Form ohne p, wie vei vei 'gesetzt es wäre, dass wäre', BBC. 9 b 8; bei na bei 'wenn nicht wäre', RB. 1, 189; beyt uei 'wenn sie wäre' 1,175. Auch ist zu bedenken das p des Imperativs poet 'sit', Skene 78, 91, 96, 109, 110, 125, 129, 178. 179, 203, 259, 299, 304, der neben boet BBC, 49 a 5 ff. (augenscheinlich von dem Konjunktive bo abgeleitet und noch in konjunktivischer Funktion vorkommend, RB, 1, 44, 264 f.) und dem schon erwähnten bit besteht. Hier könnte man versucht sein zu vermuten, dass die Verhärtung im Wesen des Imperativs begründet liege (etwa nach Thurneysens Annahme durch eine ausgefallene Interjektion), wie ir. tabair 'gieb' neben dobeir 'er giebt', oder w. tyred 'komm' = dyred, südw. dyre. Aber befriedigender wäre eine Erklärung für po, pei, poet aus der gleichen Ursache. Sie sollte auch auf corn. po, bo, pi und arm. pe 'oder' (GC. 725) anwendbar sein, womit altir. robo (Strachan, Substantive verb p. 34 n.) gleichbedeutend ist.

Dass po, pei, poet aus \*bvo, \*bvei, \*bvoet hervorgegangen sind, dass das v der Wurzel BU das verhärtende Element ist, scheint mir sicher. Aber was hat das latente v hervorgerufen? Die annehmbarste Vermutung scheint mir die zu sein, dass es die Befehl und Wunsch ausdrückende Konjunktivpartikel ist, die im Irischen ro, im Welschen ry, im Cornischen re und im

Armorischen ra lautet. Wenn sie im weitern Gebrauche, wie auch im Irischen gewöhnlich, die Wirkung der Lenitio hat (wie w. ryro, GC. 419), so doch thatsächlich nicht in den in Rede stehenden alten, gemeinceltischen Formen. Ich meine, w. po sei der ir. Konjunktiv praes. ropo, rop und w. pei das ir. Futurum secundarium ropad. Dass diese Wörter ihr p nur für eine bestimmte Anwendung beibehielten, kann nicht auffallen.

Wo ein p in der Konjugation des Verbum substantivum bot auftritt (der Stamm bud hat es nie), da darf man mit einiger Sicherheit schliessen, dass es aus der Wurzel BU und nicht  $B\hat{I}$ entsprungen ist. Dass das Präteritum bói: bu dieses p nicht bietet, ist erklärlich, da hier von der Substanz der Wurzel nichts verloren geht. Es ist beachtenswert, dass auch die irische Copula (d. i. der Stamm BU) oft, jedoch nur im Status contractus, dieselbe Verhärtung des Anlauts zeigt, wie in: ni pam 'non sum', ni pa 'non eris', niptha 'non eras', ni po 'non fuit', ropsa 'fui', ni pá 'ne sis', ropat 'sint', während sie in den Formen von der Wurzel BÎ, z. B. ni piam 'non vivemus', ni pí 'non vivit' (neben ni bi), ro pia 'vivet' (neben ro bia), wie aus Strachans Sammlungen zu ersehen, selten ist. Der Umstand, dass das altir. b zum Teil = p, bb und zum Teil = neuir. bh ist, erschwert die Beobachtung. Aber wenn ich nicht irre, so zeigt jenes p der irischen Formen noch eine Spur von dem u oder v der Wurzel, indem z. B. ropat ein ursprüngliches ro-bavat, robvat voraussetzen lässt. Sollte nicht ein ähnlicher Grund der enklitischen Verhärtung in der Präposition do liegen (dobeir 'dat'. ni tabair 'non dat'), die doch wohl dieselbe ist wie ahd. zuo. engl. to?1

Ich halte in diesen Spekulationen inne, um eine Tafel (s. S. 397) vorzulegen, auf der ich die Formen des Verbum substantivum von der zwiefachen Wurzel  $B\hat{I}$  und BU je an ihrer Stelle versuchsweise eingeschrieben habe.

¹) Der Verfasser des Urkeltischen Sprachschatzes p. 132 scheint es nicht zu billigen. Aber ir. d entspricht doch gewöhnlich hochdeutschem z, niederdeutschem t, z. B. dá: dou zwei, two; déc: deg zehn, ten; dún: din Zaun, town; dét: dant Zahn, tooth; dér: daigr Zähre, tear; dorn: dwrn 'Faust', Zorn; ir. díth 'Ende', Zeit, tide? (cf. dithugad zeitigen, mit Gegensinn); did Zitze, teat; dúal Zagel, towel; día: duw Ziu, Tyr; dannae: defnydd Zimmer, timber; ir. cride Herz, heart; w. dof zahm, tame; ir. dabach Zober, tub; fodálim ab-zählen, tell; dingim zwingen, twinge; u. a. m.

## Die Konjugation des Verbs both: bot 'sein' in der 3. Pers. sing.

|              | Armorisch          | '                  |              | 1                  | - p           | 1            |        | be                | be boe, boue     | bye, rebee — | bise    | 2. pl. bihet        | 1            | bihe               | 2. pl. bihec'h | ·                  |            |                           | bout                |        |                 | boar, boer     |              | boad       | bized, bijed | béed    | bior     |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|--------|-------------------|------------------|--------------|---------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|------------|---------------------------|---------------------|--------|-----------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------|----------|
| BU fuo, fio: | ('ornisch          | ,                  |              | po                 | bova, beva    |              |        | be                | bove, pue,       | bye, rebee   |         | 1                   |              | pe                 |                | 1                  | bis        |                           | bos,                | bones  | 1               | 1              |              | 1          |              |         | 1        |
|              | Welsch             | 1                  |              | po, po             | bwy           | bwyat        |        | bei (bae)         | nq               | buei         | buassei | biant               | bi           | bei                | pei            |                    | bit        | poet, boet                | pot                 |        | n. beir         | n. baer        | pwyr         | puwyt      | n. buasid    | n. baid | 1        |
|              | Irisch             | 1                  |              | ropo, rop          |               | 1            |        | bed               | bói, -bo, -po bu | ]            |         | bid                 | -ba, -pa     | bed, -bad          | ropad          | ba                 | bad        |                           | both, buith         |        | 1               | -              | P<br>n       | roboth     | l            | 1       | 1        |
|              | Cornisch Armorisch |                    | bezaff       | (bezo)             |               | 1            |        | 1                 |                  |              |         | bezo                | beziff       | 1                  |                | bez                | bezet      | 2. pl. bet                | beza,               | pezont | _               | bezer          |              |            |              |         | bezor    |
|              | Cornisch           | byth               | bydhaf       |                    | ,             | bethe,       | bedhe  | ł                 |                  |              |         | 1                   |              | 1                  |                | byth               | bedhes,    | bezens                    | 1                   |        | 1               | !              |              |            |              |         | l        |
|              | Welsch             | byd                | 1. sg. bydaf | ophq               | 1. sg. bydwyf | bydat        | phylos |                   |                  |              | ;       | bydhawt             | 1. sg. bydif | ]                  | ,              | pho                | biid bydet |                           | 1                   |        | n. byddir       | n. bydder      | n buddid     | mannaha .w |              | 11      | royahawr |
|              | Act. Irisch        | Praesens biid, -bi | Ocean 1      | — сопу. ветеп, -ое |               | tmperi. outh |        | - Conj. beth, bed |                  | Dec          |         | Futurum overd, -bra | Č            | - sec. oraa, breth | T              | Imperat. Z. sg. 01 |            | Traditional Little Little | thinning orth, oeth | Pass.  | Praesens bithir | - Conj. bether | Praeterit. — | Sec.       | Comi         | Futumm  |          |

Die allgemeine welsche Konjunktivbildung, wie carho und carhe, scheint sich an die vom Verbum substantivum bot enge anzuschliessen. Sehr bemerkenswert, dass zu carho 'amet' wiederum ein carhwy sich einstellt. Aus dem Konjunktive auf ā. aus dem Wechsel und der Verwechselung des thematischen Vokals, wie etwa w. o = ir. a, w. wy = ir. ea, lässt es sich schwerlich erklären. Es findet sich: molluvy Skene 161, dalwy 75, 24 (= cynyho 92, 27), llanhwy 117, 10, canhwi BBC. 24 b 3, gorescynhwy 38 b 9, tyfwy Skene 147, 26, gwledychuy 147, 30, guledichuy BBC. 24 b 1. 30 a 16, rybuchvy 38 b 10, dirchafuy 30 a 14, safhwynt Skene 127, 16, rodwy 197, 7 neben rothwy 165, 3, dazu das Impersonale rothwyr 109, 26 (= rothwy yr MA. 81 a), arhaedwy 124, 23, cothuy BBC. 35 b 6 (zu a gaut 41 a 5), nothwy Skene 205, 32, nottvy BBC. 38 b 7, gwnelwy 24 a 15, rymawy 5 a 11) und ae harhowe 24 b 2 (= ae harovy 30 a 17a). Neben wy kommt ve vor, wie in eirolve BBC. 16 b 12; und neben ve auch oe, wie in creddoe 27 a 15; sodass man endlich auch auf diesem Wege zum einfachen o gelangt. Darauf hat schon Evander Evans die Aufmerksamkeit gelenkt und auch für die 3. pl. die Formen wynt, oynt, oint, oent neben ont nachgewiesen (AC. IV. 4, 147). Diese Übereinstimmung des carho, carhwy, carhei mit gwypo, gwypwy, gwypei scheint kaum denkbar, ohne dass die Konjunktive bo, bwy, bei auch auf jene Einfluss gehabt haben, sodass man hier wiederum den Ausdruck des Konjunktivs durch die Wurzel BU erreicht hätte. Zu dieser Einsicht war Zeuss gelangt, als er sein Futurum \*carboim, carboi, carib carab; carbon, carboch, carboint carbont erschloss (GC. 1497). dem er die dann von Ebel als Konjunktive oder Potentiale bezeichneten Formen zuwies. Das h könnte in solcher Zusammensetzung als ein geeigneter Vertreter des b oder v betrachtet werden; jedesfalls hat man im Welschen kehy = key (GC. 139). cahat = caead RB. 1, 208, von cael, arm, cahout, caout = ir. qabháil.

¹) Die Form ist m. E. zu erklären aus ry = (inc. ro) + m (suff. 1. sg.)  $+ \bar{a}$  (d. h. 'ibit') + wy (Endung des Konjunktivs). Deus ren rymawy awen 'Deus domine, adeat me inspiratio' BBC. 8 a 1, korrig. aus rymaw, wofür auch das Impersonale rymawyr 'es werde mir zu Teil' Skene 158, 1. 109, 31; Reen nef rymawyr dy wedi, rac ygres rymgwares dy voli. 'Herr des Himmels! zu Teil werde mir dein Gebet (d. h. dass ich zu dir bete, d. h. lass mich zu dir beten), vor Gewaltthat schütze mich dein Lob' (d. h. dass ich dich lobe), 304, 8. Ähnlich wird a auch mit dem Imperf. bei zusammengesetzt: rymafei 'mihi contingebat' Skene 201, 26, wie wnafut 115, 15.

Eine derartige periphrastische Formation würde der cornische Dialekt erklären helfen, obwohl seine Bildungen von gröberer Textur sind. Konjunktive des Präsens, die den welschen auf hentsprächen, sind wohl nur spärlich nachzuweisen: leuerryf 'loquar', leuerry 'loquaris', peghy 'pecces', carro 'amet' neben caro, tokco 'portet' neben doyo (GC. 583), gehören dahin. Hier bleibt die Komposition mit bot 'sein' nicht auf wenige Fälle beschränkt, sondern ergreift Verba jeder Art. Man hat gothfo 'sciat' (in welscher Schreibung \*gwydvo), wothfe = woffe 'sciret' (gleichsam \*gwydvei, vgl. gull 'facere' = guthyll, GC. 598), beides von gothvos (gleichsam \*gwydvot, w. gwybod). Man hat aber auch clewfo 'audiat' (w. clywho), wharfo 'accidat' (arm. hoarvezo), perfo 'paret'; und dann auch carnyth 'amabit' (gleichsam \*carvyd), taluyth 'rependet', talfens 'valerent' (gleichsam \*talvynt). Vgl. GC. 576.

Einen anderen Verlauf hat die Bildung konjunktivischer Formen im Armorischen genommen. Hier findet man in der Konjugation von bot neben den neueren vom Stamme byd abgeleiteten Formen noch solche, die zur Wurzel BU zu gehören scheinen. Sie erscheint indes in der Aussprache bi, selbst im Präteritum biof 'fui' (w. buum), biomp 'fuimus' (w. buam), bioch 'fuistis' (w. buawch), biont 'fuerunt' (w. buant), wozu Ernault im Dictionnaire p. 66 die Variante ez vihont verzeichnet. Nun hat der Conjunctivus praes, neben den von byd abgeleiteten Formen (eig. des Futurs): bezif, bezi, bezo, bizimp, bizint die 2. pl. bihet (vihot, vann. bech), wozu Ernault im Glossaire p. 229 die neueren Varianten bizhyt, vezot anmerkt. Diese sind der übrigen Flexion von bezif analog gebildet, aber bihet 'sitis' fordert eine Erklärung. Es ist als ein Aorist auf s gedeutet worden (KZ. 28, 91), eine Annahme, die das Armorische in einer wichtigen Sache vom Welschen sowohl wie vom Irischen trennt. Ich vermute daher, dass es ein Rest des Futurs von BU ist, zu dem

<sup>1)</sup> Der Form bezif entspricht im Welschen nicht die neuere, nach Analogie von bwyf gebildete byddwyf, sondern die in einem Verse Taliessins aufbewahrte: ny bydif yn (var. ym) dirwen na molwyf Uryen 'ich werde nicht wieder heiter sein, wenn ich nicht Uryen lobe', Skene 184, 2. 185, 27. 187, 16. 189, 10. 190, 8. 191, 32 und 196, 15 mit der Variante ny bydaf (cf. 293, 6). Aber auch die Form bydwyf in der Bedeutung 'habeam' kommt schon in diesen alten Texten vor: bydwyf or trindawt trugared 'möge ich von der Dreifaltigkeit Erbarmen haben!' Skene 180, 2, d. i. ir. bidh dhamh (?).

auch arm. bimp gehört sowie welsch biawt 'erit', bit 'esto'; so heisst es auch arm. gouzrihet oder gouviet 'sciatis' für w. gwypoch. Das h von bihet ist nur ein analogisches, wie sich noch weiter zeigen soll.

Eine andere Erklärung sehe ich auch nicht für das h in dem Conjunct. impf. vihenn, vihes, vihe, vihemp, vihech, das vient wieder ausstösst. Bihe, vann.  $b\acute{e}h\acute{e}$ , ist das Futurum secundarium und entspricht dem w. pei, dem ir. ropad. Die dem w. bydci gleichende Form hat unter den armorischen Dialekten nur das Vannetais  $bo\acute{e}$ , wiewohl ihnen der Konjunktiv bezo (vann. bou) geläufig ist. Der trekorische und der venetische Dialekt pflegen nämlich das z zu elidieren: bect 'sit' statt bezet; anderswo (RC. 17, 287) wird es zu h, wie beha 'esse' statt beza. Die neuere Sprache scheint dieses z (w. dd) im Konjunktive durch f zu ersetzen, wie in ra vefomp = vimp 'simus', ra vefet 'sitis', ra vefont 'sint', ra vefen = ven (verent = vijen) 'essem' — ein alter und verbreiteter Lautwechsel.') Arm. vefe gehört zur Wurzel  $B\hat{I}$ , aber vi- und vih- zur Wurzel BU.

Auch der armorische Dialekt hat manche rohe, den cornischen ähnliche verbale Formen, die auf Komposition mit bot 'sein' beruhen, so wie in gouzvezo 'sciat' (gleichsam \*gwydrydo), gouezhimp 'sciamus' (w. gwypwn), gouffenn 'scirem' (gleichsam \*gwydvewn), goufhemp 'sciremus' (für \*gwydveym), gouzvezher (für \*gwydvydher) 'sciatur', von gouzuout, gouzout (w. gwybod); cf. GC. 578. Im Infinitive sind solche Zusammensetzungen mit bot sehr gewöhnlich, wie in talrézout, talvout 'gelten', dann auch kerout 'lieben' statt keret, etc. Der Conj. impf. ra garfe 'amaret' ist eine Zusammensetzung mit be 'esset'; die neuere Sprache vermischt ihn noch mit dem Praet, sec. ra garze, ra garje, dessen z, j aus s hervorgegangen ist (RC. 19, 184) = w. carassci, wie arm. bise = w. buassei. Eine Form wie casfe 'odisset' (GC. 521) ist zu neu, als dass sie, wenn es phonetisch möglich wäre, einem irischen Futurum secundarium auf F gleich geachtet werden könnte. Trotzdem hält der von Analogieen überwucherte armorische Dialekt an dem h der Konjunktive (wie in bihet, bihe) zäher fest als selbst der welsche.

Der eigentliche Ursprung dieses Konjunktivcharakters lässt sich aus dem Altwelschen in der Sprache der frühesten Barden-

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}})$  Vgl. gwlat Gafis Skene 214,2 = ir. insi Gaid WT. 302, d. i. Gadis, Cadix.

gedichte noch erkennen. Es finden sich darin, wie mehrfach bemerkt worden ist, noch deutliche Spuren der zwiefachen Konjugation, der absoluten und der konjunkten, im Passiv sowohl wie im Aktiv, jedoch nicht mehr mit der strengen Scheidung des Gebrauchs, die das Irische beobachtet. Trotz aller Schwankung der Überlieferung kann man für die 3. sg. praes. die folgenden Formen aufstellen:

Aktiv: cerit — cari (car), Passiv: ceritor — cerir.

Was das Aktiv anbetrifft, so entspricht die Endung der 3. sg. t (neuw. d) hier wie überall dem irischen d (neuir. dh), wie in carid und nochara, lécid und dolléci. Dass das Schwarze Buch von Carmarthen für dieses t beständig d schreibt, ist bekannt. Die welsche absolute Form ist, wie Ev. Evans gezeigt hat (AC. IV. 4. 146), nicht selten: pereid 'es dauert' — ny phara 'es dauert nicht' Skene 289; trengid golud, ni threing molud, MA. 859 a; kirchid 'greift an' BBC. 46 a 7; dyrcheuid 'erhebt sich' 41 b 11; gulichid 'wäscht' 46 a 3; chwerit 'spielt' Skene 305, 3; u. s. w. Die vokalisch auslautende konjunkte Form scheint vorzukommen: nym cari 'me non amat' BBC. 25 b 1; aber die gewöhnliche, die im Neuwelschen übrig geblieben ist, hat den Vokal abgeworfen und im Stamme oft Umlaut erlitten, wie teifl 'jacit' von taflu, erys 'manet' von aros, etc., aber zufällig car 'amat'. Die ziemlich häufige Endung a der 3. sg. praes., wie doluria (GC. 508. AC. IV. 4, 147), scheint sich von den Denominativen auf -hau auf andere Verba übertragen zu haben. In älteren Fällen der Art kann sich aber sehr wohl der thematische Vokal erhalten haben, den amat hat; es ist selbst wahrscheinlich, dass neben der Form auf -a eine absolute auf -awt gegolten hat: der Futurstamm bi scheint in biawt 'erit' diese Endung angenommen zu haben. Möglicherweise erscheint dieser thematische Vokal als a in quelattor 'conspicitur' (Skene 303, 2) und als o in den alten Formen cribot 'vibrat' (Luxenb.) und brithottor 'variegatur' (BBC. 17 b5).

Auch das Imperfectum hat die absolute Form, wie in bydat Skene 264, 26, gwydiat 'sciebat' neben der gewöhnlichen ohne t, wie carei oder auch ceri (AC. IV. 5, 117), serui Skene 110, 19, sewi 182, 5, gelwi 90, 13, lledei 90, 15, gehabt; beide sind im Irischen -ad, -ed, denn hier ist eine besondere absolute Form auf -aid nicht genügend belegt, auch kaum annehmbar.

Das Passiv bildet gleichfalls eine doppelte Form, die eine von der absoluten aktiven cerit aus, wie keritor 'amatur' MA. 177 b

37: cenitor oder kenhittor BBC. 26 b 7, auch kaintor 'canitur'; kwynitor 'defletur' Skene 280, 24; keissitor 'quaeritur' Skene 157, 12; megittor 'alitur' BBC.31 b5; gicelitor 'conspicitur' MA. 182 a 3; clywitor 'auditur'; ebenso llemittyor 'calcatur' Skene 305, 4; peritor 'efficitur' MA. 105 b = pervor Skene 237, 7, etc. Daneben kommen aber einige Formen auf etor vor, wie kymysgetor 'miscetur' Skene 181, 72 (cf. ir. commescatar 'miscentur'); cynwyssetor 'continetur' 200, 8; tyghettor 'juratur' (?) 209, 21; dygettaur BBC. 13 a 8, dygetaur Skene 119 'adducitur'; kynbuylletor 'mentio fiet' 200, 6. Das letzte Beispiel hat die ausdrückliche Bedeutung des Futurs, wie denn überhaupt schon in den alten Texten die Neigung besteht, dem Präsens die Bedeutung des Futurs zu verleihen, die im Neuwelschen die allein gebräuchliche ist. Die zweite Form des Passivs, die in der neueren Sprache übrig geblieben ist, geht offenbar von der konjunkten aktiven aus: car-ir oder vielmehr cerir, corn. ceryr, cerer, arm. carer, careur.

Nun ist es merkwürdig, dass das Präsens auf -it nicht selten ein h vor der Endung oder die dadurch verursachte Verhärtung des Stammauslauts zeigt, wie briuhid ia 'das Eis bricht' BBC, 46 a 7; tohid 45 a 13 = toid ib. 3 'er bedeckt' (cf. Skene 116); aessaur brihuid, torrhid eis 'Lanzen brechen, Rippen werden zerschmettert', 50 a 3; llierid rid, reuhid llin 'es verdirbt die Furt, es gefriert der See', 45 a 2, 12; gosgupid 'er fegt darüber hin', ib.; mekid 34 a 19 oder meccid 'er nährt' 45 b 3, von magu. Diese Erscheinung ist aus der Form des Präsens unerklärlich, das h muss ihr aus einer anderen zugetragen sein — ohne Zweifel aus dem Futurum, dessen Charakter es ist.

Das eigentliche Futurum der alten Texte lautet in der 3. sg. wieder in absoluter und konjunkter Form:

Akt.: carhawt — carhaw (carho), Pass.: carhator — carhawr. Dass das h hin und wieder fehlt, ist nicht verwunderlich. Indes sind einige dieser Formen vielleicht als Praesentia anzusehen, die als Futura gebraucht sind. Man hat die absolute Form des Aktivs in: parahaud 'manebit' BBC. 50 b 13; briwhawt 'franget' Skene 151, 7, breuhawt 157, 21; gwnahawt Skene 150, 24. 30, gwnahaud BBC. 27 b 4. 30 b 11 'faciet'; marwhawt 'morietur' Skene 150, 22; gyrhawt 'aget' 124, 22; gwasgarawt 'dissipabit' 229, 14; treiglawt 'percurret' 224, 7; cannawt 'canet' 230, 22; crynnawt 'contremiscet' 224, 8; golligaut 'solvet' BBC. 53 b 16; gwisgawt 'induet' Skene 307; gwledychawt 'regnabit' 221, 23; fflemichawt 'flammabit'

213, 5; tyfhawt 'crescet' 151, 13; dirchafaud BBC, 27 a 6, 30 b 9, dyrchafaud 24 b 12, dyrchafawt Skene 157, 19, dircharaud BBC, 31 a 5, dyrchauart Skene 223 ff. 'ascendet, eriget'; kaffaud 'habebit' BBC. 26 b 6; bithaud BBC. 4 a 1. bitaud 28 b 7. 29 b 10, bydawt Skene 292, 30, bydhawt 213, 6, 303, 6, bythawt 210, 28, 294, 28 'erit' (cf. GC. 516. 1097. KB. 6, 473. AC. IV. 4, 151). Obwohl diese Form oben dem ir. bicid gegenübergestellt ist, so entspricht sie ihm natürlich formal durchaus nicht (vgl. KZ, 36, 532), denn das w. byd hat die allgemeine Verbalflexion angenommen. Die verkürzte Form ist selten; daw 'veniet' gehört dazu, ferner: a wnaw 'faciet' Skene 150, 9, nys gwnaw 'non faciet' 126, 30; ny chaffau ac hamhevo 'er wird nicht haben, der ihm widerspreche'. BBC. 4 b 9. Für -haw erscheint aber schon -ho ganz in der Bedeutung des Futurs, z. B. dideuho, dydeuho 'veniet' Skene 148, 11. 15. Die 3. pl. auf -hawnt hat man in cuinhaunt 'deflebunt' GC. 514; gwnahawnt 'facient' Skene 124, 2; bydawnt 'erunt' 213, 3.

Von den passivischen Formen ist die vollere die seltenere. Es findet sich: molhator 'laudabitur' Skene 131, 12. 137, 11; canhator 'canetur' 209, 8; givelhator 'videbitur' etc., auch kwynhuator 'deflebitur' Skene 86, 8; traethatter 'tractabitur' 296, 4. Desto häufiger ist die kurze Form, z. B. dedeuhaur Skene 213, 9, dydeuhawr 212, 22 'venietur'; ryglywhawr Skene 211, 5, ryglywawr 221, 8 'audietur'; galwhawr 212, 26 'yocabitur'; dirahawr 'destruetur' BBC. 29 b 15; ffohaur 'fugietur' 126, 34; molhaur 'laudabitur' 165, 18; talhawr 'rependetur' 128, 6, BBC, 16 a 12; carhawr 'amabitur' Skene 117, 19; canhawr 'canetur' BBC, 29 b 9; caffawr 'habebitur' Skene 235, 27. Dass das h in diesen Formen nicht willkürlich ist, zeigen solche wie: etmyccaur BBC 29 b 13, dydyccaur Skene 166, 9 f., mettaur, dottaur 136, 28, crettaur u. a. m., die Dottin. Les désinences verbales p. 169, verzeichnet. An der ursprünglich futuralen Bedeutung ist kein Zweifel: kirn a ganhaver, briuhand llurugev 'Hörner werden geblasen werden, Panzer werden brechen', BBC. 29 b 9.

Die Flexion des Conjunctivus praesentis mit ihrem durchgehenden  $\bar{v}$  ist, wie schon Ev. Evans geschen hat, mit dem Futurum auf -haw zusammengefallen. Das h hat der Konjunktiv carho, carhwy daher nach aller Wahrscheinlichkeit einzig und allein von dem Futurum auf -haw. Ebenso weist der Conj. praes. pass. carher (corn. carer, arm. carer, carher, carheur, dann auch caror, carfer) auf das Futurum auf -hawr und dieses wird schon in alter

Zeit als Konjunktiv gebraucht, z. B. eiryaul a garawr hawdweith 'das Bitten eines, den man liebt, ist leicht', Skene 308, 3, für sonstiges a garher und heutiges a garer. In einem südwelschen Dialekte ist, wie Dottin p. 174 f. anführt, die Endung -aur ganz an der Stelle des sonstigen -er noch üblich. Erscheint eine solche Form ohne h, wie hier in carawr, so würde man sie von einem alten Konjunktiv des Aktivs cara ableiten können; durch das h wird sie als Futurum gekennzeichnet. Die Flexion des Conj. praes, von BU hat vielleicht die Norm gegeben, namentlich für die 3. sg. in allen Dialekten: w. carho, corn. caro, arm. caro, vann. cârou, vielleicht auch für die 3. pl. (ont: ons: ont); aber in der 1. und 2. pl. zeigt sich im Welschen (om, och = corn. yn, ough) vielleicht der Einfluss des Futurs. Das Armorische hatte vormals im pl. auch Formen auf o, z. B. labourhomp 'laboremus', casont 'oderint': aber sie sind durch solche auf imp, it (ct), int verdrängt worden.

Mit dem h des Futurs hat man, wie es nach dem oben bemerkten scheinen muss, ein Präsens-Futur auf -hit gebildet, das im Welschen, als Futur oder Konjunktiv praes., selten ist, z. B. bythit (d. h. byd-hit) 'erit, sit' Skene 213, 7; dottint 'dabunt, dent' BBC. 29 b 8. Als 1. sg. gehört dazu bydif, das vorhin erwähnt ist, und: ew kwynhiw iny wuiw in hervit hon 'ich werde ihn beklagen, so lange ich in diesem Verhältnis bin', BBC. 29 b 8; doch scheint diese Endung if: corn. yf: arm. iff auch zu -hawt die 1. sg. zu bilden. Im Armorischen ist dieses Präsens-Futur für Futur und Konjunktiv praes. die gewöhnliche Form, z. B. cleuimp 'audiamus', veohimp' vivamus', neben clevhet' audiatis', querhet, carchét' ametis' und, nach Analogie dieser Formen, bihet 'sitis'.

Ist also der Conj. praes. carho gewissermassen von dem Futurum abzuleiten, so müsste für carhei sich ein Futurum secundarium darbieten. Eine ältere Form dafür als eben dieses carhei, arm. carhe, vann.  $c\hat{a}r\hat{e}h\hat{e}$  ist nicht bekannt. Das arm. bihe 'esset' hat sein h wiederum nach der Analogie von carhe. Ebenso muss auch das Passiv des Conj. impf. cerhit auf einem Futurum sec. beruhen; das neuarm. carfet, carfed ist dagegen eine Zusammensetzung mit  $b\hat{e}ed$ , der entsprechenden Form des Verbs BU. Denn dieser Dialekt bewahrte den Konjunktivcharakter im Plural der gesamten Konjugation mit bemerkenswerter Treue, als das Welsche und Cornische ihn längst aufgegeben hatten, wie

am Verb gra- (von for-ag-, w. gwneuthur) erläutert sei: groahimp 'faciamus', grehet 'faciatis', grahint 'faciant' (w. gwnahont BBC. 31 a 15), neben dem Imperative greomp, gret, graeūt; grahemp 'faceremus', grahec'h 'faceretis', grahent 'facerent' (w. gwnaem, -aech, -aent); graer (w. gwneir) 'fit', graher (w. gwnaer) 'fiat'; graet 'factum est', grahet 'fieret'. Darf man die Formen von arm. gra, w. gwna in unmittelbaren Zusammenhang bringen mit w. a 'ibit' = ir. roa, wozu der Plural ri-sam, ri-sta, ri-sat lautet, so ist der von Vendryes aufgestellte Satz für diesen Fall erwiesen. Aber es will fast scheinen, als sei grahint, grahent etc. nicht anders zu beurteilen als rohint 'dent', rohent 'darent', d. h. es sind Analogieen nach carhint, carhent, wo die Ableitung vom Futurum auf s nicht wohl möglich ist.

Aber dennoch giebt uns das Irische die letzte und wichtigste Aufklärung über diese Bildungen. Die welschen Futura oder Konjunktive auf H entsprechen offenbar den irischen Futuren auf F oder B, nämlich:

w. carhawt, cerhit — carhaw, carho 'amabit, amet' dem ir. carfid, no charfa;

w. carhei 'amaret' dem ir. carfad;

w. carhator — carhawr, carher 'amabitur, ametur' dem ir. carfaidir, no charfider;

w. cerhit 'amaretur' dem ir. carfide.

Wahrscheinlich findet auch w. bydif, arm. bezif vivebo 'ero, sim' in der irischen konjunkten Form no charub, dollieiub seine Erklärung. Die durch das h des Futurs im Welschen veranlasste Verhärtung einer auslautenden Media der Wurzel (wie mekit 'alet' von magu 'alere') hat eine ganz merkwürdige Parallele im Vulgäririschen: hier spricht man fågaidh 'er verlässt' wie fäge, aber fägfaidh 'er wird verlassen' wie fäke; låbaidh 'er beugt' wie lūbé, aber lubfaidh 'er wird beugen' wie lupe.') Lautliche Schwierigkeiten hat alles dies überhaupt nicht, denn auch im Irischen schwankt die Vokalisierung der Formen, die wiederum nur Umschreibungen mit dem Futurum von BU darstellen, nämlich bid, -ba und seinem Secundarium bed, -bad.

Und hier erweitert sich der Blick über die Grenzen des celtischen Gebiets ins Italische. Denn man kann es nicht dem

<sup>&#</sup>x27;) Vgl. F. N. Finck, Die araner mundart 1, 140. 142.

Zufall beimessen, wenn sich die mit der Wurzel BU zusammengesetzten Formen in beiden Sprachen so überraschend entsprechen, und ir. carfid = w. carhawt = lat. amabit, ir. carfad = w. carhei = lat. amabat, ir. carfaidir = w. carhator = lat. amabitur sind gewiss des gleichen Ursprungs. Der Einklang der beiden Sprachstämme scheint vollkommen zu sein, und ich muss noch eines hinzufügen.

Obwohl ich den gelehrten und belehrenden Untersuchungen über den Ursprung des celtischen Passivs zu folgen suchte, so ist es mir doch nicht gelungen, mir daraus eine Überzeugung anzueignen. 1) Es scheint festzustehen, dass diese Bildungen auf R nicht sehr alt, nicht indogermanisch sind; dass die Deponentia jünger als die Passiva sind; dass diese Formen sich zum grössten Teile analogisch über die ganze Konjugation ausgebreitet haben und dass man, nach ihrem Ursprunge forschend, immer wieder von der 3. Person ausgehen muss. Und in der That, das ist ja überall aktive Flexion mit dem Zusatze eines R, das sich mit wechselndem Vokale anhängt. So im Altirischen: dober 'dat', dober-r oder dober-ar 'datur'; doberat 'dant', dobert-ar 'dantur'; oder: gaibid 'capit', gaibthi-r 'capitur'; gabait 'capiunt', gaibti-r 'capiuntur'. Dieses R, wie man wohl erkannt hat, das eigentlich Wichtige in der ganzen Erscheinung, ist verschieden gedeutet worden, bald als aus S entsprungen, bald als eine Endung der 3. pl. und bald als aus einem vokalisch auslautenden pronominalen Suffix gekürzt. Verzeihung, wenn ich, solchen Weisungen widerstrebend, einen fast unbetretenen Weg einschlage und eine ganz andere Lösung des Rätsels für möglich halte. Meines Erachtens liegt das italoceltische Passiv weniger in der Form als in der Syntax. Zeigen die erwähnten Formen die 3. Person sg. und pl., so könnte die Endung R das Objekt sein, wie in gaibth-i von gaibid oder gabt-ait von gabait (KZ. 28, 319); nichts aber hindert, dass es das Subjekt sei, das sich der 3. sg. und pl. anhängt wie etwa die Suffixe s und e der relativen Formen: bi-s 'qui est', bit-e 'qui sunt'. Keine andere Auffassung ist möglich im lat. it-ur 'man geht' und im altlat. potest-ur 'man kann', oder possit-ur, poterat-ur, posset-ur. Ich vermute dem-

<sup>1)</sup> Vgl. F. Stolz, Lateinische Grammatik<sup>3</sup> (München 1900), p. 157 ff.; R. Thurneysen in KZ. XXXVII (1900), p. 92 ff. (während des Druckes dieses Aufsatzes erschienen).

nach in dem R ein nominales oder auch pronominales Subjekt zu der aktiven Verbalform. Da liegt es nahe zu prüfen, ob diese beständig konsonantisch auslautende Endung nicht etwa mit dem lat. Worte vir, ir. fer, w. gwr, 'wr im Zusammenhang steht. Dann heisst ir. bithir, w. byddir, lat. vivitur (aus bith-fer, bydit-wr, vivit-vir) 'der Mann lebt, man lebt'. Diese Vermutung hat schon vor vielen Jahren J. Rhŷs ausgesprochen (KB. 7, 57), wenn auch, so viel mir bekannt, ohne sie zu begründen oder zu verfolgen. Sie ist gewiss nicht ganz unwahrscheinlich, wo wir das deutsche man (aus der mann) und das französische on (aus homo) vor uns haben. Auch für die Möglichkeit der Verkürzung eines solchen Ausdrucks sind on und man lehrreich, für welches letztere das Mittelhochdeutsche und Niederländische geschwächte Formen wie men, me darbieten (J. Grimm, Grammatik 3, 8). Ferner ist man schon in der alten Sprache ein Collectivum, das sich sowohl mit dem Singulare seines Verbs als mit dem Plurale verbindet (Grimm 4, 221). Dasselbe dürfte man im urceltischen Gebrauch für das ir. fer in Anspruch nehmen.1) Wen die formale Erklärung des R aus Personalendungen befriedigt, der wird ia freilich einer solchen Hypothese keine Beachtung schenken. Den Beweis ihrer Richtigkeit vermag auch ich nicht zu erbringen; daher soll fer 'vir' hier nur als eine Formel gebraucht werden, als ein bekanntes Concretum für ein unbekanntes Abstractum. Darf ich es nach dieser Verwahrung ausführen, so suche ich die Genesis der Formen auf R folgendermassen zu verstehen.

<sup>1)</sup> Es sei daran erinnert, dass fer: gwr 'Mann' in den celtischen Dialekten eine allgemeine Bedeutung hat, die einem Pronomen demonstrativum gleichkommt, wie ir. a fir do chumm in cruinde 'o Mann, der die Welt geschaffen' LB. 186, 13; albanogäl. am fear a fhuair i 's leis còir oirre, 's gu bheil ise ann an solas nan gràs 'der Mann, der sie genommen, hat ein Recht auf sie, so ist sie denn im Troste der Gnaden', Glenbard coll. p. 177 in einer Totenklage; w. mynn y gwr an gwnaeth 'bei dem Manne, der uns geschaffen', RB. 1, 190. Die gälische Volkssprache geht in diesem Gebrauche viel weiter, wie man aus einigen Beispielen ersehen mag: 's an tsaoghal so no 's an aththear 'in dieser Welt und in dem andern Es', d. h. in der andern, Campbell, Tales 2, 284; am fear eile 'der andere Mann', d. h. hier der Wolf, 3, 105; sonst gesagt von einem Pferde, Nicholson, proverbs p. 342; von einem Vogel; 359; von einem Kuchen, 162; fear ùr 'ein neues Es' d. h. ein neues Haus, Highland Monthly 2, 46; fear mo laimhe deise 'das Es', d. i. das Schwert 'für meine rechte Hand', Campbell 3, 343; fear de na bioran 'ein Es', d. h. einer, 'von den Spiessen', Mac Innes, Tales p. 80.

Die celtischen Passiva würden von der Vorstellung ausgehen, dass zu der passivisch ausgedrückten Handlung zwei gehören, das Subjekt (d. i. fer 'vir'?) und das Objekt, das im Akkusativ steht. Das Irische erweist sich darin ursprünglicher als das Lateinische, das mit dem Passiv den Nominativ verbindet; jedoch hat Ennius noch die ältere Konstruktion: vitam vivitur 'man lebt ein Leben'. Es liegen nämlich dem celtischen Satze drei Formeln zu Grunde: caedit vir d. h. caeditur 'man tötet', 'er wird getötet'; caedit vir virum oder me, te, nos, vos; und caedunt viri viros 'Mann kämpft gegen Mann: Männer töten Männer'; 'man tötet den Mann, man tötet die Männer'. So ist das paradigmatische ir. carthir 'amatur' (w. ceritor) = carid 'amat' (w. cerit) + fer 'vir' (w. wr); ir. caritir 'amantur' = carit 'amant' + fer 'viri'; carfaidir 'amabitur' (w. carhator) = carfid 'amabit' (w. carhawt) + fer 'vir'; carfitir 'amabuntur' = carfit 'amabunt' + fer 'viri'. Das Futurum secundarium ist participial und hat daher kein R. Das Britannische kennt nur die ursprünglichere Formel amat vir, amabit vir, kein amant viri. Fehlt einem solchen Ausdrucke das Objekt, so ist er intransitiv oder neutral. Die Zweideutigkeit, die er unter Umständen hätte haben können, wird von der Sprache auch sonst zugelassen; ist es doch z. B. nicht ohne weiteres zu sagen, was in einem Satze wie neuir. an bhean do bhuail an fear oder an bhean nár bhuail an fear oder 'die Frau, die das Kind schlug' etc. das Subjekt und was das Objekt ist. Der Vokal vor dem R schwankt im Irischen zwischen i, e und a, je nach dem Charakter der durch Vokalharmonie bestimmten, unter den einheitlichen Wortaccent gestellten Form; das Welsche bewahrt in den vollen Formen (ceritor, carhator) das dunklere o (= lat. u), in der geschwächten (carhawr) w, und beides würde aus gwr, wr verständlich sein. 1)

Wie mit dem erwähnten Präsens und dem Futurum auf B verhält es sich auch mit den andern irischen Tempus- und Modusformen: sie sind die 3. sg. und pl. Activi mit dem Anhange R (fer), wie z. B. berid 'fert', berir (statt berth-ir) 'fertur'; berid 'feret', bérth-ir 'feretur'; adchí (statt \*adchíd) 'conspicit', ad-

<sup>1)</sup> Dürfte man dem ir. Suffixe ar, er, bar der Abstracta, wie binar 'Einheit', coicer 'Fünfheit', nonbar 'Neunheit', in urceltischer Sprache die Bedeutung und die Selbständigkeit des pronominalen 'man' zuerkennen, so würde es vielleicht eine noch leichtere Erklärung des vermuteten subjektivischen R gewähren als fer, mit dem es freilich nicht identisch ist.

chith-er 'conspicitur'; carad 'amato', carth-ar 'amator'; dlésit 'merebunt', dlēsit-ir 'merebuntur', u. s. w.

In den Formen gleicht das irische Deponens durchaus dem Passiv: es sind in allen Personen die aktiven Endungen mit angefügtem R; z. B. carid 'amat', labrid-ir 'loquitur': nochara 'amat', -labrath-ar 'loquitur'; -molat oder -molat-ar 'laudant'; carais (statt \*caraist) 'amavit', labrist-ir 'locutus est': carsit 'amayerunt', labrisit-ir 'locuti sunt'; carful 'amabit', sudigfid-ir. noshudigfedar 'ponet': seiss oder siass-air 'constitit'; tésit 'ibunt', fessit-ir 'scient'; aithgén 'agnovi' = w. adwaen, rofhet-ar 'scio' = w. gwn (statt \*gwend); aithgéuin 'agnovit' = w. edwyn. rothit-ir 'scit' = w. gwyr, mit Verlust des t wie in cerir neben ceritor. Nur in der irischen Formation der 3. Person praes. weicht das Deponens vom Passiv ab: ersteres knüpft die Endung vokalisch an, wie in cairigedar 'reprehendit', letzteres stösst den Vokal aus, wie in cairigthir 'reprehenditur'; ebenso ni labrathar 'non loquitur', aber labairthir 'dicitur' (Sächs. Ges. d. Wissensch. 23, 483). Vielleicht darf man hierin eine Andeutung des verschiedenen Sinnes erkennen, den das R des Deponens notwendigerweise hat. Wenn man das R des Passivs als das verbale Subjekt vir : fer 'man' auffasst, so steht doch dieses selbe vir : fer 'der Mann, die Person, der Einzelne' in den deponentialen Formen als Apposition, gewissermassen in der Bedeutung von 'viritim': sechur sequor 'ich folge einzeln, in Person'; labrur loquor 'ich rede meinerseits', midiur meditor 'ich denke bei mir', mitter (statt midither) meditaris, vormals meditarus!) (statt \*meditas-ur), etc. Die 2. sg. praes. depon. labrither 'loqueris' lässt auf eine aktive Endung -ith schliessen, die vermutlich die in den britannischen Dialekten noch vorkommende ist, nämlich altw. lleferyd : corn. leuereth : arm. leuerez 'du sprichst' (AC. IV. 4, 143). Dass das deutsche man auch die 1. Person, den Redenden selbst, und die 2. Person, den Angeredeten, bedeuten kann, brauche ich Kennern der Sprache nicht zu sagen. Ohne Zweifel liegt ein feiner Unterschied darin, wenn das Irische die angeredete Mehrheit nicht als ein 'man' bezeichnet, sondern in der 2. pl. (sechid) die aktive Form schlechthin gebraucht, während das Lateinische (sequimini) sie participial ausdrückt.

<sup>1)</sup> Vgl. W. M. Lindsay, The Latin Language (Oxford 1894), p. 534.

Durch die Apposition vir : fer (ich verfolge die analogische Bildung in den andern Formen nicht weiter) wird das aktive Verb zunächst ein intransitives: es drückt den Zustand oder die Thätigkeit aus, die in dem Subiekte bleibt, vor allem die geistige Thätigkeit. Amat patrem 'er liebt den Vater', aber ohne Objekt amat, est in amore 'er ist im Zustande des Liebens'; amatur 'er in Person, seinerseits, in sich, ist im Zustande des Liebens' (ir. \*caridir) könnte im Lateinischen, wie die Deponentia beweisen (hortatur filium), noch aktiv gewesen sein; beim Mangel eines Objekts liegt die passive Bedeutung nahe (ir. carthir) und in amatur a patre ist eine andere ausgeschlossen. Gewiss hat das Lateinische vormals ein Medium besessen, wie man aus sequere  $= \mathcal{E}\pi \varepsilon(\sigma)o$  folgert. Aber wenn lateinischen und celtischen Deponentien in andern indogermanischen Sprachen Media derselben Verba gegenüberstehen (wie lat. seguitur, ir. sechidir = sanskr. sacate, griech.  $\xi \pi \varepsilon \tau \omega$ ), so beweist das doch nur für die Bedeutung, aber nichts für die Form. Mir ist es wahrscheinlich, dass das Passiv und das Deponens im Celtischen und im Lateinischen vom Aktiv abgeleitet sind. Daraus würde aber folgen, dass die Endung R subjektivische oder appositionale Bedeutung hat. Ihre Erklärung durch das ir. fer 'vir, viri' ist freilich nur ein Behelf um den geforderten Sinn zu veranschaulichen. Est quadam prodire tenus, si non datur ultra.

Berlin.

LUDW. CHR. STERN.

## ERSCHIENENE SCHRIFTEN.

Fled Bricrend, edited, with Translation, Introduction, and Notes by George Henderson. Nutt, London 1899. lxvii + 217 pp. 1)

Twenty years have passed since this interesting but difficult tale was made accessible by Windisch in his Irische Texte. In that interval additional manuscript material has been discovered. and the study of the language and literature of Ireland has been making steady progress. An edition published now might be expected to shew a great advance over any edition possible then, and a first glance at the fine volume prepared by Dr. Henderson for the Irish Text Society aroused high hopes. A closer investigation of the book, however, soon shewed how false these expectations were. The editor has evidently spent a great amount of labour on the book, and has striven to make himself acquainted with the work done by others. Yet, on the whole, this edition shews hardly any real advance on that of Windisch; in some respects, it even constitutes a retrogression. It has the appearance of a scientific and scholarly edition without the reality, and, while it may be of use to such as wish merely to learn something of Irish story, the serious student of the language will find in it little help.

<sup>1)</sup> A review of this book by Zimmer has already appeared in the Göttinger Gelehrte Anzeigen, 1900 Nr. 5. In the following notice individual errors already pointed out by Zimmer are passed by.

In the Introduction the editor, in accordance with the theories of Zimmer KZ, XXVIII, deals with the different recensions of the tale and their relations; a little more clearness of exposition would have been desirable here. There is also some attempt to fix, from linguistic evidence, the probable date of the text. But the linguistic analysis is not searching enough to lead to any very definite results, nor is the editor's knowledge of Old Irish grammar above suspicion. Thus on p. 1 the ai of atrai, antai and other verbal forms is put down as an affixed pronoun. In the section on the infixed pronouns there is much confusion, and, to increase the confusion, the relative nis in several cases taken to be an infixed pronoun of the third person: it is also something new to explain the s of frisgart as an infixed pronoun. How noithium comes to mean 'est mili' (p. lx) I do not understand. On p. lviii the s-subjunctive is confused with the s-future. On the same page I am charged with 'a singular oversight'. Apparently Dr. Henderson failed to see that my remarks were concerned simply with the timbre of the final r; I had certainly no intention of denying that the ending was -bair. Since this book was published, Zimmer's investigations in KZ. XXXVI have put a different aspect on some forms that were usually taken as evidence of later composition, the ro- less preterite, dobert for dorat, forms like gabais, with corresponding forms like gabsus with an affixed pronoun.

The text is edited from the three MSS. used by Windisch, along with the Leyden MS. and the Edinburgh MS. since discovered. The editor has collated afresh the Edinburgh MS. and the Egerton MS., but apparently not the others.

In the case of Ed. the variants are very imperfectly given, even when they are better than the readings of LU. Thus § 91 for amal robatar Ed. has amal rommbatur, with the infixed relative which is regular in the old language; afterwards the tendency was to omit the relative n after such conjunctions. In the same section the variant italle is not noticed, though it points to the correct reading itella or italla (cf. Rev. Celt. XXI, p. 176). In § 94 Ed. has attaber = addaber of Eg., and this is right; atabér = ad-da-bér (ceist f.). In the case of H. again all

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 1}})$  In § 99 Professor Meyer's transcript has cid doradsatt; in Rev. Celt. tid doradsact is a mere misprint.

the variants are not given. Many of them are unimportant, but in § 26 nimatarcomlusa feith along with the other variants points to an original nimatarchomlussa fleid (cf. Zimmer p. 376), in § 59 conidh tardais of H. with conid tárfas of LU. points to an original conidtárfais (Zimmer p. 381).

The text generally is that of LU. In refraining from harmonizing the Irish text (p. xxx) the editor has done wisely. But there was no need to perpetuate all the little carelessnesses of LU., such as the omission of the mark of aspiration. In some cases the readings of the other MSS, have been adopted. In a number of other passages other MSS, have preserved older forms than those of LU. (this is so in other LU. texts; thus the YBL, copies of the Táin and the Togail Bruidne Dá Dergga are in many ways better than those in LU.). We will take some examples of this. § 6 dogenasib LU., dogenasu H.; the variants point to an original dogénaesiu. § 6 cenco LU. : cēi i. e. ceni H. § 7 atabairecen LU.: atibecen L., atibeie- H.; here the original text would have had atibécen, cf. also biditecen LL, 274 b 7: in LU. -b- has been replaced by the later -bar- as in arnáchbaraccaister LU. 85 a 4 = arnachabaccastar YBL. 94 b 4, § 8 roimráid LU.: immardoráidh H.; here H. points clearly to an older form with ro- infixed. § 10 tiagait LU.: tiagta H., tiagtha L.; here H. has preserved the old relative form tiagtae; in L. the same is corrupted into tiagtha, cf. CZ. II, 488,1) and further fechtha for fechtae YBL, 51 a 45, retha LU, 115 a 13 (cf. rethae Ml. 68 b 10), cartha LBr. 261 a 18, tiagtha 261 a 79; in the 3, pl. the relative form was at an early period replaced by the absolute, hence tiagait in LU.; tiagat is a depravation of the text. § 17 romboth is better, as is domberthar § 59. § 27 nodndírgi LU.: nod dirge Eg.; leg. no-d-dirgea (tech n.). § 46 más LU. : massa Eg., masa H.; O. Ir. massu, which appears already as masa in the Milan Codex 108 c 16, 118 a 5. A common form of corruption of the text of the Sagas is the addition of an independent pronoun after the later fashion, where there is already an infixed pronoun, e.g. conachrancatár hé LU. 59 a 33 (YBL. has not hé), similarly LU. 67 b 1, 75 b 25; in our text LU. has

<sup>1)</sup> I would here correct an error in CZ. II, 487, note 1. In LU. 128 b 26 berta (= mbertae) is the relative form of the t preterite, cf. bai (leg. ba hé) in mac altæ 128 b 14. So in the perfect we find giulae Tur. 139.

the added pronoun which is absent in other MSS. in ní chosna nech frim he (curadmír n.) § 73, ní ránic hé (m.) § 81; so § 89 hé as the subject of the copula is omitted in Eg. § 86 rorigi a láim corrici ina cróes LU.: roding a lam coricce a gualainn ina crées Eg.; here Eg. has preserved the accusative which is wanted after corricci. § 88 combad ó lemum dochúatar LU.: ba do leim dochuatar Eg.; leg. combo (or ba) do lémmim docúatar.

In some instances conjectural emendations are admitted; where these were made by other scholars, the editor should have given the names. In a few cases the alteration is for the worse. Thus in § 28 adartha is corrupted into adantha. In § 78 nosinithar is changed to nonsinethar, as though the infixed pronoun n could have remained before s (in § 27 rósini is allowed to stand). Here nosinithar, if there be an infixed pronoun, might represent an O. Ir. nasínither (= n-an-s-); O. Ir. -an- is afterwards replaced by -n-, e.g. rombaist, ronail LU. 4 a 23, or it might possibly contain an infixed s, which in this text as elsewhere in later Irish is used also as 3. sg. masc., e. g. LU. 108 b 18, 109 a 18, 109 b 14. In § 54 there is no need to alter dodánic; d is an instance of Pedersen's figura etymologica, KZ. XXXV, 415. and the relative n would be out of place. But the most curious perversion of the text is the introduction of Zimmer's inventions atsraig 'he, or she, rises', atsregat 'they rise'. As ad-reg- is transitive, to express the intransitive 'rise' a pronoun is infixed: ad-d-reig, atreig, atraig 1) 'he raises himself', ad-da-reig, atareig, ataraig 'she raises herself', ad-da-regat, ataregat 'they raise themselves'; with a Mid. Ir. modification of the infixed pronoun LL. 291 a 32 has atosrerachtatar. The masculine form of the singular tends to be generalized, atragat LU. 37 b 8, atresat 34 b 4 etc., atrachtatár 101 a 23, cf. 103 a 33, 108 b 15; on the other hand atafraig 110 a 12 is used for atraig. The origin of the corruptions affraig, atafregat I cannot explain.

Here follow some suggestions on the text. § 5 dofessed, leg. dofessid. § 13  $gri\acute{a}n\bar{a}$  LU.,  $gr\acute{a}n\acute{a}$ in Henderson; so far as my reading and my recollection serve me, the genitive of nouns in

<sup>1)</sup> Is the change of atreig to atraig due to the influence of siag-, e.g. atraig: ataregat = rosaig: rosegat? In the preterite the original e is preserved in atrecht LU. 134 b 19. The change to atracht might be explained in the same way, though the prototonic forms may also have helped.

-án is very commonly written -án. Thus in LU. the titles of the well-known texts are Fis Adamnan, Scél Mongán, and Tucait Baile Mongán. Many instances will be found in Vol. II of the Annals of Ulster, where the editor regularly adds i within brackets. § 25. asaithgned = 0. Ir. ass-id-gned 'who should know him'. § 32. Leg. agar imdell. § 35. Leg. do imluad dar mési. § 41. For norocurtis of LU. the editor writes rocurtis no, a transposition which has little probability. Besides, assuming that in rocurtis ro is improperly used for no, the imperfect is out of place, as there is no reference to repeated or customary sendings. Leg. probably nocorochurtis 'till they should be sent'. § 47 taraittiu, leg. with H. tar raitiu. § 54. Leg. probably iarsuidiu bertair i tige condergothaib sainamraib 7 an robo etc. § 56. Leg. praind céit. § 74. For dobag leg. do bág. § 78. For ani hisin leg. anísin. § 84. conidammárb, leg. conid a m-marb, cf. LU. 62 b 33, 35, 63 a 1. § 85. For inne leg. indi 'in it' (the monster)? § 93. Leg. for n-Ultaib, not for n-Ulaid, cf. Pedersen, CZ. II, 379; here Ed. has a later form of the expression. § 94. Leg. lasasétar? Cf. LU. 68 b 2, 3. § 95. For sithen leg. side, and for or ataid-sin leg. forataidsi, or more correctly forsataidsi. \$ 96. Attraid suas lasodain 7 dovemellai suas iarsuidiu 7 tegmallai a ceann etc. Here doccmallai and tegmallai seem to be an erroneous iteration. Leg. atraig suas la sodain (or iarsuidiu) 7 doecmallai a chend etc.? § 96. For adtaorfas leg. probably doárfas. § 100. qib Henderson: qid Meyer; the latter is the form wanted here.

The translation is evidently intended to be a free literary version rather than a close rendering of the Irish text. The result is something neither literal nor literary. As a guide to the beginner in making out the construction of the Irish it is of little use, and it has no compensating literary merit. From the character of the translation it is often impossible to see whether the editor really understands the text which he is translating, or whether the slipshod rendering is not a cloak for imperfect scholarship. Still in many passages it is clear that he has misunderstood the Irish. To correct all the errors of the translation would be a tedious task. Some of them have already been pointed out by Zimmer. Here I propose to deal with a few more of them, particularly with passages where it seems possible to contribute something to the understanding of the

text. The difficult metrical passages, which are translated throughout, I pass by.

- § 5. Fergus mac Róig ocus mathi Ulad ar chena, 'Fergus mac Rōig and the nobles of Ulster also'. The meaning is 'and the rest of the nobles of Ulster'. In other passages ar chena is rightly translated.
- § 6. Bid fir sucut, olse, "That will be true', says he" (Bricriu), is left untranslated.
- § 9. bid lat caurathmir Emna dogrés, 'the championship of Emain is thine for ever'. Here bid is translated as though it were is. So ní bá fír sin § 14, bid aingcess § 16, ni bá lat § 73. In § 87 Bid ole ind adaig is translated 'Bad night', as though it were a remark about the weather. In § 56 there is another blunder; ni bá nech bas ferr nodgléfe ém ataisiu, 'Verily there will be no one who will settle it better than thou', is translated freely 'There is really no better judge', but a note is added: "note modal use of bá, 'there were not any one that is better'". But the modal ba (for which after ní bo or bu is the correct form) would have been followed by the past subjunctive, not by the future indicative.
- § 10. At mora na comrama dait sech ocu Ulad olchena, 'Great are the victories thou hast already scored over the heroes of Ulster'. The meaning is: 'Great are thy deeds of prowess beyond the other warriors of Ulster'. Here both sech and olchena are mistranslated.
- § 11. amal na dernad eter in n-imchossáit, 'as if no contention had been made among the heroes'. But amal na dernad is obviously past subjunctive active (= 0. Ir. amal ní dénad), and means 'as if he had not made'.
- § 15. Immanesóirg dóib, co m-bo nem tened indala leth dind rígthig lasna claidbi (why not claidbiu?) ocus la fæbra na n-gáí, ocus co m-bo énlaith glegel alleth n-aile di caile na sciath, 'At one another they hewed till the half of the palace was an atmosphere of fire with the [clash of] sword- and spear-edge, the other half one white sheet from the enamel of the shields'. Readers will wonder how 'pure-white birds' have been transformed into 'a white sheet', and the editor does not explain. The meaning becomes clear from a comparison of LL. 291 a 10 amainsi na tadbsin robatar and i. findnél na cailee 7 ind æil

dochum inna nél asnaib sciatha 7 asnaib boccóitib oc a n-essorgain de fæbraib na claideb 7 de imfæbraib na n-ge etc. In our passage, then, the cloud of white dust arising from the shields is poetically described as a flock of white birds. In the former part of the sentence the expression nem tened might be illustrated by ropo nem tened tír Úa Néill impu, LU. 83 a 22.

- § 16. techt immi ... irréir n-Ailella, 'to decide with reference to it according to the will of Ailill'. Rather: 'to submit to the authority of Ailill with reference to it'. cf. duthluchedar techt immess inchoim[ded] diafogni Ml. 38 d 1, innáis dutiagat innareir Ml. 103 b 16.
- § 17. Intan iarom roscáig do Bricrind a scrutan ina menmain amal doragad airi ba sí úair insin dolluid Fedelm... asind rígthig immach, 'When Bricriu had done examining his mind, it chanced just as he could have wished that Fedelm... came from the palace'. Leaving aside amal doragad airi, the rest means: 'When Bricriu had done pondering it in his mind..., that was the time that Fedelm came out of the palace'. In amal doragad airi doragad airi must have the same sense as in cinnas doragad ar inchossait na m-ban, where it means 'should succeed in'. The difficulty here is amal with the secondary future; so far as I know, amal is not used in the sense of cindas.
- \$17. Bá tú theis isa tech ar thus innocht, doroimle caidche áis banrignacht úas bantrocht Ulad uli, 'If thou comest first into the hall to-night, the sovranty of queenship shalt thou enjoy forever over all the ladies of Ulster'. Read bad tú and translate: 'let it be thou that goest first into the house to-night, mayest thou enjoy the queenship of the women of Ulster forever'. The word dis is difficult. Dr. Henderson gives it the sense of 'sovranty', but does not note that banrignacht should then have been in the genitive. The variants here are instructive: co haidne wis Eg. co aidne L., co aidhne ais banrignochta H. (where evidently banrignochta was taken as depending on ais). Note also adna i. ais YBL. 257 c 10, aidhne i. aos O'(I.; in O'Mulconry a comparison with YBL. shews that we should read adna i. ais. The following explanation of the variants may then be suggested. The original text had co aidne; in co aidne ais the text has been contaminated with a gloss; in H. this led further to the change

of an accusative to a genitive; in LU. co aidne was replaced by the synonymous caidche.1)

§ 20. co forcroth a rigthech n-uile, 'the whole palace shook', The verb is transitive: 'it shook the whole palace'. So § 25.

§ 25. connabad cutrummus disi frisna mna aili, uair nirbo chutrummus dosom fri cách. The translation here misses the connexion of the Irish. The sense is: 'that she might not be on an equality with the other women, because he was not on an equality with the rest'.

§ 26. do lár in tige, 'from the floor of the house'. Rather 'from the middle of the house'. So in many other passages in the text.

- § 28. Tancatar a és cumachta 7 a lucht adartha na dochum. Here adartha is changed to adantha (with should at least have been adanta), and Zimmer's unfortunate rendering is adopted. The áes cumachta and lucht adartha ('the people whom he worshipped') are simply names for Cuchulinn's friends in fairyland. Cf. LU. 77 a 40, 78 a 10.
- § 29. oc imarbaig eter a feraib ocus siat fesni, 'lauding their men'. Windisch has already given the meaning of the words: 'indem sie wetteifernd sowohl sich selbst als auch ihre Männer rühmten'.
- § 31. co toracht innaidchi sin cona coch riata leis co Emain Macha, 'until on that night Cuchulinn came chasing with his steed (lit. driving horse) to Emain'. The point is that the horse was now tamed and broken to harness, cf. LU. 115 b 32, bit daim riata láig ar m-bó co tí cobair Diarmato.
- § 32. Ferr cach cless cothud, diliu lim longud oldás cach ní, 'and to eat and to sleep it liketh me better than everything'. The first clause 'sleep is better than any play' hardly has its rights here.
- § 32. diamsa saithech bid 7 cotulta, conid cless 7 cluchi lim comrac fri óenfer, 'It would be but fun and frolic for me to fight a duel had I my fill of food and of sleep'. This translation would require the past subjunctive in the subordinate clause, and the secondary future in the main clause. As the Irish stands it means, 'if I be...it is...'
- § 37. The word talchar seems to be an adjective connected with tolchaire Cormac s. v. diumsach. If so, it is to be explained from tol-char 'loving one's own will', αὐθαδής.

<sup>1)</sup> Or was the original form of the phrase co aidne ais?

§ 38. 'Fir', forse, 'maith in fer asa eich'. In the translation 'Yes! a fine fellow he' asa eich 'to whom the horses belong' is simply passed by. It may not be superfluous to point out that asa is used improperly with a plural subject for ata, the grammatical force of the form being no longer felt, cf. isa cella romill Ann. Ul. A. D. 1171, similarly 1176; correctly with the singular isa tech roloiscedh 1177, sa altóir rosáraighedh 1197, cf. 1513. If examples of ata 'whose are' are wanted, some will be found in Stokes' Index to the Félire s. v. ata.

cid diambá don gillu?, 'What is this you are doing to the lad?' For the meaning of the idiom cf. Pedersen, KZ. XXXV, 391 sq. In the following sentence hicinta means not 'by way of penalty', but 'for the offence'.

§ 44. amal bis curcas fri sruth, 'like unto rushes in a stream'. Rather 'against a stream', by which the rush would be bent.

§§ 45-51. These chapters contain many difficulties. Similar descriptions appear in many other place in Irish literature, and it might have been expected that the editor would have tried to elucidate the difficulties by comparison with these other passages. That he has not done. I will give one example. In § 45 Rolasat tri imrothu imma chend cocairse cach we dib hi taib alaili is translated: 'Three halos encircle his upturned (is this cocairse?) head, each merging into the other'. But cf. LU. 81 a 11, cáin cocarsi in fuilt co curend teóra imsrotha im claiss a chúlaid, and LL. 120 a 47 cáin cocarus in chind 7 ind fuilt sin co uirend (leg. cuirend) téora imsrotha de immon chend. From these it is apparent that cocarus and cocairse are nouns. With cocairse cf. cogoirse 'a well ordered system', O'R; apparently it is a derivative from cocarus (cf. cogarus 'peace, amity' O'R), which itself comes from con + corus, cf. corus bíd 7 etaig LU. 33 b 40. If the reading of the MSS, is right, cocairse here must be nom. pl., for, to judge from the other passages, it must be the subject of rolúsat. 1) As for imrothu the parallels cited prove that the right form is imsrotha, and that the word is feminine. The literal translation, then, would be: 'The harmonious adjustments of each of them beside the other had cast three imirotha about his head'. The exact meaning of imirotha is uncertain. Windisch

YBL 2565-6

<sup>1)</sup> Cf., however, atchiu ardroth n-imnaisse imma chend cocorse LU.
91 a 15. Dá Derga poem

suggests 'Kreis', but something more picturesque might be expected.

§ 54. Lasodain dolluid Medb for fordorus ind liss immach issin n-aurlaind 7 tri coccait ingen lée ocus teóra dabcha uárusci don triúr láth n-gaile dodánic resin shuug do tlathugud a m-brotha. The last part of this is translated 'with three vats of cold water for the three valiant heroes in front of the hosts to quench their thirst (lit. heat)'. Surely Irish hospitality could provide something better than that. A glance at LU. 63 a 28 sq. will shew the real object of the mná ernochta and the three tubs of cold water. Usually they are for Cuchulinn alone; cf. also LU. 48 b 28.

§ 56. Bá iarsudiu dano conacrad Ailill do Chonchobur. This can surely mean only 'Ailill was summoned to Conchobur'. The following words cid diarabi arréim, which are wanting in Eg., are very awkward, and perhaps there is some corruption.

lotar dia crich means 'went to their land'.

§ 61. iúrthund Cuchulainn dia siabairther immi, 'sorely doth Cuchulainn work on us his fury when his fit of rage is upon him'. But iúrthund means 'will slay us', and dia n- with the subjunctive means not 'when' but 'if'.

§ 67. dobretha a armláich leis i. a claideb 'took his chief weapon, to wit, his sword, with him'. Here there is no obvious reason for writing armláich as one word. The arm láich is what distinguished the láech from the midlag, cf. LU. 75 b 1 sq.

a siriti lethquill, 'you squinting savage'. But cf. Serglige Conculaind, ch. 5; similar descriptions are found in many other places.

Sia[ba]rthar (recte siabarthair) co urtrachta im Choinculainn andaide, 'Then Cuchulainn was enraged at the sprites'. This co urtrachta cannot mean. There is a word urdrach meaning 'sprite, spectre', cf. RC. XI, 455. From this might come an adjective urtrachthae, and co urtracht[h]a is the adverbial use of it qualifying the verb. In the proceding sentence the n. pl. urtrochta is peculiar = urtraig of Eg. Is it not simply a clerical error, the scribe's eye having been attracted by the urtrachta beneath?

§ 68. ocus a gaisced úas gaiscedaib cáich cenmotha gaisced Conchobuir, 'Cuchulainn's valour to rank above that of every one else, Conchobar's excepted'. Here gaisced means not 'valour' but 'weapons'; Cuchulinn's weapons were to have the place of honour next to those of Conchobur. Cf. LU. 19 a 20 dobcrt Cromderoil a n-gaisceda inna n-díaid 7 sudigthi; 7 arrocabar gaisced Conculaind úasaib.

- § 72. Rolinad iarom ind aradach dabach Conchobuir dóib, 'Moreover, Conchobar's ladder-vat was filled for them'. This translation does not make it clear that the Aradach was the proper name of the dabach Conchobuir, cf. Ir. Text. I, 311 bottom. Similar names are Ochain the shield of Conchobur LL. 102 b 2, Caladbolg the sword of Fergus LL. 102 b 23, Dubchend the sword of Diarmait LU. 117 a 9.
- § 74. Cotnérig cách dib diaraili, 'They then spring up one after the other'. The meaning is 'each against the other', as might have been learned from Windisch s. v. do.
- § 75. intan na hantai, 'seeing that ye did not abide'. In the notes -antai is explained as 2. pl. sec. pres. But the imperfect would be syntactically out of place here. It is 2. pl. pres., the conjunct form having been replaced by the absolute as in ni allighti § 41, cf. CZ. II, 49.
- § 79. Bói immorro in ben día reir co fothrocud ocus co folcud, 'His wife acted according to his wish in the matter of bathing and of washing'. The right meaning is indicated by Windisch: 'the wife waited on them with bathing' etc.; cf. Mod. Ir. riaraim 'wait upon, serve'.
- § 84. ataig in cendáil occo inna sudi faire mod nad mod indessid inna sudiu, 'He heaped their heads in disorder into the seat of watching and resumed sentry'. The difficulty here is mod nad mod. The only other instance of the phrase that I have to hand is LU. 120 b 20, atchonnarcatar áadib mod nad mod i. in fat rosiacht ind radaire a roise (cf. YBL. 194 b 53), where it is explained to mean 'as far as their eye could reach'. Cf. also acht modh explained by is inbechtain 'it is hardly', O'Day, s. v. modh, with which are to be compared LL. 77 b 39, 108 a 32. I would venture to conjecture that here mod nad mod begins a new sentence and that the meaning is: 'hardly had he sat down when nine others shouted to him'. In LU. 120 b 20 the sense seems to be that they were only just visible.
- § 86. co torchair beim n-asclaing don pheist asind aer co rabe for lar, 'Then the beast fell from the air till it rested on the earth, having sustained a blow on the shoulder'. This translation of beim n-asclaing is obviously conjectural and is clearly

absurd. A somewhat similar phrase appears Ir. Texte II, 2, 241 conidcorustair cor n-asclaind asa imda translated 'sodass er wie ein Sack aus seinem Bette... fiel'. In the Tochmarc Emere CZ. III, 254 we have gabthus foa dib cichib 7 dompert (recte dosmbert) tarsnai amail assclaing, of which the sense evidently is that Cuchulainn took Aiffe under the breasts and threw her over his shoulder. As asclang is 'a shoulder-load', beim n-asclaing would apparently be a dashing of something from the shoulder to the ground; it may have been a proverbial expression to denote a heavy fall.

§ 88. Mairg dorumalt a n-imned dorumaltsa¹) custrathsa imma cauradmír', of Cuculainn, 7 a techt úaim etc. 'Alas!' Cuchulainn quoth (sic), 'my exertions hitherto about the Champion's Portion have exhausted me, and now I lose it.' But domelim means 'I eat' and is also used in a figurative sense, e. g. domel a flaith LU. 59 a 10. The sense is: 'Woe that I have gone through the affliction that I have already gone through about the Champion's Portion, and that it should pass from me'.

§ 89. 'Aní immátudchabair imresain', olse, 'imma cauradmír, is la Coinculainn iar fírinne ar bélaib óc n-Erenn uile hé, The Champion's Portion, over which you have fallen out with the gallant youths of Erin, truly belongs to Cuchulainn'. Here there is a variety of blunders. The meaning is: 'That', said he, 'in dispute about which ye have come, the Champion's Portion, rightly belongs to Cuchulainn before the warriors of Ireland'. The idiom immatudchabair imresain is not uncommon, cf. aní díatudchad cuingid § 93, donti iraibe láim (in whose hand) Laws III, 484, in fer aratánacsa techem, Silv. Gad. I, 213.

§ 92. Cid hé mo dán dano, bes cotmidfider cacha bé dim airdi combad coiteenn (leg. coitehenn) a suillsi don tegluch 7 connábad loscud don tig, 'whatsoever property may be mine, sooth you will agree, no matter how big I am, that the household as a whole will be enlightened, while the house will not be burned'. In the first place, as it is cid not cip, the sense must be 'though that be my craft'. What follows is more difficult. Above cotmidfider is apparently taken like cotmidem § 74; what part it is supposed to be, or what is the force of

<sup>1)</sup> If I am right, we should have expected dorumult, dorumultsa, but cf. ciasidrubartsa Ml. 3 a 15, 66 c 1.

the infixed pronoun does not appear. But conmidiur has another meaning, cf. commidedar (leg. conmidair?) 'fixed, adjusted' Laws IV, 16, béim co commus a properly regulated stroke; with a further development of meaning nad coimmestar g. nequierit Ml. 127 a 19, in met conmessamar Ir. T. II, 2, 228, commus 'power'. Here cotmidfider seems to be 3. sg. dep. fut., with infixed neuter d. One might venture to translate literally: 'Though that be my craft, perchance, whatever may be my height, it (the  $d\acute{a}n$ ) will regulate it that its light might be common to the household, and that it might not be a burning to the house'. Apparently the suggestion was that the giant might serve as a candle by catching fire.

§ 93. co Grecia etc. Why should the editor go out of his way to mistranslate, when the correct translation has already been given by Meyer?

§ 94. arái óenfir do thesbaid díb oc denam a n-einig, 'because of one man who fails in keeping his (an?) word of honour'. The variant díden shews the force of dénam here, 'for the loss of one man to them in the defence of their honour'.

§ 94. 'bád dóig (leg. ba dóig) lind dano', ol Sencha, 'mád costrathsa fogebthá óinfer dotdingbad-su (leg. do-t-ingbadsu), 'To us it seemeth likely, if at long last you find such a person, you will find one worthy of you'. What this is supposed to mean must be left to the translator to explain. The sense seems to be: 'we should have thought that even already you would have found here a man to match you (lit. to ward you off)'.

§ 95. amail rocinnsem as samlaid dogniamm, 'Let us act according to our covenant'. But that would have required bad samlaid dognem.

§ 95. ni hadlaice (leg. hadlaice?) duid eace samlaid an fer muirfe (rectius nomairbfe) anocht dialil (leg. diadígail) ambuaragh (leg. imbárach) fort. These words are addressed to the giant: 'in this wise death is not to your liking (i. e. the proposal you make shews that you have no wish to die), that the man whom you shall slay to-night shall avenge it (his death) on you on the morrow'.

§ 102. cep ce nosdaceannai friut on trathsa. Leg. cip hé nodacosna? 'whoever disputes them with thee henceforth'. The sentences are rightly divided by Meyer. As cosnaim is a compound verb, cotasena would be more correct.

The text and translation are followed by four appendices, I Personal Names, II Geographical Names, III Textual Notes, IV Special Notes. In the notes one might expect to find some attempt to clear up the difficulties of the text and to defend the translation of the obscure passages. But of that there is very little. There are some interesting parallels from Scotch Gaelic particularly dābhigh p. 154. There is much misplaced etymological speculation, right or wrong, as when torc 'boar' is derived from ore 'pig'. In the other notes there are a good few mistakes. Thus on p. 148 nileicfitis is said to be for ni-sleicfitis, 'the infixed pronoun has dropped out'; of course the infixed pronoun is -n-, which before l becomes indiscernible. In cotonmela (p. 170) the infixed pronoun is not -on- but -don-. On p. 155 there is a curious explanation of slán seiss. But seiss is surely the 2. sg. subjunctive of sed- 'sit', though the ending is certainly peculiar; cf. slan seiss a Brigit co m-buaid for gruaid Lift LL. 49 b 9. On p. 153 in the SR. verse neib, as the rhyme with gréin shews, has nothing to do with nem, but is the dative of niam.

In conclusion it may be permitted to express a hope that this edition will not be taken as a model for other texts of the series.

Bowdon, Cheshire.

J. STRACHAN.

Les Articulations Irlandaises étudiées à l'aide du palais artificiel: par M. l'Abbé Rousselot (extrait de La Parole, vol. I, Paris 1899).

This important study of Irish, in its modern pronunciation, illustrates for the first time from the physiological side the well-known variety of the sounds of that language. The sole instrument employed is the artificial palate, a contrivance made to cover and fit accurately the palate of the speaker to be observed, from the inner circumference of the teeth to a line about three inches distant from the incisors. The speaker observed in this case was the Rev. Stephen Walsh, native of a district called The Neale, in County Mayo, and at that time a student in the Irish College at Paris.

The use of this instrument is to record the extreme position reached by the tongue in any given articulation. It is first of all coated with some powder or soluble colouring matter: it is then inserted into the mouth of the speaker: the required articulation is executed: the instrument is then withdrawn, and the tongue is found to have removed the coating up to the extent of its furthest contact. The line of extreme contact is generally pretty clear, except in some fricative (frictional) consonants, where the area of perfect contact fringes off into an imperfect contact, which gives only vague indications. Hence the absence of the guttural fricatives from this treatise.

The method is in fact of very different value for different sounds. The instrument covers the hard palate and about half an inch of the soft palate. For sounds which are articulated with the tongue against the hard palate, its indications are of extreme value. But some guttural sounds, and some important vowels, such as a and u, are produced without any contact of this kind whatever: the instrument remains absolutely blank. Fortunately the Irish g and k seem just to have touched its backward end. In fact for Irish sounds its indications are unusually instructive: the difference, for example, between the normal t, d, n, k, g, s (in tá, damsa, ná, cad, go and san) and the palatal t, d, n, k, g, s (in teid, deoc, anios, ce, geadh and sé) is shewn to be accompanied by very large differences of articulation: and

the diagrams yielded by interdental consonants are also very characteristic and instructive.

Allowance must always be made however for the individuality of the speaker. Every speaker has his own peculiarities of structure and habit. These diagrams, for example, shew a very curious tendency to a closer articulation, and therefore to a larger contact, on the right side of the mouth than on the left: but of course this is not normal; it is not Irish; it is merely individual.

Palates differ a good deal in shape. Some are more arched or vaulted, both longitudinally and laterally, than others: and these differences compel speakers to differences of articulation, in attempting identical sounds. It would be a gain to this method of description if two vertical sections of the palate employed were always given, the one longitudinal and the other transverse. Without this information one is unable, for example, to interpret the diagrams of Mr. Walsh's Irish i with any certainty. The aperture between tongue and palate is shewn to be extremely wide in the lateral direction, for i: but it may be either wide or narrow in the vertical direction, so far as we are told; and this leaves open to us two quite different inferences. It may mean that the i is normal, but that the flatness of the speaker's palate compelled him to give to its articulation a compensatory width: or it may mean that the i is abnormal, 'wide', like the English i in bid — it must mean this, if the speaker's palate is at all vaulted.

Nearly 40 Irish sounds are here given, in 86 diagrams. Some diagrams record several impressions of the same sound, usually in different connexions. The result is at times rather confusing; but in most cases the different outlines of contact can be disentangled, and their comparison is then highly instructive. It would seem that there are few languages where a sound is more liable to be influenced by its adjoining sounds than in Irish. Why the labour-saving tendency, which is the greatest of all causes of phonetic change, should take different directions in different languages, is not always clear: but it is clear that in Irish it takes the direction chiefly of smoothing the passage from every sound to its neighbour as much as possible. The great example, of course, is palatalisation. No sooner do certain sounds come in contact with an e or i than

their articulation is carried captive in the direction of that of e and i, and their sound itself is thenceforth modified, — 'mouillé'. Many minor phenomena, however, can now be traced in these diagrams. Sound-changes are here to be seen in the making: for they begin to shew in the diagram while their effects are still too weak to be noticed, or even discerned, by the ear.

Diagrams must be interpreted, however, with caution and intelligence. Diagram 70, for example, which is given as a diagram of the palatalised s in sgeamhach, clearly contains the whole sg contact (sg = Eng. shk here, nearly), and must be read accordingly. The way in which the articulations of l, n and r are carried hither and thither by the adjacent sounds is very remarkable: the l and n, as also the t, can be interdental. The r, with back vowels, recedes almost to the 'inverted' or 'cerebral' position. This is also the case in the diagram (N. 50) of the tr in treas; where it forms a kind of phonetic conundrum, of which the solution is by no means apparent. Diagrams of final consonants shew much weaker articulation than others: the contact is never carried near so far. But this happens equally in other languages.

There are some important things, too, which this instrument never tells us. Its information relates to position attained, not to motion performed: it relates to space and form, not at all to time or speed. Yet the time-relations of an articulation are only second in importance to its space-relations. Take again, as simplest example, the palatalised consonants. The transition from one of these to its following vowel may be quick or slow, or it may begin slowly and then quicken, or vice versa: and the sound will vary accordingly. If it begins quickly, the off-glide will not be separately audible; we shall have a true palatal consonant, like French yn: but if it begins slowly, the off-glide will be long, and separately audible, offering to the ear a sound resembling the English consonantal y, in addition to the simple consonant.

Studies of this kind are so interesting that one could wish to interest all language-students in them. But there is an obstacle which nearly always repels the ordinary reader. Taking up M. Rousselot's article, he finds on the second page that, if he is to understand it, he must learn a new alphabet of phonetic signs; and he probably goes no further. M. Rousselot has done

his best, it is true, to make the task a simple one, by taking a large number of his signs from the French alphabet. But there are a good many new signs to be learned, and the French signs themselves are far from unambiguous. There is the sign r, for example, which we are told to use with 'the same value as in French'. But what is that value? It possesses three common, besides other not unusual, values in French. Then there is the sign y, which is not in itself unambiguous; but in Irish there is an 'explosive y' which surely needs to be more scientifically symbolised.

If language-students would only agree to employ, in articles of this kind, a common system of phonetic writing, which could be learned once for all, the number of their readers would be multiplied exceedingly, and the progress of phonetic science would be much accelerated. The alphabet which I like to employ is that of the Association Phonétique Internationale, not because it is just the alphabet which I would have drawn up myself, but because it has been established by the common agreement of many phoneticians, and is capable of being extended and amended by the same means. Until some such agreement and common action is adopted the less interested reader will pass over all articles on phonetics as so much jargon.

These are matters, however, which do not affect the substance of the very valuable article here reviewed. The observations there recorded were well worth making, and no body could have made them or recorded them better than the Abbé Rousselot.

Liverpool.

R. J. LLOYD.

Poems from the Dindshenchas. Text, translation and vocabulary. By Edward Gwynn, M.A. Dublin. 1900. (Royal Irish Academy. Todd Lecture series. Vol. VII.)

We regret that we cannot congratulate Mr. Gwynn on what presumably is his first attempt at editing and translating Irish texts. A critical edition of the Dindsenchas poems would indeed have been a valuable contribution to our knowledge of the Middle-Irish language and literature, and we are grateful even for what Mr. Gwynn has given us. It is evident that much labour has been spent by him upon this work. But we wish he had approached his task more methodically and better prepared. It is a pity that he has not in the first place endeavoured to establish the age and authorship of the various poems which he prints, and also that he has not been able to consult the Rennes manuscript which often contains the correct readings. 1) But these are omissions that may in some measure be rectified as the work advances. What we deplore most is that he has not made a proper use of the materials at his disposal in giving us a better text and a fuller list of variants. In constructing his text he too often sets at naught the laws both of grammar and metre, and not unfrequently prefers the faulty reading to the correct one. The following list of the most annoying errors will show that this criticism is not too severe.

- P. 2, l. 15, read aire-glan 'of pure temples' (of the head), instead of airer-glan. The epithet refers to Étáin, not to Frémand. Cf. p. 8, l. 89.
  - 16, for Banba read Banbai (acc.).
  - 20, for leith read leth (nom.).
- P. 4, 1. 41, for Mes read Meiss (acc. fem.). The word mess 'foster-child' (meas i. dalta, O'Cl.) is both masc and fem. The gen. f. occurs e. g. in LL. 292 a 38: Conaire mac Messe Buachalla.
- P. 4, 1. 42, for céillig read chelig. It assonates with Emir (1. 44), better Ebir, the gen. of Eber.
  - 50, for enecland read eneclaind.
- P. 6, 1. 2, for drech-therda read decharda 'distinguished'.
  - 61, read A ingen, domringair-se.
  - 72, for Dún Cain Crimthaind read Dún cáin C. 'C.'s fair dún'.
  - 80, for imon caingen read imon caingin (acc.).
- P. 8, 1. 1, for gaid read gaid.
  - 2. for móles read 'mó les.
- P. 10, l. 13, for side read side 'a blast' or 'attack'.

<sup>1)</sup> I possess only a few extracts from the Rennes MS., but these seem to show that it has occasionally preserved the original reading against all other MSS., as e. g. on p. 22, l. 34 in Gwynn's edition, where it reads a mind gel rofitir cách, preserving the assonance with ler.

- I'. 10, l. 14, for teithmire read teit-mire 'wanton folly'. Cf. teitmer, 58, 35.
  - 17, for hErend read Hérinn (acc.).
  - 26, for ar read for.
- P. 12, l. 38, for on read on.
  - 45, for rocurad read rocúrad.
  - 50. for inmilid read in milid.
- P. 14, l. 14, for Dún Dronard read dún dronard 'a fort strong and high'.
- P.16, l. 33, for cu tren-athach read cu trén athach 'strongly a while'.
- P. 18, l. 61, for findfail read find Fáil.
  - 66 and 76, for Con Chind read Conchind.
  - 82, for ic Cumall read ic Cumaill.
- P.20, l. 4, read forsin n-áth.
  - for an mil read am-mil; ib., for cluithi-drenn read cluithi drenn.<sup>1</sup>)
  - 12, for ro-slig read ros-lig.
  - 13, for in cael read in cil, with LL., which has in cail with punctum delens under the a.
- P. 22, l. 33, for hErind read Hérenn (gen.).
- P. 30, l. 23, for ail read ail.
- P.32, l. 35, for ar clód read ar chlód 'for having overthrown'.
- P. 34, l. 11, read hi tóebnius.
- P.38, l. 65, for din d'Albain read dind Albain 'from Alba'.
  70, read la Frigrind Fáil, ferr cech din.
- P.40.1.107, for aire read aire.
- P.42, l. 1, after triallaid insert nech, which, in spite of the editor's remark to the contrary, is also the reading of LL.
- P.44, l. 27, read cen nach caemna 'without any sparing'.
  35, for techt read techtais.
- P.46, l. 43, for hErend read Hérinn (dat.); it assonates with glébind.
- P.48, l. 64, for de arggat read de arggut, which gives assonance with gargbrut.
- P.50, l. 4, for co n-gair read congair and translate 'the green sea shouts against its shoulder' (congair glasmuir ria gualaind).
  - 6, for ruirthech read Ruirthech. This is an ancient name for the Liffey. See Imram Brain I, p. 47, 9.
  - 16, dele the full stops before and after Aés. In the MS., the first serves to mark the end of the half-line, the second belongs to the compendium .m. for maic.
  - 28, for na ré read náre. Tr. 'the gentle chain of Etar's modest wife' (nasc mall mná náre Etair).
- P.52, l. 30, for in cend essiuch read, I think, in cech dessiuch, though dessech is a ἄπαξ λεγόμενον to me. In any case, we cannot, as Mr. Gwynn proposes, read éssium, as the assonance with lessium requires a short e.

<sup>1)</sup> Similarly dele the hyphen in *ilair-giall* (p. 32, 9), *cridi-crao* (p. 34, 25), *nith-nerth* (p. 36, 34), *Sengaind-sin* (p. 62, 93), *deirb-deithbir* (ib. 94). Conversely, for *toirm thend* (p. 36, 42) read *toirmthend*.

P.58, l. 26, for ó selga read ós Elgga 'over Ireland'.

31, for fianlescaig fothuga read fian-flescaig fo thuga 'huntingbooths of wickerwork under cover'.

52, for Fremaind read Frémand (assonance with glémall).

P.62, 1.83, for tech ndeirg read tech nDeirg 'the house of Derg'.

The translation is marred by frequent inaccuracies and much guesswork that cannot be upheld.

P. 2, l. 12, láthar nena. In a gloss on this poem in H. 3. 18, p. 467, nen is explained by cumal.

P. 4, l. 31, delbda means 'shapely', not 'transshaped'.

32, ruibnech .i. robuidnech (H. 3. 18) 'of great bands'.

P. 5, l. 44, for 'Emir's read 'Eber's'.

P. 7.1.70. for 'the fort of war' (in tress dindgna) read 'one of the three forts'.

P.11. l. 20. for 'in the form of a fair beast' (fo cháem-chethair) read 'four fair times'. Cf. fo cethair, RC. XV, p. 306, rightly rendered by Stokes, ib. XVI, p. 311.

P. 15, l. 26, for 'White-neck' (muncháem) read 'of the lovely neck'.

P. 17. l. 30. for 'treacherous' (étig) read 'uncomely'.

47, for 'pitiable was the garb in which she was' (ba cáintech cumthach rabái) read 'twas plaintful, sorrowful she was'.

P.21. l. 12. for 'it clave Boyne' (roslig Boinn) read 'it licked up the Boyne'.

P. 39, l. 63, for 'Cruthmaige Ce' read 'Cé of Pictland'.

68, for 'Fiachu Reil' read 'illustrious (réil) Fiachra'.

79. for 'greater than any treasure' (mó cech mainn) read 'greater than any manna', i. e. gift. mainn assonates with claind and cannot therefore stand for máin.

85. for 'the tale of every bard' (senchas cech sin) read 'every old man's tale'.

P.41, l. 95. for 'by holiness of strength' (ar nóebe nirt) read 'by strength of holiness'. As so often in poetry, the substantive attribute here precedes the noun on which it depends.

101, for 'He is the chief of clerics' (fuil bùaid clérig) read 'there is the chief of clerics'.

112, for 'I pray God' (attaig Dé) read 'in the house of God'.

P. 43, l. 16, for 'the sorrowful Dagda' (Dagda dulig) read 'the hard Dagda'.

P. 45, l. 25, for 'he shall lift up' (tocbaid) read 'lift ye up'!

39, for 'then some one asked' (iarfais nech) read 'some one might ask'.

P.47, l. 62, for 'for his great force' (ar a roblaid) read 'for his great renown'. Here the translator confuses blad 'renown' with blat 'strength'.

P. 48, 1. 65, ronglenón. Here ón is a suffixed demonstrative which, like the pronominal enclitics -sa, -sin, -siu, -som, converts (for metrical purposes) the monosyllables to which it is annexed into dissyllables. See Stokes' remarks in RC. V, p. 353 and in his edition of the Martyrology of Gorman, p. 286.

P.49, l. 69, for 'on earth' (i cri) read 'in body'.

P.50, l. 10, cardáis, translate 'they used to love'.

P. 55, l. 81, for 'the slaughter of the ravaged harbour' (ár na cúan créchtach) read 'the slaughter of the wounded hosts'.

P.57, l. 9, for 'five men of strong fortresses' (cóiciur ndingna ndocht) read 'five strong fortresses'. cóiciur, like tríar sometimes, is here used of things.

21, for 'Told to you' (adfías dúib) read 'I shall tell you'.

P.58, l. 35, nír théitmer, translate 'he was not wanton, foolish'.

P.59, l. 34, for 'castle' read 'sea' (ler). Assonance with sleg forbids us to read less.

46, for 'or prince' (is roris) read 'tis well-known', literally 'it is great knowledge'.

P.61, l. 65, for 'the grave-stone' (ail úag) read 'the perfect stone'

 for 'without feasting' (cen esair) read 'without a litter (of straw)'. Cf. RC. XII, p. 462 s. v. strophaiss.

P.63, l. 95, for 'noble as precious stones' (nóisech néime) read 'the noble with splendour'. néime is the gen. of níam f.

103, for 'in possession' of the palace' (fri toiche tig) read 'for fair possession'.

P.65,1.106, for 'the loss' (tesbaide) read 'the losses'.

119, for 'in that spot' (ille) read 'till now'. K. M.

Festschrift Whitley Stokes zum 70. Geburtstage am 28. Februar 1900 gewidmet. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1900. VII + 48 pp. gr. 8°.

Die Mehrzahl der hier vereinigten Aufsätze gehört zur vergleichenden Sprachforschung: R. Thurnevsen verbindet ir. lith 'Fest' mit deutsch un-flat von der Wurzel ple- 'füllen' und cless 'Spiel', ursprünglich cliuss, mit sanskr. krīdati 'ludit': F. Sommer erklärt ir. bibdu 'schuldig, Feind' als part, perf., von der Wurzel bheidh, 'der, welcher bedrängt, beschädigt hat'; W. Foy handelt über die Kürzung indogerm. langer Diphthonge im Keltischen, wie kymr. dou, deu, dau 'zwei' aus indogerm. dyōu, etc.; A. Leskien über die pronominale Prolepsis nominaler Objekte in den macedonisch-bulgarischen Dialekten; K. Brugmann leitet lat. prope von sanskr. prapi- (προ -έπι) und proximus von sanskr. parc-'verbinden' ab; E. Windisch deutet einige gewöhnlich als S-Aoriste angesehene mittelir. Praeterita nicht als solche, nämlich rofhóir (von \*fóirthim 'succurro'), forrúmaí (von \*foraimh 'sich wohin begeben'). dor-écaim, do-ecmaing 'accidit' (von com- und der Wurzel anj- 'erscheinen'), arlasair 'locutus est' (als Perfekt vom Stamme arlas von adgládur), seiss und siassair 'constitit' (vom Verb sessam 'stehen'). Andrer Art sind zwei vorangehende Beiträge. K. Meyer interpretiert, nach YBL. 127b und Rawl. B. 502, fol. 47 a 2, eine Totenklage um König Niall Nóigiallach (c. 400 n. Chr.), deren Abfassung er spätestens in den Anfang des 9. Jahrh. setzt. L. Chr. Stern behandelt eine ossianische Ballade aus dem 12. Jahrh. und in einem Anhange den Namen der Firbholg und den der Tuatha dé Danann. Dem Verf. war ein späterer Text des Gedichts (LL. 207b), dessen Incipit Wh. Stokes in den Addenda zu den Lismore Lives p. 405 a anführt, nicht bekannt, ist aber nun in der Lage, eine ihm gütigst mitgeteilte Abschrift des Herrn Stokes nachträglich abdrucken zu können.

#### Book of Lismore, fo. 153 b 2.

Dámh trir thancatur ille . do chur re Find na féinde sirdis lind cach moin 's gach magh¹) . in triar uallach ba hingnad. Dobadur athaigh sa féind . in triar tháinic sund do chéin sealg léo a cumaidh chaich choidhchi . feis ar leith gach n-aonoidchi.

Áenchú léo ba háille dath . bá cú adhbhul ingantach caeca fiadh foirrghead do ghail . o trath eirghi co nónaidh.

Luidset in triar sin le a coin . feascur i Carrn Feradhoigh tucsat a cú, comall ngle . sís fon tiprait firuisce.

Fín da éis uisci in topair . rob alaind ind urobair gabhsat ara ol co hán . co tainic chuca Dubhán.

Ro marbad leo, lathar ngle . Dubhan mac Breasail Bhoirne na tísadh in gnimh na gcend . i fiadhnaisi fían (Erend).

[fo. 154a1]. Rob ingnad le Find iar soin . líne Dubhain mheic Breasoil gan fis a oideda²) in fir . robo cheist mhór 'gá mhuinntir.

Adubairt fris a dhéd fis . re mac Cumaill gan éislis

in triar út tainic tar muir . do mharbh Dubhan mac Breasuil.

ISí siut accu in cú cían . issí robhói ac flíuchnud níadh can fis tucsatur ille . cuilén righ na Hiruaithe.

ISî robûi ac Lugh na lend . tucsat maic Tuireand Bicreand ré ré cóecat bl*iadan* bil . 'na hibhur áille i fidhbhaidh.

IN cú sin ba haidhbli gluind . fris na gabhthái i cruas comhluind ba ferr na cach máin coidhei . caor theinedh gach n-aonoidhchi.

Buadha aile ar in coin caoimh . ferr in mháin sin na cach maóin midh  $n\phi$  fín no tsásadh de . da fotraic a fíruisce.

Anmanna na tri laoch lán . Sél is Donait is Domhnán ainm na con co caoimhe chnis. tucadh co Find Failinis.

"A marbad", ar fiann Find Fail . "a cinaidh marbhtha Dubhain".
"ni muirbther", ar Find iar sain, "ma berait ic sa finghail".

"Ata accaind icc sa fer . a flaithféindidh<sup>3</sup>) na nGaoidheal ar cú dhuitsi fein is ferr . ina airdrighi nEireand."

Tucsat ratha ris co fir . grian is ésca, muir is tír

gan béo an chon do breith amach . co brath a tír n-allmharach.
Marbhait iarsain in choin cruaidh . luidset sech Albain sairtuaidh

rucsat craicend in chon sair . co tech Meirce mórghlonnaig.

Tinoilis Find fianna Fail . gabsat ar muir co morgráin tinoilter dhuind as'tír thair . Breathnaig, Cruithnigh, Albanaigh.

Rucsamur lind cloich cach fir . in lín tancamar d'fiannaibh cor' thsáighsemur ar in maigh . re comriachtain da cathaib.

Guth cach aoinfir re Find fein . itir tsen is óc don féin "ní theichfem co teiche ar clach . ar ecla na n-allmharach".

<sup>1)</sup> MS. madh.

<sup>2)</sup> MS. oigeda.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) MS. flaithfeindigh.

Mairit na clocha astir thair . bhail a mbamar 'nar gcathaibh ro marbhsum ilar n-aicme . dar' cuirsem cath confaide.

Meircheo ocus Maon a¹) athair . naonmur dóibh riasna cathaib ní gabhdáis ar n-airm co n-ágh . ro ba doilghi na cach dámh.

Dámh.

H. D'Arbois de Jubainville, Les noms de lieu dans le cartulaire de Gellone. (Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 1900.)

Das 1898 von der archäologischen Gesellschaft in Montpellier herausgegebene Chartular von Gellone im Canton d'Aniane, Arrondissement de Montpellier, Hérault, das viele Urkunden des 11. Jahrh. enthält, giebt dem Verfasser Veranlassung, die geographischen Namen jener Gegend zu untersuchen, die nach dem Periplus der Scylax in der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. v. Chr. vor den Römern und Galliern von Liguriern und gemischten Iberern bewohnt war. Daraus wären Ortsnamen auf -ascus, -nco, -nca, -âtis zu erklären, während die auf -âcus und Vernodubrum (Verdouble) auf die dann folgende gallische Herrschaft und andere auf -ensis, -anus auf die Römer deuten würden.

— Les bas-reliefs gallo-romains du musée de Cluny. (Revue archéologique 1900. I, p. 66—74.)

Wie das Druidenwesen der alten Gallier dem der Iren ähnlich war, so finden sich nach dem Verf. auch Spuren der irischen Sage in den bildlichen Überresten der alten Gallier. Namen wie Donnotaurus, Deiotaurus und der Tarvos trigaranus 'der Stier mit den drei Kranichen' erinnern ihn an den Stier in der Táin bó Chuailnge, und Smertullos, ein Name des Gottes Esus (wie in Esugenus — Eógan), und Cerrunnos sind nach seiner Annahme das Heldenpaar Cúchulainn und Conall Cernach.

H. Zimmer, Keltische Studien 17. Ysten Sioned [cf. RC. 5, 500]. (Zeitschrift für vergl. Sprachforschung, XXXVI, 416—458.)

Britannische Etymologieen, nämlich corn. mar: arm. mar, arvar 'Zweifel' aus der Konjunktion mar 'wenn'; ir. eneclann: w. gwynebwerth: arm. enepunerth 'die Busse', d. h. die zu zahlende Goldplatte (ir. lann: w. llafn 'lamina'), so gross wie das Gesicht, als Genugthuung für angethanen Schimpf; w. arglwydd: corn. arluit 'Herr' d. h. hlâford, lord, von arlwy 'die dargebotene Nahrung'; ir. cirdub, nach Analogie des w. purdu, = pure-dub; w. Seis aus Saxo, wie lleidr aus latro (cf. KB. 7, 70); ir. cáin 'Steuer': w. ceiniog 'Pfennig' vom lat. canon; ir. bág 'Kampf' = w. bai 'Fehler'; ir. escart 'Abhuf' etc. nicht von \*scartaim 'sondere ab', sondern aus es-cart von cartaim 'werfe aus, schicke'.

<sup>1)</sup> MS. an.

H. Zimmer, Keltische Studien 18. Beiträge zur altirischen Grammatik. (Ibid., p. 461—556.)

Altir. giun ist nom. acc. du. des u-Stammes \*ginu 'Mund', dagegen gin nom. acc. sg. — Nach eingehender Untersuchung verleiht im Altirischen die Verbalpartikel ro als Zeichen der abgeschlossenen Handlung dem Präteritum die Bedeutung eines wirklichen Perfekts oder Plusquamperfekts, dem Conj. praes. die des Conj. perf., dem Imperfekt die des Plusquamperfekts; ausserdem steht sie beim Konjunktiv zum Ausdruck des Befehls und des Wunsches. Auch die analogen Verhältnisse in den britannischen Sprachen werden berührt.

— Die keltische Bewegung in der Bretagne. (Preussische Jahrbücher, Band IC. 1900, p. 454—497.)

Ein Aufsatz über die Verbreitung und die Pflege der armorischen Sprache bis auf die neueste Zeit und über die nationalistische Bewegung. die mit dem Feldgeschrei Breiz zo d'ar Vreiziz seit einigen Jahren auch das französische von Celten bewohnte Gebiet ergriffen hat. Die allgemeine Verbrüderung, die Iren, Bergschotten, welsche, cornische und manannische Celten erstreben und durch Kongresse zu fördern suchen, stösst zur Zeit noch auf ein ernstes Hindernis in dem Mangel einer Sprache, in der sie sich verständigen könnten. Der hier verzeichnete Aufsatz des über diese Verhältnisse wohlunterrichteten Verf. schliesst sich an frühere in derselben Zeitschrift erschienene an: Der Pan-Keltismus in Grossbritannien und Irland. I. Die heutige nationale Bewegung in Wales in ihrer geschichtlichen Entwickelung (Pr. Jahrb. XCII, 1898, p. 426-494); II. Die sprachlich-litterarische Bewegung in Irland und ihre Aussichten (ibid. XCIII, 1898, p. 59-93); III. Das Wiederaufleben des Keltentums in seinen Folgen für England (ibid. XCIII, 1898, p. 294 — 334).

R. Thurneysen, Zum keltischen Verbum. (Zeitschrift für vergl. Sprachforschung XXXVII, 52—120.)

Eine Abhandlung über drei streitige Punkte der altirischen Grammatik, nämlich: die Verbalpartikel ro, eine Ergänzung und teilweise Berichtigung des vorhin erwähnten Aufsatzes darüber; Deponens und Passiv mit r, deren Erklärung aus den Formen des Aktivs der Verf. nicht gelten lassen will (das Passiv geht nach ihm auf einen Infinitiv auf r zurück); und die Entstehung der Formen des t-Praeteritums.

J. Strachan, The sigmatic future and subjunctive in Irish. (Philol. Society's Transactions 1900.) 24 pp. 8°.

Eine übersichtliche Verzeichnung der altirischen verbalen Formen auf s, die gesondert sind, einmal nach dem Auslaut der Wurzel (Guttural, ng, Dental, nd und s), und sodann nach der Bedeutung in die Futura (diese zeigen noch oft ihre ursprüngliche Reduplikation), wie von guidim: gige-s 'orabit', ro-gigsed 'oraturus erat', und in die Konjunktive, wie -gé 'oret', gessir, -gesar 'oretur', etc.

E. C. Quiggin, Die lautliche Geltung der vortonigen Wörter und Silben in der Book of Leinster Version der Täin bō Cualnge. Inaugural-Dissertation. Greifswald 1900. 62 pp. 80.

Ein Teil der orthographischen Unsicherheit, die man in mittelirischen Texten wahrnimmt, wird aus dem Widerstreite der überlieferten altirischen Form und der sich heranbildenden neuirischen erklärlich. Wenn namentlich prätonische Partikeln der Kürzung und Schwächung unterliegen, so darf man erwarten, dass eine Handschrift des 12. Jahrh. schon Spuren davon aufweise. An einem der wichtigsten Texte des Buches von Leinster zeigt nun der Verf., wie weit diese Entwickelung schon vorgeschritten war. Es findet sich z. B. mar neben immar, gach neben cach, go neben co, no statt dano, andá und ná statt indá 'als', ol or ar for bar 'inquit' neben einander. Es werden verwechselt die Präpositionen ar und for, ar und iar, fri ri und le, do und di; es steht a chétoir statt fo chétoir, a statt ó, as statt ós uas, und oc ac ic 'c 'g werden ebenso wie cen, can, gen, gan neben einander gebraucht. Namentlich zeigt sich diese Verwechselung der Präpositionen in der Komposition mit Verben, denn es werden vertreten: ad, at, as durch do, fo, ro; do durch at, fo; fo durch ro; for durch ar; ro durch do und no durch do, fo, ro. Auf die Erscheinung der letzten Art hatte Prof. Zimmer schon vor Jahren aufmerksam gemacht (KZ. 30, 72) und ihm ist auch die Anregung zu Dr. Quiggins Arbeit zu verdanken.

F. N. Finck, Die araner mundart. Ein beitrag zur erforschung des westirischen. Marburg, N. G. Elwert, 1899. I. Band: Grammatik. x + 224 pp.; II. Band: Wörterbuch. 349 pp.

Der zweite Teil dieses Werkes, das Wörterbuch, das hier mit einem Anhange von Nachträgen und Verbesserungen erscheint, ist in dieser Zeitschrift 2, 414 bereits angezeigt worden.1) Wir nehmen auch die Grammatik, die in der That den ersten Teil und die Grundlage bilden sollte, dankbar auf. Je rückhaltloser wir das Verdienst ein im allgemeinen zuverlässiges Bild eines gesprochenen celtischen Dialekts aufgenommen und wiedergegeben zu haben anerkennen, desto weniger brauchen wir einige Mängel der grammatischen Darstellung zu verschweigen. Vor allem ist das Buch doch recht unbequem. Die übliche Orthographie des Neuirischen ist für die grammatische Betrachtung in hohem Grade zweckdienlich, da sie sowohl den Zusammenhang mit den ältesten Sprachformen aufrecht erhält, als auch den Forderungen der neueren Aussprache nach Möglichkeit Rechnung trägt. Unsere Bewunderung dafür wuchs, so oft wir uns in die phonetischen Systeme der Macgregor, Macray, Phillips, Kelly, O'Gallagher u. a. einzuleben genötigt waren. So müssen wir uns auch hier neue Laut- und Wortbilder aneignen oder die Umschrift unablässig in die uns geläufige Schreibweise zurückübertragen, um zu erkennen, dass Laut für Laut in der historischen Orthographie wohl vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) In dieser Anzeige beruht der Satz auf S. 415, Z. 33 (zu p. 21) auf einem Missverständnisse und ist zu streichen.

gesehen ist und dass es sich in alle dem nur um Regeln der Aussprache und ihre Ausnahmen handelt, die sich hätten formulieren lassen. Nun geht die Grammatik nicht vom Neuirischen aus, sondern ignoriert es vollständig, als seien wir seit 400 Jahren ohne Nachricht darüber geblieben. Wenn zur Erklärung lediglich alt- und mittelirische Wortformen gebraucht werden, so geht man dadurch des wichtigsten Vorteils verlustig in jedem Falle und sogleich zu erkennen, was die hier behandelte vulgäre oder dialektische Sprache von der neuirischen Schriftsprache unterscheidet. Auch weicht die Ordnung der Grammatik von der gewohnten und bewährten Methode ohne Not ab. Dass der Verfasser nach semitischer Art das Verb vor dem Nomen abhandelt, ist nicht der Rede wert; aber wenn wir in seinem Schema z. B. einen Paragraphen über die Pronomina demonstrativa oder possessiva vermissen, wenn wir kein Kapitel über die Formen des Adverbs, über die Präpositionen, über die Konjunktionen finden, so wird solches Übel zwar durch die Möglichkeit gemildert, dass wir dergleichen in dem Wörterbuche aufsuchen können, aber es begründet die Meinung, dass die Anlage der Verbesserung bedürftig war. Der Fleiss, womit namentlich die Beispiele zusammengetragen sind, muss hervorgehoben werden, und das Ganze ist uns ein schätzbares Hilfsmittel geworden, um uns über das Wesen eines irischen Vulgärdialektes zu unterrichten, dessen Reinheit und Altertümlichkeit J. T. O'Flaherty in einem lehrreichen Aufsatze über die Insel Aran schon 1824 gerühmt hat.

# Transactions of the Gaelic Society of Inverness. Vol. XXI. 1896—97. Inverness 1899. XVI + 476 pp.

Aus dem mannigfachen Inhalte dieses Bandes heben wir hervor, was die Sprache und Litteratur des Schottisch-gälischen betrifft. Al. Macbain giebt einen Nachtrag von 19 Seiten zu seinem Etymological dictionary (vgl. CZ. 1, 357), einiges hinzufügend, anderes verbessernd. C. M. Robertson danken wir einen sehr nützlichen grammatikalischen und lexikalischen Bericht über den gälischen Dialekt der schottischen Insel Arran (p. 229-265), über den vor einigen Jahren J. Kennedy einige Mitteilungen gemacht hatte. Hier finden wir auch (p. 240) die richtige Erklärung von ny lomarcan im Manx, nämlich: 'n a lom onrachdan 'ganz allein'. J. L. Robertson liefert eine Übersetzung des Abschnittes über das Schottisch-gälische aus E. Windischs Artikel 'Keltische Sprachen' vom Jahre 1884, und J. Macrury bringt wieder eine seiner gefälligen gälischen Plaudereien über alte Meinungen und Gebräuche. Auch fehlt es nicht an Gedichten: Al. Macdonald und Neil Macleod schöpfen aus neueren Quellen, J. Kennedy aus den von James Maclagan (1728-1805) nachgelassenen Sammlungen, die sich im Besitze der Familie befinden. Immer wendet man sich gern dieser gälischen Poesie zu, wiewohl sie es den operosa carmina der Iren nicht gleichthut und sich in einem engeren Kreise bewegt; in jeder neuen Publikation aus den vorhandenen älteren Manuskripten finden wir, was erfreut und belehrt. So steht p. 221 ein Gedicht über das fuath leam, von dem der Barde von Lochfyne Evan Maccoll 1890 eine abweichende Lesart mitgeteilt hat (Highland Monthly 1, 755). Es beruht auf ganz alter Tradition, denn es stimmt teilweise mit einem Gedichte im Dean's Book (No. 40) überein, zeigt aber auch, dass diese früheste Aufzeichnung, wenigstens wie sie Ewen Maclachlan und Thomas Maclauchlan lesen (die ersehnte photographische Reproduktion des Buches scheint leider in unbestimmte Ferne gerückt), nicht ganz fehlerfrei ist. Der erstere liest z. B.:

Foyath lam a choggi na heith nach a leggin a neith mane seacht foyath lam kennort gin we chroye foyath lam sloye nach dany' cath —

während Thomas Maclauchlan garwe (st. gin we) und cacht (st. cath) hat. Die erwähnten neueren Texte lassen, korrupt wie sie sonst sind, keinen Zweifel, dass, wie Metrum, Reim und Sinn fordern, im Dean's Book zu lesen ist:

Fuath leam a' chogadh na shith neach a leigeann nith ma'n seach; fuath leam ceannard gun bhi cruaidh, fuath leam sluagh nach deanadh creach.

Seltsam, dass ein so vortrefflicher Kenner des Gälischen wie Maclagan den Vers 'Is fuath lem Abhal gan übhlan' (Unlieb ist mir ein Apfelbaum ohne Äpfel) so gänzlich missverstehen konnte, indem er Abhal als Eigennamen der Grafschaft Atholl nahm, die ja an wilden Äpfeln reich sein mag, deren alter Name aber im Buche von Deir Athótla geschrieben wird.

E. Ernault, Une vieille histoire l'épisode de Glaucos. (Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. 2e trimestre, année 1899, p. 337—352.)

Mit dem Zweikampfe des Glaucos mit Diomedes (Ilias, 6. Gesang) werden zusammengestellt der Hildebrands mit Hadubrand, Cuchulinns mit Conlaech, Rustems mit Sohrab, Ardjunas mit Babhruyahana (im Mahâbhârata) und ähnliche Kämpfe in einem Lai der Marie de France, im Rasenden Roland (36. Gesang), im Verlorenen Paradies (2. Gesang), in der Henriade (8. Gesang) etc. Für die irische Sage, die schon im Journal des Scavants 1764, p. 851, besprochen wird, hätte sich bessere Gewähr bei den Dichtern finden lassen als Macpherson, und wäre es auch nur Charlotte Brookes Übersetzung oder Drummonds Nachbildung (Minstrelsy p. 329 ff.) der irischen Ballade oder die schottisch-gälische im Dean's Book, die Lachlan Maclean (Inv. 5, 59), Al. Macbain (Celtic Magazine 13, 563) und H. Maclean (Highland Monthly 1, 530; Ultonian Hero-Ballads p. 65, 138) behandelt haben. Auch J. Smiths Seandana p. 158 und Campbells Tales 3, 184 sind zu vergleichen. Die Sage hat Wanderungen hin und her gemacht. Das incident des Ringes, das sich in der späteren deutschen Ballade findet, kommt auch in der irischen Schlacht von Magh-Rath vor (ed. O'Donovan p. 72), und auf die irische Heroine weist jenes Wort des Alten an den Sohn, wie es die deutsche Ballade hat: 'Nun sage du mir, viel Junger, den Streich lehrte dich ein Weib'. Die dunkle alte Geschichte bedarf, nach Edition der irischen

Texte im Gelben Buche von Lecan 214a, in H. 3. 17 TCD. (O'Donovan's Transcripts p. 983) und in den Edinburger Manuskripten (RC. 16, 47), noch gründlicher litterarhistorischer Untersuchung.

V. Henry, Lexique étymologique des termes les plus usuels du breton moderne. Rennes, J. Plihon et L. Hervé, 1900. (Bibliothèque bretonne armoricaine, fasc. III.) XXIX + 350 pp. 8°.

Nachdem erst vor wenigen Jahren der Wortschatz des jüngsten gälischen Dialekts etymologisch erklärt worden ist, wird hier dem jüngsten britannischen dieselbe erfreuliche Pflege zu Teil. Mit der Methode der indogermanischen Sprachwissenschaft vertraut, hat der Verfasser die Arbeiten der fachkundigsten Vorgänger gewissenhaft benutzt. Wenn auch sein Wörterbuch kein vollständiges ist, so wird doch der gemischte Bestand des neuarmorischen Dialekts meines Wissens zum ersten Male so vielseitig erörtert, wie es, schon nach den nützlichen Indices des Buches zu urteilen, hier geschehen ist. Man muss der Befriedigung Ausdruck geben, dass man hinfort ein so präcis gehaltenes, übersichtliches Werk bei den celtischen Studien zu Rate ziehen kann. Einigen Bemerkungen, die sich bei der Durchsicht darboten, mag Raum gegeben werden.

Für die armorische Sprache, die sich erst in historischer Zeit von den britannischen Schwestern getrennt hat, wird die reiner überlieferte welsche immer die beste Erklärung liefern. Man sollte ihre Wortformen im Wörterbuche immer anführen, damit es nicht den Anschein gewinne, dass das Armorische ein celtisches Wort allein besitzt, was verhältnismässig selten der Fall ist. Der Verfasser erwähnt das Welsche auch meist, aber nicht immer. Und das vollständige Material zu der Geschichte eines Wortes haben wir auch erst beisammen, wenn wir neben die armorische, cornische, welsche Form auch die irische setzen können. Ohne die Erfüllung dieser Vorbedingung ist jede Etymologie aus dem Indogermanischen überaus misslich. Wer kann z. B. sagen, ob oad 'Alter' mit aevum, aetas verwandt ist, wenn man nicht die irische Form des Wortes kennt, wenn man selbst die Bedeutungen des entsprechenden welschen Wortes ausser Acht lässt? Das w. oet bedeutet eine besondere oder bestimmte Zeit, wie die zu einem Stelldichein festgesetzte (HM. 1, 327. 336; RB. 1, 5); er-m-oet 'meiner Zeit', er-i-oet 'seiner Zeit' heissen 'je'. Der Begriff Zeit liegt vielleicht nicht ursprünglich in dem Worte, sondern der der Sonderung, der Vereinzelung, so dass man durch die Analogie von uan: oen: oan 'Lamm' auf das ir. uath-ad 'singularitas, naucitas' geführt wird, wovon auch w. odid 'selten' abgeleitet ist.

Namentlich verkennt man leicht den Ursprung grammatischer Wörter, wenn man sich nicht ihre Form in den verwandten Dialekten gegenwärtig hält. So ist ama 'hier' zunächst = w. yma; y ist die Präposition yn, und dass ma das irische magh 'Feld' ist, bleibt nicht zweifelhaft, da von diesem Nomen auch im Irischen Adverbia loci gebildet werden: amach 'hinaus', amuigh 'draussen'; dies magh:ma ist auch p. 192 nicht erwähnt.

Ann, hann 'ici' ist Le Gonidecs Abstraction aus einer Form wie ac'hann 'd'ici' = ac'hanô; es kommt von einer particula augens wie ir. som, sin, hat aber mit ir. and 'da' nichts zu schaffen.

Azé 'hier', wofür auch die Formen sé, zé verzeichnet werden, kann nicht aus \*man-sé entstanden sein, sondern ist m. E. das w. ysydd, sudd, su 'was da ist' = ir. is and. Der Anlaut z in  $z\hat{o}$  (= mittelarm. so) ist keine demonstrative Basis, noch auch s in sioaz 'leider'; denn das erstere ist wieder w. sydd, das letztere w. sydd waeth. Ebenso ist auch zôken 'selbst' zu erklären = mittelarm. soquen; es enthält in seinem ersten Teile das w. ysydd und in dem andern das arm. hôgen 'jedoch', w. hagen 'auch'. Arm.  $\acute{e}z$ ,  $\acute{e}=$  w. ydd, y ist etymologisch kein Relativum, sondern ist wahrscheinlich das ir. and, is-and 'da'.

Bété 'bis', vormals bet, scheint ebenso wie fé-nóz, féteiz die Präposition w. py = ir. co 'bis' zu enthalten, also vermutlich \*py-hyt = ir. co-ed; die Zusammensetzung wäre ähnlich wie ir. coidche, worin ich das w. byth 'immer' vermute. Dagegen ist pet 'combien' wohl = p-het (w. pa-hyt). Arm. héd, het 'longueur' = w. hyt ist deshalb nicht das ir. sith-, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach ir. ed 'Raum'.

Hô 'euer' und hon 'unser' scheint der Verfasser verschieden zu erklären. Ersteres ist entstanden aus hoz und weiter aus oz, ouz = corn. as = w. awch, und verhält sich zu c'houi 'ihr', wie hon 'unser' = corn. w. an (ein) zu ni 'wir'; die Basis ist also a-, die Ausdrücke scheinen eher adjektivisch als genitivisch zu sein. Nun kann arm. ho 'leur' nicht zu sanskr. esâm (= ir. a n-) gestellt werden; denn es scheint, man dürfe es nicht von w. eu trennen, das wohl ursprünglich auf einen, vor vokalischem Anlaut als h erhaltenen Konsonanten, aber nicht auf einen Nasal ausging. Der Ursprung des w. eu ist schwer zu erkennen, weil uns die altwelsche Form dafür entgeht. Vielleicht ist es wie an, auch gebildet, mit dem Suffix der 3. pl., das im Irischen -us- lautet. Wenn aber eu 'ihr', 'ihnen gehörig' mit meu 'mir gehörig', teu 'dir gehörig', pieu 'dem gehörig' zusammenhängt, so würde es ein Wort des Besitzes und der Zugehörigkeit sein, also: eu tir 'ihr Land', eigentlich 'der Besitz von Land'. Lautete eu vormals ou (wie deheu vormals dehou), so würde seine ursprüngliche Form om sein. So ist im Altwelschen die Partikel nou, z. B. uter nostrum .i. nou ni 'zu uns gehörig', spiculae rosarum .i. nou ir fionou 'zu den Rosen gehörig' (KB. 7, 387), wofür später neu eintrat (Skene 287, S), aus nom entstanden (GC. 1055), dessen n vielleicht dem in neill zu vergleichen ist. So scheint das w. ieu. ie = arm. ia 'ja' das ir. am, om, em 'wahrhaftig' zu sein; so ist auch w. maddeu 'verzeihen' das ir. maithem.

Es seien noch einige andere Wörter aufgeführt, in denen die Harmonie der Dialekte unvollständig zu sein scheint, da man die welschen oder irischen Formen vermisst.

Annéô f. 'Ambos', vann. annéan, vormals anneffn, ist w. eingion, ir. indeóin; vgl. genn 'Keil' = w. gaing, ir. geind. Annez m. 'Gerät' = w. annedd f. 'Wohnung'; anoued f. 'Kälte' = w. annwyd m.; astud 'elend' = w. astud 'fleissig'.

Aoz f. 'Flussbett' hat den nasalen Anlaut verloren; die ursprüngliche Form ist naoz, nicht umgekehrt; denn dies ist das w. nant f. in gleicher Bedeutung. Vgl. marm. ent effn = ez effn 'directement' (RC. 18, 312. Gloss. 210); enta = eza 'donc' (RC. 9, 382); und ferner w. ydd: arm. ez = ir. and; w. Manawyddan, Name des celtischen Meergottes = ir. Manandan, etc. In ähnlicher Weise ist vielleicht auch oaz 'Eifersucht' (statt waz?), w. add-iant 'Sehnsucht' = ir. ét; denn es ist kaum das nicht altbelegte w. aidd 'Glut' (vgl. w. blaidd: arm. bleiz; craidd: creiz; haidd: heiz), und ob w. eiddig 'eifersüchtig' nicht von einem andern Stamme abgeleitet sei (eidd-'zugehörig', also: 'selbstisch?), wäre auch zu bedenken.

Azeūli 'anbeten', w. addoli hat allerdings, wie der Verf. bemerkt, mit adorare (ir. adradh) keine Verwandtschaft; es ist zusammengesetzt aus ad-ioli, und w. ioli ist ir. ailim 'bitte', womit möglicherweise das gr.  $\zeta\bar{\eta}\lambda o \zeta$  (es wird von der Wurzel  $y\hat{a}$ - abgeleitet) zu vergleichen ist.

Bégin f. 'Blasebalg' ist nicht die ursprüngliche Form, sondern mégin, wie das w. megin beweist. Breiz f. kommt von Brittia und gehört zu w. Bryth-on und ir. Britt (i. e. Britto genere, Todd 5, 56), aber nicht zu ir. Bretan. Buoch 'Kuh' ist w. buwch.

Kafout 'haben' ist ir. gabháil. Kaniblen 'Wolke' scheint mit ir. nél, w. niwl, nifwl 'Nebel' zusammenzuhängen, kéô 'Grotte' mit w. cau 'hohl'. Kerzu 'Dezember': wenn arm. miz du November bedeutet (nach Le Gonidec sind Oktober bis Dezember die misiou dû), so ist es verschieden vom Welschen, wo y mis du (vor oder nach Weihnachten) Dezember oder Januar ist. Kîz 'recul', kae 'geh', kit 'geht', (p. 68) kommen schwerlich von ir. ro-chim; eher darf man an ir. cingim 'gehe' denken, wozu der Infinitiv céim lautet. Kleizen 'Narbe' ist der Singulativ von w. craith, ir. crécht 'Wunde'. Kraoun 'Nuss', w. cneuen, vgl. manx cro. Kroaz f. 'crux' ist w. croes, crwys, ir. cros; kroug m. 'crucem', 'Galgen' ist w. crog, ir. croch. Krouer 'Sieb', abr. cruitr, ir. criathar, ist im welschen crwydr erhalten (CZ. 1, 96; HM. 2, 304). Kudon f. 'ramier' ist nicht ein ir. ciadcolum 'Waldtaube', da dies für fiadcolum verlesen ist (Stokes, Sprachschatz p. 76).

Digwéz 'accident' kommt wie w. digwyddo nicht von lit. decedere, sondern von w. cwuddo, arm. kouez 'fallen'.

Emzivad 'Waise' = w. amddifad.

 $Fa\hat{o}$  'faba' = w. ffa;  $fa\hat{o}$  'fagus' = w. ffa-wydden.

Gélaouen 'Blutegel' ist eine Ableitung vom w. gel f. (RB. 1, 119) = ir. gel in gleicher Bedeutung. Glad 'Vermögen' = w. gwlad 'Land' ist das ir. folad 'pecus'; gôpr 'Lohn' = w. gwobr ist das ir. fochraic, Gra 'thun' ist vermutlich eine ursprünglichere Form (von for-ag-) als das w. gwna, dessen n aus r entstanden zu sein scheint; dass die welsche Form mit gwn 'ich weiss' zusammenhänge, ist nicht wohl denkbar. Gwell 'besser' ist schwerlich etwas anderes als das ir. ferr (CZ. 3, 155). Gwenvidik 'glücklich' ist von w. gwynfyd abgeleitet, und dies ist das ir. findbaid 'beatitudo'. Gwéz 'wild' = w. gwydd = ir. fiad, das nicht nur 'gibier', sondern auch 'wild' bedeutet.

Hanter 'Hälfte' kommt nicht von einer Wurzel sm, sondern vom ir. sain, w. han gl. alius 'besonders' und ist eben dem deutschen sonder nahe verwandt (CZ. 2, 110).  $H\acute{e}al$  'edel' halte ich für das ir. soer, saor in gleicher Bedeutung.  $H\acute{e}v\acute{e}lep$  'gleich' soll für \*kev-he-lep stehen, d. i. com-su-liq 'gute Gestalt habend mit', und dem w. cyffelyb 'gleich' entsprechen. Mir durchaus nicht wahrscheinlich, da ein solches liq:lep, deutsch ge-leich, im Celtischen sonst nicht nachgewiesen ist (arm.  $dis-l\acute{e}ber$  'défiguré' ist noch dunkler als  $h\acute{e}v\acute{e}lep$ ). Wenn neben ir. samail: w. hafal: arm. haval,  $h\acute{e}vel$  'similis' im Irischen cosmail und im Welschen cyhafal stehen, so darf m. E. nicht in Frage gestellt werden, dass -ep (w. -yb) die Endung ist, die auch  $mo\acute{e}reb = w. modryb$  'Tante' von ir.  $m\acute{a}thair$  'Mutter' hat. Das Suffix -ep (-yb) hat offenbar die durch ir. comh-, w. cy- ausgedrückte Bedeutung, weshalb w. cyffelyb kaum aus \*cy-hafal-yb erklärt werden kann (CZ. 3, 147).

Iéz 'Sprache', w. iaith, ist das irische icht 'Stamm, Gesittung' und steht dem ahd. jehan, beichte ganz fern. W. iaith heisst noch mitunter 'Stamm', z. B. D. G. 139, 25.

Lavar 'Wort', ir. labar 'beredt' — nicht deutsch flappen 'klappen' ist zu vergleichen, sondern das die Thätigkeit der Lippen bezeichnende plappern, schlabbern und flappe 'herabhängende Unterlippe'. Lec'h s. 'Steinplatte' = ir. lecc — hierzu ist das nir. leg logmar zu stellen; aber arm. liac'h ist ir. lia, gen. liacc. Lies 'mehrere' ist w. lliaws, das mit ir. lia 'mehr' zusammengesetzt sein mag, sowie albanogäl. liuth liuthad aus lia-uathad.

Maga 'nähren', w. magu, findet sich auch im Gälischen, ir. tormach 'auctio'. Mab lagad 'Pupille' (w. mab lygad 'Augapfel', D. G. 73, 29) entspricht dem ir. mac imlesen, und, wenn man vergleichen will, dem gr. κόρη, hebr. īšōn, arab. insān al-'ain 'das Augenmännlein', etc. Marth 'Wunder', w. gwyrth = ir. firt (virtus); médi 'ernten', w. medi, ist erhalten im ir. methil 'Schnitter' = w. medel; mell 'Wirbelbein' = ir. mell; mézô 'trunken' = ir. medb; mîz 'Schüssel' = w. mwys = ir. mías (mensa).

Oabl' Himmel', w. wybr, ist möglicherweise das ir. eochair, ochair 'Rand', d. i. der Horizont. Or 'Rand' ist ir. or, dat. ur. Ozac'h 'Gatte' kann nicht das ir. aithech sein, da kein Buchstabe ordnungsmässig entspricht; vielleicht ist das Wort mit ir. aite 'Pflegevater' oder besser noch mit ir. óitiu 'Jugend' verwandt.

Pâd 'Dauer' von lat. pati ist eine Etymologie, die kaum viel Zustimmung finden wird; mir ist wahrscheinlicher, dass pâd mit w. peidio 'abstehen, aufhören' zum ir. caitheamh 'verbrauchen, brauchen' zu stellen ist; es würde etwa die Bedeutung 'erledigen, zu Ende führen' zu Grunde liegen. Piaoua 'besitzen' von w. pieu 'cuius est'; piden f. 'phallus', cf. gael. pit 'cunnus' (Mackenzie, Beauties 133 b; Inv. 21, 221, 4; s. Armstrong); poaz 'coctus', cf. ir. cuchtair 'coquina', und pober 'Bäcker' = ir. cocaire 'Koch'. Poul'chen f. 'Docht' kommt kaum von ir. cuilc 'Schilf', sondern von cuirce 'Knoten', wovon das albanogäl. cuircinn 'head-dress' abgeleitet ist.

 $R\hat{a}t$  f. 'Gedanke' kommt nicht von ir. raith 'eucurrit', sondern scheint mit dem ir. raid 'Rede' zusammenzuhängen.  $Rou\hat{e}$  'König' ist w. rhwyf und vermutlich ein Superlativ, ob von ir. ri, w. rhi, gall. rix, ist sehr fraglich, und ein ir. riam in ähnlicher Bedeutung (Gorman p. 287) ist auch nicht ganz sicher. Vielleicht ist das Wort von ir.  $r\hat{e}$  n-, rem-rom- abzuleiten, gleichbedeutend mit  $\pi \varrho \hat{o}$  (ir. ro), also gewissermassen  $\pi \varrho \tilde{\omega} \tau o \varsigma$ , vgl. ir. ro-duine 'Edelmann'; dann würde mir. remain 'preeminent' das arm. fem. rouanez 'Königin' erklären.

Skarr 'Spalte', vgl. ir. escair, w. esgair 'a ridge'. Skarza ist nicht von einer Wurzel skarto, sondern von karto abzuleiten (KZ. 36, 454).

Taô 'Schweigen', w. taw; vgl. ir. tóaim 'ich schweige'. Téod 'Zunge', w. tafawd, ist von ir. tenge f. kaum zu trennen, da der Übergang des ng in die Labialis häufiger vorkommt, wie w. cafell 'Kanzel' neben cangell (cf. CZ. 2, 576). Teûz 'Gespenst' hält Le Gonidec für dasselbe wie teûz 'Schmelzung' (w. tawdd); es ist aber die Frage, ob es nicht dem ir. taidbse, taibhse 'Erscheinung' zu vergleichen ist.

Das Wort tonn 'Welle', das den celtischen Sprachen eigentümlich zu sein scheint und mit lat. tundere zusammengestellt wird, gewährt mir die Gelegenheit zu noch einer Bemerkung. Die älteste celtische Form scheint tonn zu sein, nicht tond, und es fragt sich, ob sie nicht doch deutsche Verwandte habe. In einem in einer Handschrift des 15. Jahrh. (cod. Berol. germ. oct. 210) mit den Singnoten aufbewahrten Liede heisst die letzte Strophe (die Werke über das deutsche Kirchenlied, H. Hoffmann p. 321 und Ph. Wackernagel 2, 694, haben sie nicht ganz richtig):

Pistu auch guetig vnd diemuetig o mueter sey vnß indechtig vnd in des lebens tunne swer vns mit deinem fursprechen gewer.

Das ist die Übersetzung der lat. letzten Strophe eines in derselben Handschrift stehenden Hymnus an Maria Magdalena, beginnend 'Lauda, mater ecclesia, lauda Cristi clementiam' (Daniel 1, 221); sie gehört aber eigentlich zu einem anderen Hymnus 'Aeterni patris unice' (Daniel 1, 287):

Pia mater et humilis nature memor fragilis in huius vite fluctibus nos rege tuis precibus.

Offenbar bedeutet also dieses tünne (ein Wort, das die Wörterbücher nicht verzeichnen) 'fluctus', Welle. Vielleicht davon abgeleitet ist dünnung, dünung, womit der niedersächsische Seemann die Wellen gegen die Windrichtung bezeichnet; dies Wort ist als dyning ins Schwedische und Norwegische, als denning ins Dänische übergegangen und wird auf ein friesisches dinen, thinen 'schwellen' zurückgeführt. Dass das hochdeutsche tünne mit düne zusammenhänge, scheint das ahd. dün 'promontorium' auszuschliessen. Die Verwandtschaft mit dem celtischen tonn scheint einiges für sich zu haben, namentlich wenn man dünne als die richtige hochdeutsche Form annehmen dürfte; denn dem celtischen

t entspricht sonst hochdeutsches d, niederdeutsches th, wie in t u: ti du: thou; tri:tri drei: three; treb:tref dorf: thorp; tiug:tew dick: thick; tuige:to decken: thatch; tana:teneu dunn: thin; tart durst: thirst; tuath:tud deutsch; etc. Aber es kommen Ausnahmen vor, wie w. tawdd=tauen:thaw; u. a.

A. C. L. Brown, The Round Table before Wace. Boston, Ginn & Co. 1900. (Reprinted from vol. VII of Studies and Notes in Philology and Literature, p. 183—205.)

Über Arthurs Tafelrunde, die zuerst in Waces Roman de Brut erwähnt wird (la Roonde Table), fügt Layamon um 1200 n. Chr. seiner Nachbildung eine Erzählung ein, wonach, infolge eines blutigen Streites, ein Handwerker in Cornwall dem Könige eine runde Tafel gezimmert haben soll, so gross, dass alle seine Ritter friedlich darum sitzen konnten. Davon schweigen die welschen Romanciers. Aber nach der Annahme des Verf., der die Beschreibung irischer Gelage vergleicht, wäre die Tafelrunde eine gemeinceltische Institution gewesen und Layamon hätte sich auf welsche Darstellungen stützen können, die verloren gegangen seien.

Joh. Ad. Bruun, An Enquiry into the Art of the illuminated Manuscripts of the Middle ages. Part I. Celtic illuminated Manuscripts. Stockholm 1897. (Leipzig, A. Twietmeyer.) XIV + 87 pp. fol. with 10 plates. (12,50 M.)

Wem die voluminosen und kostbaren Monumentalwerke, die die graphische Kunst der Iren im frühen Mittelalter behandeln, nicht erreichbar oder nur schwer zugänglich sind, der wird ein kleines Prachtwerk willkommen heissen, das das Wissenswerteste darüber in beguemer und gefälliger Weise vereinigt. Durch recht vollständige Benutzung der Litteratur wird es zu einer empfehlenswerten Einleitung in den Gegenstand überhaupt. Die Aufzählung der irischen Prachthandschriften. die in Frage kommen, lässt sich allerdings noch vervollständigen. So vermisse ich, suche auch seine Erwähnung in den übrigen neueren Schriften über die irische Vulgata vergebens, den jetzt in Berlin befindlichen Psalmenkodex aus der Hamiltonschen Bibliothek Nr. 553, über über den ich deshalb einige Zeilen einfüge. Es ist ein Foliant von von 64 Blättern, 34 cm hoch und 14 cm breit, ungerechnet was dem Messer des englischen Buchbinders zum Opfer gefallen ist. Die Handschrift enthält die Psalmen und Cantica und wird auf einem vorgehefteten Blatte mit den Worten bezeichnet: 'Psalterium Sae Salabergæ fundatricis et 1º0 abbatissae huius Monasterii Si Joannis Laudunensis; haec meritis et virtutibus plena obiit anno a natiuitate Christi 655. Hoc psalterium pene obsoletum in meliorem formam restitutum est, anno 1685.' Diese Angabe, die den Kodex mit der Gründerin des Klosters in Laon zusammenbringt, beruht auf einer frommen Legende, denn der Psalter ist ein opus scoticum, den Kellser Evangelien nahe verwandt. Zwar ist er nicht so reich wie diese und ohne allen figürlichen Schmuck, aber doch eines der grossartigsten Denkmäler der irischen Halbunciale. Mabillon hat ihn beachtet (de re diplomatica 1789 p. 375) und nach diesem hat O'Conor der Enkel ein Pröbchen der Schrift wiederholt (Scriptores veteres 1, p. CCXIX). Es liegen in den Bibliotheken noch manche wenig bekannte Codices derselben Art oder Fragmente aus solchen; hier sei nur an die Maihinger Evangelien erinnert, die uns Wattenbach beschrieben hat (RC. 1, 27).

Welche Bedeutung der gemischte Text dieser irischen Handschriften für die Kritik der Vulgata hat, ist eine Frage für sich. Ihre künstlerische Ausführung können wir recht nur würdigen, wenn wir wissen, welcher Zeit sie angehören. Durch eine einzige Zeile der Aufklärung hierüber wären uns solche Manuskripte fast unschätzbar geworden, aber die weltvergessenen Schreiber haben sie nicht gegeben, und so ragen diese Kunstwerke stumm und wunderbar wie die Rundtürme aus dem Altertume der irischen Kirche hervor.

Nach der Sage gehören die in Rede stehenden Denkmäler der Schrift dem 6. und 7. Jahrh. an, der Blütezeit der Halbunciale. Eine kritische Prüfung hält diese überlieferte Zeitbestimmung freilich nicht aus. Die festen Punkte, die man in der schwierigen Chronologie dieser Schriftgattung hat, sind der Hilarius im Vatikan vom Jahre 510 (Palaeogr. Soc. 1, 136) und der Veroneser Kodex des Sulpicius Severus vom Jahre 517 (Monum. palaeogr. sacra, Torino 1899, pl. IV) und dann das Antiphonarium von Bangor, das durch die Jahre 680 - 697 begrenzt ist. Auch das Buch von Armagh aus dem Anfange des 9. Jahrh. muss als ein altes datierbares Beispiel der irischen Cursive genannt werden. Mit diesem geringen Werkzeug ausgerüstet vermögen wir eines wenigstens mit Sicherheit zu erkennen: es giebt keine irischen Handschriften, die an das Alter des Hilarius und des Sulpicius hinanreichten. Das Antiphonar ist wirklich einer der ältesten irischen Codices: doch scheint ihm der Codex Usserianus prior kaum etwas nachzugeben, und ebenso ist der Cathach sehr alt.

Auch in Hinsicht der eigentlichen Prachthandschriften neigt sich die neuere Forschung, ohne Zweifel mit Grund, der Meinung zu, dass sie dem 6. und 7. Jahrh. kaum angehören können. Die Halbunciale wurde für liturgische Bücher noch immer gebraucht, als in anderen die Cursive schon allgemein üblich war. Dieser hochberühmte Domhnachairgid scheint, schon wegen seiner Compendia scribendi (TRIA, 30, 309), mindestens drei Jahrhunderte jünger zu sein als die Zeit des heiligen Patricius, mit der ihn die Sage verbindet. Auch die Durrower und die Kellser Evangelien und das Psalterium der h. Salaberga, mit der bunten Ornamentik ihrer Initialen, den eigenartigen Umrahmungen mit roten Punkten, den gerundeten Formen für die Buchstaben d, q, q, r, s, gehören zuversichtlich einer späteren Zeit an als das Antiphonarium von Bangor. Sie stehen einigen Proben halbuncialer Schrift im Buche von Armagh nahe; ja, sie erinnern an den Durhamer Liber vitae (Paleogr. Soc. 1, 238), der um das Jahr 840 geschrieben wurde. Dem Psalterium der h. Salaberga ist auf dem ersten Blatte das Nicaenum beigegeben mit jenem wichtigen et filio, das zuerst auf dem 3. Konzile von Toledo 589 eingeschaltet sein soll, in Wirklichkeit aber erst mehrere Jahrhunderte später in den Text der Kirche aufgenommen wurde (J. F. Müller, Die symbolischen Bücher p. XLIX). Nur gehe man nicht zu weit! Jene charakteristischen drei Schlusspunkte des Antiphonars finden sich in dem Psalterium ganz ebenso, und in dem Kellser Buche ähnlich. Vom Liber Hymnorum im Trinity College scheinen die Prachthandschriften der Evangelien und des Psalters immer noch durch einen weiten Zwischenraum getrennt zu sein.

Wenn man so nach langer und aufmerksamer Betrachtung der Schriftzüge im Chronologischen noch schwankend und unschlüssig bleibt, so wünscht man, es möchte sich der Kunstgelehrte der Frage bemächtigen, vielleicht dass sich durch das Studium der Ornamente, der verschlungenen Linien und der Muster, des Rankenwerks, der Farbengegensätze, des Stiles der Figuren und so fort zu bestimmteren Ergebnissen gelangen lässt. Zu einer solchen Behandlung des Gegenstandes hat Bruun einen nützlichen Beitrag geliefert; in mancher Beziehung wird sich die Forschung noch vertiefen lassen. Indem der Verfasser das geometrische, zoomorphische, phyllomorphische Ornament und die unvollkommene Figurendarstellung in den irischen Handschriften bis ins 12. Jahrh. bespricht, hebt er hervor, dass diese Kunst der Iren sogleich fertig ausgebildet auftritt, dass man ihre Anfänge nicht nachweisen und ihre allmähliche Entwickelung nicht verfolgen kann. Da drängt sich denn doch die Frage auf, die der Verfasser kaum gestellt hat: Ist diese Kunst der Schriftornamentik in Irland einheimisch? kann man ihren Ursprung in einer fremden noch erkennen? Es scheint, man müsse den Umkreis der Untersuchung sehr weit ausdehnen. Irre ich nicht, so ist das zoomorphische Element darin von einiger Wichtigkeit, und schon die Darstellung der Evangelisten unter der Gestalt der symbolischen Tiere weist in den fernen Osten. Als Wladimir Stassoff ehemals seine Materialien über die slawische und orientalische Schriftornamentik sammelte, konnte man seine Aufmerksamkeit auf die alten koptischen Pergamenthandschriften in Rom und Neapel lenken. Was er in ihnen fand. übertraf seine Erwartungen, namentlich die Tierpaare in symmetrischer Anordnung, die zu Vögelleibern ausgebildeten grossen Buchstaben, die geflügelten Vierfüssler und andere Wundertiere, wovon er dann manches in seinem 1887 vollendeten, mit kaiserlicher Munificenz ausgestatteten Werke vorgelegt hat. Lässt sich auch die irische Kunst mit der byzantinischen verbinden? lässt sich einzelnes sogar vielleicht bis an die Ufer des Nils verfolgen? Nur die allgemeine Geschichte der Kunst des Mittelalters vermag auf solche Fragen eine befriedigende Antwort zu geben.

### Corrigendum.

Zeitschrift III, 195, Zeile 29: Der Name Finan q. ist nach Wh. Stokes  $Finan\ q\ (q\ {
m mit}\ {
m Querstrich})$  geschrieben, d. h.  $Finan\ quan\ {
m oder}\ camm\ ({
m vgl.}$  Gorman p. 363).

# MITTEILUNGEN AUS IRISCHEN HANDSCHRIFTEN.

#### Aus Harleian 5280.

(Fortsetzung.) from p. 263 above.

## Das Apgitir Crábaid des Colmán maccu Béognae.

Die Handschriften, in denen uns dieser altirische, wohl noch dem 8. Jahrhundert angehörige, spätestens aber aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts stammende Text erhalten ist, habe ich Ztschr. I, S. 496 aufgezählt. Seitdem ist er von T. Hudson Williams im ersten Hefte der Modern Language Notes, SS. 29-31, besprochen und teilweise herausgegeben worden. Ich drucke ihn hier vollständig mit den wichtigsten Varianten von Rawl. B. 512 (R) sowie einigen aus dem Gelben Buch von Lecan (L) und der Handschrift  $\frac{23}{P}$  (P) ab.

Quarterly

[fo. 39b] Inncipiunt verba Colmani fili Beognae uiri Dei .i. Aipgitir<sup>1</sup>) Crābaid.

1. Hiris co ngnīm, acobur co feidli, fethiumla col-lēri, costud<sup>2</sup>) co n-umlai, áini co n-innmus, bochta co n-eslabra, tva co comlabra, fodail<sup>3</sup>) co cosmali, fofitiu cen indiri,<sup>4</sup>) apstanit co 5 fochraibi, hēt cen aggairbi, cennsa co firindi, toirsiv cin esliss, 5) omon cen dercoined, bochta cen dīvmus, fóisitiu cen hurcuitmiud, 6) forcetal co comalnad, dreim cin tairinned, hīssel fri hard,

 $<sup>^{1}</sup>$ ) in add. R.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) castóth R.

<sup>5)</sup> eisleis R. 4) iniri R.

sic~R.~ fogail H.

<sup>30</sup> 

sleman fri garb, gnim cen fodord, semplæ co trebairi, hymoldöid cen connaircli, 1) cressine cen tsecdhai. 2) Inna hīssiv hvili congaibtiur ann-etlai.

2. Ess ann is³) etoil duiniv, an tan is³) lān dērcæ,⁴) imthēd 5 co ndēire, adnais;) cech n-olc, cartha cech maith. Is airmidiv do for talom, 6) is indocbail for nim. Car Diaa, cechdat 7) cach. Aghus 8) Dia, atutaighfedur 9) cāch.

3. Ess ē tra costad na clērcichtæ 10) 7 es hī an 11) lēri mesruight[h]i in 11) so Ter nDTa. AntT fodgiguil 7 nadcomalna-10 bhathar, 12) rombīad 13) cēddīablai talmon, 14) rombīaa flaith nimhe. 15)

4. Ba aslvinti 7 ba gesse do gach dvini Coimdi nime 7 talmon im comaltaa a omno 16) 7 a sercæ ina c[h]ridi, ar is a n-ailtes 17) biid duini conduidched 18) homon Dē ina c[h|ridi.

- 5. Cēn bus meirb an t-oman, bid meirb an athrigi. 19) Cēn bus me[i]rbh<sup>20</sup>) in aithrigi, bid me[i]rbh<sup>21</sup>) an cressini. Ar lasnā bī<sup>22</sup>) oman Dē, nī bīa a serc, lasnā bīa a serc, nī bīa comalnad a timno, lasnā bīa comalnad a timna, nī mbia betha 23) for nim. Ar techtaid an t-oman seirc, techtaid indt21) seirc gnīm n-etoil, 20 techtaid a<sup>25</sup>) ngnīm n-etoil bithbet[h]aid for nim.
  - 6. Serc Dē bī fonigh anmoin, sāsaid 26) menmain, doformaig foc[h|ruic, 27) inarben analchi, 28) arcorbi talmain: fonigh, conrig, coicli.29)
- 7. Ced doghnī serc Dē fri duiniv? 30) Marbaid a tholai, 31) 25 glanaid a cridi, cotnōi, longaid a analchæ, doslī fochraigi, 32) arcuiredur33) sāegal, fonig anmoin.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) condarchelli R.  $^{2}$ ) tsechta R.  $^{3}$ ) as R. 4) dearcæ R.  $^{5}$ ) atnas R. 6) talmain RL.  $^{7}$ ) cechdut R. caur Die cechtat L. 8) [ag]ais R. aghais L. 9) adagaidfider R.  $^{10}$ ) ina cleirchechtai R. <sup>11</sup>) ind RL. 12) nodcomalnabar R. <sup>13</sup>) rambiet L (sic leg.). rombia R. 14) i talmain 7 R. i dtalmain L. 15) gan foircend add. L. 16) im comallnad a timna L. im tomaltad a omna R (sic leg.).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) i n-ailtes RL. 18) conduidchet a R. <sup>19</sup>) athridi *H*. <sup>20</sup>) cein bes meirb R.  $^{21}$ ) meirb R.  $^{22}$ ) bia R (sic leg.).  $^{23}$ ) ni bi bithbeutha L. ni bia betha R.

<sup>24)</sup> om. R.  $^{26}$ ) sásaith R.  $^{25}$ ) om. R. <sup>27</sup>) fochraicce RL.  $^{28}$ ) innarben analcha .i. dobesa R.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) coiclea R.  $^{31}$ ) tola R.  $^{30}$ ) dúine R.  $^{32}$ ) fochrauici R.  $^{33}$ ) arcuirethar L.

8. Cet[h]eoir īce na hanmo: homun 7 at[h]rige, serc 7 fre[s]cse.¹) A dī dīp cotoat²) for talmain.³) a dī aili foslūatur for nemh. An t-oman frisiada inna pectha arabīat, ann atlīrige ardolega⁴) inna pecthu remitīagaid.⁵) Serc in dūilivman 7 frescsiv a [f]latho,⁶) it ē fotalūatarĵ) for nem. Nac[h] duine 5 'diu adāigfedur Dīa 7 nodcechraear⁶) 7 comallnabathar⁶) a thail ¹⁰) 7 a t[h]inma, bid airmidiv ¹¹) dō fīad doinib hisiu,¹²) bid findfaduch ¹³) dō la Dīa hi ¹⁴) tall.

### De his quae debet homo discere.

9. Ced as fogailse <sup>15</sup>) do duini? i. foss oc etlai, anbata <sup>16</sup>) 10 brīathar, brāthirse n-āilgen, ascaid la rēde, rīagol do comalnad cen erchoiltiu, ērgi la cētrēr. <sup>15</sup>) cēim n-erlatad <sup>15</sup>) ar Dīa, dīlgad fūaraigi, forrumai lobar, <sup>19</sup>) lēri hirnaighthi, āine co comaltai, coicsed fri comnessam, airindiud dīumusa, diūiti ō cridiu, combach tuili, trōithad acnid, anmne fri fochaidi. Cedh dongnī friut in 15 sen? Nī anse. Togairmm co sruithi, svidi n-erusa, <sup>20</sup>) māin ō neuch nātomnaitiur. <sup>21</sup>) airitiu cen cosnom, ceddīablui ili, a cairti <sup>22</sup>) la brāit[h]ri, bithbet[h]a for nim.

10. Ced is imgabt[h]ai <sup>23</sup>) do duine ettail? Nī anse. Hirugadh <sup>24</sup>) minic. mōrthai <sup>25</sup>) [fo. 40 a] cen dān cen folad, <sup>26</sup>) dīscri <sup>20</sup> fri haircindiuch. <sup>25</sup>) mailli fri cloc, coicne fri hantestai, imbeth <sup>28</sup>) forlūamno, fāitbi brīathar, <sup>29</sup>) brīathra inglano, aggairbiu taithiscc, <sup>30</sup>) toirisem <sup>31</sup>) fri secnabaid, sīthugud <sup>32</sup>) fri cūrsachat[h], comoirb <sup>33</sup>) do manchoib, mence cestaicht[h]i. Ced dognī frit inn

1) freiscsiu R.  $^{2}$ ) cotaot R.  $^{3}$ ) talam R. <sup>5</sup>) pectha remitiagat R. 4) ind aithirigi dolega R. 6) flatha R. 8) nodcechra R (sic leg.).  $^{7}$ ) fodaluatar R. 10) thoil R. <sup>11</sup>) airmidech R. 9) comalnabthar R. 12) om. R. <sup>13</sup>) findbodhach R. 14) om. R. <sup>15</sup>) fodailsi R. lenta P. 16) anbatu R. enbatu P. enfaitiu Lism. L. 4541. 17) cétrair R. céthreithir P. Lism. 19) lobair R. <sup>18</sup>) cet innerlatad R.  $^{22}$ ) cairde R.  $^{21}$ ) natomainter R.  $^{20}$ ) suide n-erasa R. <sup>24</sup>) irugad R. fergugud P. Lism. Lives 4536. <sup>28</sup>) ingabtha P. <sup>26</sup>) folad .i. cen inme R. folaid P. <sup>25</sup>) mordhata P. <sup>27</sup>) discere fri senoire P. senoir Lism. <sup>28</sup>) imad P.

<sup>29</sup>) fáithe mbraithre R (sic leg.).
<sup>31</sup>) toisam R.
<sup>32</sup>) sidhe P.

<sup>30</sup>) tathaise R.

 $^{33}$ ) comarb RP.

sen?¹) Ni *anse.* Terba fri s*ru*it*h*i, monor cen oircess*acht*, lombo foic[h|lidi,²) frit[h|airi ō dōinib, oini cen lūag, airērg*h*i i ndor*ch*o,³)

dubad ērlama, daiffenn4) im nem.

11. Is dūal<sup>5</sup>) dūn mani<sup>6</sup>) torgōethat in[na]<sup>7</sup>) dūailc[h]i hi 5 fail na sūalc[h]e, ar robi togætha: laxe hi fail trocoiri, mūcnato hi fail fīrindi, anumolōiti<sup>8</sup>) hi fail dīrgi, homon anetoil cen dītiun fīrindi, cen fovaccrae, clōini a fail hymalōiti, nēvit 7 caillti a fail inmusa, dīumus a fail gensa, hūaill a fail apstanit,<sup>9</sup>) malairtc[h]i 7 caithmidi<sup>10</sup>) a fail eslabra, fercc nemmesraight[h]i 10 a fail eōid spirtaidie, rotimme 7 balomlæ<sup>11</sup>) a fail fethiymlæ, dūiri 7 glici a fail cobsaidi, crinner 7 forlūamain<sup>12</sup>) hi fail áine,<sup>13</sup>) rocholl 7 nemcumsanchi<sup>14</sup>) a fail leubra, lescoi 7 dées a fail dīlmaine, romhoildi a fail comarli.

12. Antī bīas a n-ænta<sup>15</sup>) na h*ec*ailse catlaice 7 a ndēes 15 ina frescsen nemda 7 comalnab*h*at*har* na timno am*ail* donimmarnad,<sup>16</sup>) rombīad<sup>17</sup>) ceddíablai a tal*main* 7 rombīa bithbethai for nim.

### De peritia ueritatis.

13. Mā beith neuch adcobra in fīrinne, is dūal¹8) dō robē 20 d'eolus les inna techtai, ced dodaceil, ce[d] dodafoillsegor.¹9) Duscel in fīrindi ar cāch cotanessa, nusfoillsigedúr²0) do cāch nodocomallnathar²¹) fīrindie.²²)

14. A cethair fortugat[h]ur<sup>23</sup>) in fīrindi i. serc 7 homun, connarcli 7 adhoilcne. Cen bus anfíriēn an dvine, nī cumaing 25 forūacrae fīrinnde inna tēchta.

15. A  $tr\bar{\imath}$  donairt[h]et²4) occo: hūaill²5) 7 dīmus 7 ferc. Mā rosoa nech rīamh dodīusgai hūaill dō, mā frithmbeuræ dodūsce²6)

| 1)              | uili add. R.     | 2)              | lumba bfoichle R. | 3)  | airerge ndorchai R.   |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|-----|-----------------------|
| 4)              | daithfenn $R$ .  | 5)              | duail R.          | 6)  | mina R.               |
|                 | inna $R$ .       |                 | anumaldoit R.     | 9)  | apstainete R.         |
| 10)             | Lies caithmige   | (R).            |                   | 11) | balamna R.            |
|                 | fortluaman $R$ . |                 | áne $R$ .         | 14) | nemcumsantache $R$ .  |
| <sup>15</sup> ) | aontoigh L.      | <sup>16</sup> ) | donimarnada R.    | 17) | rombiat R (sic leg.). |
| 18)             | duail $R$ .      |                 |                   |     | ` "                   |

19) ced dodafaillsigader R. ceudh do foaillsigh L.

20) Lies nusfoillsigedar. nosfaillsigh L.

 $^{21}$ ) nodacomalnadar R (sic leg.).

22) om. R (sic leg.). 28) fortugadar R. fouradtughathar L. 24) dodnairthet R (sic leg.). 25) huall R.

<sup>26</sup>) dodiúscai R.

fere 7 diumus do, ar id<sup>1</sup>) sochaide atà<sup>2</sup>) étaidi immin firindi, acht at ferclaindig<sup>3</sup>) occo ingi catha ūaiti.

16. A dō ata foimdi<sup>4</sup>) oc éot fīrinne i. ferc 7 altes, ar is léniud don fīrinde cebē de dotecmo<sup>5</sup>) dī. Air ét inna fīrinne is dūal<sup>6</sup>) inromastar a tēchta: ét cen ferg,<sup>7</sup>) humaldōid cin esliss 5 fīrinde cecruth a fōcairthi la humalōid cen connarclie, ar nī condarcol anfīrinde in homol cammaif. Nī bī fīriēn<sup>6</sup>) nā bī fīrhumol, nī bī fīrecnæ nā bī fīriōn. Air in fīrecno nī rogainn la hanfīrindi an duini, ar is tiug an fīal fil etorrai, ar is nessa comruc fri hecnai fīrindi 'nās fri fīrinne ecna. Ar is ann is 10 fīrecnæ duine ōr'bī fīriān, co epri fīrindi cen tserbæ cen connarcli<sup>9</sup>) la hanmhnet,<sup>10</sup>) la hālgine. Innmus 7 ecna 7 fīretla is himmalle rodosaig<sup>11</sup>) dvine. Cvin rodosaigh<sup>12</sup>) duine? Intan is ndilacht a fīrinde. Cuin is <sup>13</sup>) ndīlocht a fīrinde? An taun mbīs a cridhe ina tēchta, is ann is fīrinde hissvidiv, amail nī <sup>14</sup>) 15 roichned ō duini.

### De uirtutibus animæ incipit.

17. Cōic nert deac inna hanmo i. nert n-iresi, nert cennsa, nert hymoldōiti, neurt n-ainmnet, 15) nert marbtha, 16) neurt n-erlatad, nert cartoid, nert [fo. 40b] firindi, nert trōcairi, nert 20 n-eslabra, nert fuarrigi, nert comalti, nert n-inmusæ, nert n-etlai, nert ndēarcai. Na neurt derone duine di sunt lelaill, digeba a promad a tein, duforma ērlam 17) for nim.

18. Cuin is <sup>16</sup>) tūalaing duine rob test <sup>19</sup>) for anmonnaib alanaili? O robo <sup>20</sup>) test <sup>21</sup>) for a anmain fadesin indúss. Cuin 25 is <sup>22</sup>) tūalaing coisc alanali? O chanasca <sup>23</sup>) fadesin induus. Duine dosūi <sup>24</sup>) a anmain fadesin do betha, ce med <sup>25</sup>) anmain doróa fath, <sup>26</sup>) doine an domain uili acht <sup>27</sup>) bidis soc[h]oisce, dodosūifed <sup>28</sup>) do bethæ comdis flatha nime. In doc[h]osci fadesin <sup>29</sup>) 7 a n-olc

| 45 14 75                  | 0) -4 73                          | 9\ formulainia D                 |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) it <i>R</i> .          | $^{2}$ ) at $R$ .                 | $^{\circ}$ ) fearglainig $R$ .   |
| $^{4}$ ) ada foimde $R$ . | $^{5}$ ) cipe dodecmæ $R$ .       | $^{6}$ ) duail $R$ .             |
| 7) feirg R.               | <sup>8</sup> ) firion R.          | $^{9})$ condarcilli $R.$         |
| 10) ainmnit R.            | <sup>11</sup> ) rosaigh $R$ .     | <sup>12</sup> ) rodasaig $R$ .   |
| 13) as $R$ .              | <sup>14</sup> ) na <i>L</i> .     | <sup>15</sup> ) ainmnit $R$ .    |
| 16) marbtadh R.           | $^{17}$ ) dofoirma erlama $R$ .   |                                  |
| 18) as $R$ .              | <sup>19</sup> ) teist $R$ .       | $^{20})$ o rop $R$ . ourob $L$ . |
| $^{21}$ ) teist $R$ .     | $^{22}$ ) as $R$ .                | <sup>28</sup> ) o cutnasca $R$ . |
| <sup>24</sup> ) dusói R.  | $^{25}$ ) mét $R$ . meud $L$ .    | <sup>26</sup> ) doroaffath $R$ . |
| 27) om. R.                | $^{28}$ ) dodasuifed $R$ (sic leg | g.).                             |
| 90) J. J. insi D (oi      | 100)                              |                                  |

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>) a ndochoisci R (sic leg.).

15 vortices

7 a n-vallbe¹) adharban sech flaith Dē. Corp conōi anmain, ainim conōi menmoin, menmo conōi cridi, cride conōi iris, hiris conōi Dīa, Dīa conōi dvine. Amail difuarcoib²) lōc[h]rann a soillse a tegdois dorc[h]a, is amlaid dofvarcaib²) ind fīrindi a 5 medōn inna hirisse a cridi duine. Cet[h]air dorc[h]a adarban as³) a ndofvarcaib¹) and: dorc[h]a ngendtlechta, dorc[h]a n-anuis,⁵) dorc[h]a n-amarise,⁶) dorc[h]o pect[h]a co nā rogainn nach æ⁵) ann.

19. Trīar ditēt do chresene. Oennes) biid inde, alali bīd ocai, alali bīd etercen) ūadi. Nī cuma immurgu. Is ferr dondi 10 mbīs 10) inde oldās dondī bīs occai. Es 11) ferr dondī bīs occ oltās dondī bīs etircēin ūaide. Iss ē antī bīs inde antī isren 12) hi cech laithi 13) a trēdi aran-ēta bet[h]aid a anmo i. nach fō rocólæ 14) 7 nach 15) maith atcondairc rocar 7 rocreti 7 rocomalnustar. Iss ē intī bīs oco i. antī dosloinde an bit[h] ō bēlaib 15 7 foisethar 16) inna cridi, fritidir 17) frie hāine 7 ernaicthi, nī rodlom dorair do saint 7 cailti, alalam do dorm (?), alaili do talam. Ess ē antī bīs etircén 18) ūadi, antī forcomh cresene 19) 7 nī dēne a mbesa assa feib a sægail a fod. Anda less bud 20) assad 21) dēnum nach rāthi 22) alaili.

20. Trī nāmaid anmo: doman 7 dīabul 7 forcetlaid<sup>23</sup>) anetail. Trēidi inarben<sup>24</sup>) spirut forlūamnai<sup>25</sup>) 7 dogmat mens fossad: frithairi 7 ernaigthi 7 leubar.<sup>26</sup>) Cethir solaig crābaid i. anmne fri cech n-acobar, fūarighi fri cech n-ancride, dīghdi cech<sup>27</sup>) dīubarta, dīlgadh cecha torccabāla. Cet[h]oir brīathra 25 arindruirsmmis manuscomalnamais i. leiri fri Dīa, rēdi fri duine, coendūt[h]racht da gach ænduini, foimdiu ēcco cech ænlathi.

21. Cet[h]arda nā 28) contecmoing do neuch caras Dīa .i. nī fuirsedhor, 29) nī fāthgat[h]ar, 30) nī ben ecnach, 31) nī mītom-30 nadar ö neoch. Mait[h] seom la cāch, mait[h] cāch lais-sem.

| $^{\scriptscriptstyle 1}$ ) uaillbæ $R$ . | <sup>2</sup> ) dofurgaib R.     | <sup>8</sup> ) adarfan as R.    |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4) indufurgaib R.                         | 5) ánuis R, lies anfiss.        |                                 |
| $^{6}$ ) aimirse $R$ .                    | $^{7}$ ) na hé $R$ .            | 8) oenni R.                     |
| $^{9}$ ) etirchein $R$ .                  | <sup>10</sup> ) om. R.          | $^{11}$ ) as $R$ .              |
| <sup>12</sup> ) asren $R$ .               | <sup>13</sup> ) aenlaithe $R$ . | 14) na forrochualai $R$ .       |
| 15) na $R$ .                              | <sup>16</sup> ) faisidar $R$ .  | <sup>17</sup> ) frigidir R.     |
| 18) etirchein $R$ .                       | <sup>19</sup> ) cresenu $R$ .   | $^{20}$ ) i fod anda leis $R$ . |
| <sup>21</sup> ) bid assu $R$ (sic le      | g.).                            | <sup>22</sup> ) raithe $R$ .    |
| <sup>23</sup> ) forcetal $R$ .            | <sup>24</sup> ) innarban R.     | <sup>25</sup> ) fortluamnæ R.   |
| <sup>26</sup> ) leabair $R$ .             | <sup>27</sup> ) gacha $R$ .     | 28) nad <i>R</i> .              |
| <sup>29</sup> ) fuirsedar $R$ .           | $^{30}$ ) fathguatar $R$ .      | 31) eendach R (sic leg.         |

redi (2.21)

trods 29.

- 22. Cet[h]oir¹) trebairi na mac mbethadh i. credbad ina tol, oman inna pian. sere inna fochaidhe, cretium inna foc[h]raice. Mani credbatis inna tola, nī lēcfitis; mani āgitis inna pīana, nī fomnibtis;²) mani cartais na foc[h]aide, nī fodhēmtis; mani credis na foc[h]raice, nī ricfitis.
- 23. Cet[h]air glais ina pect[h]ach .i. īadhad a sūili frisan [n]doman,³) īadat[h] talmon for a corpaib, īadut[h] flatha nimi fria a n-anmonnaib, īadad ifirnn for a⁴) suidhib.
- 24. Cet[h]air dingi [fo. 41a] inna pect[h]uch .i. ding dōib nāt') facbat a tola, ding nā tiasat hi') piana, ding cen aithrigi') to n-īar n-usa, s) ding cen atriub') ina flatha dōivh.
- 25. Cet[h]arda fobera fīannas do duine .i. doimairg 10) crīcha, toformaig 11) ēcruiti, etirdīben 12) sōegol, arcuiret[h]or pīanai.
- 26. Cet[h]arda úa roagar fl*aith* Dē .i. foss 7 dīlmaine ōn domon, lēiri 7 feidli.
- 27. Cet[h]oir flathæ dvine isan centur .i. ōeti 7 soinmige, 13) slāine 7 sochraiti.
- 28. Cet[h]air if irnn duine isan centur .i. galur 7 senta, bochta 7 dochraiti.
- 29. Trëdhi trèsmbī foidherc diabol trī duini: tria gnūis, 20 trīa tōchim, trīa labrad. 14) Et per haec tria Deus per hominem intelligitur.
- 30. Inna teora tonna tīaghtai <sup>15</sup>) tar duine a mbat[h]is trē fretiuch fristoing indib i. fristoing don doman cona adbelossaib, fristoing do <sup>16</sup>) demon cona indtledoib, fristoing do tolaib collæ. 25 Iss ed in so imefolngi dvine dendī bes mac bāis co mbī mac bethad, dendii bes mac dorc[h]oi co mbī mac solse. Ochōn abbaing inna trī fretiuch so isna teura <sup>17</sup>) tonnaib tiaghta <sup>18</sup>) tairis! Mani tudchaid <sup>19</sup>) tre drilind <sup>20</sup>) afrithisse <sup>21</sup>) docōi <sup>22</sup>) i flait[h] Dē .i. lind dēr ait[h]rige, lind tofaisct[h]i folai hi pennaind, 30 lind n-aillse hil-lebair.

<sup>11</sup>) doformaig R.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) cetheoire R.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) foimnebdais R.

<sup>8)</sup> frisin ndomun R.

<sup>4)</sup> om. R.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) na R.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) tiagad a R.

<sup>7)</sup> aitride H.

<sup>8)</sup> Lies iar n-asu (R).

<sup>9)</sup> atrab R. 10) to 12) etardiben R. 13) s

<sup>toimairc R.
soinmidi MS.</sup> 

<sup>15)</sup> tiagdæ R. 16) don

<sup>18)</sup> don R.19) tudig R.

<sup>labradh R.
teoraib R.
tria drilinn R.</sup> 

<sup>18)</sup> tiagda R.
19) tudig R.
21) ni cumaing add. R (sic leg.).

 $<sup>^{22}</sup>$ ) dochoi R.

31. Cē dech do c[h]resini?¹) Semplvi 7 diūiti. Cresini dēid dosnī ar möršōeth, bid mor a promad hi tein, bid pecc a fochraic for nimh. Cresine gnīmach dosnī ar mordīdhnad,²) bed³) bec a promad a tein, bed⁴) mor a foc[h]roic for nim.

32. Cē dech do menmain? i. let[h]ed 7 īsliv, ar rogenn<sup>5</sup>)

cach mait[h] for menmain lethain hisel. 6)

33. Cé messam do menmain? Cōili<sup>7</sup>) 7 cróidhi<sup>8</sup>) 7 cumce, ar nı talla nach mait[h] for menmoin cōil crūaidh cumaing.<sup>9</sup>)

34. Tal 7 ōeti, 10) ēc 7 sentai 11) is ferr bied do cēin 12) a 10 foimti. 13) Nī gess, 11) nī obbais, conóither do innais. 15) Conetet nāt fuacair, forcongair nād ergair, conceil, contūasse, conpenfidhir, 16) conmancha.

## De tribus mandatis principalibus.

35. Mā beth 17) nech adcobra inna timno, gaibet[h] 18) inn 15 belat 19) forsa tīagat hvili ii. gaibet[h] 18) de[i]re 7 vmalloiti 20) 7 ainmnet 21) inna cridhi, ar is amlaid nī coslebad 22) ina timno, acht bīt ūaga les vili.

#### De prvdentissimo homine.

36. Cīa<sup>23</sup>) trebairem? Antī canabeura rē mbāss a n-adais 20 īer mbās. Cain coscaid, nī coin<sup>24</sup>) cūrsachaid, coteraig menmo fri cūrsach,<sup>25</sup>) ar is hissel fri cosc. Is ferr ecno cen sūithi oltās sūithi cin ecna.

37. Ce nessam do Dīa? Antī immorādhi. Cīa frisacongnæ Crīsd? Frisantī dognī maith.

25 38. Cía a n-aitrebæ an spirut nōeb? Isandii is glaun cen pecad. Is ann is lestar spirto <sup>26</sup>) nōib in duini, ō dondigsed <sup>27</sup>) na sūalchi tar <sup>2</sup>) esse na ndūalche. Is ann forbeir tol Dē an

| <sup>1</sup> ) cresin $P$ .    | $^{2}$ ) móirdígnad $R$ .         | <sup>8</sup> ) bidh R.              |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 4) bid R.                      | <sup>5</sup> ) rogeinn R.         | 6) isill R.                         |
| $^{7}$ ) coile $R$ .           | <sup>8</sup> ) croithe R.         | ·                                   |
| 9) caoil cumaing               | cruaich R.                        | 10) oeitiu $R$ .                    |
| <sup>11</sup> ) sentu $R$ .    | <sup>12</sup> ) bid dichein $R$ . | 13) foimdiu $R$ .                   |
| <sup>14</sup> ) geis $R$ .     | <sup>15</sup> ) indaiss $R$ .     | <sup>16</sup> ) conpeinnfider $R$ . |
| <sup>17</sup> ) beith $R$ .    | <sup>18</sup> ) gaibeth $R$ .     | <sup>19</sup> ) beleot R.           |
| <sup>20</sup> ) umaldoit $R$ . | <sup>21</sup> ) ainmniut $R$ .    | <sup>22</sup> ) choislebat $R$ .    |
| $^{23}$ ) as $add. R.$         | <sup>24</sup> ) cain $R$ .        | $^{25}$ ) cursachar $R$ .           |
| <sup>26</sup> ) spiratu $R$ .  | <sup>27</sup> ) o dodigthet $R$ . | 28) ara R.                          |

duine, an tan sereas an tal ndomanda. 1) Is ferr foichellamor 2) inna cōic dāloi a ricfom $^3$ ) .i. dāl fri cneid, $^4$ ) d $\bar{a}l$  fri bās, d $\bar{a}l$ fri muintir nDé, dal fri demno, dal fri hesergi al-laithiu brathæ. Finis Amen

### Zwiegespräch zwischen König Guaire von Aidne 5 und seinem Bruder Marban, dem Einsiedler.

Leider ist mir von diesem schönen Gedichte, das wohl noch dem zehnten Jahrhundert angehört, keine zweite Handschrift bekannt. Da ich die Absicht habe, es demnächst mit Übersetzung herauszugeben, beschränke ich mich hier auf den einfachen Abdruck. 10

[fo. 42b] [Gúaire.]

1 A Maruáin, a dīthriubaig, cid nā cotla for colcaid? pa menci doid fess amoig, cend 5) doroig for lár ochtgaigh.

[Marbán.]

- 2 Nicon cotluim for colcaid ge bethear com imslānud: 15 atāid sochaidi 6) amoig atraice hocim imrādud.
- 3 Nī marutt ar comolta, scarad friu nīnlūaidi: acht mād ōinsessior namā nī ma[i]r nech dīouh, a Gūaire.
- 4 Ornait ocus Lugna lān, Laidgēn ocus Ailirān, atā cechturde fri dan. Marbān ocus Cluit[h]nechān. 20
- 5 Rochluinis mo tiomna-sa frie hūair techta don domun: mo qhūach-sa din dīt[h]rebach, mo crain do Laidgen lobhor.
- 6 Mo scīan is mo spedudhud, ma trebad i Tūoim Aidhe[h]i, mo loure, mo crain, mo cuach, mo trag lethoir, mo cairchi.

Gúaire.

25

7 A Maruāin, a dīthriubaig, 7) cid dia tiomna docūaid, di don fior cerda a rath, acht a brath do Mac Dūaid.

[Marbán.]

8 Atā ūarboith dam hi coild nisfitir8) acht mo Fiadai: uinnius disiu, coll andall, bili rātha nosnīoadai.

30

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) fochellamar R. <sup>3</sup>) arradfem R. 1) tol domanda R.

<sup>5)</sup> cedn MS. 4) cneit R.

<sup>6)</sup> Auf dem oberen Rande hinzugefügt.

<sup>7)</sup> ditr-uip MS. 8) níisfitir MS.

- 9 A dā ersainn frāich fri fulong ocus fordorus fēthe: feruid in coill imma cress a mes for muca mēthe. 1)
- 10 Mett mo boithi becc nat beg, ba ili sett sognath: canuid sien bind die bend ben al-lenn co londath.
- 5 11 Leangoid doim Droma Rolach assa²) sruth rōeglan: foderc essib Roigne rūadh, Mucraimi mūad, Maonmag.
  - 12 Mennutān dīamuir desruid die mbī sealb sētrōis: die dēxin nī raga liom, rufinnfet a cētmōuis.
- 13 Mong celiub*air* iub*air* ēouglais noasta cēl: 10 cāin in magan, maurglas dar*ach* darsin sīn.
  - 14 Aboll ub*ull*, mār a rath, mbruignech³) mbras: barr dess dornach collān cnōbeac⁴) crōeb*ach* nglas.
  - 15 Glēre fīrtip*ra*t es ouisci, ūais do dig: bruindit [b]ioulair, cōera iob*air*, fidhvid <sup>5</sup>) fir.
- 15 16 Foilgid impe mucai centa, cadlaid, oirc, muca allta, oiss airccellti, bruicnech bruic.
  - 17 Buidnech sīthech, slūag tromm tīrech, dāl dom tigh: ina erc[h]oill tecoid cremt[h]ainn, āluind sin!
- 18 Cāine fl*ath*u tecoid mo teg, tarccud tric:
  20 uisci iodun, barrā[i]n bit[h]chai, bratā[i]n, pric.
  - 19 Barrān cōert[h]ainn, airne dubui, droigin duind, tūari dercna, cōera loma, lecna loim.
  - 20 Līne huoga, mil, mes melle, Dīa dotrōidh: ubla mildsi, monuinn d*erc*ui, d*erc*na f*rō*ich.
- 25 21 Couirm co luouh*air*, logg di subuip, somblas snōa, sīolu*ch* scīach, d*erc*u iuech, airni, c*nó*a.
  - 22 Cūach co medh collāin condla, condal ndaith, durchāin donna, dristin mongu, mertain maith.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) méche MS. <sup>2</sup>) Lies issa.

<sup>8)</sup> Lies mbruidnech.

<sup>4)</sup> croibgech nó cnobeac MS.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) caora nó fidhvid MS.

- 23 Mād fri samrad sūairc snōbrat somblas mblas, curar orcāin, foltāin glaise, glaine glas.
- 24 Ceōla fer mbrundederg forglan, forom ndil, dordan smolcha, cōei gnāthc[h]ai uós mo tigh.
- 25 Tellinn, ciárainn, certān cruinde, crōnān sē[i]mh: gigraind, cadhoin, gair rē samuin, se[i]nm gairuh cēir.
- 26 Caincinn gestlach, drūi donn deseclach don crāib cuild, cochvill ālainn, snaic-ar-daraigh, aidbli druing.')
- 27 Tecait cāinfinn, corra, fāilinn,²) foscain cūach: nī ceōul ndoccrai, cercai odrai a frāech rūad.
- 28 Rascach samhaisci a samradh, svillsiv sīon!

  nī serb sōet[h]rach ūas moig mōethlach mēn.
- 29 Fogur gāithi frie fiod flescach forglas nēol, essa abhai, essnad ealao, ālaind cēoul!
- 30 Cāine ailme ardommpetead ní 'arna chrec: 15 do Crīsd gechach (?) nī mesa dam olttās det.
- 31 Cid maith let-sa a ndomel-siv mō cech māin, buidech liom-sa dobir dam-sa ōm Chrīst cāin.
- 32 Cen hūair n-aug*ra*i, cin delm debt[h]a in mo toich, buid*ech* don Fl*aith* dob*eir* cec[h] m*aith* dam im boith. 20

[Gúaire.]

33 Dobér-sa mo rīgi rān lam qhuid comhoirb-siv Colmáin, a dīlsiv co hūair mo bāis ar beth at gnāis, a Marbāin.

A Marbāin .a.

"The Frenzy of the Champion" (ZCF. XIII. and XX.) Best Builte in Scail. 25 Bibl I, 8

Von diesem wichtigen Texte, an dessen Entstehung sich manche Probleme kniipfen, enthält unser Kodex nur ein Bruchstück. Eine Ausgabe nach der Haupthandschrift in Rawlinson B. 512, fo. 101a — 105b wäre sehr wünschenswert. Ich teile aus

<sup>1)</sup> draing MS. 2) failinn MS.

dieser hauptsächlich nur die zum Verständnis des ziemlich korrupten Harleyschen Textes dienenden Varianten mit. Das Bruchstück endet mit der Erwähnung Königs Fergal mac Moiledúin (709-718), während Rawl, noch 24 Könige aufzählt und 5 mit dem fabelhaften Fland Cinach, tigflaith Hérenn (s. O'Curry, MS. Materials S. 401) endet. Für die irische Geschichte ist die 'Vision des Phantoms' ein wichtiges Denkmal, indem sie mit ihrer Aufzählung von mehr als 50 Königen, den Angaben über ihre Regierungszeit und die Umstände ihres Todes, den Schlachten-10 listen und anderen Einzelheiten eine unabhängige Quelle neben den Annalen¹) bietet. O'Curry (MS. Materials S. 385-389) ist der einzige, der bisher eingehender über unseren Text gehandelt hat.

[fo. 71a] 1. Laa robōi Cond i Temraig īar ndīoth dona 15 rigaib atracht matin moch for rí[g]rāith na Temrach rīa turcbail gréine 7 a trī druith aroen ris i. Maol. Bloc, Bluicne, et a trii filid i. Ethain, ('orb, Cesarn.2) Fodegh attraige[d]-siom)3) cach dia in lion sen do airdexin ) arna gabdaois ) fir side 6) for Erind cen airiugud dō-som.

2. In dū<sup>7</sup>) dia ndechaid som dogrēs co tarlaic cloich and foa cosaib 7 saltrais fuirri. Rogēs an cloch fo cosaib co clos fo Temraiq uili 7 fo Bregaib.8)

3. Is and sin rotarfacht Conn dia drūidib<sup>9</sup>) cid arusgēs<sup>10</sup>) an cloch, cia hainm 11) 7 can doraladh 7 noragadh 12) 7 cid 25 rotaraill<sup>13</sup>) Temraigh. Is ed idbert an drāi<sup>14</sup>) fri Conn nī slondad do 15) co cend coicat laithi 7 a trī. 16) In tan rocindiod 17) an āiriom sin, rusīarfacht Conn don drāi afrīdhisi, 18)

9) din filid R.

<sup>1)</sup> Ein Citat aus Baile in Scáil findet sich in den Annalen der Vier Meister, A. D. 773. Fland Mainistrech bezieht sich auf die Scalbaile in seinem Gedichte über die Könige von Tara (LL, 132 a 48).

<sup>2)</sup> Eochu 7 Corbb 7 Cessarnd R.

<sup>3)</sup> atraigedsom R. 4) om. R. <sup>5</sup>) ragabtais R.

<sup>6)</sup> side side H. nó fomoiri add. R.

<sup>7)</sup> dua *R*. 8) Bregmagh R.

<sup>10)</sup> rogéisi R. 11) a ainm R.  $^{13}$ ) cid frisa táraill R.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>) sluindfed dóu R.

<sup>17)</sup> ba lan R.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>) noregad R. <sup>14</sup>) in file R.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) 7 treissi fair R.

<sup>18)</sup> roiarfacht Conn afrithisi dond filid 7 robui side icc scrutan co n-écetar a eochra eccsi dou R.

- 4. Is ann adbert an drāi: 'Fāl anmaim na cloche, 1) Inis Foail asa tardad,2) Temair Tiri Fail i forromadh,3) Tir Taillten a n-airisfe<sup>4</sup>) co brāth. Et is ī an tīr sen<sup>5</sup>) bus ōenach cluiche cēn uhes flaithios a Temraiq 7 lā dēdinach6) an aonaigh in7) flaith nachusfaigfi.") bid") trù isan bliadain sin. Roges fal foat 5 cosaib-se ann[i]ū', ol in drāi, '7 dorairngert. An līn gairm 10) rogēs an cloch, is ed līon rīg bīas dot 11) sīol 12) co brāth. Nī ba mē nodsloindfe det', 13) ol in drāi.
- 5. A mbatar īerum co n-acotar ciuich mor 14) immacūairt, 15) co nā fedotar cid 16) docotar ar mēd an dorchu dusnāinecc, co 10 colatar trethan 17) in marcaig ara n-amus. 18) 'Moar mairc duinn', ol Conn, 'dianaruccai a tīr n-ainiūil'. 19) Ier sin 20) dollēcci an marcach trī orchora cucai<sup>21</sup>) 7 is traide dusnāinic in t-orchor dēdenach<sup>22</sup>) inās 't-orchor toisech.<sup>23</sup>) 'Is do guin rīg ēmh', or in drāi, 'cibē dībraicius Conn a Temraig'. Anaid īar sin an 15 marcach din dībraccud 7 tic cuca 7 ferais fāilti fri Conn et congart les dia treb. 24)
- 6. Duscōtar<sup>25</sup>) īarum<sup>26</sup>) condusrulai isin mag n-ālaind co n-acatar an rīghrāith isin [maig] 7 bili ōrda ina dorus 7 co n-acatar tech n-ālaind n-ann fo octæ findruine. 27) Deich traigid 20 fichit a fod. Lotar Tarum isin [tech] 28) co n-acatar an ingin macdachta isin toig 29) 7 barr ōrda for a mullach. 30) Dabach aircit co cerclaib 31) orda impe 7 sī lan do derglind. 32) Escrai ōir for a ur.33) Copān di ór for a beōlai. Co n-acatar

<sup>1)</sup> Fal em, ol an fili, a hainm na clocha R.

<sup>4)</sup> hi tairiss hi R. <sup>2</sup>) torlad R. <sup>3</sup>) foruirmed R.

 $<sup>^{5}</sup>$ ) 7 iss ed tir in sein R.

<sup>6)</sup> deginach H. di sechtmain add. R.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) na faighi R. 9) is R. 7) om. R.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) ditt *R*. 12) for Herinn add. R. 10) ngemind R. 18) Attafeid dam amal sodain, ol Conn. Ni dam rothocad a rad fritt R.

<sup>16)</sup> cia R. 14) moir R. 15) impu R.

<sup>17)</sup> trechan R. 18) cend R.

<sup>19)</sup> ma runfucca in ceo sa hi tiri anetargnaide R.

 $<sup>^{20}</sup>$ ) lasodain R.  $^{21}$ ) forru R.  $^{22}$ ) degenach H.  $^{24}$ ) treiph R.

<sup>28)</sup> inás in toisiuch R.

<sup>25)</sup> docotar R. 26) ass add. R.

<sup>27)</sup> condarala assa mag 7 bile n-orda ann. Tech foa ochtaig findruine and R.

 $<sup>^{29}</sup>$ ) maccthacht i cathair glanidi R. <sup>28</sup>) issa tech R.

<sup>30) 7</sup> brat co srethaib di or impe add. R.

 $<sup>^{31}</sup>$ ) cernaib R.  $^{32}$ ) dergflaith R.  $^{88}$ ) ar a óu R.

an¹) scal fodesin isin tigh for a cinn ina rīgśuide.²) Nī frīth a Temraich rram fer a mēde nach a caoime ar āille a chrotha,

ar inganta a deuluha.

7. Prisgart side dōib 7 adbert friu: 'Nīdom³) scāl-sa ēm 7 5 nīdom³) urtrach 7 dom uirdercus dūib īar mbās dodeochadus 7 is do cinel¹) Adaim daum. Iss é mo slondad Lug mae Ethlend maic Tigernmais.5) Is do dodechadus6) co n-ēcius ded-se saogal do flathau fēn 7 cech 7) flathai bīas8) a Temraich'.9)

8. Ocus ba si an ingen bōi isin tig for a ciond Flaithi 10)
10 Erenn co prāth. 11) Ba sī an ingen dobert an diched 12) do
Cond 13) .i. damasna 7 torcasnai. Cethri 14) traigid fichet fod an

damhasna, ocht traigid itir a tuaim 7 talmain. 15)

9. In tan<sup>16</sup>) luid an ingen don dāil, adbert friu: 'Cīa da tibērthar<sup>17</sup>) an airdeoch sa?'\') Frisgart an scāl.\') O rosluind 15 side cach flaith co brāth.\'20) lotar a foscadh an [fo. 71b] scāil, co nā rathaic[h]setar an rāth nach an tec[h].\'21) Forrācbad lia Cond in dabach 7 in t-escrai ōrdao 7 and air[d]ech.\'22) Is de sin atā Aisling an Scāil et Egtrai 7 Targraide Cuind.

10. 'Cīa fora ndāilfidir an air[d]ec[h]<sup>23</sup>) sa cosan derg-20 laith?'<sup>24</sup>) ol in ingen. 'Dāil de', or in scāl, 'for Cond Cēt-

chathach i. cēd cathrāi brisfius.

Cōica blīadan namā dodocaith na doibhdhá.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) a R.

<sup>2)</sup> ocus ropu mór a delgnaidhe. Ba dethbir son, ar add. R.

s) nimda R. 4) de hsil R.

 $<sup>^5)</sup>$  Ethnen m. Smretha m. Tigernmair m. Fælad m. Etheuir m. Iriail m. Erimoin m. Miled Espaine R.

<sup>6)</sup> dodeochadsa R. 7) cacha R.

<sup>8)</sup> huait add. R. 11) om. R.

<sup>9)</sup> co brad add. R. 10) flaith R. 12) dithait R. 13) Chunn R.

Chunn R. 14) cethair R.

 $<sup>^{15})</sup>$ dá traigh deac fott in torcasnai 7 coic traigid etira tuaim 7 talmain  $add.\ R.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>) didiu add. R. <sup>17</sup>) tiberthæ R.

<sup>18)</sup> cosin derglaith add. R. 19) di iarum add. R.

 $<sup>^{20}</sup>$ ) cach flaith i ndegaid araile o aimsir Cuinn co brad. Ba trom iarum la Cesarnd filid an dichetail sin do thabairt fri oinhuair co n-ecmaing tre oghum hi cetheora flescæ iphair. Cethir traigid fichet fott cacha flesci 7 ocht ndruimne cacha flesci R.

 $<sup>^{21}</sup>$ ) ni arrdraigestair a ndun nach a dtech R.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) 7 na flescæi add. R.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>) argraige R.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) 7 cia nodasibai add. R.

Firfid catha .i. cath Breg, cath Eli, cath Aiche, cath Machai, cath Cind-Tiri, secht cathai Moighi Line, cath Quailgne, secht catha Clāirīne' 7 rl. 1)

A comrac am Tibraiti, cet  $leth^2$ ) - comnart a n-uidhe, is  $\overline{e}$  gidniter ac dluigi<sup>3</sup>) na sl $\overline{u}ag^4$ ) bīas lassuide.

Dirsan do Chonn<sup>5</sup>) Chétchathach  $\overline{a}$ ar n- $\overline{a}$ r tened tar [c]ech magh, gontar<sup>6</sup>) ar timcell cech ruis diaa Mairt a T $\overline{u}$ aith Emruis'.<sup>7</sup>)

11. 'Cīa forsa ndāilfidir an air[d]ec[h] sa cusin dergˈflaith?' or in ingen. 'Dāil de', or in scāl, 'for Art mac Cuind,') fer trī ngretha.') Firfid cath Fidruis.')

Matan [Maige] Mucraime ima tōetsad mairb ili, ba dirsan do Art mac Quind cu maic Ailella Oluim.<sup>11</sup>) Dia dardóin fic[h]id cath a taotus la sīl Lug[d]ach, tricha bliadan namā in tan nodotibdáa'.<sup>12</sup>)

12. 'Cīa fora ndāilfidir in air[d]ec[h] sa cusan derclaith?' 15 Dāil de', ol in scāl, 'for Lug daig mac Con. Cinfid do sīl Cuind. 13) Doaidleba cōic bliadna fichet namā docaith nodoibdá. A longus co hīath nAlpan. Forbrisfi cethri mōrcatha for tūat[h]a Orca.

Dīa domnaich fordusri hi<sup>14</sup>) dianaitbi<sup>15</sup>) fiacail fidbi.'

13. 'Dāil de for an mōirbrethach, for Cormac ō Cuind. Trī¹6) bliadna namā docait[h] nododibdá.

Sīth n-oll co rīan ina rē bīaid t*rī fichet* bli*adn*ae. B*id* rī Temr*ac*[h] comba <sup>17</sup>) trī, arambebad sīabrai. <sup>18</sup>) Tuili tor*ad* ina rē, bid aon do nirt <sup>19</sup>) na flaithe.

1) Here R gives a much longer list of battles.

4) in sluagad im suide R. 5) Chund R.

25

20

<sup>2)</sup> cith leth R. 8) gignetar agle R.

<sup>6)</sup> gentar R. 7) Imrois R. 8) quind H. oenfer R.

<sup>9)</sup> chét gretha R. 10) .lxxx. catha firfess R.

<sup>11)</sup> Lies mit R cin mac nAililla Auluim.

<sup>12)</sup> fiche bliadan namma dodacich nodaiba R.

 $<sup>^{18}</sup>$ ) cini di sil Chuind R.  $^{14}$ ) for Ath Hii R.  $^{15}$ ) donaidli R.  $^{16}$ ) cóica R.  $^{17}$ ) co fo R.

donaidli R.

16) cóica R.

18) arambebat ilsiabrai .i. sithaigi R.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) di neort R.

Fornaidm mboraime nErenn la Cormac fri Fergus airdrī nUlad. Dotōed Fergus sceo Enda dia mbia slūag dērach dubach adcumbec. Bid marb¹) dīa mairt i toaibh²) Cletig.³)

14. 'Dāil de fo fer ilar nglonn,4) for Cairpri Lifechar.

5 Tric[h]a cath ina rē. Trī blīadna fichit a flaithius. 5)

Diubairt 6) Erenn cota muir, cath fesar 7) a Lifemuigh.

In mairt a Lifi arambebais an rignía. Trī maic Coirpri Life-chair i. Eochu 7 Eochu Doimlen 7 Fiachu Raibtine la Laighne. Atorcratar a cath Tuamruis la Bresal mBélach mac Fiachrach 10 Baicedha maic Cathāir. Cōica ar trī mīlib an līon do Laignib dotuit ann a frit[h]ghuin.

15. 'Dāil de fri Fiachraig Raibtine. Maidion Mide la

saide 7 dā cath 9) les.

Cōic blīadna fichet a rē oc¹¹) saigid na boruime: cētāin a Cnāmros, bid glē, a tōeth Fiachu Sroibtine.

16. 'Dāil de for Muir*ed*ach.' ) *Cethracha* bl*īadan* docaith no doibhdha.

Cath a Mōrmuig firfid glē fri Ulltu, fri hAraide: for brū Dabaill isan cath dotaoth Muiredach Tīrech.

20 17. 'Dāil de for Eoch aig Muid m $edh\bar{o}n$ , <sup>12</sup>) tōebfoda Temrac[h], dūnadach Femin, <sup>13</sup>) fostadach Mōenmaighi, airmidne armar (?), airsid Life. <sup>15</sup>)  $\ell\bar{o}ic$  blīadna docaith no doibdá.

Guin Glūnmair, 16) bid mōr an t-ēcht guin Concobuir, guin [Maic Cēcht.

25 Forus 17) for 18) Eochaig. 19) Is ūad gignitir co brāt[h] bunad na flatha.

<sup>1)</sup> mairb H. 2) toeb R.

<sup>3)</sup> adcoinfet Goidil add. R.

<sup>4)</sup> iolair glond R.

<sup>5)</sup> biaid .lx. bliadan R.

 $<sup>^{6}</sup>$ ) dubairt R.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) fhessair R.

 $<sup>^{8})</sup>$ mairt hi Liphimaig arathá | bebaid and in rigníaR.

<sup>9)</sup> hi Maig Ratha add. R. 10) co R.

 <sup>11)</sup> Tirech add. R.
 12) Mngmedóin R.
 13) Tlachtgai R. dubartach Femin add. R.
 14) costudach R.

<sup>15)</sup> After Moenmaighi R has cruind ársid Liphi, toichmech Toirrchi.

Gluinfind R. 17) forus  $\dot{\mathbf{n}}\mathrm{Her}[\mathbf{e}]\mathrm{nd}\ R$ . 18) fo R.

<sup>19)</sup> fria ré bid forggu maithe add. R.

A nUib Conchobuir<sup>1</sup>) fria ré bīaid fotha la suide:<sup>2</sup>) na trī Colla glanfid ār an<sup>3</sup>) taoth Eochu Muigmedán.

18. 'Cīa forsa ndāilfidir?' ol in ingen.

'Dāil de for Nīall Nōigīallach. Noafidhir<sup>4</sup>) tuir, mōrfaidir<sup>5</sup>) maigi, indsaigfidir<sup>6</sup>) gē[i]ll, firfidir<sup>7</sup>) catha.<sup>8</sup>) Secht 5 mbliadna fichet docaith. Totaim nOthaili les<sup>9</sup>) antūaidh, bīet ile a gluinn ar Druim nAlpuind.<sup>10</sup>) Bid adbor mairc truim am  $\bar{1}$ arnoin 11) d $[\bar{1}]$ a Sat[h]uirnd.

19. 'Dāil de 12) ...

20. 'Dāil de for Laogairi, 13) fer ilar nglond. 14) Roaichfi 10 Libthi 7 iltīre. *Cōic* blīa*dna* a fla*ith*. Tascor dīan. *Secht* mblīa*dna* docait[h] nodoibhda.

Scarfaid fri hardflaith, scēl nglē, do dēnumh na finghaile.

[fo. 72a] Ticta tăilcend ii. Pātraic, fer graid moir, noifidius Dīa, mor breō atandafa, līnfus Erinn cota muir. Bebaid Lōigire for 15 bru Caisi, flait[h] im bachla, mor caur cicharda dofortat tailcend. [15]

21. 'Dāil de for Ailill Molt mac Nathi maic Fīachrach, fer n-uallach, fer atteuinti sochuide. Fiche blīadan namā dodacich.

Cat[h]a iliu ina flaith, ar bid hē an rī maith.

Cuiclidhi<sup>16</sup>) Temra, cumuscach Tailltin.<sup>17</sup>) Cath Atha Talmaigh. 20 Diubertach<sup>18</sup>) Seli, noicech<sup>19</sup>) Aichi. Cath Rātha Crūachan. Cē[i]m for Sabruldai, cē[i]m for Elpa. Togail an tuiri.<sup>20</sup>) Cē[i]m for Eolaorcau. Cath Sratha Clūaidi.<sup>21</sup>) Fortuhi Gennedh.<sup>22</sup>) Cē[i]m dar moir nIcht dochum nElpa. Cichsett Erennmaigh refi]m dian, atacumbat eachtraind secht mbel fri firu Gaidel for 25

1) i nDubcombair R.

2) fotha fingaile R.
5) mórfaitir R.

<sup>3</sup>) hi *R*.

4) nóithfitir R.

6) nensitir R. 7) fessaitir R.

s) sesaitir sluaigh, mórfaitir flathi, fugeillfi Níel fo thrí daugega flaith, ar bidh hé in ri maith add. R.

 $^{9}$ ) friss R.  $^{10}$ ) nAlban R.  $^{11}$ ) i nArddmóin R.

12) Dail dé for Colla nOss (.i. uais). iiii. bliadna nama dodacíig nodaíb. Scairfaid fri arddscél do denam na fingali R.

 $^{13}$ ) R places Ailill Molt before Lóigaire.

11) ilair glond R. 15) taileind R. 16) cucligid R. 17) Tailten R. 18) dubartach R. 19) nóitech R. 20) togal in tuir R. 21) Cluithi R.

 $^{22}$ ) forthe nGeinned R.

Ailill and-ōindhidin ar Elpa. Bīt ili atheat martrai, ba dirsan do feruib Erenn. Is mor arathá!) thoitim la hectranna.

22. 'Dail de for Tuathal Moelgarb i. mac Cormaic maic Coirpri maic Nëill. Fiche blīadan. Cath Lūachrai Ailue, cath 5 Detnai, toitim n-Ardgail, cath Lēgi, cath Dromma Arbēlaig, cath Bregainn, fornaidm gīall nGāidel. Iar sin, ba2) scēl in cech moig, bebuid aonguine namā Tuathal hoc Grellaig Elti, gentoir 3) Mōelmōr dīa dīgail hi tūaith Imrois.

23. 'Dāil de for Lugdaig mac Lōegiri. XXVI co toitim 10 dou do qhuairt for Erinn tre diultad tailcind inn-Escir Forcha.

24. Dail de for Muircertach mac Ercoi, id est ingen Loairn. Ri cathach coscrach, attcuinti sochuidi. Fonen Erind, fir 7 mnā. Ar bid comurbo Temrai. Cath Ātha Sidhi.4) Ier sin līnfus co Hērind airbiu. Benuid dubuirt<sup>5</sup>) hi mairt in cairb 15 coscrach col-Laigniu. Mor atbai. 6) Beabaid Murcertach ecc atbai mairt Cletigh.

25. 'Dāil de for Ainmirig. Timgēra gīalla') Gāidel cech moigi īartir cinip tairs) truimm dofoethsats) ardaig rūad firfitir 10) catha. Cethri blīadna nammā.

26. Dāil de for Bōetán 7 Eochaig. Cethri blīadna namā dodacich notaibha.

27. 'Dāil de for Dīarmait i. mac Fearccusa Cerrbeoil, dubartach Tailltin, 11) tairngertaich Temrai. Cenmair ina flaith, ar bid he in rī maith. Dīa secht [m]blīadan īar sin cath 25 foebrach for Diarmait Dremne.

In slogh dosía antūaith glanfaid in roi co hAthlūain. Berthair a cathbūaidh.

Ind-ōinditin a Rāit[h] Bicc dīth Dīarmata immarricc. Fiche blīadan namā dodacich notaiobá.

28. 'Dāil de for Fercus 7 Domnall, dá mac Muircertaig 30 maic Erca 12) i. Brannam 13) mac Echach romarb. Diblinuib a comflaith. 14)

29. 'Dail de for Oed Uaridhnech 15) mac Domnaill,

 $^{1}$ ) artha R.

4) Lies Sigi (R).

 $^{2}$ ) bid R.

<sup>7)</sup> giallu R. <sup>10</sup>) firfithir R.

<sup>13)</sup> Brandub R. <sup>15</sup>) Uáredach R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) dubart R.

 $<sup>^{8}</sup>$ ) atair R. <sup>11</sup>) Tailten R.

 $<sup>^{3}</sup>$ ) gentar R. 6) attba R. 9) dofoeth R.

<sup>12)</sup> Ainmirech R.

<sup>14)</sup> Lies mit R di bliadain hi comflaith.

mõrfus flaith, fonen Herind, flait[h] fodbach forranuch, firfid forbassa Herend. Bliatain iar sin dofuit!) Ailill mac Domanguirt. Biet²) gnīm a Temairmoig.

Iurait Laigin a ndāma conbibsad a fīrdāla.

Bid garg, bud<sup>3</sup>) coscrach a ree col-laithi na tangnacté.<sup>4</sup>) In mairt hi ndescirt Lifi, is ann atbeuha<sup>5</sup>) ind rii.

Secht6) mblīadna namā.

30. 'Dāil de for Oett Slāine. Sīth n-oll, flait[h] Gōidiul. Cāin erni') fini fuata lia mnā.

Dot $\bar{v}$ et īar sin Aod Sl $\bar{a}ni$  īar līn cath[a] ina ré. 10 Secht () mblīadna namā dodacich notaibhá i. coirm cat[h]a () prosompni ut dicebat.

31. 'Dāil de for Oed Olldān. Secht') mblīadna dodacich notaibha. Dubartach Fālmoigi. Gēbaid for Lifimoigh, arnenai gralla') Gāidil, mor marb, mor atbai, 10 mor ail cāinfit') Gāidhil. 15

32. ' $D\bar{a}il$  de for Domnall Mend Ulad.  $N\bar{o}i$  mbl $\bar{i}adna$   $d\bar{e}ac$  nam $\bar{a}$ .  $Dracc^{12}$ ) ilair band.

Firfius dā cath a Moig Roth, mairt is ann toeth an rigroth.

Ocus dergmatin Cruithne. Firfid cath Dūine Cethirn 13) lia cath Rātha Almoichi. Cichis īoarum a rē[i]m, mōr ail atbath inn rīg. 20

33. 'Dāil de for Suibni Menn, dracc<sup>12</sup>) ilair bann. Blīattain coa secht bīas i flaith. Fonena gīalla<sup>14</sup>) gach rois. Cath Daithi firfid in rii.

Is ann dotōet, nī ba gōu, Colmān Mōr mac Dīarmottou.

34. [fo. 72b] 'Dāil for Blathmac mac Aoda Slāine. Iss 25 ē notaioba *cōic* blīa*dna* ar a derbflaith.

35. 'Dāil de for in rūanaidh (i. hi¹¹) ruidioth hoc gabāil lāma Mocutta), [for]¹⁶) Dīarmait Dait[h]i. A chētchath Sēnchua. Cath Rois Corcoi Būain, cath Osruidi, cath Eli, cath Slēbi itir dā inda. Firfid secht catha Aithne¹⁷) la cath Selgi 30 iar lō nó nōin arataat dergmaitne ('ruichne, bīd cruais cuimnech

| 1)  | dothuit R.   |    | 2)  | Lies bied    | (R). | 3)       | bid $R$ .   |
|-----|--------------|----|-----|--------------|------|----------|-------------|
| 4)  | tangnechte I | R. | 5)  | atbela $R$ . |      | 6)       | ocht $R$ .  |
| 7)  | ernfi $R$ .  |    | 8)  | cath $R$ .   |      | 9)       | giallu $R$  |
| 10) | átbai R.     | •  | 11) | atcuinfet    | R.   | $^{12})$ | drauc $R$ . |

 <sup>13)</sup> Dúin Cethernd R.
 15) Lies a (R).
 16) sic R.
 14) giallu R.
 17) Aidni R.

tuath in cuib. Iar sin in mortlaith for Herind i mbiatt mucha

indt slūaig.

36. 'Dail de for Findachta i. mac Dunchada maic Aoda Slaine. Consaidfie for 1) Mumain moir. Firfid cath Culie Coilain 5 scith2) i toib Cithamrae fer mochtaiti.3) Atbaild fingail moir ind-vindidin for Dollud. Duthoin a recht. Nī ba rī Aod īarum i. mac Dlūthaigh. Fiche blīadna.

37. 'Dail de for Sechnusach mac Blathmaic. Uno anno dotacaith. Atbeuba ēcc atbai isin Imbliuch ōs Bōinn.

- 38. 'Dail de for Cendfoelad. Secht mbliadna i flait[h]. Iar sin an cath i Temuirmaigh. Dotoith Cendfoelad an domnach Cūili Cōelain.
  - 39. 'Dail de for Loingsech i. mac Aongussa maic Domnaill, cobra4) for Fālmoigh, cosdaduch Lifi, buignech Bērriu.
- Ditōett hoc lecuib finnaib lasna fianaip 6) fo minnuib, 15 ragaid 7) an imguin fothūaith, mebuid 5) for rīg Eassa Rūaid
  - i. rīa Celluch Locha Cimbe.

Die sathuirn cichis ar cel itir  $d\bar{a}$  Corann uindsen

- i. fath Corainn Unsen. 9) Aonbliadain dēac namā dodacich 20 nodaiobha.
  - 40. 'Dail de for Fogartach n-an 7 for Congal Cindmagair mac Fergusa Fanad. 10) Cethri blīadna dēac namā. Dotōit idna<sup>11</sup>) isin lūan īer<sup>12</sup>) samain, inddalanae hi tosach in laithi 13) 7 alaili ina deriod. Hi Clūain Iraird sepulti 14) sunt.

41. 'Dail de', for in scal, 'for Feargal<sup>15</sup>) i. a n-aondittin 25 hi cath Almaine. Clethblugaid Erenn, armach Line, airsid Ai.

Bebhaid la Laigniu ina 16) rē Fergal hi cath Almuiné. Bīaid ár moar isin cath līnfus co Hērinn airpriu [hi toeth ind rigrad moinech immon (Tailech as amru.] 17)

1) fri R.

 $^{2}$ ) sciss R.

<sup>8</sup>) mochtaidi R.

4) siabraid R. <sup>7</sup>) regaid R.

<sup>5</sup>) buidnech Beirri R. 8) memais R.

 $^{6}$ ) fianna R. 9) cath Coraind R.

10) Congal mac Fergusæ Fanat R.

11) dathuittet a ndiis R.

12) ria R.

18) ind lái R. 14) sepultus H.

15) Lies Dail de forsin cailech, for Fergal (R).

<sup>16</sup>) Lies iarna (R). <sup>17</sup>) sic R.

Liverpool.

KUNO MEYER.

# IRISH ETYMOLOGIES.

#### búrim 'I strike'.

This verb has hitherto been found only in one passage. LU. 95 b 30: béim búrit fri teóra sústa iarndæ 'a blow they strike with three iron flails'. This reminds one of the Welsh burw ergyd 'to strike a blow', with which Victor Henry connects the Lith. kriuszà býra 'to hail'. Windisch suggests a connexion with the Skr. root bhur 'sich rasch hin und her bewegen' (Grassmann); and the long  $\bar{u}$  in the Irish word may correspond with the w (urkelt.  $\bar{u}$ ) of bwrw, just as Gr.  $\pi o \rho q \dot{v} \rho \omega$  corresponds with Skr. jarbhūrīti, Gr.  $q\bar{v}\rho\omega$  with Lat.  $f\bar{u}ro$ , OSlav. burja 'storm' with Lith.  $b\bar{u}rgs$  'shower'.

# canim 1. 'I sing', 2. 'I make'.

The primary meaning of canim is 'I sing'. But in Middle-Irish it often signifies 'I make, I do, I perform'. Thus in LL. 144 b 27, cach clessach na chanad cheilg, monach sein isin gaedeilg [MS. manach sein sin gaedilg] 'every player who used to perform a trick, he is (called) a monach, "juggler", in the Gaelic'. So in the Laud copy of the Acallam na Senórach, 126 a 1 ro canad fircháin faeilte friu 'a truly beautiful welcome was made to them', where, for ro canad, the Franciscan copy has ro ferad. So again in the Laud copy 136 b 2 céol . . . ro chandais corresponds with ceol . . . donítis of the Lismore copy 191 b 1. (The passage refers to the music of a timpan.)

This secondary meaning may perhaps be accounted for by the fact that *canim* is employed in connexion with magical spells (ro chansat brechta druidechta, Ir. Texte I, p. 226, 25), and this is the regular use of its compound dochanim (=  $d\bar{\imath} + canim$ , cf. dichetal). An inverse development of meaning seems to have occurred in the case of Span. hechizo, Port. feitiço 'magic', from Lat. facticius. Whether the Old Persian  $\mu\acute{\alpha}\gamma o\varsigma$  is connected with Ags. macian, Eng. make, Old Sax. makôn I must leave Teutonic philologists to decide.

#### cét 'a blow'.

céad i. béim, O'Cl. Old and Middle-Irish cét, as in Harl. 1802 (Rev. Celt. VIII, 352) Éol dam aidid Crist na cét 'known to me is the tragical death of Christ of the buffets'. This comes regularly from \*kento-, cognate with O. N. hitta (Eng. hit) from \*henpan.

## dega 'stag-beetle'.

The nom. sg. of this word is given by O'Reilly as 'deagha's. a chafer, a bug; i. e. dæl, o(ld) g(aelic)'. Its acc. sg. occurs in the comparison of Ingcél's single eye duibithir degaid 'as black as a stagbeetle', LU. 84 b 19. So in comparing the seven pupils of that eye: Bátar duibithir degaid, LU. 85 b, where the Egerton copy has: Ba duibithir déga hi, and YBL has, corruptly, Batar duibithir dethaig. The meaning of dega appears clearly from the description of the hag at the door of the Bruden Dá Derga, where the Egerton copy's Ba duibithir dega cech n-alt 7 cech n-ági di ('every limb and joint of her was as black as a stag-beetle') corresponds with LU. 86 a: Bátár dubithir druim ndáil 'they [scil. her shins] were as black as a stag-beetle's back'.

Prof. Zimmer, not understanding dega, jumps at the conclusion that the scribe of LU. has miswritten degaid for dadaig (KZ. XXVIII, 573, note), and accordingly translates duibithir degaid by 'schwärzer wie zur Nacht', p. 573, 'schwärzer als zur Nacht', p. 570.

dega, acc. degaid, is a t-stem, urkelt.  $*dig\bar{a}t$ - or  $*dig\bar{o}t$ -, cognate with Eng. tick, Germ. zecke, with which Kluge connects Arm. tiz.

# drochta 'tub', drochat, droichet 'bridge'.

drochta, gen. drochtai, LL 159 b 1 is rendered 'bridge' by Prof. Atkinson, Book of Leinster, Contents, p. 39. But it is glossed by seinleastar 'an old vessel' in Corm. Tr. p. 14 s. v. annach, and it really means 'a wooden tub'. See Ancient Laws IV, 310, l. 10, where a mbruigfer's furniture is described as including ammbur indlait ocus long foilethe, drochta, caind-delbra, scena buana aine 'a washing-trough and a bathing-basin, a tub, a candelabrum, knives for cutting rushes'.

drochta seems radically connected with Eng. trough, Germ. trog, which Kluge refers to a pre-Germanic dru-kó-'wooden', derived, like Skr. dróna, 'hölzerner Trog, Kufe', from dru 'wood'.

The stem  $druk\acute{o}$ - occurs also in the Old-Irish drochat (gl. pons) Sg. 46 b 4, and the synonymous droichet, Corm., drochet, Hy. 6. 4. The former word seems a compound of \*droch 'wooden' and \*ot, ') urkelt. \*onto-s = Gr.  $\pi\acute{o}r\tau o\varsigma$  and cognate with Lat. pons. The latter seems a compound of \*droch 'wooden' and \* $\acute{e}t$ , urkelt. \*nto-s (the weak form of \*onto-s), cognate with Pruss. pintis, Gr.  $\pi\acute{a}\tau o\varsigma$ , Skr. pathi. The vowel of the post-tonic \*ot is regularly changed to  $\breve{a}$ , Brugmann, Grundr. § 256. The vowel of the post-tonic et is regularly shortened, ibid. § 260.

The gen. sg. drochit — oc glanad ur-drochit a thigi LB. 353 a 70 — and the nom. pl. drochait — in tri primdrochait, Chron. Scot. 322 — prove that the second elements of drochat, drochet are not, as native etymologists suppose, sét 'way'. For the gen. sg. of sét is séta, or siúit LL. 8 b 43, and its nom. pl. is seuit or séti. It has two bases, senti- and sento- — Goth. sinfs. In the i-infection Ir. ét from nt is clearly distinguished from ét from ent. See R. Schmidt in Idg. Forschungen I, 64.

# inboth 'wedding'.

Pl. gen. i n-aidchi na n-inboth i. na baindsi, 'in the night of the nuptials', H. 3. 18, p. 521. Pl. acc. foruar inna inbotha 'paravit nuptias', Tur. 48.

The both (i. e. voth) of this word seems borrowed, as Span. boda is descended, from Lat. vota, pl. of votum. For vota — nuptiae cf. ad tertia vota migrare, 'zur dritten Ehe schreiten', Cod. Just., ad secunda vota ire, L. Burg. 42, 1, cited by Diez, s. v. boda. But the in-remains inexplicable by me. A mediaeval Latin invotum is unknown.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Another compound of this \*ot is, apparently, bélat (gl. competum) Sg. 24 a 6, which in GC. 2804 is regarded as a stem in -tta.

#### múr 'mire'.

This word occurs in the Táin bó Cúalnge in the phrase ar múr ocus grían, 'on mire and gravel', LU. 67 b 16, ar múr is arngrian (leg. ar grían), LL. 58 a 9.

It is obviously borrowed from the Old Norse myrr 'slime',

or Ags. myre, where the r is originally z = s.

## mess 'fosterling'.

meas i. dalta, O'Cl., enters into many person-names, e.g. Mess búachaille 'the cowherds' fosterling', Mess dead, Mess gegra, Mess réta, Mess róida. It is compounded with cú 'hound' in mess-chú (gen. meschon, LL. 144 a 42, dat. meschoin, Trip. Life 232, l. 21), and messan 'lapdog', LU. 91 b, is derived from it.

mess may come from \*mesto-, \*med-to, and be cognate with Gr.  $\mu\alpha\delta\dot{\alpha}\omega$ ,  $\mu\alpha\zeta\dot{\alpha}\varsigma$ ,  $\mu\epsilon\sigma\tau\dot{\alpha}\varsigma$ , and other words cited by Prellwitz.

#### no in a relative function.

To Strachan's examples (Celt. Ztschr. III, 283) of relativity expressed by the verbal particle no I can add the following:

Sg. 1 Do rígrad no molur, ol is tú mo ruire ('tis) thy kingfolk whom I praise, for thou art my lord', Fél. Oeng. prol. 13, 14, where Laud 610 has ro molur, and LB. has no molar.

Atsluindiu lat nóchu frit a n-úag no ráidiu 'with thy saints I appeal to thee by all that I say', ibid. epilogue 357, 358.

Sg. 2 Bebais in cáid Colmán, mo Líba no rádi 'the chaste Colman departed (this life), my Líba whom thou mentionest' ibid. February 18.

If there were such a verb as no chosnagur, Wind. Wtb. 449, it might be cited as another example of no in a relative function. But the true explanation of this form, viz. nocho-sn-águr 'I fear them not', has been given by Sarauw, in his Irske Studier, p. 139.

# rogait 'rock' (distaff).

This word occurs, compounded with sith 'long', in LU. 95b39: sithrogait ia[i]rnd sithremithir cuing n-imechtair il-láim cach ac 'a long bar of iron as long and thick as an outer yoke (was) in the hand of each of them',

It seems radically connected with the Eng. rock, O. N. rokkr, Germ. rocken. For the suffix -ait cf. the adj. garait 'brevis'.

## The verbal particle ror.

do-ror-ban (gl. proficit) Ml. 62 a 20, du-ror-banat (gl. prosunt) Ml. 43 b 5, pret. do-ror-bai (gl. proficeret) Ml. 123 d 5, da-ror-bai (gl. cuia interfuit) Sg. 203 a 18, do-m-ror-bai . . . rith ro raith in slógsa 'the course which this host (of saints) has run, has profited me', Fél. Oeng. prol. 25. do-t-ror-bai beist, a Senchain 'the monster has profited thee, O Senchán', Corm. s. v. prull. In this verb the ror goes through the whole verbal system, just as ro does in as-ro-choilim, im-rui-mdiur, r-uccim, ro-iccim. So, apparently, in the verb of which do-ror-benat i. doairmescat, 'they prohibit', O'Dav. 112, is the pres. ind. act. pl. 3.

do-gabim 'profero, emergo': s-pret. sg. 3 du-rur-gaib (gl. emersit) Ml. 63 a 15, co du-rur-gaib (gl. emerserit) 138 d 11. do-rur-gabsam (gl. emerserimus) Aug. Carl. 38, do-rur-gabtha (gl.

sint prolata) Sg. 61 a 15.

\*eb-lingim:3) perf. sg. 3 rol-eb-laing (from \*ror-eb-laing) i. ro ling, 'saluit', Fél. Oeng. March 5, fo-rul-eb-langtar (MS. forrul-) gl. subsiluerunt, Ml. 129 c 21. For the prefix eb- see KZ. XXXVI, 275. For the assimilation of r to the l of the root cf. ro dleb-laing LU. 72 a 17, where dleb = dreb = dru + eb.

for-aith-miniur, s-pret. pl. 3 fo-rur-aithminset (gl. meminisse) Ml. 135 a 1.

for-benim 'I complete', perf. sg. 3, fo-ror-bái, Trip. Life 34, l. 17. 170, l. 9. 178, l. 18. Passive: ho bu-ror-baither (leg. fu-ror-baither) Ml. 15 a 6 'when it has been finished', fo-ror-baide, Trip. Life 104, l. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>τ</sup>) In προπροχυλινδόμενος II. 22, 221; Od. 17, 525.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Grassmann, Wörterbuch zum Rigveda, S. 865, gives six instances of prápra with verbs.
<sup>3)</sup> ebhling no ro eibhling ii. do ling, 'saluit', O'Cl.

for-biur 'I grow, I increase', t-pret. sg. 3 fo-ror-bairt in eretem, Fél. Oeng. prol. 173.

for-brisim: s-pret. for-ror-bris (gl. superauit) Ml. 34 b 16,

67 b 24.

for-cennaim 'I end': pret. pass. pl. 3 fo-ror-cnait Fél. Oeng. prol. 87 (Laud 610), where the LB. copy has forforcennta: cf. forforcongair LU. 25 b 23.

for-con-gur 'praecipio', t-pret. sg. 3 fo-ror-congart, Trip.

Life 198, ll. 11. 18, 228, l. 19, fo-ror-conggart 66, l. 17.

for-dingim 'I oppress', deponential s-pret. sg. 3 fo-s-ror-dingestar. Saltair na rann 5297.

for-gellaim 'perhibeo', pret. sg. 1, fo-t-roir-gell a briathar na bad nimhe na talman nach aon dogenai, ar is diultad bathis, Corm. s. v. Imbass forosnae, YBL. p. 271 b 5—8 'his, S. Patrick's, word declared that no one who performed it should be of heaven or of earth, for it is a rejection of baptism'.

In the above compounds of for, the r of that prefix is (except in the case of for-ror-bris) ejected before ror. A similar simplification of r-r is found in co-ro-rannam Wb. 4 a 17, co-ro-relam, co-ru-agathar Ml. 66 a2, which stand respectively for corro-rannam (i. e. con-ro-r), cor-ro-rélam, cor-ru-ágathar. So in the Middle Irish nominal prep. faris for i farrad ris, farinn from i farrad rinn etc. So in the loanword Febra for \*Febrar (cymr. Chwefrawr) from Lat. Februārius.

# selc (seile?) 'spying'.

I have found this word only in the following passage from the Táin bó Cúalnge, LU. 74 b 45, 46: tabram fíanláech cach n-aidchi do seile fáir dus in tairsimmis a baegul 'let us put a champion every night to spy upon him to know whether we might get a chance at him'.

Compare Lith. stelgin, stelgit 'schauen'. Whether the tenuis of the Irish word is a g provected by l (GC.2 61), or whether there was an idg. root stelc beside stelg (Brugmann, Grundr.2  $\S$  701), may be decided by more courageous philologists.

## suaitrech 'soldier'.

The modern form of this word is erroneously given by O'Reilly as *suaithreach*. But the t is unaspirated, as we see

from the glosses, suaitrech i. fer bis ar coinmnedh, O'Dav. 115, suaitrech i. buanna, H. 3. 18, p. 627. So in the Cogad Gaedel re Gallaib, ed. Todd, p. 84, l. 13: Ro daerait imorro a mácir 7 a rectairedha, a suaitrigh 7 a n-amhsaigh 'their stewards and their bailiffs, too, their billeted soldiers and their mercenaries were enslaved'.

Founded on the Anglo-norman ancestor of the Eng. soldier, with provection of d after l and compensatory lengthening of the preceding vowel.

#### suartlech 'a Scandinavian warrior'.

This word occurs in Cogad Gaedel re Gallaib, p. 48, where the author, describing the oppressiveness of the vikings, says that they had a king over every territory, a chief over every chieftainry, an abbot over every church, a steward over every village, ocus suartleach cach tigi 'and a warrior in every house'. Again in p. 50, though there were only one milch-cow in the house her milk must be kept do maeir no do rechtair[i] no do suartleach gaill 'for the foreign steward or bailiff or warrior'. The acc. pl. suartletu p. 82, l. 16, is a scribal error for suartlechu.

I take this suartlech to be based on the O. Norse svart-leggja, which Cleasby-Vigfusson explain by 'black leg or black stalk, of a battle-axe with a smoky black handle'.

# torc 'boar'.

Ir. tore 'boar' (= Cymr. twrch, Corn. torch, O. Bret. turch, Mid. Bret. tourch) points to an urkelt. \*torko-s. Sommer, IF. XI. 91, ingeniously suggests that this may be a contamination of \*trogos and \*(p)orkos = Lat. porcus, Ir. orc. Rhŷs starts from in t-orc 'the pig', Ernault from to-orc. May not torc more probably be explained as for \*torgos, the r provecting g as in Gaul. verco-bretus for vergo-b., and this, by metathesis of r, for \*trogo-s cognate with Gr.  $\tau \rho \acute{\alpha} \gamma o_{\varsigma}$  and having the same root-vowel as Lat. troia from \*trogia?

Cowes, I.W.

WHITLEY STOKES.

## GRAMMATICAL NOTES.

# 11. The Sigmatic Future and Subjunctive.

In a paper in the Transactions of the London Philological Society 1900, (henceforth quoted as Sigm. Fut.) I have attempted to give an account of these formations in Old Irish. Here I propose to deal with their fate in the various texts of the Lebor na Huidre. As these texts are of very different ages, it might have been expected that much might be learned from them of the later history of the forms. Unfortunately for the most part the number of occurrences is small, particularly in the later texts, so that, though different texts clearly differ in their conservation and transformation of the old forms, we learn much less about the historical development of the formations than might a priori have been expected. In the Tripartite Life, to judge from Stokes' Introduction lxxxviii (I have no independent collections), the sigmatic forms seem to be much as in Old Irish. With few exceptions the same may be said of the Saltair na Rann, a poem which belongs to the end of the tenth century. cf. Verbal System of the Saltair na Rann pp. 16 sq. But it must be borne in mind that of the verbs which in Old Irish have the s future and subjunctive only a small number are used in this text, and these are chiefly the verbs in which the s-forms are most persistent. It would be rash to assume that in those Old Irish verbs which happen not to occur changes may not have already taken place. For there is no reason to suppose that the sigmatic forms disappeared all at once; those in infrequent use might be expected to go first, those in common use to live on longer. And in fact we find that in a number of common verbs the sigmatic forms survive the general ruin. Thus in the Passions and Homilies sigmatic forms are found from atracht, -icc, condaigim (subj. only, the fut. is different), docúaid (with some new formations), -fetar, ithim (subj. only), roichim, tecmai, tiagaim (subj. only), tidnaicim (by new formations), tuitim (irregular subj.): in the part of the Acallam na Senórach which I have examined I have noted s-forms from do-chúad, -fetar, -icc-, roichim, tuitim (co tathais 222), with the standing formula adrae búaid etc.; for O'Gorman see Stokes' preface xxviii. To speak generally, while we cannot be sure how far the sigmatic forms may have already undergone change in the tenth century, the indications in later texts in LU, point clearly to a great breaking-up of the formations in the eleventh century.

Some new developments within the sigmatic formations have been noted Sigm. Fut. pp. 17, 21. These formations might disappear in three ways. (1) The s future becomes a future of another type, commonly a b future; the s subjunctive becomes an  $\bar{a}$  subjunctive. (2) The whole verb is replaced by a new formation, e. g. O. Ir. ind-feth- by indissim,  $d\bar{\imath}$ -fech- by digalim, ara-choat etc. by erchóitim, erchóitigim. (3) The verb disappears from use altogether. In what follows a distinction is made between (a) sigmatic forms and (b) new formations which have replaced the sigmatic. In two of the oldest texts, where the sigmatic forms are very numerous, and with slight exceptions regular, it has seemed unnecessary to cite them in full.

Nennius.

(a) ni chæmais 3 b 2.

Commentary on the Amra Columbchille.

- (a) dech (do-chiad) 6 b 31; ní choemsad 8 a 35; ɔná heirs 5 a 29; rosía (in quotation) 6 a 22.
- (b) Here are to be noticed only innisfes 8 a 29, 31, noinnisfed 6 a 25, 11 b 28, replacing forms of as-ind-feth-.

Scél Túain.

- (a) co roinnised 15 b 14.
- (b) innisfid 15 a 42.
- On nisnagsind 16 a 7 see below p. 478.

Two Sorrows etc.

- (a) atreset 17 b 9.
- (b) mani-s-tesorced ('save') 17 b 16.

Mesca Ulad.

(a) rofestar 19 b 11; co n-dérais (dí-fech-) 20 b 5; folilastæ 20 a 24; nísnérussa (leg. ní-m-érus-sa 'I will not arise') 20 b 16.

Táin Bó Dartada.

(a) o-digs 20 b 37.

Táin Bó Flidais.

(a) conos-tairsed 22 a 1. The form is used as a secondary future.

Imram Máiledúin.

(a) co festais 25 a 34; ó-tairs 26 b 18; ní-s-félsad 26 a 16; rosesaid-si 25 b 10, ní roistis 26 a 33; día tiasam 23 b 27.

At 22 a 36 fessa seems corrupt, 1) YBL. has cofesar. At 23 a 25 nád-roched is not clear, cf. 43 b 22. Have we here perfective imperfects, cf. 58 a 30?

Fis Adamnán.

- (a) ənigs (= co n-digsed) 31 a 21, co tí 28 b 20.
- (b) ní innisfea 28 a 17; midfid 30 a 17.

Scéla Lái Brátha.

- (a) ní thairs 34 a 5; roses 33 b 8.
- (b) noinnisfed 33 b 23.

Scéla na Essérge.

- (a) atchichestár 37 b 16; atresat 34 b 4, 32, 34, 42, 35 b 32, 36 a 1, 37 a 1 (atrésat), 37 b 1, atreset 34 b 6, 20, 36 b 11, 37 a 36, 37 b 9. At 36 a 44  $dl\acute{e}$  is used irregularly for the relative form of the 3. sg. of the subjunctive.
- (b) dliges 35 a 39, 35 b 22; midfed (= midfid) 37 a 40; co timmaircfea 35 a 40.

Aided Echach.

- (a) ro-m-ain (v.) 40 a 42; conid-arlasar<sup>2</sup>) (v.) 40 a 31.
- (b) co tudchad 39 a 31.

Cf. día tuidchet 96 a 10 = dia tuidchisead YBL. 101 b 27. These instances can hardly be explained save as analogical formations starting from the 3. sg. of the primary subjunctive, e. g. arna tudaich (from -todech, -todecha) LU. 115 a 28.

<sup>1)</sup> Or is it gen. of fis?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In the oldest Irish ad-glddur has a reduplicated asigmatic future and a corresponding  $\bar{a}$  subjunctive, see below p. 483.

Serglige Conculaind.

- (a) adfíastar 46 b 37, arin-festar (v.) 46 b 32 (irregular eo fíasur 45 a 26, co fíastais 46 a 17); ní géis (leg. geis) 1) 46 b 18; co rís 44 b 20, co tísam (v.) 50 a 22, día tísat 43 b 31, tísad (v.) 47 a 27, 29, día tísad (v.) 47 a 36, nad riss 43 b 25; óis 2) 46 b 19; ni sáis 46 b 7; ni ettis (-tong-) 46 b 18.
- (b) mani-t-ainge 45 a 3; ni irnaidiub 50 a 31; ni aisnessea 46 b 16, ni frisnesea 46 b 15.

Senchas na Relec.

(b) nohadnaicthe 51 a 44.

Tuccait Innarba na n-Déssi.

(a) focichret 54 b 29.

Táin Bó Cúailnge.

(a) The s formations are very numerous and, for the most part, regular. All the forms of importance are quoted in Sigm. Fut., and it is needless to repeat them here. Some innovations may be noticed. In a few instances there is confusion of the stem of the future and of the subjunctive: nocofocher 63 a 14 (the blurred facsimile of YBL, 22 b 12 seems to have noconfoicher), dofoetsad 69 b 9, dofáthsad 73 a 18 = YBL, 30 b 28 (in an interpolated remark), nártháth 76 b 22. In arciuchlais 66 b 25, which seems to come from ar-clech- the reduplication is irregular: in fochiuchra (v., from fo-cerd-) 56 a 8 there is irregularity both in the reduplication and in the ending. In ni theis 69 b 33 = ni theis YBL. 29 a 45 = ni thechiubsa LL. 73 a 14both the mark of length and the i are out of place. At 71 a 14 Zimmer, KZ, XXX, 210 explains -ecma (for \*-ccmas), to which he is probably right in regarding nullbenur as a gloss, as a new formation from the 3. sg.; the passage appears neither in YBL. nor in LL., and it also contains the irregular bithus. At 64 a 21 téis appears as 2. sg. for téisi. At 68 a 33 atchosse = atchoise YBL, 27 b 38 seems to be an error for atchossed. In the 3. sg. of the past tenses -ad, where the termination is written in full, -ad commonly takes the place of O. Ir. -ed. But arná teis 61 b 30 is clearly to be expanded into arná teised = arna teised

1) Cf. ni gess, ni obbais CZ. III, 454.

<sup>2)</sup> Cf. mad ois O'Dav. 109. It seems to be an s subj. from a verb cognate with oin 'loan'.

YBL. 21 a 38. In bad amlaid tiasad (= nothéised) 75 a 20, arr-tiasad 75 a 19 (both instances in a passage not found in YBL. or LL.) the vocalism of the radical syllable is correspondingly irregular; cf. also tiasad in the late passage 78 b 16, where it has the force of a secondary future.

(b) cé focherded 79 a 26; cía nodligthe 82 b 3 (= YBL. 34 b 32); oirgfid (v.) 56 a 11; slaidfid (v.) 56 a 8; snigfid (v.) 58 a 80; arná teichtis 80 b 9. At 78 a 22 fífatsa = firbatsa LL. 76 a 43, which I once thought might possibly be a misformation from fech-'fight', seems to be a corruption of fir-

fatsa, cf. confirend in cath LL. 101 a 9.

It will be observed that many of these innovations appear in the poem  $55\,\mathrm{b}\,34 - 56\,\mathrm{a}\,12$ , a fact which shews clearly that the verse is a later ornamentation. As to the rest of the text, new formations are most numerous in the late passage beginning LU. 77 b 21.

Togail Bruidne Dá Dergga.

(a) As in the case of the Tain, the important forms will be found cited in Sigm. Fut. There are, however, a few irregularities to be noticed. At 85 a 4 arnáchbaraccaist = the correct arnachabaccastar YBL, 94 b 5. At 88 b 18 ni tochriched = the correct ni foichred YBL. 97 a 46. The reduplicated stem appears in the subjunctive in  $n\acute{a}d$   $f\acute{o}elu[s]$ -sa 88 a 19 (= nadrodam-sa YBL. 96 b 52), rosía 91 b 24 (= rosoa YBL. 100 a 1). noirrtha 87 a 14 (in an interpolated passage not found in YBL.). The future relative *iuras* (passim both in LU. and YBL.) is new, cf. Sigm. Fut. p. 24. From this verb some misformations are found: ni iurfaithe 88 a 42 = ni iurtha YBL. 97 a 26, cetnaortábthar 92 a 5 (not in YBL.). As in the Táin, the 3. sg. of the past tenses is mostly -ad. At 85 b 25 nisnáigsimmis — nisnaigfimis YBL. 95 a 14. Of course this is simply a blunder due to the similarity of f and s. Strangely enough this blunder seems to have started some s forms in literary Irish. On nisnagsind LU. 16 a 7 much stress cannot be laid, but it would not be easy to explain away the subjunctive forms arand-aigset 'that they should fear' Rev. Celt. XII, 422 and ní fuil ní arandáigsind iat 'there is no reason why I should fear them' LL. 229 b 20 (contrast the genuine subjunctive ní fetar ní ardotáigthe LU. 68 b 28). It is to be remembered that the verb agur at an early period went out of common use.

(b) día tuidchet 96 a 10 (cf. p. 476); ar-non-sligfitis 90 a 16 (= YBL. 98 b 18).

In another fragment of this story 99 a 30 — 31 occur two s subjunctives which are unintelligible to me.

Fled Bricrend.

(a) tadbæ (irregular 2. sg.) 107 b 43; ə-ndechsad 111 b 17; ə-da-esur 104 a 14; tair 108 a 11, co comairsem 104 a 13, dothí 106 b 35, día tísam 99 b 46, co tisaid 99 b 47, mani thísat 100 a 4, -tissad 101 b 28, cf. 102 a 31, 110 b 46, 111 a 7, dothisad 102 a 18; əmestar (subj.) 104 a 7; nínortar¹) 107 a 5; at-rai 110 b 33; rosassad 112 b 6; no-don-sel (from sladim) 106 a 42; ceta-the 108 a 38, co tíasat 100 a 1, cía thíastáis 108 a 24, dotháiset 111 b 37.

With the future stem in the subjunctive: cichš 102b4, 18, rosia 112 a 26. Note the irregular th in iarthund 'will slay us' 108 a 19, cf. iarthund Cormac s. v. rót; the form is future, not, as Zimmer says KZ. XXX, 52, secondary future.

(b) cotmidfid 112 b 23; comma-tuaircfe 100 a 9. At 104 a 6 -fuigbistar is a barbarous mixture of the s and the b futures. 2)

Siaburcharpat Conculaind.

(a) 2-écus (sic, sg. 2) 113 a 17; arna tudaich 115 a 28, corrupted into ná túadaig 113 b 41.

Cath Cairnd Chonaill.

(a) o-digis 117 a 2; tair (v.) 115 b 24; co ti (v.) 115 b 31, 32. co tisad 115 b 38; doid-nais 116 b 4.

Comthoth Loegairi.

(a) co tudchiš 117 b 36; amal tísad3) 118 a 11.

Fáistine Airt.

(a) noco-tí (v.) 119 b 11, 17, dánatársind (v.) 119 a 30; dofóeth (v.) 119 a 35. With future stem as subjunctive cor-ría 119 b 41.

(b) ro-m-nigfea (v.) 119 b 1.

At 119 b 32 fuigset is not clear.

Echtra Condla.

(a) tair 120 a 19, ma róismais 120 b 13, ədrísmáis 120 b 13 má chotuméitís 120 a 21.

2) Cf. -dingnesta Mac Conglinne p. 45, l. 14.

<sup>1)</sup> Leg. bess ni-n-orthar 'perhaps we may not be slain'.

<sup>3)</sup> As the syntax requires the secondary future probably tiasad should be restored, cf. LU. 78 b 16.

Imram Brain.

At 121 a 7 ara tía = ara tíasad or ara tís of other MSS. So for ni tiassat of YBL. 92 a 52 Eg.. Rev. Celt. XII, 248 has ní tiat. I cannot explain the forms. 1)

Tochmarc Emere.

- (a) bibsat 125 b 16; cichis 125 b 22; sifis 125 b 23; tithis 125 b 19; tithsitir 125 b 21 (all in an obscure retoric); rasia 126 a 4, tíarmórset 123 a 15, do-t-iarmórset-su 123 a 19.
  - (b) follongad 124 b 22; nosaigfed 121 b 38.

Flight of Etáin.

(a) 2-dechos 129 a 10; dían-ecastar 129 b 6.

Tochmarc Etaine.

(a) cor-clasta (cladim) 130 a 9; nad fess 129 b 36, día fesmáis 130 a 18; co-roorta (roortais might have been expected) 130 a 10; téisiu 130 b 12, totaisiu 130 a 25.

Tochmarc n-Etaine.

(a) ni-t-rius 132 a 34, día ris (v.) 131 l. 41, tís (sg. 2) 131 l. 25.

Compert Mongán.

(a) fessa 'I will fight' 133 a 7.

Scél Mongán.

(a) con-da-rois 134 a 17.

Tucait baile Mongán.

(a) infessed (that he would relate) 134 b 31, ara n-indissed 134 b 11.

# 12. Reduplicated asigmatic future and $\tilde{e}$ future.

These two formations may be most conveniently treated together. For a suggestion as to their relation to one another and to the sigmatic future see Sigm. Fut. p. 15. The reduplicated asigmatic futures have been discussed by Thurneysen, KZ. XXXI, 77 sq., who has pointed out that they are simply  $\bar{a}$  subjunctives + reduplication. A brief account of the formations in Old Irish will help to make the statistics that follow intelligible.

<sup>1)</sup> Cf. now Sarauw, Irske Studier pp. 93, 94.

The reduplicated asigmatic future is found:

(1) In some verbs that have an n suffix in the present indicative, which does not appear in the subjunctive (KZ. XXXI, 84 sq.).

benim 'cut': fut. sg. 3 fris-bia Ml. 96 b 15, du-fóbi 96 a 7, pl. 3 ocubiat 126 b 12, pass. ocubether 53 b 17; fut. sec. sg. 3 nobiad YBL. 43 a 46, pass. foindar-paide Ml. 26 a 1: subj. -bia etc. KZ. XXXI, 85.

For the reduplication of the future cf. KZ, XXXI, 89.

to-ror-fen- 'profit': fut. sg. 3 etira-tórbie (= 'inter quos profuturus es'?) Ml. 135 d 2, pl. 3 dund-órbiat 120 d 14.

di-ror-fen- 'hinder': fut. sg. 1 doror-biu-sa (CZ. III, 246), pass. diroirpiter YBL. 45 b 12.

Cf. Celt. Ztschr. II, 481, dororbenat s. v. rorba O'Dav. 112, nadatorbad i. nachattairmescad LL. 262 a 21, dodrorbai, derbaid Ann. Ul. 810.

ad-fen- 'make return': fut. pass. ad-fether Wb. 20 b 7, ad-fither LL. 278 a 30.

Cf. adfenar Laws I, 256, O'Don. Suppl., Meyer, Ir. Lex. 21.
-crínim 'perish' (fut. stem cicriā-): fut. sg. 3 -airchiure
LL. 346 a 51, pl. 3 ara-chiurat Ml. 59 b 9: subj. pl. 3 -aurcriat
Laws IV, 318.

Cf. ara-crinat Ml. 73 c 2.

glenim 'stick' (fut. stem gigliā-): fut. sg. 3 fo-d-giuil (MS. fodgiguil) CZ. III, 448, pl. 3 giulait Ml. 65 b 7; fut. sec. sg. 3 no-giulad LU.: subj. sg. 1 -gléu Ml. 86 b 8, pl. 3 rel. glete 127 b 19.

lenim 'adhere': fut. sg. 2. lileissiu, lilessa, lilesa Fél. Pr. 309, 311, 3 do-lili (MS. dolin, corr. Thurneysen) Ml. 30 c 13, rel. liles Wb. 10 a 5, pl. 3 lilit Trip. L. 180 l. 26: subj. noliad (Z. III, 249.

renim 'sell': fut. sg. 1 as-ririu-sa Wb. 18 a 14, 3 as-riri Wb. 25 b 16, Ml. 30 c 16, as-rire LL. 294 a passim, pass. as-rirther Wb. 1 c 3: subj. ni riat Wb. 28 c 2.

-gninim 'know': fut. pl. 3 etir-genat Ml. 68 c 20, 73 a 1, pass. atat-gentar-su 122 a 22:1) pres. subj. sg. 3 -aith-gné LU. 71 a 34, pass. asa-gnoither Sg. 180 b 2, past subj. pass. remi-ergnaitis Ml. 19 b 9.

<sup>1)</sup> At LL. 346 b 5 is found an archaising malformation cinnas atgniusa 'how shall I know?'

-cluniur 'hear': fut. sg. 3 ro-t-chechladar Wb. 28 d 16, cf. Ml. 53 b 27: pres. subj. -cloor etc., cf. Phil. Soc. Trans. 1891—4, p. 450, where should be added sg. 2 con-dam-chloither-sa Ml. 21 b 6, pl. 3 ro-cloatar Ml. 70 a 2, which is deponent and not passive; past subj. pl. 1 -cloimmis Wb. 26 b 23, pl. 3 -cloitis 5 a 8.

Here may be mentioned fut. pl. 3 rel. bebté Wb. 25 b 16 (cf. 5-bebhau-sa Rev. Celt. XII. 113, bebaid CZ. III. 462, 463), to a subj. remim-baat etc. KZ. XXXI. 80. XXXVI, 112, to which no present indicative is found. To some other of these nasal presents no futures happen to have been found; without doubt they were of the same type as the preceding.

## (2) Roots ending in a nasal:

gainiur 'am born' (fut. stem gigenā-): fut. sg. 3 gignithir CZ. III, 462, adgignethar LU. 68 a 2; fut. sec. sg. 3 nogig[ned] Sg. 138 b 1: subj. stem genā-; past sg. 3 ron-genad Sg. 31 a 6.

damim: fut. sg. 2 fo-n-didmae-siu Ml. 35 c 33, cf. atom-didmae Fél. Ep. 494, pl. 3 fo-s-didmat Ml. 15 c 10; fut. sec. sg. 3 f-a-didmed Sg. 137 b 5. In this verb the subjunctive stem is damā-, the i of reduplication and the e of fadidmed point to a future stem didemā- (cf. Thurneysen, KZ. XXXI, 71); in the future indicative we should have expected rather fodidme, fodidmet, cf. also lilmatar below. In -fuidema Ml. 56 c 9 the reduplicated future has passed into the ē future.

Perhaps a similar formation from -lamur 'dare' appears in ni lilmatar Ml. 69 b 3, which would be the simplest correction of the corrupt ni lib matar of the MS.¹) The regular future stem in the Sagas is lēmā-, but the curious forms nocholinfaither YBL. 22 b 13 (= noco-lémaither LU. 63 a 15). conlindfadar LL. 102 b 48, 103 a 21, could be better understood as corruptions of a less common form of the future.

canim 'sing' (fut. stem cicanā-); fut. sg. 2 for-cechnae-siu Ml. 114 b 11, sg. 3 for-dub-cechna Wb. 9 a 16, rel. cechnas (MS. cechrus) O'Dav. p. 62.

# (3) Root ending in r:

caraim 'love' (fut. stem cicarā-): fut. sg. 3 no-d-cechra CZ. III, 449, pl. 3 cechrait O'Dav. p. 66, nicon-chechrat Wb. 30 c 4.

<sup>1)</sup> Pedersen's suggestion, KZ. XXXV, 391, gives no sense.

(4) Roots ending in s:

ces- 'see': fut. sg. 1 ni-m-air-cecha-sa LU. 74 b 3, sg. 3 duécigi (MS. duécicigi) Ml. 111 c 13; fut. sec. sg. 3 -acciged LU. 65 a 3, pl. 3 ad-cichitis Wb. 7 a 2: pres. subj. ad-cear etc. Phil. Soc. Trans. 1891—4 p. 466.

gus- 'choose': fut. sg. 1 do-gega Wb. 33 b 23, pl. 3 do-n-gegat 30 d 8; fut. sec. sg. 3 do-n-gegadh Ir. T. I, 105, pl. 1 at-gegmais Ir. T. II, 2, 246.

(5) Roots ending in an explosive:

ad-gládur 'address': fut. sg. 1 ata-gegallar-sa LU. 19 b 30, 3 ata-gegalldathar 19 b 33: pres. subj. pl. 1 immanárladmar (= -adro-gládmar) Wb. 29 d 10.1)

*ib-* 'drink' (pres. *ebaid*): fut. sg. 1 *noîb-sa* LL. 279 a 7, pl. 3 *ibait* Ml. 30 c 18.

The reduplication of  $\bar{\imath}b$ - is like the reduplication of  $\bar{\imath}s$ -, used as the future of *ith*- 'eat': from the association of meaning these futures may have influenced one another in form.

(6) gníu 'make': fut. sg. 1 du-gén Ml. 69 a 21, fu-n-gen-sa 78 d 2, -digén Wb. 9 d 4, -digen Ml. 37 c 2, 69 a 21, 2 do-n-genae-siu Wb. 32 a 25, cf. Ml. 41 b 4, 42 a 8 (MS. dungnese), 3 da-géna Wb. 3 d 16, cf. 20 c 10, 26 a 20, 22 d 9, Ml. 53 c 14, Sg. 198 a 19, -dignea Ml. 96 a 8, rel. genas Ml. 51 b 10, pl. 1 du-n-genam Ml. 111 d 3, -dignem-ni Wb. 15 d 6, -digenam-ni Ml. 30 c 9, 2 do-n-génid Wb. 17 a 6, 3 do-génat 13 a 13, -dignet Ml. 56 b 15, pass. do-géntar Wb. 4 d 1, 26 a 8, Sg. 27 a 13, fut. sec. sg. 3 du-n-genad Ml. 123 c 1, -digned 14 b 4, pl. 1 do-genmis Sg. 203 a 6, 2 darígente Wb. 11 d 5, 13 b 3, -digénte 9 d 9.

The stem is as in the prototonic form of the subjunctive with reduplication,  $-d\acute{e}n$  (implied in -dern),  $-d\acute{e}ne$ ,  $-d\acute{e}na$  etc.

In ni digenam-ni of Ml. by ni dignem-ni of Wb. the longer form has been analogically reintroduced. In a close syllable apparently é did not suffer syncope, cf. -dingentar LU. 32 b 20, na dingentais 110 b 16. In the last instances ng has come from the syncopated forms, cf. Zimmer, KZ. XXX, 65. It will be observed that the other ē futures (of -gninim there are no instances to the point; it might be expected to behave like

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cf. also p. 476, note 2, and Windisch, Festschrift Whitley Stokes gewidmet, p. 43 sq., for later sigmatic forms.

-gniu) in the Glosses never shew syncope. In the LU. texts the only exceptions that I have noted are -tibred 42 a 20, 42 b 16, ni thibre 116 b 30, -faighet 33 a 7, 37 b 2; there are more in Atkinson PH. 661b, cf. Atkinson, Keating XXII sq. The explanation can hardly be any other than that  $b\bar{e}r$ -,  $g\bar{e}b$ - etc. are of later origin than  $g\bar{e}n$ -.

In two of the foregoing verbs, -gninim and -gniu, the result of the reduplication is a future in  $\bar{c}$ , -g $\bar{e}$ n-. In Sigm. Fut. p. 15 it is suggested that these verbs formed the starting point of the whole  $\bar{c}$  future; at least in none of the other verbs that we know can the  $\bar{c}$  future be explained from regular phonetic development.

The  $\bar{e}$  future appears in O. Ir. in the following verbs:

(1) Roots ending in a liquid:

at-bail 'he dies' (subjunctive stem belā-): fut. sg. 1 at-bél Wb. 10 d 24, pl. 2 at-belaid-si Ml. 29 c 4, 3 at-bélat Wb. 1 d 4. cf. Ml. 102 b 10: fut. sec. sg. 3 at-belad Ml. 16 c 10, pl. 1 at-bélmis Wb. 4 d 9.

ebal- 'rear' (see eblim Wind.): fut. sg. 3 no-dn-ebela LU. 128 b 36, pass. ébéltair (leg. ebéltair) LU. 61 a 8; fut. sec. sg. 3 noebelad LU. 128 b 27.

celim 'conceal': fut. sg. 1 -cél Sg. 203.

melim 'grind': fut. sg. 1 ə-mel LU. 82 b 31, pl. 1 coto-mélam (leg. cotonmélam) 106 b 37, cotomelat (leg. cotonmélat) 67 b 15.

fogeir:1) fut. sg. 3 fo-gera Cod. Cam. 37d.

berim 'bear' (subj. stem berā-): fut. sg. 1 do-béer Wb. 12 c 35, cf. Ml. 91 b 10, -épéer Wb. 32 a 20, 2 do-berae Ml. 44 a 20, -tibérae 77 a 16, 3 berthi (= béraid-i) Wb. 29 a 19, as-bera 9 a 17, cf. 12 d 6, 26 a 6, 1 a 8, 13 b 30, 25 d 13, -erbera Ml. 48 b 12, cf. 110 c 2, rel. bæras Ml. 94 b 7, pl. 1 as-béram Wb. 17 c 23, cf. 29 b 15, 3 as-bérat Wb. 12 d 12, 36, cf. 6 b 27, pass. sg. 3 do-bérthar Wb. 10 d 21, 16 a 13, 25 d 12, cf. Ml. 118 d 22, -tibérthar Wb. 18 b 11, rel. bérthar Wb. 12 d 27, pl. 3 -bértar 15 a 3; fut. sec. sg. 3 do-m-berad Ml. 108 a 5, -erberad 48 a 5, -tiberad 97 d 10, pl. 2 do-sm-bérthe Wb. 19 d 24, 3 no-n-da-bértais Ml. 124 b 6, -tibertais 15 c 7.

<sup>1)</sup> I have no other examples of the verb; the approximate meaning seems to be 'hurt, injure'.

mer- 'betray' (present mairnim, ') subj. stem merā-): fut. pl. 3 nu-m-merat-sa Ml. 140 c 1.

gar- 'call' (subj. stem garā-): fut. sg. 1 ascon-gér Ml. 126 c 8, 3 taiccéra Wb. 6 b 28, pl. 3 ar-gerat Ml. 121 b 8, -tairngérat Sg. 208 b 3.

maraim 'remain' (subj. stem marā-): fut. pl. 2 meraid Ml. 100 b 4, ni-mmerat Wb. 30 c 20.

scaraim 'separate' (subj. stem scarā-): fut. sg. 3 ɔ-scéra Wb. 26 a 8, cf. Ml. 56 d 6, etir-scértar Wb. 8 b 3.

The simple scaraim exhibits a b future in Ml. 43 a 23.

## (2) Roots ending in a nasal:

-em- (do-) 'protect' (subj. stem  $em\bar{a}$ -): fut. sg. 1 do-em-sa Ml. 37 c 20, 2 du-n-emae 93 c 18, 3 du-ema Ml. 67 c 5, pass. do-[b]-emthar-si 53 b 18.

Also the b future: doemfea Ml. 128 c 8, dotemfet-su 112 c 1. sem- 'pour forth': fut. pass. sg. 3 dofuisémthar Wb. 4 c 7.

From cosnaim comes -cossena LU. 107 b 44, which may be the O. Ir. future of this verb.

From gonaim the regular future stem in old texts is gen. In the 1. sg. gegna is quoted. KSB. VII, 17: the passage is now published Ir. T. II, 2. 246, where it will be seen that there is a variant gena: gegna then is evidently a corruption of géna, cf. the monstrous gid geogainter Battle of Magh Rath 122. In LL. 288 b 51 we find no-t-gignether 'thou wilt be slain', but this text generally is not of so archaic a character as those in which gen-appears. Therefore, though it is possible that gen-has replaced an older gigen-, since gen- is the form found in the oldest texts in which the future appears, this future will in the following lists simply be given among the e futures. In the eleventh century genaid gives place to gonfaid, cf. LU. 117 b 43.

## (3) Roots ending in an explosive:

gabim 'take' (subj. stem gabā-): fut. sg. 1 in-geb-sa Wb. 8 d 12, 3, gebaid 8 a 7, conocæba Ml. 20 b 5, rel. gebas Wb. 11 a 6, pl. 3 gebtit Wb. 26 a 8, ni gebat 4 c 8, -foigebat Ml. 69 a 8, pass. ni-n-incébthar Wb. 15 d 27, conuicgebthar Ml. 64 b 8, pl. 3 -digebtar 73 d 13; fut. sec. pl. 3 f-a-gebtis Wb. 8 a 14, cf. Ml. 34 c 8.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Pedersen, Aspirationen i Irsk p. 104; in Celt. Ztschr. II, 210 I was wrong in questioning this,

gataim 'steal': fut. sg. 1 -gét Wb. 9 d 4; fut. sec. pl. 2 -gette Wb. 9 c 8.

For determining accurately the date of the loss of the reduplicated asigmatic future I have no sufficient data; doubtless some lived longer than others; thus -fuidema appears already in the Milan Glosses. In the Tripartite Life the formation is still well preserved; in the Saltair na Rann by gigned 7524 we find combenfad (in one of the following poems) 8070; nombifud 5812 is probably only a perverse spelling of nombiad under the influence of the b future, cf. bifed LL. 60, 1, 29. We may conclude that in part at least this future survived till the end of the tenth century.

The reduplicated future — so far as the verbs remained in use — was commonly replaced by a b future formed from the present stem: benaid, benfaid; lenaid, lenfaid; as-ren, érnifes; crenaid 'buys' (which had doubtless a reduplicated future) crenfaid; arachrínim, -airchranfa LL. 293 b 3; -cluinid, -cluinfid; -génar, genfid; canaid, canfaid; caraid, carfaid; ad-cí, -aicfea; togaid (chooses), togfaid. But for the reduplicated didm-demcomes into use; probably lēm- has replaced an O. Ir. lilm-, and possibly gēn- (gonaim) has taken the place of an O. Ir. gign-

In later Irish the ē future spreads very widely.

- (a) In O. Ir. it is the regular future in radical verbs in l and r, and it is also found in some roots ending in a nasal. Hence in time it becomes the common future from verbal stems in l, r, m, ng, cf. Atkinson, Keating XV, O'Donovan 195, and, for dialectical transformations of these forms, O'Donovan 196, J. H. Molloy pp. 92 sq.
- (b) In later Irish it becomes the regular future from verbs in -igim.
- (c) It appears in some other verbs: e.g. innisim, inneósat; aithrisim, aithreósat.
- Of (a) some instances are found in LU. of (b) and (c) instances are wanting, as likewise in the Saltair na Rann. In the Passions and Homilies there are still very few examples. In Atkinson's Glossary I have noted from primary verbs condaigim, cuindegat; érgim, ereochad; toibgim, toibéchar, to which is to be added deligim, deléchaid, -deleochar.

In LU. texts there are some curious transformations of b futures of class III; sometimes the e is marked long, sometimes

it is not. These are -ácebá 'will see': -aidléba, -aidlébthai, taidlébat, do-t-athleba (ad-ellaim); claidbebtair (claidbim); gairmebtair (gairmin); aisnébat (aisndisin); noairmebad, -airmébaind (adrímim); dofucébad (tuiccim); -thatnéba, taitnébtáit (taitnim); anéb (anaim = 0. Ir. -ainib by -anub).1) Though the mark of length is not always added, it is probable that the quantity of the e was throughout the same. As to the origin of the formation, it must be connected in some way with the ē future; what the precise connexion was is not clear.2) I cannot discover that the formation was ever a common one: in Passions and Homilies fuilngim gives fuilngebad, cf. Stokes, O'Gorman XXVIII—XXIX (where most of the instances do not belong here), O'Donovan 195. Here may be mentioned also nobdidnoba, cf. clóbhus, Silv. Gad. I, 352, roderbobmais s. v. derbaim PH., and -ernába from érnaim (= 0. Ir. as-roinnim). Perhaps fuller collections will clear up the history of these forms. The spread of the e future in Irish would probably repay a careful study.

In the following lists are distinguished (a) reduplicated futures (except from -gninim and -gniu, which are reckoned among the e futures). (b) transformations of the reduplicated future, (a)  $\bar{e}$  futures, (b) extensions of the  $\bar{e}$  future. From bergab-, and -gniu it would be useless to give the cases where the accent falls on the  $\bar{e}$ , since these present no points of interest.

## Nennius.

(a) in-dignet 3 a 22.

The sense seems to demand un-dogénat 'what they will do'.

Commentary on the Amra.

- (b) nocon-ácebá (v. 'shall not see') 5 a 23.
- (a) méraid (v.) 5 b 23.
- (3) noairmebad (ad-rímini) 11 b 27; dufucchad (tuiccim) 6a 20.
- 1) In Verbal System of the Saltair na Rann p. 71 I called attention to the fact that verbs of class I often form their future according to class III. Further examination of the O. Ir. Glosses has shewn me that this is the predominant formation in O. Ir. Accordingly in Wb. 32c12 Zimmer's old reading intain neidfider (cf. KZ. XXXVI, 503) would be in accordance with the Old Irish usage.

2) As Professor Thurneysen has pointed out to me, the starting point of the formation may be found in the analogy of compounds of gab-, turceba etc.

Scél Tuain.

- (a) ná airbértáis 15 b 13.
- ( $\beta$ ) Here may be mentioned *nobdidnoba* 'who shall protect you' 15 a 42.

Two Sorrows etc.

- (α) na dingne 18 a 9; ni etarscérthar 17 a 41.
- ( $\beta$ ) claidbebtair 18 a 3, 15.

#### Mesca Illad.

- (a) ata-gegallar-sa (ad-gládur) 19 b 30, ata-gegallathar 19 b 30, ata-gegallathar 19 b 33. At 20 b 12 the reduplicated -der-cachad is strangely used as a subjunctive. The reduplicated future of -cíu appears in the 1. sg. with the ending of the sigmatic future, donecuchus-sa 19 a 2, cf. 19 b 31.
- (α) atbélat 19 a 3, 19 b 31, inn-ebél 20 a 10, nan-genaind 20 a 32.

Imram Máiledúin.

(a) inn-eberam 25 a 18; in-dingne-siu 25 a 21; ní ib (leg. ib) 22 d 31.

#### Fis Adamnán.

- (b) ní aicfea 28 a 25.
- (α) in-fugebtáis 30 b 41.

## Scéla Lái Brátha.

- (b) ni chluinfider 33 a 13.
- (α) ni faighet 33 a 7, na dingentar 32 b 20, 38, 2-digniter 32 b 12; scérait 33 a 2.
  - ( $\beta$ ) gairmebtair 33 b 28.

Scéla na Esserge.

- (b) carfaidir (caraim) 37 b 17; atchluinfet 34 a 44; ernifes 36 a 44, 37 a 45; fodémat 37 b 4.
- (a) ni faighet 37 b 2; ni dingnet 36 b 5; mértait (= 0. Ir. mérait) 35 a 33.
  - (β) taitnébtáit 36 a 6, ni thatnéba 36 b 15.

## Aided Echach.

(a) The reduplicated -siblad 39 b 16, improperly used as a subjunctive, cf. co siblur LL 103 a 42, seems to imply a reduplicated future, of which, however, I have no example.

Fotha Catha Cnucha.

(α) -tibred 42 a 20, 42 b 16.

Serglige Conculaind.

- (a) atchichither 'thou shalt see' 49 a 31.
- (α) noco-dingnea (v.) 50 a 25.

#### Senchas na Relec.

- (α) meraid (v.) 51 b 22.
- $(\beta)$  na aidérad 50 b 22, noadérad 50 b 23.

## Tucait Innarba na n-Desi.

- (α) in-dingebad 54 b 17; no-s-genat 54 b 29.
- (β) noco-taidlébat 54 b 30.

## Táin Bó Cuailnge.

- (a) eter-da-bíad 60 b 17, cf. 60 b 15 (YBL. in each case -bied), forbíad 61 a 26; ni-m-aircecha-sa (ar-cíu) 74 b 3 (= nim aircechsa YBL. 32 a 14), in-acciged 64 a 40, 65 a 3; noco-dídem (YBL. nochodídem) 63 b 22, in-didma 63 b 21; adgignethar 68 a 2; ibait (v.) 57 a 19; nír-riri 68 a 21.
- (b) nobenfad (so YBL.) 58 b 20 (— nobíad); ni déma 76 a 25; so probably noco-lémaither 63 a 15 (see above p. 482). From benim the 1. sg. fut. may have been bía; for this we find bithus 71 a 23, apparently remodelled after the s future, cf. donécuchus above p. 487. At 58 b 6 o-dercaiss is an s subj., whereas -cíu has regularly the  $\bar{a}$  subj.
- (a) nocon-imbera 62 a 44; ní-n-imgeb 70 a 5, ní fuicéb 62 b 20, ni faigebthar 73 b 37, ni thurcébad 60 a 12; ni digéon-sa 1) 74 b 43, ní dingén 68 a 24, 29, ní dingned 2) 68 a 20; atbelsa 70 a 15; ébéttair (leg. cbéltair 'shall be reared') 61 a 8; ni-t-gén-sa (gonaim) 68 b 32, genaid 57 b 41, no-génad 58 b 21; nomertáis (maraim) 61 a 27; əmel 82 b 31, cotomélat (recte cotonmélat) 67 b 15.
- ( $\beta$ ) nad anéb (remain I will not) 78 b 34 (= nad anæb LL. 76 b 40).

<sup>1)</sup> The o is here to be put down the influence of the vanished g; cf. spellings like geognin for gegnin which shew the influence of the velar spirant on a preceding vowel, cf. Pedersen, Aspirationen i Irsk p. 4. The form is an interesting one as pointing to the starting point of the  $e\phi$ , which later appears for  $\bar{e}$  in the  $\bar{e}$  future.

<sup>2)</sup> At 68 a 35 for forsingénathar (so YBL.) an unusual form of the 3, sg. we should perhaps restore the pl. -génatar,

Togail Bruidne Dá Dergga.

(a) nogiulad 84 a 19; irregularly nogiuglad 88 b 19 = rogiulad YBL 97 a 46.

(a) -fugebmáis 85 a 5; atbél 97 b 7, atbéla passim; nodogéna (leg. no-da-géna cf. YBL 98 b 40), 90 a 41, no-dn-géna 93 b 8,

génait 88 b 13, ní génat 96 b 5, ni génaiter 88 b 14, 96 b 5.

(β) ni-sn-aidléba 95 b 13 (= nisnaidleba YBL. 101 a 43), ní aidlébthai 87 b 38 (= ni aidlebthai YBL. 96 b 27; the O. Ir. fut. is doaidlibem Ml. 14 d 5); ní aisnébat 88 a 3 = ni aisnebet YBL. 96 b 37 is a mongrel form for O. Ir. ní aisndiset; perhaps it came through \*-aisnifet with confusion between s and f.¹) Note also noconérnába 86 a 20 (= noconernaba YBL. 95 a 47) by doernaba 92 a 4, from érnaim, which in O. Ir. is as-roinnim.

Fragment of another version.

(b) nothogfad (= dogegad) 99 a 37.

## Fled Bricrend.

- (a) for-dun-di-b 106 a 8. At 110 a 45 ni didemam is a contamination of the old reduplicated future with the later c future.
  - (b) fodémam 110 b 10; no-d-lemad 110 b 9.
- (α) nocho-dingnium-ni 100 a 4, ρ-digned 110 b 22, na dingentais 110 b 16; cutan-méla 106 b 34, cotomélam (recte coton-mélam) 106 b 37; ní chossena 107 b 44.

## Cath Cairnd Chonaill.

- (α) ni thibre 116 b 30.
- (β) do-t-athlebá 115 b 26.

## Comthoth Loegairi.

(a) genaid (gonaim) 117 b 43.

## Faistine Airt.

- (b) nothogfaind (= dogegaind) 119 a 24.
- ( $\beta$ ) digeltar 119 b 7.

## Echtra Condla.

(a) atgérat 120 a 44; əscéra 120 b 6.

## Tochmarc Emere.

(b) At 127 a 32 bithus is a distortion of the 3. sg. fut. of benim, cf. CZ. III, 241.

<sup>1)</sup> Cf. noinrifed LL. 401 b 39.

- (α) in-faigebtais 122 a 1.
- (β) nach-at-airmébaind 123 b 5 (= nach airmebaind CZ III, 235).

Compert Conculaind.

(α) noebelad 128 b 27, no-dn-ebela 128 b 36.

Tochmairc Etáine.

(b) In noco-ririub 130 b 8 the reduplicated future is contaminated with the b future.

Tochmarc n-Etáine.

- (b) ni-t-ririub 132 a 36, as above; in conom-rire 132 a 34, dianom-rire 132 a 35 the reduplicated stem is improperly used as a subjunctive. The curious form dogignestár 131 b 19 is probably a transformation of -gignither (gainiur) under the influence of those verbs that have a sigmatic future passive by a deponential asigmatic future active.
  - (α) ni immér 130 b 40, inn-imberam 131 b 20.

Compert Mongán.

(a) atbéla 133 a 4.

Scél asamberar etc.

- (a) docechnad 133 a 36, 38.
- (a) ənatibertáis 133 a 38.

Bowdon, Cheshire.

J. STRACHAN.

# THE DATE OF THE FIRST SETTLEMENT OF THE SAXONS IN BRITAIN.

In the first half of the fifth century certain Angles and <sup>1</sup>) Saxons whose leaders are called Horsa. Hengist and Æsc<sup>2</sup>) settled in a district of Britain that had previously been under Roman government. This settlement was the result of an appeal for armed assistance made by a chief who is believed to have been a Briton, and who is called Guorthigirn in British legends, and Uurtigernus and Wyrtgeorn in Saxon ones.<sup>3</sup>) We do not know

<sup>1)</sup> Bede, 'H. E.' I. xv., says: 'Anglorum siue Saxonum gens', where 'sive = et, as constantly in Bede'; compare Mr. Plummer's notes, Vol. II, pp. 73, 82.

2) The Geographer of Ravenna (VIIth century) calls the Saxon leader 'Anschis'; V, § 31. Mr. Plummer, vol. II, p. 28, repeats the oftmade assertion that this stands for Hengist, but it seems to me that we should read auschis. The Northumbrian 'Oise' ('H. E.', II, v.) shews that the vowel of the West-Saxon Æsc (v. 'Saxon Chronicle') was, at least originally, a long one. It may, therefore, be a condensation of A. S. eâ which represents the Gothic au and the Old Frisian â. In that case ausk would be the correct Gothic form for A. S. †eâsc = Æsc. The same explanation appears to me to apply to the form Audu(baldus) for Ead(bald) in Pope Boniface's letters in 'H. E.', II. x, xi. Compare the name 'Aschis' in 'Lestorie des Engles' of Gaimar, Il. 524—5 (RB. SS., no. 91, Vol. I, p. 22) and 'Aschillius' in 'Historia Regum Britanniae', Geoffrey, XI, ii. (For the linguistic principles involved in this emendation of anschis see Helfenstein's 'Comparative Grammar of the Teutonic Languages', 1870, pp. 42, 414.)

<sup>3</sup>) For the name cf. Florence of Worcester, 1029 (ed. Thorpe, 1848, I, p. 184): 'Canutus . . . . comitem Hacun, qui . . . . Gunnildam sororis suae et Wyrtgeorni regis Winidorum filiam in matrimoniam habuit . . . . in exilium misit . . . .' In William of Malmesbury's 'Gesta Regum', I, xix (RB. SS., no. 90, 1887, p. 23) we have 'Wirtgernesburg' near Bradford-on-Ayon. See Mr. Plummer's notes to the 'Saxon Chronicle', Vol. II, p. 24.

with certainty what district this chief ruled over, nor yet what district the invaders first settled in; neither has it been found possible to determine the exact year of their arrival. This point is the most important one of all, and some agreement upon it is fundamentally necessary. But historians are divided with respect to it into two parties which are so clearly and so sharply defined that the differences between them really appear to be irreconcilable. In one camp are gathered together all those who prefer Welsh tradition and believe that Guorthigirn's appeal to Hengist was made or at least responded to in the consulship of Felix and Taurus. In the other are to be found those who prefer English tradition and assign the invasion to the year in which the emperor Marcian ascended the throne, which was twenty-two years later. The later year is the one indicated by Venerable Bede; the earlier one occurs in the Harley MS., no. 3859, in certain chronological memoranda which are printed by Dr. Mommsen as cap. lxvi of the 'Historia Brittonum'. This date is given there quite clearly and it is implied in other statements made in the same work. The doubt respecting the date of the Saxon advent therefore ascends as high as the eighth century, and we may even say that Nennius's teachers and Bede himself were unconscious protagonists in a dispute that is now upwards of a thousand years old.

This dispute still goes on and the two views referred to are alternately advanced and decried. No way out of the difficulty has yet been suggested, and, apparently, if no new criterion is applied to the determination of the question it must remain unanswered, and the attempt to solve important problems in early Anglo-British history must continue to be an affair of partisans. My object, then, is to analyse the chronological position in the hope that the discovery of the true cause of the confusion will indicate the criterion the application of which will harmonise the conflict of opinion and set the antagonists at one. I purpose, therefore, taking into consideration — I. the technical chronology of the data given by Bede; II, the credibility of the 'Excidium Britanniae' with regard to the order of events: III. the technical chronology of the memoranda in the lxvith chapter of the 'Historia Brittonum'. (These preliminary considerations will, I believe, establish the facts that the Northumbrian date is A. D. 450 and the Welsh one A. D. 428). Lastly - IV. I shall shew that the method of computing the years ab incarnatione dominica secundum ueritatem euangelii, which is said to have been employed first by Marianus Scotus, was really in use long before his time; and I shall give reasons for believing that this method was known in Northumbria before Bede wrote his 'Historia Ecclesiastica', and that the divergence of 22 years from Dionysian computation that it presents is the cause of the retardation in English records of the date of the first settlement of the Saxons in Britain. This style of computation has not been considered in this connexion by any writer, and in it such dates as A. D. 428 and 837 (r. Historia Brittonum, cap. xvi., and cf. Archiv f. celt. Lexikographie, Bd. I, S. 515) are given as A. D. secundum veritatem evangelii 450 and 859. These and similar reasons will lead us to the conclusion that the annuary numbers 428 and 450 are really computations in different eras of one and the same year, that, namely, of the consulship of Felix and Taurus.

#### Γ.

In the first chapter an attempt is made to discover the exact meaning of the date assigned by Bede as that of the arrival of the Saxons in Britain; and in the course of it the following points are reviewed and the obscurities connected with them to some extent, it is hoped, elucidated. In illustrating these difficulties preference has been given, where possible, to matters of technical chronology which concern Celtologists. In § 1 the objection that Bede's date was not intended to be exact is considered and the arguments advanced in support of this view are rebutted. In § 2 the antedating of Marcian's accession by one year is examined; the by-no-means rare occurrence of similar phenomena in Bede is pointed out, and the alleged error explained as the result of difference of system, and shewn to be dependent upon a very early method of dating events; one, namely, (§ 3) which ignored the current year entirely and dated by the number of complete years that had passed away since the epoch. In § 4 the computations made by Bede in the era of the Saxon advent are considered. In § 5 the difference of three years between a date computed in the era of our Lord according to Bede, in his Chronica, and a date computed in the era of our Lord according to Dionysius Exiguus is pointed out and explained; in § 6 the possible cause of the three years' prochronism in the date of the Saxon advent that is implied in Bede's computations referred to in § 4 is suggested, and in § 7 an attempt is made to discover the source of Bede's report of the date.

Bede dates the Saxon advent thus:

a) Anno ab incarnatione Domini CCCCXLVIIII. Marcianus cum Ualentiniano XLVI. ab Augusto regnum adeptus VII. annis tenuit. Tunc Anglorum siue Saxonum gens inuitata a rege praefato [sc. a Vortigerno] Brittaniam tribus longis nauibus aduehitur.

Baedae Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, I. xv., ed. C. Plummer, p. 30, 1896.

b) Anno CCCCXLVIIII. Marcianus cum Ualentiniano imperium suscipiens VII. annis tenuit quorum tempore Angli a Brettonibus accersiti Brittaniam adierunt.

Ibid. V. xxiiii. Recapitulatio Chronica, u. s., p. 352.

§ 1. Mr. Plummer in his note upon the date of the first settlement of the Saxons in Britain (Vol. II, p. 27), says that Bede never professes to know the exact year in which it happened. This statement would seem to be contrary to the sense of the first passage given above, and historians have generally 1) understood that the word tunc in it was used to assign the event to the year mentioned immediately before, namely, the year of Marcian's accession. Mr. Plummer dissents from this view and raises the objection that Bede omits to give the exact year of the event in his chronological summary where he vaguely refers the invitation to the times of the emperors already named. Mr. Plummer regards this omission as proof that Bede did not claim to know the year, and argues that the incompleteness of Bede's testimony in one passage requires us to reject the pre-

<sup>1)</sup> Lappenberg must be excepted; 'History of the Anglo-Saxon Kings', Vol. I, p. 96 (Thorpe's transl.). Bede dates the arrival of Columba in A. D. 565 'quo tempore gubernaculum Romani imperii post Justinianum Justinus minor accepit'; III, iv. This is the true year for the accession of Justin. Are we to assume that Bede was unaware that he was right because he adds 'quo tempore'?

sumably exact statement generally believed to be made in the other. In support of this view of the case it is alleged that when Bede dates events from the epoch the exact year of which is in dispute 'he always uses the word "circiter" in reference to it'. On one hand this is not quite correct: 'circiter' is always used in the passages referred to with regard to the intervals themselves, and never in reference to the epoch from which their duration is computed. On the other hand if the mere use of 'circiter' in 'H. E.' I. xxiii., II. xiiii. and V. xxiii. proves that Bede did not pretend to know the date of the epoch from which he was computing, then the use of 'circiter' in 'H. E.', IV. xxiiii., and in the letter to Archbishop Egbert should prove the same thing with regard to the events computed from there. But both these events - namely, the overthrow of Egfrid in A. D. 685, and the death of Aldfrid in December. A. D. 704, 1) occurred in Bede's own lifetime and he gives their dates. For these reasons I think that Mr. Plummer presses the word unduly, and that the use of it implies no more than that the last year of the period qualified by it was current and incomplete at the time when the event referred to took place.

§ 2. It may be assumed, therefore, that Bede dates the first settlement of the Saxons in Britain in the year of Marcian's accession, which he antedated, as is well known, by one year. Now there are other events the dates of which Bede treats in the same way. In the following table all the events that are dated by Bede in the era of our Lord from Diocletian's accession to Marcian's are enumerated. The dates in this series of events are not identical with those in the 'Chronica Minora', and the nature of the differences seems to indicate that in the interval between September, 725, when Bede compiled the Chronica, and 731, when he finished the Historia, either his opinions had changed respecting some of these dates or his method of dating had been modified. It will be quite clear from the table that it was not uniform, and, in order to compare the system used in the 'H. E.' with that in the 'Chronica', the A. D. of one

<sup>1)</sup> The date of Aldfrid's death is disputed. If I am right in assigning the commencement of Bede's annus ab Incarnatione dominica to September 24 the date given above is the true one. See the *Athenæum*, No. 3804, Sept. 22, 1900, p. 380.

work is tabulated side by side with the Annus Mundi of the other. The Bedane annus ab incarnatione dominica, to which I shall hereinafter refer by the initials A. D. I., in order to distinguish it from the Dionysian A. D., is computed by deducting 3951 from the sum of the mundane years. The Annus Mundi is reduced in this way because Bede assigned the birth of Christ to A. M. 3952 and thus made that year the first of the Sixth Age or Christian Era.

| Historia Ecclesiastica. |            |                | Chronica Maiora. 2) |       |                 |          |
|-------------------------|------------|----------------|---------------------|-------|-----------------|----------|
| The true A. D.          |            |                | A. D.               | A. M. | Regnal<br>Years | A. D. I. |
| 284                     | I. vi.     | Diocletian     | 286                 | 4238  | 20              | 287      |
| 378                     | I. ix.     | Gratian        | 377                 | 4332  | 6               | 381      |
| 382                     | V. xxiiii. | Maximus        | 381                 |       |                 |          |
| 383                     | [T         | heodosius]     |                     | 4338  | 11              | 387      |
| 395                     | I. x.      | Arcadius       | 394                 | 4349  | 13              | 398      |
| 408                     | I. xi.     | Honorius       | 407                 | 4362  | 15              | 411      |
| 410                     | V. xxiiii. | Rome taken     | 409                 |       |                 |          |
| 423                     | I. xiii.   | Theodosius II. | 423                 | 4377  | 26              | 426      |
| 431                     | V. xxiiii. | Palladius      | 430                 |       |                 |          |
| 450                     | I. xv.     | Marcian        | 449                 | 4403  | 7               | 452      |

Seven of the events enumerated in this table are dated in the 'H. E.' one year too early; one, the election of Diocletian, is

<sup>1)</sup> I have called this era by Bede's name because I know of no earlier English writer who used it, and not because it is to be supposed that it was unheard of before Bede's time.

<sup>2) &#</sup>x27;Bedae Chronica Maiora ad a. 725; eiusdem Chronica Minora ad. a. 703', ed. Mommsen, 1895, 'Chronica Minora' Vol. III, pp. 223—354 (= Auctt. Antiquiss. tomus XIII, pars II). Mr. Plummer's references to Bede's Chronicle are erroneous at the following places: Vol. I. Introd. p. xxxix, ll. 1—3 (cf. S. 508, Note 1, infra); Vol. II, p. 14, ll. 18—20; p. 27, l. 24 (cf. the similar error of Lappenberg, Vol. I, p. 96, l. 6 from the bottom, Thorpe's transl.), and p. 114, l. 22. The first of these errors repeats the late Joseph Stevenson who says (v. 'Opp. Histt. Baedae', 1841, Vol. II, Introd. p. ix) that the Chronicle of Bede is a general summary of history from the Creation to the year 729. All these mistakes are due to the omission to recognize that the chronicle of Bede does not give the A. D. and that the anni Christi were computed by Stevenson from the A. M. and interpolated by him in the margin of his edition. Stevenson does not comment upon the discrepancy between A. Chr. 729 and A. D. 725 and does not seem to have noticed that his anni Christi were three, and sometimes four years behind the true year.

dated two years too low; and only one, namely, the accession of Theodosius the Younger, is assigned to the true year. When we compare the A. D. given by Bede in the 'H. E.' with the A. D. I. of the Chronica (as computed) we find that Diocletian is dated one year too early; Gratian, Arcadius, and Honorius four years too early, each; and Theodosius the Younger and Marcian three years too early, each. Bede's chronology in these particular instances would thus appear to be greatly at variance with what we know from the best sources to be the truth. Let us examine the matter before condemning him, however.

First we will consider the prochronism of one year which is the most persistent feature of these dates. If there were no other years given than those of the emperors' accessions the mistake of dating Gratian in 377 might be supposed to be the initial one of a series, and we might, conformably with that view, attribute the other mistakes to the consequences of computing the successive regnal intervals from it. But this reason is insufficient to account for all the phenomena present in the table, and it is not applicable to the cases of Diocletian, the taking of Rome, or Palladius. The latter was sent from Rome in A. D. 431, and our authority for the data which point to this year is the same as Bede's, namely, Prosper. Bede, however, assigns the mission of Palladius to the eighth year of Theodosius II. (I. xiii., p. 28), and dates it A. D. 430 (u. s.). He also assigns the third consulship of Aetius (A.D. 446) to the twentythird year of Theodosius (ibid.). Mr. Plummer (Vol. II, p. 26) says that that year would be 446; but that does not coincide with Bede's view, for the twenty-third year would be 445 according to the annuary data of Bede who assigns the eighth year to 430. Further, the taking of Rome by the Goths is dated in H. E.' I. xi., p. 24, thus:

c) Anno ab Incarnatione Domini CCCCVII tenente imperium Honorio Augusto . . . ante biennium Romanae inruptionis . . . apud Brittanias Gratianus municeps tyrannus creatur et occiditur.

Mr. Plummer (Vol. II, p. 22) says that the date is correct, and suggests that Bede is probably referring to the first siege of Rome, 'dating it, as he does the third, a year too late'. But

the date is not correct, because Arcadius did not die, and Honorius did not succeed to seniority until May 1, 408. 1) If Bede were really dating the event one year in advance, as he did date the six other events, his intention was to point to the correct year of the siege and capture — namely, A. D. 410.

If this antedating really is systematic it must follow that the correctness of the date for Theodosius's accession to seniority is apparent only; because 423 in the system the phenomena of which we are considering really indicates A. D. 424. It is clear. therefore, that if the date of Theodosius's accession is given correctly it must be given wrongly according to system; while, if it is given in accordance with the alleged system, it is wrong in fact, and this I believe to be actually the case, for the following reasons. If we ignore Bede's annuary date for Palladius and compute the true year (431), as the eighth of Theodosius. we assume that Theodosius's first year was 424, which is one year too low. Similarly the twenty-third year from 424 is 446. A. D. 424 would appear, therefore, to have been the year that Bede supposed to be the one in which Theodosius the son of Arcadius became senior. In further support of this hypothesis there is the fact that Bede assigns only 26 years to Theodosius whereas he should have assigned him 27. For these reasons I believe that Bede was misled by the writer whose work he reproduced and apparently depended upon. If it could be shewn that Bede or his predecessor used a copy of the Chronicle of Jerome with the Continuation by Idatius<sup>2</sup>) the point would be established thereby. For Idatius dated Honorius's death and Theodosius's accession to seniority in the thirtieth year from the death of Theodosius the Elder (395), i.e. in 424, and this is undoubtedly at the root of Bede's mistake respecting the regnal years of Theodosius the Second. With regard to Diocletian, if Bede or his authority computed the mundane year 4238 as A. D. I. 287, and dated according to hypothesis, 287

<sup>1)</sup> Henry Fynes Clinton, 'Fasti Romani', Oxon. 1845, Vol. 1, sub anno. It is singular that Mr. Plummer does not refer to Clinton when treating the chronology of the later emperors.

<sup>2)</sup> Compare the remarks of Clinton, u. s., Vol. I, pp. 600, 604, 634, 636, 640; and of Mommsen, Introd. to 'Hydatii Lemici Continuatio Chronicorum Hieronymianum', 'Chronica Minora', Vol. II (= MG., tomus XI, pars I) p. 5.

would be found noted as 286, and the incomplete or current year would in this case be ignored just as it is in the eight or

nine other instances already examined.

This antedating by one year, therefore, is systematic. Consequently, where Bede copied down 449 for the accession of Marcian his authority intended to indicate 450, and similarly in the other cases tabulated. Before considering the causes of the differences of three years that some of the dates present (v. infra, § 5) we will endeavour to learn whether the prochronisms tabulated are a solitary group of instances of what is certainly an unusual way of dating.

- § 3. The 'Chronica Minora' which is appended to the 'Liber de Temporibus' was compiled by Bede 'anno quinto Tiberii, indictione prima' (v. cap. xiiii., ed. Giles, Patres Ecclesiae Anglicani, Vol. VI, p. 130). The Tiberius referred to began to reign in A. D. 698, and his fifth year fell partly in the indiction which was current from September 1, 702, to August 31, 703, and which was the first of its series. Now in several MSS, of this work there is a chronological note at the commencement of cap. xxii of the 'De Sexta Aetate' which says:
  - d) Sexta aetas continet annos praeteritos DCCVIII (Giles's edition); DCCVIIII (Mommsen's, u. s., p. 280, at foot).

Bede wrote the little work 'De Temporibus' before August 31, 703; consequently, as the Sixth Age or Christian Era commences with the birth of Christ, this statement could not have been penned by Bede in the year in which he wrote the book. Dr. Mommsen says of this date (u. s., p. 226, note 3): 'numerus p. Chr. 709 . . . . venit opinor a librario auctoris aequali'. Mr. Plummer (Vol. I., Introd., p. cxlvi) says that DCCVIII is a mistake for DCCIII, the V being, he thinks, wrongly inserted. With regard to the edition dated 709 Dr. Mommsen's remark holds good; with regard to the earlier edition Mr. Plummer has overlooked the connexion between its date, as it stands, and the facts he adduces about Bede and Bishop Wilfrid. Five years after Bede wrote the 'De Temporibus' a charge of heresy which appears to have depended upon something he had written in the 'De Sex Aetatibus Saeculi' was brought against him, and he wrote

a letter;) to Plegwin, a monk of Hexham, in which he defended himself and begged that his defence might be read 'coram uenerabili domino . . . Wilfrido antistite'. Now Wilfrid according to Mr. Plummer (II, pp. 316, 320, 328) died in 7092) and the note that says that 'Sexta aetas continet annos praeteritos DCCVIII' means that 708 years had already passed away since the Incarnation, and this indicates that the note was made in A. D. 709. that is to say, in the very year that Wilfrid died in. Bede's defence, written in 708 or 709, would undoubtedly be accompanied by a copy of the work the orthodoxy of which was assailed, and it is very likely that Bede made this addition when dispatching that copy. Be that as it may, we have in the phrase 'anni praeteriti' another trace of a method of counting the years from an epoch, which has long since fallen into disuse, and which consists in ignoring the current year and in dating by the number of years actually completed. This method would appear to be unrecognized by modern scholars. I have only met with it in writers of the IXth century in one or two places. For instance: at the commencement of the Parker MS, of the 'Saxon Chronicle' (v. 'Two of the Saxon Chronicles Parallel', ed. C. Plummer, Oxon. 1892, Vol. I, p. 2) Cerdic's invasion of Britain is dated:

e) Thy geare the wæs âgân fram Cristes acennesse .ccc. wintra 7 .xciiii. uuintra ...<sup>3</sup>)

If Cerdic's invasion took place in the annalistic year in which 494 years from the Incarnation had already gone by it should be evident that it could not have occurred before 495. Mr. Plummer, however, overlooks this and says that 'the Preface puts the invasion of Cerdic and Cynric in 494, while the Chronicle places it in 495' (Vol. II, p. 2). The same oversight is present in his omission to treat the datary sentence in the Preface—'7 ccc. 7 xcvi. wintra pæs þe his cyn ærest Westseaxena lond

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Apud Migne, Patrol. Cursus, tom. XCIV (1850), coll. 669—675, where it is taken from the 'Complete Works of Bede' edited by the Rev. J. A. Giles, D.C.L. (1843), in 'Patres Ecclesiae Anglicani', Vol. I, pp. 144—154.

<sup>2)</sup> Vide supra, S. 496, Note 1.

s) i. e., anno in quo migratus est numerus annorum ab incarnatione Christi CCCCXCIV.

on Wealum geodon'. This means that the Alfredian chronicler was compiling the work when 396 years had passed away from the year in which Cerdic arrived. Now post 495 plus 396 = A. D. 892, and with reference to this very year Mr. Plummer (Vol. I, p. 83, note 13) says: 'At this point [in the Chronicle], after writing the number 892 ends the first hand in A', i. e., in the Parker MS. Other instances of computing per annos practeritos may be found in the Chronicle at the years 6, 33, 606, 655.

In the Xth century many instances of the employment of this method occur. In almost all the MSS. of the 'Historia Brittonum' we find the formula 'a Passione Christi peracti sunt anni —'. In MSS. D<sup>2</sup>, G and L, for instance, we get:

f) Ab Adam uero usque ad passionem Christi anni sunt  $\overline{V}$ . CC. XXVIII. A passione autem Christi peracti sunt anni DCCCLXXIX. Ab incarnatione autem eius anni sunt DCCCCXII usque ad XXX annum Anharaut regis Moniae, id est Mon, qui regit modo regnum Wenedotiae regionis, id est Guennet; 1) fiunt igitur anni ab exordio mundi usque in annum praesentem  $\overline{VI}$ . CVIII.

Chronica Minora III, pp. 145, 146.

Dr. Mommsen objects to the mundane year given here (u, s)p. 146, note 1) saying that the year of the incarnation 912 is A. M. 6107. This, however, confirms the statement that it was intended to rectify. Mommsen has not perceived (cf. p. 119, ll. 1-3) that A. M. 6108 is the only annus praesens or current year in the indiculus of these MSS., and that 879 a passione. 912 ab incarnatione and 6107 ab exordio mundi are all anni praeteriti. The Venedotian scribe was actually writing in the current years A. P. 880, A. D. I. 913, A. M. 6108. That 'a passione Christi peracti sunt anni DCCCLXXIX' should not be rendered as if it were in anno passionis 879 will be evident at once if we deduct 878 years from the mundane annus praesens in order to get the year of the Passion in the mundane era. Thus — 6108 minus 878 assigns the year of the Passion to A. M. 5230 which does not agree with what the scribe first told us — namely, that from Adam to the Passion there were 5228

 $<sup>^{\</sup>text{1}})$  The Cambridge MS., Ff. I, 27 (L), has Guernet; the Durham MS., B II, 35 (D), Suernet.

years, which assigns the Passion to A. M. 5229. As 879 years had passed away since the Passion when the Venedotian scribe was writing if we deduct 879 from A. M. 6108 we get the A. M. of the Passion 5229, as above. We are not told what were the computistical characteristics of the year of the world to which he assigned the Passion and are unfortunately, for that reason, unable to date the 30th year of Anarawd in the Dionysian era. All that is certain from the data of the indiculus is that the copy of the 'Historia Brittonum' which bears it was made between Christmas Day and March 25.2) We know this because the early Church assigned 33 years and three months to the earthly life of its Founder, and consequently it is only in the first quarter of the Julian year that the annuary numbers of Passion- and Incarnation-years differ from each other to the extent of 33 years. If we assume that the Venedotian scribe dated the Passion in the consulship of the Gemini (A. D. 29), then he wrote in the first quarter of A. D. 909 and Anarawd began to reign in A. D. 879 or 880.

It is in the Chronicle of Ethelwerd,<sup>3</sup>) however, that we find the most regular and consistent use, as well as the greatest number of instances of dates set down according to this method. Ethelwerd wrote at the end of the Xth century, and he dated by the number of years that had elapsed between the birth of our Lord according to Dionysius and the Christmas Day in the annalistic year the events of which he was enumerating — that is, he dated per annos a Nativitate Dominica praeteritos. The formulas he employs are very numerous. We find:

|                                                                       | 1 | ab Incarnatione { Dominica Saluatoris N. I. C.                                          |      |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Impletus Factus Transactus Transmeatus Migratus  Impletus est nu anno | 4 | a gloriosa Natiuitate a Natiuitate ab aduentu Christi ab origine ab initio a conditione | etc. |

<sup>1)</sup> Prof. H. Zimmer and Dr. Mommsen have treated all years in the 'Historia Brittonum', computed ab Incarnatione, as if they must necessarily be years in the Dionysian era. (Cf. S. 507, Note 1, infra.)

<sup>2)</sup> Even this depends upon the correctness of the assumption that the year in Gwynedd commenced on December 25.

<sup>3)</sup> Monumenta Historica Britannica I, pp. 500, seqq.

When dealing with dates in Ethelwerd English scholars always treat these formulas as if they were merely variants of *in anno*. For instance, the coronation of Edward the Elder is dated by Ethelwerd on Whit-Sunday when —

g) 'factus uidetur numerus annorum ab aduentu Christi humana sumpta carne nongentesimus pleniter ordo'.

This is heedlessly rendered as if it were in anno DCCCC. 1) Other instances are:

- h) The Saxon settlement is dated by Ethelwerd when 'Impletus est numerus annorum ab incarnatione dominica CCCCXLIX'.
- i) The arrival of Augustine is dated when 'Transactus est numerus annorum ab incarnatione dominica DC. minus quatuor annis'.2)
- k) The accession of Egbert is dated when 'Impleti sunt anni ab incarnatione dominica DCCC; ab aduentu Hengest et Horsae CCCL; ab aduentu Augustini ad gentem Anglorum CCIIII', &c.

As the 900th year from the Incarnation was completed in or before the annalistic year in which Edward was crowned it is clear that he could not have been crowned until 901, in which year Whit-Sunday fell on May 31. Ethelwerd, on one of the few occasions when he dates in a current year, says, speaking of the year in which Edward's coronation took place — 'iam defluente siquidem annorum numero centeno ex quo proauus continebat Ecgbyrht praesentia eius regna'. Computations ex quo included both terms; hence C anni ex quo is 99 years after,

¹) By the Rev. Joseph Stevenson in his translation of 'The Chronicle of Fabius Ethelwerd' in 'The Church Historians of England', (1854) Vol. II, pt. II, p. 437; by Mr. W. H. Stevenson in the *English Historical Review*, January, 1898, and the *Athenœum*, March 19, '98, p. 373, and July 16, '98, p. 99; by Sir J. H. Ramsay, *ibid.*, July 2, '98, pp. 34, 35; by Mr. Plummer, 'Two Saxon Chronicles Parallel', Vol. II (1899), p. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) The editors of the Monumenta Historica Britannica suggested that we should read 'DC minus tribus annis'. Joseph Stevenson also mis-corrected Ethelwerd at this point (u. s. p. 416), and I am not acquainted with any English writer who renders the formula correctly.

according to modern computation, and the hundredth year before Edward's coronation is A. D. 802, which agrees with the second item of k. If the Saxons did not arrive until 449 years from the Incarnation were completed it is clear that they did not arrive until A. D. 450, and this we have already found to be the date that Bede's authority had indicated. As Ethelwerd dates the coming of St. Augustine when 600 years, all but four, had passed away he dates it correctly post 596. In k if Egbert succeeded when 800 years from the Incarnation were completed he succeeded in 801, and this equals post 450 plus 350. The other item in k, as I pointed out just now, indicates 802 (sc. post 597 plus 204) and the hundredth year from this is 901, as in g.

The discovery and recognition of the early existence of this method of dating the years enable us to perceive that one of Bede's authorities, who is unfortunately unknown to us, dated per annos praeteritos, and that Bede when reproducing his chronology changed the formula but omitted to make the necessary increase of one year in the annuary figures. If we regard the nine dates in the table given above, S. 497, as computations which ignore the current year, then all of them except those relating to Diocletian and Theodosius the Younger are systematically correct, and the year of Marcian's accession which is coupled with the first settlement of the Saxons in Britain, is rightly dated post 449.

§ 4. The formula that Bede uses when dating from the epoch of the first settlement of the Saxons is 'annus... aduentus Anglorum in Britanniam'. But, when we come to examine the dates given in this era we find that the intervals are never calculated from either 449 or 450. It is true it has been said that the computations in this era are only meant to be approximate ones, and that we should be wrong to treat them as if we supposed that they were intended to be exact. This is Mr. Plummer's position, as we have seen already. In arriving at it he has overlooked the signifiance of the fact that in two passages which we shall examine presently the amount of variation from A. D. 450 is identical; while in a third there is a serious error latent. The variation in which two out of the three computations agree indicates that the annus I of the era

is A. D. 447, which is a year that falls in the reign of Theodosius and Valentinian. In the third passage the computation appears to begin in A. D. 448. In a fourth the battle of Mons Badonicus is dated (I. xvi, p. 33) 'in quadragesimo circiter et quarto anno aduentus (Anglorum) in Brittaniam'. This phrase represents the 43 years and one month of the 'Excidium Britanniae', but as it is not accompanied by any synchronisation we cannot determine either the year of the epoch from it, or the date of the event.') The three passages in which synchronisation does enable us to determine the date of the epoch are:

- l) In I. xxiii, p. 42, where A. D. 596 is synchronised with 'anno xiiii (Mauricii Imp.), aduentus uero Anglorum . . . anno circiter CL';
- m) in II. xiiii, p. 113, where A. D. 627 misrepresents 'ab aduentu Anglorum . . . annus circiter CLXXXmus; and
- n) in V. xxiii, p. 351, where A. D. 731 is computed as 'annus aduentus Anglorum . . . circiter ducentesimo octogesimo quinto'.

When dealing with these dates Mr. Plummer mis-computed the era-year of l and n as 446, and that of m as 447. With regard to l the 14th year of Maurice ended on August 12. 596; hence, as A. D. 596 was annus CL of the Saxon era, A. D. 447 (596 minus 149) = annus I. Moreover, since annus CL = 596, annus CLXXX in m should equal A. D. 626; l0) but Bede erroneously equates it with A. D. 627 and thus indicates A. D. 448 as annus I. In l1, also, since A. D. 731 = annus CCLXXXV, A. D. 447 = annus I. In all probability the computations l1 and

<sup>1)</sup> M. A. de la Borderie in his article in the Revue Celtique (1883, Vol. VI, pp. 1–13) ignored the computistical change from A. D. 449 to A. D. 447 and miscomputed annus XLIV as A. D. 493. Mr. Plummer, 'Bede', ii. p. 30, assents to this error. It is a very common one and carries its own condemnation with it; for, if 449 be annus I, annus II must be 450, and not 449 plus 2, i. e. 451. Lappenberg, u. s., I, p. 93 and p. 129, note, correctly computes 449 plus XLIV as 492. Polydore Vergil, also, in his Historia, dates Mons Badonicus in A. D. 492.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) This mistake of Bede's is not detected by Mr. Plummer, whose plea that Bede's computations in the Saxon era are not intended to be exact is practically a denial of the necessity for scientific analysis of the chronological data.

m were not made originally by Bede, but were synchronised by him in the Dionysian era after he had adopted them from an earlier author whose work has perished. If Bede really was in error, as I believe, in computing the A.D. of m, then all the synchronised dates he gives in the Saxon era show that when practical use of that era was made A.D. 447 was miscomputed as its annus I.

§ 5. We must now return to Bede's statements in § 2 and enquire how it came about that he indicated one year as that of the epoch and yet computed from a date three years earlier. Several instances of dates of the same event computed ostensibly in the era of the Incarnation, but differing from each other by three years, have already been referred to, v. § 2. The following may be added to them: in 'H. E.' I. iii. the Claudian invasion of Britain (in A. D. 43) is dated in A. D. [I.] 46; in 'H. E.' I. vi. the election of Diocletian (in A. D. 284) is dated in A. D. [I.] 286.) As Bede in his 'Chronica Majora' dates this event in A. M. 4238, which is A. D. I. 287, it is clear that the A. D. I. was mistaken for the A. D., and the event dated per annos praeteritos. In other words Bede omitted to make the necessary addition of one to the annuary figures when he changed the formula.

This difference of three years is the normal measure of the extent to which dates computed in the Christian era by means of the A. M. in the 'Chronica Maiora' differ from the dates com-

<sup>1)</sup> Mr. Plummer is occasionally puzzled in his notes (Vol. II) by the existence of dates in both systems. E. g.: Degsastan, pp. 66, 77; Mellitus's mission, p. 84; Justus's death, p. 110; Hatfield Chase, p. 116; Ethelwald's consecration and death, p. 297; Acca's death, p. 330; Ethelbald's raid, p. 342. In the 'Two Saxon Chronicles Parallel' the notes (Vol. II) to the following annals and events shew the double date: p. 8, A. D. 84-87; p. 9, 283-286; 443-446; p. 33, 693-696; p. 73, all annals from 829 to 839; p. 77, Beorhtwulf's accession; p. 116, chronology of Edward's reign and Mercian Register; p. 127, 914-917; p. cxxiv. note 3 and text. Some instances are due to erroneous reduction of A.D. years misjudged to be A.D.I. For example: Archbp. Felogild was consecrated 'V. Id. Jun. anes Sunnandages, 829'. June 9 has ferial letter f; 829 has Sunday letter C. Consequently the data are antagonistic: a day that has ferial letter f cannot fall on Sunday in a year that has Sunday letter C. In 832 however we get Sunday letter F in June, which agrees with the data of the Chronicle, and indicates, that A. D. 832 was wrongly regarded as A. D. I. and reduced according to rule.

puted in the era of the Incarnation according to Dionysius. For instance, the last ten reigns in Bede's 'Chronica' are dated thus: 1)

|                    | Years     | Died                 |  |  |
|--------------------|-----------|----------------------|--|--|
|                    | reigned   | A. M. A. D. I. A. D. |  |  |
| Constantinus F. C. | 28        | 4622 = 671 = 668     |  |  |
| Constantinus P.    | 17        | 4639 = 688 = 685     |  |  |
| Justinianus II.    | 10        | 4649 = 698 = 695     |  |  |
| Leo II.            | 3         | 4652 = 701 = 698     |  |  |
| Tiberius           | 7         | 4659 = 708  704      |  |  |
| Justinianus III.   | 6         | 4665 = 714 = 711     |  |  |
| Philippicus        | $11/_{2}$ | 4667 = 716 = 713     |  |  |
| Anastasius II.     | 3         | 4670 = 719 = 716     |  |  |
| Theodosius III.    | 1         | 4671 = 720 = 717     |  |  |
| Leo Isaurus        | 9th       | 4680 = 729 	 725     |  |  |

The date of the ninth year of Leo Isaurus differs from 729 minus 3 because Bede was writing in the early part of September, 725, that is to say, in the interval between the commencement of the mundane year and the commencement of the Caesarean indiction and annalistic year. Hence, as the mundane year had increased its figures the A. D. I. and the A. D., when computed from it without correction, do so likewise. The existence of a second era of the Incarnation which commenced three years earlier than that established by Dionysius Exiguus has been a fruitful source of error. We have seen already that Bede himself when dating the Claudian invasion of Britain failed to avoid the error to which it leads, and he made the same mistake when he dated the conversion of certain Irish schismatics in A. D. 714 to the right celebration of the Easter of A. D. 715. Bede dates this in his 'Chronica Maiora' thus:

<sup>1)</sup> Mr. Plummer refers to this work of Bede's and says (Vol. I. Introd. p. xxxviii, note 3): 'In chronology Bede has the enormous merit of being the first chronicler who gave the date from Christ's birth in addition to the year of the world; and thus introduced the use of the Dionysian era into Western Europe'. The A. D. is never given by Bede in addition to the year of the world, and it only occurs once in the whole chronicle.

 $<sup>^2)</sup>$  See the article in the Athenæum referred to already, supra S. 496, Note 1.

o) [A. M. 4667 to] A. M. 4670: Anastasius an. HI. 'Ecberectus uir sanctus . . . . plurimas Scotticae gentis prouincias ad canonicam paschalis temporis obseruantiam, a qua diutius aberrauerant, pia praedicatione conuertit, ') anno ab incarnatione domini DCCXVI.'

Anastasius ruled from A. D. I. 716 = A. D. 713, to A. D. I. 719 - A. D. 716. Bede reproduces this reference to Egbert in 'H. E.'. V. xxii, p. 346, and dates the event in the same year in both works. In the 'Historia' this dating causes a chronological difficulty which Mr. Plummer considers (Vol. II, p. 335) but leaves unsolved. Now, if we restore the formula, and reduce the date from post annos DCCXVI, praeteritos ab Incarnatione dominica. i. e., from A. D. I. 717 to A. D. 714 the difficulty disappears. Similarly where Bede dates another event connected with Iona - namely, the migration of St. Columba, in A. D. 565, if we restore the formula, and reduce the date from post annos 565 praeteritos ab Incarnatione dominica, i.e., from A.D. I. 566 to A. D. 563, we get a date upon which it is asserted that most ancient Irish chronologists are agreed. Mr. Plummer prefers Bede's date, however, (ibid., pp. 130, 131) and rejects the frish view. There is another instance of the use of the era of the

<sup>1)</sup> In 'H. E.' III. iv. Bede assigns the change of Easter at Iona to 715 and attributes it to the influence of Egbert who remained on the island until his death on April 24, 729, thirteen years after, we are told. In A. D. 715 Easter fell on March 31, and from that date to April 24, 729, there are upwards of fourteen years. If Egbert reached Iona in 714 before the date of Easter Day in 715 was appointed it would have had his early and careful attention. The year 715 was one in which the Irish schismatics committed very serious offences against Catholic decency and unity. The Paschal moon of the orthodox tables was computed full on Sunday, March 24. Though the schismatics celebrated on moon 14 they would not celebrate before March 25. Neither would they do so on moon 21. Hence they rejected March 31 and were not able to find a proper day until April 21, which was computed as moon 13 by orthodox tables. The Irish schismatics, therefore, celebrated Easter in 715 in the second lunar month and before the moon was full. It is not necessary to know exactly how the schismatics really did compute, in order to recognize their comparative difficulties; for their rules of observance are sufficient to guide us, while the orthodox priests of the VIIth and VIIIth centuries could easily foresee when divergences of this kind would recur. For 'XIII' (the number of years that Egbert spent in Iona) read XVI ex quo. 714 plus XVI = A. D. 729.

Incarnation that I have styled the Bedane era, in two XIIIth-century MSS. of the 'Historia Brittonum' (Chron. Minor. III, p. 169, note), where we get:

p) '('uius [sc. Maximi] filius Victor eodem anno ab Argabaste comite interfectus est in Gallia, peractis a mundi initio annis \(\overline{V}\). DC. XC., ') ab incarnatione Domini CCCXCI.'

Here we have the A. D. I. and the A. M. in combination with the computation per annos praeteritos. As 5590 mundane years and 391 years in the era of the Incarnation had passed away the son of Maximus was slain in A. M. 5591, A. D. I. 392, and this mundane year commenced upon September 1, A. D. 388. The difference of four years instead of three between the A. D. and the A. D. I. is due to the same cause as that which operated similarly in the case of Leo Isaurus. Another instance of this puzzling combination of the A. D. I. with the computation per annos praeteritos is to be found in the 'Excerpta ex Raineri Miraculis S. Gisleni'<sup>2</sup>) (MG. SS., tom. XV, p. 584), as follows:

q) 'Euoluto sane ab incarnatione Domini curriculo DCCCCXXXVIII annorum, sexta hora dominici diei, XII kal. Septembrium', &c.

As 938 years had already passed away the event thus dated must have occurred in 939. August 21 (— XII. kal. Sept.) has ferial letter b in the calendar, and the Sunday letter of A. D. 939 is F; hence the data are antagonistic: a day that has ferial letter b cannot fall on Sunday in a year that has Sunday letter F. Let us apply the formula and reduce the date from post annos 938 practeritos ab Incarnatione Domini, i. e., from A. D. I. 939, to A. D. 936. A. D. 936 had Sunday letter B in August; therefore in this year Aug. 21, b, fell on Sunday, which is what the data require.

<sup>1) &#</sup>x27;This date represents 5590; 500 being expressed, as was not unusual, by the Roman numerals DC instead of D singly'. 'Introductory Remarks on the Chronology of the Mediæval Historians', Monum. Hist. Brit. I, p. 112, note.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I take this crux from Prof. Rühl's 'Chronologie des Mittelalters und der Neuzeit', Berlin, 1897, S. 73, where it is given as an example of dates which 'auf keinerlei Weise reduziert werden können, weil sie einen Widerspruch in sich enthalten'.

If these lines be read in conjunction with the examination of this three years' difference made in the 'Introductory Remarks upon the Chronology of Mediaval Historians' in the Monumenta Historica Britannica, it will, I believe, be perceived that many results of chronological research conducted in ignorance of the existence of a second era of the Incarnation which is divergent from that of Dionysius Exiguus, are in need of confirmation, or, perhaps, even of revision.')

§ 6. This difference of era accounts for the parachronism or retardation by three years, of the dates we have been considering, but it does not explain the prochronism or acceleration of three years, visible in the date of the Saxon settlement when calculated from Bede's computations in the era that makes the year of that settlement its annus I. The connexion between the dates 447 and 450 is obvious, and would appear to suggest that the double date for the Saxon settlement is due to the fact that 450 is really in the era that I have referred to above as the Bedane era of the Incarnation. If that were so it must be said that Bede should not have employed it at all in the 'Historia Ecclesiastica', but should have dated the settlement in A. D. 447, throughout. It must, however, be pointed out that Bede had already reduced the annuary figures from A. D. I. to A. D. In his 'Chronica Maiora' he dated the accession of

<sup>1)</sup> Prof. Rühl remarks on page 198 of the work just now referred to: 'Ob Dionysius die Geburt Jesu auf den 25. Dezember seines Jahres 1 [a], oder auf den 25. Dezember des vorhergehenden Jahres angesetzt habe, ist für die technische Chronologie gleichgiltig, und [b] ebenso gleichgiltig für diese ist die früher viel behandelte andere Frage, ob seine Rechnung mit der historischen Wahrheit übereinstimme oder nicht.' In a Rühl takes it for granted that Dionysius began the Incarnation-year on the day of the Nativity; he really began it on September 1. Hence, the question is not only important but easy to answer, for Dionysius was not likely to leave eight months of Christ's earthly life out of his computation of the years of the Incarnation. The second assertion, b, is dependent upon the assumption that no attempts were made by those who alleged error in Dionysius's computation to rectify that error, real or supposed. Now, we have eras of the Incarnation differing from that of Dionysius by 3, 5 and 22 years, and it is certainly not a matter of indifference to technical chronology whether Dionysius's fixation is historically correct, if later chronographers who objected to it put forward other systems in which events are dated in the same style as they are in the system of Dionysius — viz., ab incarnatione dominica. V. supra, S. 497, Note 2.

Marcian in A. M. 4403, which is A. D. I. 452, instead of A. M. 4404 (A. M. 4377 plus 27) which is A. D. I. 453. Now these dates bear the same relationship to each other that A. D. 449 and 450 do, and it is clear, therefore, that when Bede, or his authority, reduced A. D. I. 452 to A. D. 449, he did so because he knew that he was dealing with dates that did not tally with the years of the Dionysian era, and reduced them to that era by deducting three, according to rule. It would appear that the chronographer whose dates in the Saxon era for three events have been reproduced by Bede, assigned the Saxon settlement, for reasons which will be considered when we have done with Bede's share in handing down the tradition, to the year 450, which was really A.D. but which he treated as if it were A. D. I. This mistake imported an error of three years into his and Bede's calculations which does not reveal itself until Bede computed another date in the Saxon era — the date, namely, of the year in which the 'Historia Ecclesiastica' was written. Bede dated the mission of St. Augustine (in A. D. 596) 150 years after the Saxons came, and 450 plus 150 = 599, which, it is obvious, must be styled A. D. I. Now Bede wrote in A. D. 731, A. D. I. 734, which was 135 years after the mission of St. Augustine, and if he added 135 to the other interval without inspecting the position, or making the calculations 450 plus CL plus CXXXV, i. e., 450 plus CCLXXXV, he, of course, subintroduced the error of the earlier writer into his own computations. Therefore, what he gives as the date of his writing the 'H. E.' in the Saxon era is either 450 plus CCLXXXV, i. e., 734, which if it be styled A. D. I. is quite correct; or 731, which, when the interval is deducted, assigns the annus I of the Saxon era to A. D. 447. Neither of the years that are implied in Bede's calculations in the Saxon era agrees with the year he gives when he dates the event explicitly.

§ 7. The question of where did Bede get the date of the Saxon invasion is an interesting one, but I do not know of any evidence that might enable us to answer it with certainty. The following indications point to Ripon: (1) We know from the interpolation made in the 'Historia Brittonum' (Chartres MS.), presumably by Marcus the Hermit, who was born in Britain about A. D. 800 but educated in Ireland, that the correct year

of Marcian's accession was given at Ripon in A. D. 744 as the date of the Saxon invasion. At least there is no other way, I believe, of accounting for the date in the Chartres MS., namely, A. D. D., than by the suggestion I made in this Journal in 1897 (Bd. I, S. 275; cf. Bd. III, S. 107) to the effect that that numeral is a condensation of CCCCL misread as CCCCC. (2) Ripon is regarded by Mr. Plummer as the abbey at which additional entries in the 'Recapitulatio Chronica' in Bede's 'H. E.' were made: v. V. xxiiii, p. 354 at foot, and cf. Introd. pp. civ and cv and Two Saxon Chronicles Parallel', Vol. II, 1899, Introd. p. lxxi. note 4. These additional entries relate chiefly to Wilfrid, and Mr. Plummer has made out a strong case for Ripon. One of them is: 'A. D. DCLXVII. Noster abbas scripsit', and in the foot-note referred to just now Mr. Plummer identifies the abbot who wrote in 667 with Wilfrid who was in retirement at Ripon from 666 to 669 owing to the occupation of his see by Chad. To this view there is the objection that Wilfrid was elected bishop of York and consecrated at Compiègne in A. D. 664, and did not retire to Ripon until A. D. 666. Mr. Plummer's view. therefore, requires us to assume that Wilfrid retained the office of abbot after he had been consecrated bishop of York, and that he was still referred to as abbot in after years by a writer of annals at Ripon, although he was really a bishop. There is nothing unreasonable in these assumptions, but we must remember that if 667 be A.D.I., the year indicated, namely, A. D. 664, is not only one to which no objection at all can be advanced, but one the events of which suggest a subject with which Wilfrid, abbot of Ripon, was much concerned and which he was very likely indeed to write about. Wilfrid took a very prominent part in the dispute at Whitby in A. D. I. 667, A. D. 664, respecting Paschal celebration, and he may have prepared himself for the discussion by writing a corrective Paschal epistle like those of Cyril, Victor, Cummián, Aldhelm and others. (3) Mr. Nicholson (supra, S. 107) has pointed out that the staff that Columba of Iona gave to Kentigern was preserved at Ripon in the church built by Wilfrid, and we saw above (§ 5) that Bede's date for Columba, if regarded as a computation in A. D. I. post annos praeteritos, agrees with that assigned by Irish chroniclers. Mr. Plummer ('Bede', Vol. II, p. 31) says that it is curious that Bede does not seem to have known either ('nimene's or Adamnan's Life of Columba. Even if Bede had known both Lives the schismatic authors of them would not have given him dates in the Dionysian or orthodox era, and it is possible that he received this date also from Ripon, where, as we have seen reason to believe, the A.D.I. computation was employed as well as the Dionysian one.

For the reasons advanced in this chapter I conclude: (a) that the original form of the statement that Bede had before him when he assigned the first settlement of the Saxons in Britain and the accession of Marcian to A. D. 449, was post annos practeritos CCCCXLIX ab incarnatione dominica; (b) that the prochronism in Bede's explicit date for Marcian's accession is due to his omission to increase these annuary numbers by one when he changed the style from the cardinal number of completed years to the ordinal number of the current year; and (c) that the prochronism of three years in the date of the Saxon advent implied in his computations in the Saxon era, is due to a mistake which was made by an earlier writer upon whom he depended, and which he failed to detect and reproduced unwittingly in his own work.

Hornsey, Middlesex.

A. Anscombe.

## AD VERSUS NENNII.

J'ai dit, dans ma note sur les vers attribués à Nennius (voy. vol. III, p. 120) que la dernière ligne 'Eu uocatur ben notis litteris nominis quini' n'avait rien à faire avec le distique héxamétrique qui le précède, mais qu'elle avait tout à fait l'air d'une glose. Cette glose se rapporte, à mon avis, aux vers 4 et 5 du carmen, surtout au v. 5; écrite en marge, elle a été placée à la fin par un scribe qui a déjà trouvé à la suite du carmen le fameux distique 'Fornifer etc.'.

Voici une explication possible de cette glose.

'Ben', dans le vers 5 du carmen, est le fils de Dieu: Thoore Xoloto's Osor Yide Swrip; c'est-là le nom quintuple; on sait l'importance des cinq initiales pour les premiers chrétiens elles étaient connues, surtout les lettres X et l'Y (aspirée). Ces deux lettres commencent les deux vers 4 et 5 du carmen. Les MSS. écrivent même 'hymnizat' au lieu de 'Ymnizat': glosateur veut attirer l'attention du lecteur sur la coïncidence — ou sur l'artifice — qui consiste à faire commencer les vers où il est question de Ben — 'fils' — par des initiales qui désignent le fils de Dieu - Χριστὸς Υιός. Les MSS. donnent bien 'en', mais j'avoue que je préfèrerais 'en', d'accord en cela avec les éditeurs. 'eu' =  $\epsilon \tilde{v}$  ne me plaît guère; d'autrepart, la faute du scribe — si faute il y a — s'explique par le 'uocatur' qui suit. On peut entendre 'uocatur' comme 'inuocatur' ou mieux comme équivalant de 'notatur'. Dans le carmen, 'Ben' est donc un vocatif, comme 'Christe'; celui qui 'glorifie' se dit tout simplement 'le serviteur âgé du Fils de Dieu'.

Liverpool.

V. FRIEDEL.

## THE LIFE OF COLUMB CILLE.

On Christmas Day 1896 I received from Whitley Stokes a photograph of that part of a MS. in the Bodleian Library which contains the tract called O'Donnell's Life of Columb cille, with a request that I publish it. For various reasons I have been unable to undertake the task of making a transcript and translation until now.

Dr. Stokes kindly furnished me with a short description of this MS. as follows: "The codex is thus described by Macray in his catalogue of the Bodleian MSS. partis V, fascic. I, p. 734: 'Codex membranaceus, in folio, ff. 78, sec. XVI, binis columnis, bene exaratus atque asservatus. Olim inter codices Waraei et comitis de Clarendon, 25; postea inter libros ducis de Chandos, 2567, e cuius bibl. emptus fuit a Rawlinson, pretio viginti solidorum.'

After the Life (which ends on fo. 60) are 18 leaves containing 49 Irish poems in single columns; and, at f. 67b an entry of O'Donnell's taxations on Ulster, which has been (in part?) printed by O'Connor in his Catalogue of the Stowe MSS. p. 398. The names of the poems are given by Macray, ubi supra."

Dr. William Reeves in his edition of Adamnan p. XXXV, note w, gives the further particulars: 'The leaf measures 17 by 11½ inches, and there are 60 folios or 120 pages in the Life, which are followed by 18 folios containing poems on the O'Donnell family. On the second folio is a large coloured representation of the saint in episcopal robes. The volume has a slip cover of undressed skin, which gives the exterior a very hirsute appearance.' The figure referred to is a fairly tolerable drawing

in full length, showing an abbot vested for Mass, and bearing a mitre and crosier. He stands within a gothic frame of scrolled foliage. The folds of the drapery are conventionalized almost to geometric symmetry, and there is a back-ground in diagonal lines of four-petalled flowers, with two large roses depending from twigs filling the spaces at each side of the head. The whole seems motived by stained-glass designs, and shows no trace of the characteristic Irish intertwining.

The text is valuable for its wonderful variety of matter, and as being a specimen of the literary style of 1532. The codex is very beautifully written.

For illustrative purposes, besides Dr. Reeves's well-known work, I shall make occasional use of the article Columkille in Canon O'Hanlon's Lives of the Irish saints. That is a compilation of wonderful research, and the work of our best Irish topographer since O'Donovan's time.

## Betha Columb Cille.

- 1. (T)INNSCANTAR BEATHA AN ABAD naemtha 7 an uasal-athar 7 primfaidh nimhe 7 talman andso, edhon Colaim cilli mic Fheilimthe. INtí do leig de ar son de gan cheim budh airde ina abdaine manach n-dub do beith aige san eglus, 7 cliara Erend 7 Alban 7 iarthair domain ag a togha mar uactaran orra fein; ct ni beith an dinite sin fein aige, acht do cosnam luaigidechta. Oir nir b'ail leis in buaidred, no an triobloid, bis a n-diaidh na n-dineteadh ro-ard, do beith eidir se 7 a thratha, no a urnaigthe, no molad de do bidh san do denam do gnathach. Et fos anti do leig rigacht Erind de mar in cedna, do cum ar togadh go minic e, 7 budh dual do do beith aige o fholaidecht.
- 2. IS follas gor thuig Colaim cilli an briathar ata scribtha a tegsa an t-shoisceil amail meabraiges Gridoir a n-oifiged na coinfisoired, i. nos qui plus ceteris in hoc mundo accepisse aliquid cernimur, ab autore mundi gravius inde iudicemur. Cum enim augentur dona, rationes eciam crescant donorum i. na daine gabais na tindlaicthe roarda cuca do taeb an t-shaegail, is trumaide breithemnus dia orra e. Et as se an t-adbor e: an uair medaighter na tindluicthe, is ecen go medaighter na cundais.
- 3. Do thuig se fos an briathar adubairt Sanct Augustin i. spem quipe omnem seculi reliqueram, non quesiui esse quod sum 7 ab his qui diligunt mundum segreaui me; sed eis qui presunt populis non me coequaui i. do sgar me re h-ainmian an t-shaogail, 7 nir togh me beith mar ataim. 7 do eidirdeluig me adrum 7 an drong ler b'inmain an saogal 7 nir b'ail lim dul a cosmhailes ris na h-uachtaranuib do bidh os cinn na poiplech.
- 4. Do gab se an tecusc-sa tug an tigerna da deisciblib amail mebraighes Matha suibiscel sa seisid caibidil dec .i. si quis uult uenire post me, abneget semet ipsum et tollat crucem suam, et sequatur me .i. Gebe lenab ail techt am diaid-si duiltad se e fein, 7 tocbad se a croch fen 7 lenad se mesi.

## The life of Columb Cille.

1. Here begins the life of the holy abbot and of the patriarch and prime-prophet of Heaven and Earth, namely Columb cille the son of Fedlimid; he who for God's sake refused any dignity in the Church higher than an abbacy of black monks, though the clergy of Ireland and of Scotland and of the western world were appointing him for their ruler. And even that minor dignity he would not accept but for assurance of his lowly estate. For he willed not that the anxiety and trouble which follow upon high dignities should interfere with his canonical hours, or his prayers, or the praise of God in which he was ever wont to be engaged. And again, he who likewise renounced the kingship of Ireland, unto which he had often been appointed, and which was his due by right of blood.

2. It is evident that Columb cille understood the word that is written in the text of the Gospel which Gregory mentions in the office of Confessors!) i. nos, qui plus ceteris in hoc mundo accepisse aliquid cernimur, ab auctore mundi gravius inde judicemur. Cum enim augentur dona, rationes etiam crescunt donorum, 'those who take to themselves too great worldly endowments, the judgment of God will be the heavier upon them for it. And this is the reason: for when endowments are increased the reckonings must be increased also'.

3. He understood also the saying of Saint Augustine i. spem quippe omnem saeculi reliqueram, non quaesiui esse quod sum, et ab his qui diligunt mundum segregaui me, sed eis qui praesunt populis non me coaequaui, 'I parted from the inordinate desires of the world, and chose not to be as I am, and I distinguished between myself and those who love the world, and desired not to become like the governors who are over the people'.

4. He accepted the doctrine which the Lord taught his disciples, and the evangelist Matthew mentions in the sixteenth chapter .i. si quis uult uenire post me, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me. 'Whoso desires to come after me, let him deny himself, and take up his own cross and follow me.'

<sup>1)</sup> Lectione septima in commune Confessoris Pontificis, Breviarii Romani.

5. Do thuig Colaim cilli an briathar adubairt Bernard IN .xx. ii. sermone super cantica. INcassum proinde quis laborat in aquisscione uirtutum, si aliud ab alio putat quam a domino uirtutum .i. is dimhainech subailche d'iarraid a m-bethaidh eli acht a m-beathaid rig na subailche. Oir do threig se beatha an t-saogail ar a smuaintighib do beith go comnaightech a m-beathaidh an tigerna, 7 ar a beith go sir aga hol ina deocha ro-millsi; oir do lean se Crisd in a bethaid, o thoil 7 o glnnim, 7 o anum glan, 7 o smeroidighib tendtighe a grada do beith in a croidhe go comnaigthech.

[fo. 1a] 6. ET fos do thuig se an briathar eli adubairt Bernard, IN. lxi. sermone super cantica. Tolerantia martyrii provenit quod in Christi unleribis tota deuocione uersetur, et iugi meditaconem illis demoretur i. as o smuaintighib duthrachtachta na mairtirech a crechtaib Crisd tainic a b-faidhide in a martra; 7 ar a med do badar crechta Crisd in a n-anmonnaib nar mothaighetar na h-iaraind ga snoidhe 7 ag gerradh

a corp.

- 7. ET adeir Bernard nach iad na mairtirigh amháin do rinde an foidhide-so, act go n-dernatar na confesori hi. Et as follas duinn go n-derna an confisoir uasal i. Colaim cilli, foidhide sa martra shuthain do cuir se ar a corp fen, do reir mar ata scríbta a n-deredh an leabair-si a tuaruschail a crabaidh fein. 7 ni hedh amain do bidh aige foidhide in a galruib 7 in a triblóidibh acht do bidh se go luthgairech, solasach; 7 doberidh buidhechus mor do dia ar a son. 7 as se an t-adhbhar é, nach ann fein do bi a anam, acht a m-bethaidh in tigerna, ar a med do cnedhaig sí a croide. Gonadh airi sin nach mothaigedh se na piana ro-pendaidecha, ro-ghruama, do cuiredh se ar a corp fen.
- 8. ET bidh a fhis ag lucht legtha na bethadh-so go n-deachaidh si a m-bathad o cein mhair, 7 nach roibe ar fagbail di acht bloidh m-big don lebar do decht Adhamnan naemtha a Laidin, 7 becan eli a n-Gaidilg, ar na dechtadh go ro-cruaid d'fhileduib na n-Gaidel, et fos an cuid eli in a scelaib a fad ó cheli ar fud t-shenlebar Erind. Et as doig lemsa gorub é dob adbar do so: IN uair tancutar danair 7 allmaraidh do denam gabaltuis ar tus a n-Erinn, do milledar 7 do loiscetar aird-cella Erenn uili, 7 do milletar a scrine 7 a screbtra, 7 rugatar moran do taisib na naem leo da tirthib fen, amail mebraighid senlebair

- 5. Columb cille understood the saying of Bernard, Sermone xxii super Cantica. Incassum proinde quis laborat in acquisitione uirtutum, si aliud ab alio petat quam a Domino uirtutum; 'it is idle to seek virtue in any life other than in the life of the king of virtues'. For he forsook the life of the world that his thoughts might rest upon the life of the Lord, and that he might be for ever drinking it in very sweet draughts. For he followed Christ in his life, by will and deed, and with a pure soul, and by having the burning embers of love for Him for ever in his heart.
- 6. And he understood besides the other saying of Bernard, Sermone lxi super Cantica. Tolerantia martyrii provenit quod in Christi uulneribus tota devotione uersetur, et iugi meditationem illis demoretur, 'it is from the earnest thoughts of the martyrs upon the wounds of Christ came their patience in their suffering'. For the wounds of Christ were so much in their minds that they did not feel the irons hacking and cutting their bodies.
- 7. And Bernard says it was not alone the martyrs that exhibited this patience, but the confessors as well. And it is clear to us that this noble confessor, to wit, Columb cille, exhibited patience in the perpetual martyrdom to which he subjected his own body, according to what is written in the end of this book setting forth his piety. And not alone was he patient in his sicknesses and troubles, but he was even happy and joyful, and returned God sincere thanks for them. And the reason was that not in himself was his soul but in the life of the Lord, so much did it wound his heart. And hence it was that he was not wont to feel the very penitential and rude pains that he inflicted upon his own body.
- 8. And be it known to the readers of this Life that it had gone into decay this long time, and that there remained of it only some fragments of the book that holy Adamnan had made in Latin, and a little more in Irish written very hard by the poets of the Goidil, besides still another portion in stories wide from each other apart throughout the old books of Ireland. And I think this is the reason it was so: when the Danes and foreigners first came to make conquest in Ireland, they destroyed and burned the great churches of all Ireland, and gave to havoc their shrines and Scriptures, and took with them many of the

oiris Er*cnn*, 7 go hairite am*ail* mebruiges an leb*ar* dara hai*n*m Cog*ad* Gall re Gaidel*aib*.

- 9. ET do loiscetar 7 do milletar aird-chella Colaim cilli go sundradach, 7 as demin lim gorab í an uair sin do milletar 7 do loiscetar a lebair, 7 do cuaid a betha a m-bathad acht an began frith re na scríbad andso sis di.
- 10. Bidh a fhis ag lucht legtha na bethad-sa gorab é Maghnas mac Aeda mic Aeda Ruaid mic Neill Gairb mic Toirdelbaigh an fina Hi Domhnaill do furail an cuid do bi a Laidin don bethaid-si do cur a n-Gaidhile, 7 do furail an chuid do bi go cruaid a n-Gaidile di do cor a m-buga innus go m-beith solus sothuicsena do cach uile.
- 11. ET do thimacht 7 do tinoil an cuid do bi spreite ar fedh shenlebor Erenn di, 7 do decht as a bel fein hi, ar fagbail t-shaethair ro-moir uaithe. 7 ar caitheam aimsiri faide ria, og a sduidear cindus do cuirfed se gach en-chuid in a hinad imcubhaid fen, amail ata scríbtha annso sis.
- 12. ET ar n-gabail baide 7 brathairsi do re na ard-naem 7 re na combrathair genelaig, 7 re na patrun gradhach fen, da raibe se ro-duthrachtach.
- 13. A Caislen Puirt na tri namat umorro do dechtagh in betha-so, an tan ba shlan da bliadain dec ar .xx. ar cuic .c. ar .m. bliadna don tigerna.
- 14. ET sicut ex inclita prosapia 7 fulgida genirositate parentum, aliorumque predicessorum eius, insitum ei erat a natura, bellicosis armis suos hostes uisibiles in hoc mundo uincere, 7 ipsos superasse, ita spiritualibus armis, uidelicet uigiliis asiduis, crebris orationibus, continuis ieiunis, obediencia debita, uirginali castitate necnon inenarabili lacrimarum efucione, suos inuici(biles) hostes superauit 7 optatam contra ipsos uictoriam atque desiderata obtinuit i. mar bud dual don nech naemtha-sa dar bh'ail lind labairt, o uaisli 7 o folaidhecht 7 o nert laime, a naimte colluide do clai le harmaib cathaige, is mar sin do clai se escaraid a anma le harmaib spiridalta, mar ata, fuirechrus imarcoch 7 urnigthe gnathach 7 troiscthe faide 7 umlacht 7 oghacht 7 a dera do dortad go minic.
- 15. Sanctus Columba scola uirtutum, magisterium uite, sanctitatis forma, iusticie norma, uirginitatis speculum, pudicicie titulus, castitatis exemplum, penitencie uia, peccatorum uenia,

relics of the saints to their own countries, as the old historical books of Ireland relate, particularly the book called 'The wars of the Foreigners against the Irish'.

- 9. And they burned and destroyed the great churches of Columb cille especially. And I am sure it was then they destroyed and burned his books and that his life went to decay, except the little of it that was found to be written down here.
- 10. And be it known to the readers of this Life that it was Maghnas mac Aeda mic Aeda Ruaid mic Neill Gairb mic Toirdelbaigh an fina Hi Domhnaill who caused the portion of this Life that was in Latin to be turned into Irish, and caused the part that was in hard Irish to be put into easy Irish, to the end it might be clear and intelligible to everybody.
- 11. So he gathered and collected whatever was scattered through the old books of Ireland of it, and composed it out of his own mouth, having had very great labour upon it, and having devoted much time to it, considering how he might put each part of it in its own proper place as it is written below,
- 12. and having conceived affection and the regard of kinship towards his arch-saint, fellow-relative in descent and dear patron to whom he was most devoted.
- 13. In the Castle of Port na tri namat this Life was written when twelve and one score and fifteen hundred years was the age of our Lord.
- 14. Et sicut ex inclita prosapia et fulgida generositate parentum, aliorumque praedecessorum eius, insitum ei erat a natura, bellicosis armis suos hostes uisibiles in hoc mundo uincere et ipsos superasse, ita spiritualibus armis, uidelicet uigiliis assiduis, crebris orationibus, continuis ieiuniis, obedientia debita, uirginali castitate necnon inenarrabili lacrimarum effusione, suos inuisibiles hostes superauit, et optatam contra ipsos uictoriam atque desiderata obtinuit, 'as it was kind for this holy person of whom we wish to speak, from breeding, blood and might of hand, to overcome his enemies in the flesh with the arms of battle, so did he conquer the enemy of his soul with spiritual weapons; that is to say, great wariness, constant prayer, long fasting, humility, virginity and the frequent shedding of tears'.
- 15. Sanctus Columba scola uirtutum, magisterium uitae, sanctitatis forma, iustitiae norma, uirginitatis speculum, pudicitiae titulus, castitatis exemplum, penitentiae uia, peccatorum

fidei disciplina i. Colaim naemtha scol na subhaltige, 7 maighisdrecht na betha 7 foirm na naemthachta, 7 riagal na cora, 7 speclair na hogh [fo. 1b] achta, 7 tital na nairi, 7 esimlair na genmaidhechta, 7 slighe na haithrige, 7 loghad na pecad, 7 tecosc an credimh.

- 16. Da derbad go raibe an forbtighect-sa ag Colaim cilli ata scríbtha air nach tainic roime no na diaid, en-duine as mo do rinde dedail do dia ar in cinedh daenna ina e; ag silad, 7 ag senmoir breithri de doib, ga tarraing docum creidme.
- 17. Ut dixit Bonauentura ar ngabail truaige 7 compaisi do boctaine 7 do doghraing Crisd, ar n-impod on Eigeibt do: O puer egregie 7 delicate, rex celi 7 terre, quantum laborasti pro nobis, 7 quam cito hoc cepisti. O a macaimh mín ro-uasail, 7 a rí nimhe 7 talman, ca med do saethar do rindis ar ar son-ne, 7 a mocha do tindscnais e. Gonad airi-sin adubairt an faid, ag labairt a persain Crisd i. Pauper sum ego et in laboribus a iuuentute mea propter genus humanum i. ataim a m'oige, a m-bochtaine, 7 a n-ilrugad gacha saethair ar son an cinid daenna. Is demhin gor thuic Colaim cilli an briathar-sa i. do bi se a m-bochtaine 7 a n-imad saethair in a oige ar son de.
- 18. ET tainic an briathar adubairt Bonauentura ag labairt do so suas do i. O domine teipsum odio habuisti amore nostro. O a tigerna tucabair fuath dib fein ar ar ngrad-ne. Conad amlaid sin tuc Colaim cilli fuath do fein ar grad de.
- 19. Cuirfidh a betha fen a ceill duinn gor tuic Colaim cilli an focal adubairt an t-apstal ag labairt do dolass Muiri 7 na m-ban ro-naemtha eli do bi faria a n-aimsir na paisi. Socii si pacionum fuerimus, erimus solacionum ii. da m-bem mar compánachuib compaisi ag Muiri a n-aimsir na paisi, biam in ar companachaib comsholais aice a ngloir flaithesa de.
- 20. O nach dingbala mesi d'fhagbail m'achuinge o dia, guidhim thusa a ('olaim cilli labairt go muindterdha ris 7 grasa d'fhagbail damh fen uadha, innus go crichnuiginn go foirfe an saethar-so dob ail lim do dhenam duid fen, indus go n-deachaid se an onoir dosam, 7 a n-ardugad anma duid-si, 7 a tarba dona poiplechaib leghfes 7 estfes e, 7 a tarba anma 7 cuirp dam fen, 7 a n-esonoir 7 a n-digbail imarcach don diabhul.

uenia, fidei disciplina, 'holy Columb the school of virtues, the regulator of life, the form of holiness, rule of justice, mirror of virginity, title of modesty, example of chastity, way of penance, pardon of sins and the teaching of faith'.

- 16. For proof that Columb cille had this perfection, it is written of him, that nobody came before or after him who made greater renunciation to God for the sake of the human race than he, sowing and preaching the word of God to them, drawing them to the faith.
- 17. Ut dixit Bonaventura having conceived pity and compassion for the poverty and misery of Christ upon his return from Egypt: O puer egregie et delicate, rex coeli et terrae, quantum laborasti pro nobis, et quam cito hoc cepisti, 'O tender, noble boy, and king of Heaven and Earth, how much hast thou laboured for our sakes and how soon too thou didst begin it'. Wherefore the prophet said, speaking in the person of Christ, Pauper sum ego et in laboribus a iuuentute mea propter genus humanum, 'I am from youth in poverty and the tribulation of many labours for sake of the human race'. It is certain that Columb cille understood this saying, for he was in poverty and much labour in his youth for God's sake.
- 18. And the saying of Bonaventura speaking of the above, became him: O Domine teipsum odio habuisti amore nostro, 'O Lord, thou hast hated thyself for love of us'. And even so Columb cille hated himself for the love of God.
- 19. His own life will inform us that Columb cille understood the saying of the apostle speaking of the sorrow of Mary and the other holy women who were with her in the time of the passion. Socii si passionum fuerimus, erimus solationum; 'were we companions in suffering with Mary in the time of the passion, so shall we be companions in joy with her in the glory of God's Heaven'.
- 20. Since I am not worthy to obtain my petition from God, I pray thee, Columb cille, speak kindly to Him, and obtain grace from Him for me, that so I may finish and perfect this work which I wish to do for thy sake, that it may tend to his honour, to the magnifying of thy name, to the profit of those who read and hear it, to my own welfare in body and soul, and to the special dishonour and hurt of the Devil.

- 21. Laibeoram ar tus d'uaisle 7 d'folaidhect Colaim cilli i. Colam Cilli mac Felimthe mic Fergasa cendfada mic Conaill Ghulban mic Neill nai-gialluig i. aird-ri Erind 7 Alpan 7 Saxan an Niall sin. 7 do bud eidir linde a geinelach do lenmain as sin suas go h-Adhum munbed fada lind a leinmain. 7 da derbad sin ni fuil act naenmar 7 cethre .xx. uad go h-Adam, amail airmid senchaide na nGaidel, 7 amail ata ar coimed aca in a lebruib fein
- 22. ET fos Eithne ingen Dima mic Nae mic Eithin mic Cuirb filed mic Oililla mair mic Brecain mic Dairi barruigh mic Cathair moir aird-ri Erenn a mathair. 7 ingen righ Alpan i. Erc ingen Loairn a senmhathair i. máthair a athar. 7 ni fuil fuil is anuaisli ina fuil rigruide Erenn, 7 rigruide an domain uime go h-Adamh.
- 23. IS follas duinn nach eadh amain do togh dia Colam cilli a m-broind a máthar mar serbfoghantid diles do fen act gor tog se a fad ria techt a m-broind a mathar e. 7 da derbad sin do batar naeimh Erenn 7 Alpan 7 iartair domain ga tairr(n)-gire a bh-fad ria n-a geinemain.
- 24. Do tairrngir sennser t-shagart Erenn he i. Sen-mocta Lugmaid, da ced bliadan reme fen. 7 is mar so do tairrngir Mochta é i. aimser airidhe tarla Mocta in Hií. Tuc a fer fritholma i. Mac Rith a ainm, cna cuige 7 do diult Mochta na cna, 7 as edh adubairt. Ni limsa, ar se, an feronn as a tucadh na cna sin, 7 taisidther torad an ferainn no go tí a tigerna. Ca huair ticfas se? ar an t-oclaech. A cind da ced bliadan, ar Mochta. ET do gnathaiged Mocta, ar tect a n-Erinn do o Hi, a aged bud thuaid ag denam a urnaidhthe o sin amach. 7 do fiarfaidis a muinter fein de cred é an t-adbhar fa m-bid a aiged bud thuaid. Is ann sin adered Mocta riu. Geinfider macam san aird tuaidh, 7 creidfid Erennaig 7 Alpanaig 7 iarthar domain uili do 7 is na onoir doberimsi m'aged budh tuaidh, ar se, ag denam m'urnaidhte; 7 bud Colam cilli a ainm. Gonadh airi sin dorinde an rand-sa:

- 21. We shall speak at first of the nobility and gentle blood of Columb cille. Columb cille the son of Fedlimid, son of Fergus cennfada, son of Conall Gulban, son of Niall of the nine hostages. That Niall was head-king of Ireland. Scotland and England. And we could follow his descent from that up to Adam, did we not think it tedious to do so. In proof whereof, there are only eighty nine persons between him and Adam, according to the reckoning of the historians of the Goidel as preserved by them in their own books.
- 22. And again Ethne daughter of Dima, son of Nae, son of Eithin, son of Corb file, son of Ailill the great, son of Brecan, son of Daire barrach, son of Cathair the great head-king of Ireland, was his mother. And a daughter of the king of Scotland, to wit Erc daughter of Loarn was his grand-mother, that is, his father's mother. And no blood is more truly noble than the blood of the dynasty of Ireland, together with that of the dynasties of the world up to Adam.
- 23. It is clear to us that not only did God choose Columb cille from his mother's womb as his own special servant, but that he chose him a long time before his coming from his mother's womb. And in proof of that, the saints of Ireland and Scotland and of the western world used to prophesy of him a long time before his birth.
- 24. The senior of the priests of Ireland prophesied of him, viz. Sen-Mochta Lugmaid even two hundred years before him. This was how Mochta did prophesy of him. A certain time Mochta chanced to be in Hi. His serving man, one Mac Rith, brought hazel-nuts to him, but Mochta refused to take them saving: 'The land from which those nuts were taken belongs not to me', said he, 'and let the fruit of that land be preserved until its master comes'. 'When shall he come?' said the boy. 'In two hundred years time' said Mochta. And Mochta was accustomed to pray with his face to the North thenceforward after coming to Ireland from Hi. So the members of his convent once enquired of him why his face was to the North. Then Mochta answered: 'A child will be born in the north country, and the men of Ireland and Scotland and of the whole western world will believe in him, and it is in his honour I turn my face to the North when saying my prayers; and Columb cille will be his name' said he. Wherefore he made this rhyme:

Macam gidhnither atuaid ag turcbail nambidh dó, Doiridnid Eri an breo 7 Alpa dainech dó.

25. Do tairrngir dno breithem bratha fer n-Eirenn i. naem Patruic antí Colam cilli i. an uair do bi Patruic ac bendachad Conaill Gulpan 7 Fergosa cendfada mic Conaill ar Sith Aeda. Do togaib a da laim os a cind, 7 tarla Conaill ar a laim deis, 7 Fergos ar a laim cli; 7 do cuir Patruic a lam des tar Conall ar Fergas, 7 a lam cli ar Conall. Do b'ingnad le Conall sin, 7 do haithniged gruaim in a aiged trid, 7 do fiarfaid do Patruic cred fa tucc se an onoir sin d'Fergas tairis fein. IS andsin adubairt Patruic. Biaid mac mic ag Fergos, or se, 7 bud mac octa do ri nime 7 talman e, 7 bud scathan gloine ar firinde 7 ar indracus a fiadnaise na n-daine e, 7 bud Calam cilli a ainm. 7 as trid gorab goire do glun d'Fherghos é ina duitsi a Conaill do chuir mesi mo lam des ar cend Fergosa 7 mo lam cli ar do cend-sa, go n-derna na roind-se:

Geinfid macam dia fine bud sai bud faid bud file, Inmain lesbairi gle nad eibera imargae, Bid sai 7 bid craibtech 7 budh ab la rírath bidbuan, Is bid bithmaith ronbia an bithfaith dia didnad.

26. ET fos do tairrnger Patruic tect Colaim cilli ria n-a geinemain a n-inad eli amlaid so. Fechtas do Patruic ag sibal Erenn da bennugad, 7 tarla a n-Domnach mor Muige Hithe a Cinel Conaill e, 7 do bendaig se an baile sin; 7 do b'ail leis dul ar na marach do bendugad na coda eli do Cenel Conaill. 7 do cuaid in a carbad go nuice an sruth re n-abarthor an Dael, 7 ar n-dul go h-or an atha, do bris feirsde an carbaid do bi fai, 7 gach uair do daingnighthi iad 7 do teiged Patruic sa carpad do brisdis aris, 7 do ingantar cach sin go mor. IS and sin adubairt Patruic tre spirad faidhedoracta: na bid ingnad oraib fá in ni se, ar se, oir ni rigend an talam ud on t-sruth sa anund a les mesi da bendugad, oir berthar mac and a ceand aimsiri faide o aniug, 7 bud Colam cilli a ainm, 7 as se ben-

A youth will be born in the North at the up-rising . . . for him, Ireland will bestow a flame (?), and populous Scotland, upon him.

25. The judge of doom for the men of Ireland, that is Saint Patrick, prophesied of Columb cille, when he was blessing Conall Gulban and Fergus cennfada son of Conall at Sith Aeda. He raised his hands over their heads, Conall being upon his right and Fergus at his left hand, and Patrick put his right hand across Conall upon Fergus and his left hand upon Conall. Whereat Conall was surprised, and a gloom was produced upon his countenance, and he asked Patrick why he had given that honour to Fergus beyond himself. Then Patrick made answer: Fergus will have a grandson who will be darling of the king of Heaven and Earth and a mirror of purity, truth, and dignity before the people, and Columb cille will be his name. And it is for his being nearer by one generation to Fergus than he is to thee, Conall, that I put my right hand upon the head of Fergus and my left hand upon thine. And he made those verses:

A boy will be born of his tribe, he will be a sage, a prophet and a poet,

Dear is the pure light, he may not utter a falsehood. He will be a sage, and pious, and an abbot, with great grace [ever-enduring,

And ever-good it will be to him, whom the ever-prophet may [console.

26. And Patrick prophesied the coming of Columb cille before his birth in another place as follows: Once as Patrick was travelling Ireland and blessing it he happened to be in Domnach mor of Mag Hithe in Cenel Conaill. And he blessed that place, and desired to bless the other portions of Cenel Conaill on the morrow. And he went in his chariot to the stream that is called the Dael, and on approaching the brink of the ford the axles of the chariot in which he was being borne broke; and as often as they were made fast and Patrick went into his chariot they used to break again. And everybody was greatly surprised at that. Then Patrick being filled with the spirit of prophecy, said: 'Be ye not amazed at this thing' said he, 'for yonder land from this stream thither does not need

deochus an talam bud tuaid. 7 as demhin corab na n-onoir do toirmeisc dia umam sa gan mo leigen do bendugad an talaim ud a ngenter é, 7 ata an talam ud fein bendaighte tre beith a n-dan dó Colam cilli do genemain and. 7 do firad gach ní dib sin amail adubairt Patruic, 7 Ath an Carbaid ar Dail ainm an átha sin o sin alle.

27. ET fos do bi an oired sa do cin ag dia 7 ag Patruic ar Colam cilli a fad re n-a geineamain gor ordaig Patruic cís áiridhe gacha bliadna ar fer a inaid fein a n-Ard Macha fa n-a comair. 7 fos adubairt Patruic tre spirad faidheadórachta go raibe an oired sin do cin ag dia ar Colam cilli, nach beith cis ag en-naem da tainec reime no da tiucfa na diaid an én-baili do bailtib Colaim cilli act a m-beith ag Colam cilli fein innta; 7 go tibradh se an oired sin d'uaisli dó tar naemaib Erenn. 7 ata Colam cilli gá dherbadh sin sa rand so:

Do rad Patruic daingen fir cis ó Ard Macha s ní gó, Indeis a Baeithin aris nocha tucassa cis do.

28. ET fos do fagaib Patruic an lebar darub ainm an soiscel a timna ag Colam cilli an uair do bí se ag dul docum bais, 7 adubairt se re Brigid naomtha do bí an aimser a bais aicce, an lebar sin do coimed do Colam cilli. 7 dorinde Brighid sin amail adubairt Patruic ria, ge do bí aimser fada etir sin 7 Colam cilli do geinemain. ET ataid lebair eli gá mebhrugad nach mar so dorinde Patruic risin lebor sin, act co tucc se fadera a adhnocad leis fen sa tumba in ar cuired é, d'egla go fuigedh en-duine eli é go tect Colam cilli cuice, 7 gorab aingel de fein tuc les e docum Colam cilli, 7 fos do fagaib Patruic a inadh fen a n-Erinn a timna ag Colam cilli an uair sin a ponge a bais.

29. ET fos do tairrngir Patruic amlaid so tect Colaim cilli a bhfad ria n-a genemain i. Fechtas tainic Patruic docum na h-abond ré n-abarthor an Buill, 7 as amlaid do bi an abonn sin fen, ni fhedaeis daine dul tairsi acht a luing no a n-ethar.

that I should bless it, for a boy shall be born there in a long time from to-day, and his name will be Columb cille, and it is he that will bless the land to the North. And surely it was in his honour that God hindered me, in not allowing me to bless the land in which he will be born; for even the land is blessed through being preordained that Columb cille should be born there. And all these things were fulfilled as Patrick had said; and the Ford of the Chariot upon Dael is the name of that ford ever since.

27. And besides Columb cille was so dear to God and to Patrick a long time before his birth that Patrick directed a certain yearly tribute to be levied on his own successor in Ard Macha against his coming. And Patrick said in a spirit of prophecy that God so loved Columb cille, that no saint of those that came before or should come after him, would have right of tribute in any of the districts of Columb cille excepting only what Columb cille himself should have in them, and that God would give him that honourable position beyond the saints of Ireland. And Columb cille corroborates that in this stanza:

Patrick gave — true the warranty — a tribute from Ard [Macha, and it is no lie, Tell, O Baethin, again, I gave him no tribute.

28. And Patrick left the book called the Gospel as a bequest to Columb cille when he was about to die, and he told Saint Brigid, who was with him at the time of his death, to keep that book for Columb cille. And Brigid did as Patrick had told her although there was a long time between that and the birth of Columb cille. But other books assert that not so did Patrick act with regard to the book, but that he caused it to be buried along with himself in the same tomb for fear anybody else should get it before Columb cille came to it, and that it was an angel of God that took it to Columb cille. And furthermore Patrick left in bequest to Columb cille his own see in Ireland at the same time upon the point of death.

29. And again Patrick foretold in this wise the coming of Columb cille a long time before his birth. Once upon a time Patrick came to the river which is called the Buill, and that river was so that men might not cross it except in a ship or a

7 do cuir se fá umla ar an cuid soir don abainn isliugad [fo. 2b] 7 a h-uisce do dul a tanact, indus go m-beith si insiubail do cois no d'ech o sin amach go brath. 7 as follas an mirbuile sin do cach aniug. Oir ata in cuid tiar don abainn sin mar do bi si ó tus, 7 an cuid soir tana di. 7 do bendaig se an aband iar sin, 7 tainic torad eisc go imarcach uirri do brig an benduighthe sin Patruic.

30. IS and sin do labhair Patruic tre spirad faidedórachta 7 is edh adubairt. Ticfaid mac na bethadh suthaine and so, ol se i. Colam cilli, 7 doghena eclas onórach san inadh so, 7 biaidh coimtinol manach uada indte. 7 is na onoir do bendaig mesi an abonn sa docum go m-beth an t-iasc sa tainec tre mo bendachtain si uirre do cungnam bidh aicce fen 7 gá manchaib, 7 ag lucht a oibri; 7 fos is na onoir do chuir me uisce na h-abonn a tanacht 7 a laghad, indas go fédfad lucht a oibri dul tairsi anunn 7 anall do reir a riachtanuis a les fein. 7 do firudh gach ní da n-dubairt Patruic ann sin, 7 Es Mac n-Eirc ar Buill ainm an inaidh sin a n-derna Colam cilli an eclus.

31. ET fos do tairrngeir Patruic aris tect Colam cilli a bhfad ria na genemain an uair tainec se co h-Eas Ruaid, 7 do benduig se an taeb budh thuaid de 7 do mallaig se an taeb budh des re ulca re Cairbri mac Neill ix. giallaig nar gab credim vada. 7 adubairt se co ticfad Colam cilli, 7 an uiresbaid bennaigthe do fhagaib se fen ar an taeb sin bud tuaid don es corab fa comair Colam cilli do fagaib se an uiresbaid air 7 go coimlinfed Colam cilli fen hi an uair do ticfad se. 7 do firudh sin amail advbairt Patruic, mar bus follus is in scel ata a n-inad eli sa m-bethaidh si fein air sein.

32. Do mheil imorro an muilend ro-onórach sa i. Patruic, do bi ar sibhol 7 ar meilt o uisce ro-saidbir na ngras do bi o dia aicce, fir Erenn 7 a mna. Gedhedh dob' ecen dó o burba 7 o mísduaim na n-daine a tosach an creidimh moran salchair 7 cogail d'fagbail sa cruithnecht-sa do meil se no co tainec Colam cilli, 7 no gor glan se o gach uile ní nemh-glan iad, ag silad 7 ag senmoir breithri de doib, 7 go n-derna se plur ro-glan ar na pultadh, 7 ar na lecen tria sháirse na ngras n-imarcach tuc dia do d'Erendchaib uile 7 do moran d'Alpanchaib,

vessel. And he caused the eastern side of the river to become shoal and its waters shallow, that so it might be fordable afoot or a-horseback from that out for ever. And that miracle is clear to everybody to-day; for the western side of the river is as it always was, whereas its eastern side is shallow. And he blessed the river after that and a great plentiness of fish came upon it by virtue of that blessing of Patrick's.

30. Thereafter Patrick spoke in a spirit of prophecy and said: 'There will come the son of everlasting life', said he, 'namely Columb cille, and he will make an honourable church in this place and he will gather an assemblage of monks in it; and it is in his honour that I blessed this river so that this fish which came through my blessing upon it might be for a convenience of food to him and his monks and to his working people. And besides it is in his honour I caused the water of the river to grow shallow and to become less so that his working people might pass it over and back according to their own necessities.' And everything Patrick then said proved true, and The Waterfall of Mac n-Eirc upon Buill is the name of that place where Columb cille made the church.

31. And also Patrick prophesied the coming of Columb cille a long time before his birth, when he came to Ess Ruad. For he blessed the northern side of it and cursed the southern side, (from a grudge against Cairbre son of Niall of the nine hostages who would not accept the faith from him). And he said that Columb cille would come; and as for the want of blessing which he had left upon that northern side of the waterfall, that it was for Columb cille he had left the want upon it, for that he should supply it when he came. And that was fulfilled as Patrick had said, as will appear in an account of it in another part of this same Life.

32. Patrick, the very noble and honourable mill, which was driven and which ground by the very rich water of the graces which he had from God, ground the men of Ireland and its women. However he had to leave a good deal of weeds and cockle in this wheat he milled, from the foolishness and want of discretion in the people at the beginning of the faith, until Columb cille came and cleansed them of all uncleanness, sowing and preaching the word of God to them, until he made pure flour bolted and sifted through the searce of the wonderful

33. Do foillsiged techt Colum cilli a fad ria na genemain do Patruic amlaid so i. Fechtas da raibe Patruic ag fagbail shaethair 7 anshocrach ro-moiri oc tarraing fer n-Erenn 7 a m-ban docum creidmhe, 7 do bo truagh les gan a demhin aicce cindus do beidis fa creideam 7 fa crabadh in a diaidh fen, no cred hi an crich do cuirfed dia orra 7 med an t-shaethair do bi se fein d'fagail uata. 7 do bi se ag guidhe de go duthrachtach im a fis sin do tabairt do. Tainec an t-aingel cuicce iar sin 7 do labair ris 7 as sed adubairt; gorab do reir an taisbenta do foillseochaidhe do in a codlad an oidhce sin do bi cuige do bedh Eri re na beo fen 7 na diaid go brath aris fa creidem. 7 is e taisenadh tucad do: Eiri uile d'fhaicsin re derglasadh, 7 an lasair do ergedh di ag dul syas con nuice an aier, 7 na diaid sin doconnaire se an teine sin ar na muchad acht envie mora a bfad o celi re teinigh, 7 na diaid sin doconnairc se na cnuic fen ar na muchad acht indshamail lochraind no coindle ar na lassad na inadh gach cnuic dib. 7 doconnairc se iad sin ar n-dul ass aris, 7 sméroidech no aibli 7 smal orra, ge do batar beo a n-inadhaib terca a fad o ceili ar fud Erenn. Tainec an t-aingel cetna cuige 7 do indis dó gorab iad sin na rechta a rachaid Eri in a diaid fein. Ar na cloisdin do Patruic, do cai go gér, 7 do labair do guth mor, 7 is sed adubairt. A dia na n-uili cumaet, an e dob' ail let na daine docum ar cuiris mesi da tabairt eoluis ort fén doib, do damnad, 7 do trocaire do tarraing cugad fen vatha. Gen gorab fiu mesi tu aestecht rim, a tigerna cuir h-feirg ar cul leith-riu, 7 gab luct an oilein si na h-Erenn at trocuiri fein. AR crichnugad na m-briathar sin do Patruic, do labhair an t-aingel go sithcanta ris 7 as sed adubairt. Fech don taeb bud thuaid dit, ar se, 7 do cife tu claechlodh laimhe desi de. Dorinne Patruic mar adubairt an t-aingel ris; oir do fech don taeb bud tvaidh de, 7 docondaic solus ag erghe andsin nar mór ar tus, 7 e ag médugad 7 ag scris an dorchadais as a celi, indus gor las Eri uile de mar in ced lasair, 7 doconnaic ag dol is na rechtaib cedna iar sin hi. ET do foill [fo. 3 a] sigh an t-aingel ciall na taisbenta sin do Patruic, 7 adubairt go m-beith Eri ar lasadh do creidemh 7 do crabad re na lind fein, 7 go rachadh dorchadas ar in t-soillsi sin re na bas. Act ge do beidis daeini maithe a n-inadaib terca a n-Erinn in a diaid, mar do batar na graces which God gave him for all the Irish and for many of the Scotch.

33. The coming of Columb cille was shown to Patrick a long time before his birth in this way. Once upon a time as Patrick was finding labour and great inconvenience in converting the men of Ireland and their women to the faith, he was sorry that he did not know how they would be off for faith and for piety after his own time, or how would God prosper them for all the labour he was getting from them. And he used to pray God earnestly to give him the knowledge of that. Then an angel came to him and addressed him, saying that it was according to the vision to be revealed to him in his sleep the coming night that Ireland would be as regards the faith during his own life and after him for evermore. And this is the vision that was given him: He saw all Ireland red on fire, and the flame which rose from it went up to the further aerial spaces, and afterwards he saw that fire being quenched, but only big hills on fire far from each other, and then again he saw even the hills went out except something like lamps or candles that remained alight in the place of each hill. He saw those go out again and only embers or sparks with a gloom upon them; however they smouldered in a few places far scattered throughout Ireland. The same angel came to him and told him that those were the conditions through which Ireland should go after him. Upon hearing that Patrick wept bitterly, and he spoke with a great voice and said: 'O God of all power, dost thou desire to damn and withdraw thy mercy from the people to whom thou didst send me to bring a knowledge of thyself? Though I am unworthy that thou shouldst hear me, O Lord, calm thy anger in their regard, and receive the people of this island of Ireland into thy own mercy.' Having finished those words the angel spoke reassuringly to him saying: 'Look to the North of thee' said he, 'and thou wilt behold the change of God's right hand.' Patrick did as the angel told him, for he looked to the North, and he saw a light arise there, not great at first, then waxing and tearing the darkness asunder, so that all Ireland was lighted by it as by the first flame, and he saw it go through the same stages afterwards. And the angel explained the meaning of that vision to Patrick saying that Ireland would be alight with faith and piety during his own time, but that darkness would come

cnuic sen re lasadh a b-fhad o ceile, 7 mar do gebdais na daine maithe sin bas, go ticfad daine bud mesa ina iad féin in a n-inad ar indshamlaid na lócarnd 7 na coinnel dar labrumar remhe-so 7 na diaidh, 7 nach beith don chreidem ar bethugad acu act indshamail an sméroidigh ar a raibe an smal 7 an ceo, no go tí mac na soillsi suthaine i. Colam cilli. 7 ge mad becc ar tus é ag tect ar in saegal dó, go m-beith ag silad 7 ag senmoir breithri de 7 ag medugad an credim no go lasadh Eri re na linn, amail do las si re lind Patruic, 7 nach beith an lasadh cedna go brath aris uiri, acht ge do beidis daeine maithe crabaid in a diaidh. 7 fos go rachaid eclus Erenn a n-egcruth a n-dereadh aimsire iarsen, innus nach beith beo don creidem no don crabud indte act indshamail an smeroidigh no na n-áibhell m-becc ar a raibe an smal 7 an dorchadas dar labrumar remhe so.

- 34. Do tarrngair Martain naemtha techt Colaim cilli a fad ria na genemain a n-aimsir a bais fein. 7 as sed adubairt: Adluicter, ol se, mo lebar fen i. lebar na soiscel, a n-enfheacht rim, 7 cuirter ar mh'uct fein sa tumba é, oir geinfidhir mac naemtha bendaighte a n-Erinn, ol se, 7 is ó nem sa fidhair doconnaic Eoin ag luidh ar Isv ag sruth Eorthanain an uair do baisd sé é ainmneochar leth a anma, 7 is on eclais ainmneochar an leth eli dá ainm. 7 ticfaid se annso a cinn ced bliadan ó niugh, 7 oisceolaid sé mo tumbusa 7 dogeba sé mo lebar ann. 7 coimfhedfaidh dia fa na comhair e gan sal no dorchadus do dul ar en-litir de, 7 béraid se go h-Erinn é, 7 bud soiscel Martain ainm an lebair sin a n-Erinn o sin anvas.
- 35. Do tairrngir Brigid naemtha mar an cedna tect Colaim cilli a fad ria na genemain, 7 as sed adubairt i. fasfaidh slat dom taeb sa bud tuaid d'Erinn, 7 biaid blatha na n-uili gras uirri, 7 do déna dia crand mor di, 7 lethfaid a bharr 7 a gega tar Erinn 7 tar Alpan, 7 tar iarthor domain uile i. beraid Eithne taeb-fhoda ben Feilimthe mic Fergosa cend-fhoda mic Conaill Gulban mic Neill noi-giallaig, 7 bud Colam cilli a ainm, 7 rachaid a briathar 7 a senmoir 7 clu 7 esimlair a crabaid fo iarthair an domain uile. 7 as deimin go mothaighim si a grasa

over that light at his death. However there would be good people here and there in Ireland after him, as were the far sundered hills on fire, but when those good people died there would come people not so good in their stead, like the lamps and candles of which we have spoken already, and that the faith would be sustained by them only as the embers that were in gloom and mist, until the son of eternal light should come, namely Columb cille. And although little at first upon coming into the world, nevertheless he would sow and preach the word of God and increase the faith so that Ireland would blaze up in his time as it did in the time of Patrick: and that it would never blaze in the same way again although there would be good, pious people after him. And that the church of Ireland would go into decay at the end of time after that, so that there would be there of faith and piety only a semblance of the embers or little sparks covered with gloom and darkness of which we have spoken already.

34. Saint Martin prophesied the coming of Columb cille a long time before his birth, when he was himself about to die. He said: 'Let my book, i. e. the book of the Gospels, be buried with me, and let it be placed upon my breast in the tomb. For a holy, blessed boy will be born in Ireland', said he, 'and one half of his name will be called from Heaven, in the figure that John saw resting upon Jesus in the river Jordan when he baptised him, and the other half of his name will be called from the church. He will come hither a hundred years from to-day, and he will open my tomb and find my book there. And God will preserve it for him, so that a single letter of it shall not get spot or stain; and he will take it to Ireland, and Martin's Gospel shall be the name of that book in Ireland from that out.'

35. Saint Brigid likewise prophesied the coming of Columb cille a long time before his birth, saying: 'A sapling will grow in this northern half of Ireland that will bear the blossoms of every grace; and God will make it a great tree, and its bloom and branches will spread over Ireland and over Scotland and over the entire western world. That is to say: Ethne taebfhoda, wife of Fedlimid son of Fergus cenn-foda, son of Conall Gulban, son of Niall of the nine hostages, will bear a son and his name will be Columb cille. And his word and his preaching,

7 a subaltide do lathair agam, ge fada uaim an aimser a ngeinter e, ar si. 7 dorinne an rann so:

Macam Ethne taeb-foda sech is bol is blathugad, Colam cilli caidh gan on nir uo romh a rathugad.

- 36. ET fos do tairrngir Patruic combad a n-aen-tumba ris fen 7 re Brigid a n-Dun da Lethglas do cuirfide corp Colaim cilli tar eis a bais. 7 fos do tairrngir Brigid fein sin mar in cedna; 7 do firad sin amail indeosas an betha a n-inad eli. Oir nir b'ail leo gan an t-indmus ro-uasal-sa do batar fen do tairrngire 7 do gellatar do tect do saidbriugad na poiblech 7 na h-eclaisi do reir na n-oibrighte n-diadha do chur a n-esimlair doib ann fein do beith ar aen-taisced riv fein fa deoidh i. Colam cilli i. a anam do beith ar aen-taisced re a n-anmonnaib a ngloir suthain de, 7 a corp do beith ar aen-taisced re a corpaib a n-en-timpa (tumba) ar an saegal-sa. 7 fos leghtor go minec ar Colam cilli gor tairrngir se fein re na beo gorab a n-aen-tumba riusan do beith a corp.
- 37. ET fos do tairrngir Dabheoog naemtha teet Colaim cilli a bfad ria na geinemain i. oidhce airide do bi se ar purcadóir Patruic ar Loch Derg. 7 doconnaire se soillsi ro-mhor 7 delrad imarcach don taeb bud thuaid de, 7 do fiarfaigetar na clerig do bi faris de, cred ba ciall don taisbenadh sin tugad doib. Frecrais Dabeooc iad 7 is edh adubairt i. lasfaid dia locrand don taeb sa thuaid dinn, 7 dobera se solus d'eclais de i. mac béras Eithne taeb-fhoda ben Feidlmthe mic Fergosa cendfada mic Conaill Gulban, 7 bud Colam cilli a ainm, 7 bud gein t-shochair d'iarthair domain e, ar soillsi 7 ar ecna 7 ar oghacht 7 ar faidhedoracht.
- 38. ET fos do tairrngir Caillin naemtha tect Colaim cilli a bfad ria na genemain [fo. 3b] .i. an uair dorinne se faidedoract ar slict Conaill Gulban mic Neill .ix. giallaig .i. go ngebad da righ dec dib righact Erenn, 7 go ngebudh cethrar dib lan-righe

and the report and example of his piety will spread over the whole western world. And in very truth I feel his graces and his virtues present with me, though distant from me yet is the time of his birth.' And she made this stanza:

The child of Ethne taeb-foda as being suspicious he is the [flowering,

Chaste Columb cille without stain, it was not too soon to notice him.

36. And again Patrick prophesied that it would be in the same tomb with himself and Brigid in Dun da Leth-glas that the body of Columb cille should be buried after his death. And Brigid herself prophesied that likewise, and it came true as the Life narrates in another place. For they desired that this truly precious treasure (of which they had prophesied, and which they promised should come to enrich the people and the church, according to the godly works whereof he gave them an example in his own person) should be in the same receptacle with themselves at last, to wit, Columb cille; for that his soul should be a-keeping with theirs in the eternal glory of God, and his body with their bodies in the same tomb in this world. And besides one often reads of Columb cille that he himself prophesied during his life, that his body would be in the same tomb with them.

37. And again saint Dabheoog prophesied the coming of Columb cille a long time before his birth. One night as he was in Patrick's Purgatory at Loch Derg, he saw a great light and wonderful effulgence to the north side of him. Now the clerics of his company asked him what was the meaning of that vision which was shown them. Dabeooc answered them saying: 'God will light a lamp on the north side of us, and it will give light to the church of God; that is, a son which Ethne taebfoda, wife of Fedilmid son of Fergus cennfada son of Conall Gulban will bear, and Columb cille will be his name. And he will be a fortunate birth for the western world, for light and wisdom, for virginity and prophecy.'

38. And again saint Caillin prophesied the coming of Columb cille a long time before his birth when he made prophecy for the race of Conall Gulban son of Niall of the nine hostages; which was, that twelve kings of them would hold kingship in

leithe Cuind, amail aspert sa rand-sa:

Gebtar uada fa do dec Eri, ni ba brec an breth, Is cethrar do sil an duinn gebas go tuinn luim a leth.

ET do rairrngir se fos an tan nach bed leo righact Erenn nach beith cendus ag righ eli orra, amail aspert sa rann sa:

Tan nac beid os Erinn uill ni gebaid cuing act a cath, Ni beid gan mal dib budein ni craidh mo ceill reim go rath.

ET do tairrngir se go tiucfadh Colam cilli ar slict Convill Gulpan, 7 nach ticfad na diaidh go brath do clandaib na m-ban en-duine as mo in a foillseochad dia a grasa ina hé, a leith re faidedoract 7 mirbuile 7 re taisbenadh ainglide, 7 re cruas 7 re gloine crabaid. ET do tairrngir se go n-dingnad dia moran maithesa don cuid eli do slict Conaill Gulban ar son Colaim cilli do beith ar en-slict riu, amail aspert sa rand sa:

Ticfaid tar mh'eis Colam caid fhúicfes daib briatar is buaidh, Is é sin ain-fer is ferr genfes tall go ti lá an luain.

ET da derbad sin do fagaib Colam cilli fein mar bhuadha ar cinel Conaill, an uair nach biadh a oirbiri fein orra go m-bvaideochdais re h-en-cath esbadach ar secht cathaib eli.

39. Do tairrng*ir* Brenainn é amlaid so, 7 as sed adubairt: Beraidh Ethne taebfada ben Feidlm*ithe* mic Fergosa cennfoda mic Conaill Gulban mac, 7 biaid grasa an spirda naeimh go h-imarcach air, 7 ata do grad aguinne do fein 7 da gnimharthaib dar lind fen go fuil se do láthair againd gen co tainec se fos.

Ireland, and that four of them would enjoy royal supremacy in Conn's half, as he said in this stanza:

From him shall Ireland be twelve times ruled, the judgment [will not be a lie, that will rule its half [to the bare wave.]

And he prophesied furthermore that whenever the kingship of Ireland should not be theirs, no other king would exercise power over them, as he said in this stanza:

When they rule not noble Ireland they will accept the yoke [only by battle,
They shall not be without a prince from themselves a course [endowed with grace torments not my mind.

And he prophesied that Columb cille would come of the race of Conall Gulban, and that no one of the children of women would come after him in whom God would show forth his graces more than in him, in matter of prophecy and miracles and angelic visions and rigour and purity of piety. And he prophesied that God would show many favours to the other portion of the tribe of Conall Gulban because Columb cille belonged to their race, as he said in this verse:

The chaste Columb will come after me who will leave with

[you instruction and an inherent virtue,

He is the one man that is best who will be born yonder

[till the day of doom.

And in proof thereof Columb cille gave it as a favour to the cenel Conaill, that so long as they did not incur his displeasure, with one weakly batallion they would gain the victory over four others.

39. Brenain prophesied his coming in this way, saying: 'Ethne taebfada, wife of Fedlimid son of Fergus cennfoda, son of Conall Gulban, will bear a son, and he will be filled with the graces of the Holy Ghost, and we love him and his deeds so much that we imagine he is already in our presence, although he has not come yet.'

40. Do tairrngir espoc Eogan Arda Sratha a tect ria na cenemain amlaid so i. la airidhe dochuaid Lugaid mac Sedna mic Ferghosa cennfada mic Conaill Gulban 7 a mac i. Fiachra, go h-Ard Sratha, 7 fuaratar espoc Eoghain a n-dorus a mainesdrech fein. 7 tarla imresain etar Fiachraig 7 manach do manachaib espuic Eogain, cor marb se an manuch. Do fergaidh espoc Eogan trit sin, 7 do mallaig se Fiachraig 7 a slicht in a diaid, 7 adubairt go fuighedh sé fein bas fa cenn nai la, 7 nach gébadh enduine da slicht righact Erenn, no cinel Conaill go brath, 7 nach beith uimhir bud mo ina cuiger da sil a n-aeinfhect ann coidhce, 7 go m-beith bith-ainimh ar gach duine dib sin fein. Do firadh sin uile, 7 ar fagail bais d' Fiachraig mar adubairt an nech naemtha sin, do gab ecla mor a athair i. Lugaid re faicsin na mirbol mor sin. ET tainec mar a raibhe espoc Eogan, do tabairt a brethe fen do, do cenn a benduighte, 7 do cend gan a escaine do luidhe air fein, no ar in cuid eli dá claind. Gebud-sa sin, ar espoc Eogan, 7 ni gebhaind breth ar bith uaid mona gabainn a n-onoir an mic bendaighte naemtha geinfider ar en-slict rit a cend caeca bliadna, 7 bud Colam cilli a ainm, 7 is hi Ethne taebfada ben posda Felimthe mic Fergasa cennfada mic Conaill Gulban berus an mac sin dó féin. Gonad ann dorinde an rann-sa:

Mac bearar do Feilimid bud minn ar gach cleir, Feilimid mac Ferghosa mic Conaill mic Neill.

ET bud e fos, ar espoc Eogan, bus cend 7 bus posda don eclais, 7 don credem, 7 nir gein o Crisd anuas a leithéid, ar feabhus a credeim 7 a crabaid, 7 ar umhéd naeimheochar do na cinedhaib leis, 7 rachaid a ecna os cenn cleri na crisdaigechta, 7 rachaid a cogus os cenn fer n-domain. 7 nir geinedh 7 ni genfider naem bus mo d'impidech 7 do comairlech ar an trinoid ina é. 7 ní fhedand tenga daenda tect ar in molad tuc espoc Eogan ar Colam cilli an uair sin. 7 do tairrngir se comadh e Gridoir beil oir bud papa sa Roim re lind Colaim cilli, 7 go rachaid se ar cuairt cuige, 7 gomadh é Moconna naemtha bud compánuch sligid do ag dol annsin. 7 as sí breth ruc espoc Eogan ar

40. The bishop Eogan of Ard Sratha prophesied his coming before his birth in this way. One day Lugaid son of Sedna son of Fergus cennfoda, son of Conall Gulban, and his son Fiachra, went to Ard Sratha, and found bishop Eogan at the door of his monastery. And there happened a quarrel between Fiachra and one of the monks of bishop Eogan in which the monk was killed. Bishop Eogan became enraged at that, and he cursed Fiachra and his seed after him, and said that he would die in nine days, and that no one of his race nor of the cenel Conaill. should possess the kingship of Ireland for evermore, and that there should never be more than five of his race co-existing, and that even those should every one bear a perennial blemish. All that came true. Now when Fiachra had died, as that holy man had said, his father Lugaid got sore afraid on seeing that great miracle. And he came to bishop Eogan to offer him terms of submission, that he might bless him, and that the curse might not rest upon himself nor upon the remainder of his children. 'I accept that' said bishop Eogan, 'and I would not have accepted any terms from thee were it not that I did it in honour of a blessed and holy boy who will be born of the same tribe with thee in fifty years' time. And Columb cille will be his name, and it is Ethne, the spouse of Fedlimid son of Fergus cenufoda son of Conall Gulban, who will bear that son unto him. And then he made this verse:

A son will be born unto Fedlimid who will be the diadem [of assemblies,
Unto Fedlimid son of Fergus son of Conall son of Niall.

'And again' said bishop Eogan, 'he it is that will be head and prop of the church and of the faith; and his like was not born from the time of Christ until now, for the excellence of his faith and of his piety, and for the multitude of the gentiles that will be blessed through him. And his wisdom will transcend that of the clergy of christendom, and his conscience that of the men of the world. And there was not born nor will there be a saint who will be a greater beseecher and adviser of the Trinity than he.' And no human tongue can tell the praise that bishop Eogan bestowed upon Columb cille at that time. And he prophesied that it was the golden-mouthed Gregory who should be

Lugaid: screboll gacha tres bliadna vaidh fein, 7 o gach duine dá shil in a diaidh, dó fen, 7 d' fhir a inaidh go brath, 7 gan he fein no duine da slict da fulang esonora a baile no a eclaisi coidhce. ET adubairt gorab ar son Colaim cilli do beith ar én-slict ris nar deonaigh dia dó fein a mallugad, ina a slict in a diaid do mallugad. 7 fos adubairt escop Eogan re Lugaid go tibrad dia an oired sin d'onoir do ar son Colaim cilli do beith ar enslict ris, an vair na bad le na shil righact, nach beidis go brath gan an dara duine bud ferr a n-Erinn dib. ET fos adubairt mar an cedna an vair na bad leo fen an righe [fo. 4a] nach bud ri da righfaide ar Eirinn muna beith an duine bud ferr acu gá rigadh. 7 adubairt go coiméoltide sin doib da coimlidis a cis 7 a onoir do fein 7 do Colam cilli mar an cedna. Beatha espuic Eogain 7 Moconna naemtha adeir so uili; 7 do fagbhamar moran da n-abraid na bethada sin ar so le na fad lind re na scríbadh.

- 41. Do thairrngir dno Buide mac Bronaigh é a n-aimser a bais fen 7 adubairt ria na muinntir. Rucad san oidhce anoct, ar se, mac uasal onorach a fiadnaise de 7 daine, 7 tiucfaid se andso a cinn deich m-bliadna ficed ó nocht, 7 bud da fer dec a lín a cosmailes an da esbol dec, 7 foillseochaid se m' adhnaculsa 7 cuimdeochaid se mo thaisi 7 mo roilec, 7 biaid ar cumann re celi a nim 7 a talmain, 7 bud Colam cilli a ainm.
- 42. Ni hed amain do tairrngiretar naeim Erenn 7 a h-uasalaithrecha ga raibe spirad faidhedoracta ó dia tect Colaim cilli, act do tarrngiretar na draithe 7 na daeine ag nach raibe creidem go tiucfaid se, a fad ria na genemain. 7 da derbad sin do tairrngir Finn mac Cumaill co ticfaid se an uair do lecc se Bran i. an cu oirdere do bi aicce don dam allaid ag abvind t-Senglenda a crich cineoil Conuill ris a raiter Glend Colaim cilli aniug. 7 nir len an cu an fiadh tar abainn glinne anynn. 7 fa h-ingnad le cach an cu nar leicc aen-bethadach uaithe riam dá dénum sin. IS andsin docuaid Find a muinidhin a fesa,

pope in Rome at the time of Columb cille, and that he would go to visit him, and that it is saint Moconna who should be his companion on the way thither. And the judgment that bishop Eogan passed upon Lugaid was: a payment of a screpull every third year by himself, and by everyone of his seed after him, to him and to his successor for ever; and that neither himself nor any of his seed should suffer his enclosure or his church to be dishonoured for ever. And he said it was for ('olumb cille being of the same race with him that God did not permit him to curse him nor to curse his children after him. And besides bishop Eogan told Lugaid that God would show him so great honour for Columb cille being of the same race with him, that whenever his seed should not possess the kingship they should never be so that the second best man in Ireland would not be of them. And he said furthermore that whenever the kingship should not be theirs that no king inaugurated in Ireland should be a king unless the best man of them was crowned. And he said that that should be fulfilled for them if they were true to his tax and to his honour, and to those of Columb cille likewise. It is the Life of bishop Eogan and of saint Moconna that says all this; and we omitted a good deal that the Lives narrate upon this matter, it would weary us so much to copy it.

41. Buide mac Bronaigh prophesied of him when dying, and he said to his convent: 'There was born to-night' said he, 'a boy noble and honourable before God and men, and he will come hither in thirty years from to-night, and twelve men will be his company, in imitation of the twelve apostles. And he will make known my grave and preserve my relics and cemetery, and our mutual love will be in Heaven and in Earth, and Columb cille will be his name.'

42. Not alone did the saints of Ireland and its patriarchs who enjoyed the spirit of prophecy from God foretell the coming of Columb cille, but also druids and persons who had not the faith foretold a long time before his birth that he would come. In proof whereof Finn mac Cumail prophesied that he would come when he let Bran, the celebrated hound he had, after the deer, at the river of Senglenn in the country of cenel Conuill, that is called Glenn Columb cilli to-day. And the hound did not follow the deer across the river of the glenn. Now they all wondered that a hound that had never before let her quarry

7 ro labair tre spirud faidedoracta, gen co raibe creidimh aice, 7 asedh adubairt: Genfidher mac sa tir-si bud thuaid 7 bud Colam cilli a ainm, 7 bud é an dechmad glun o Cormac ua Cuinn e, 7 biaid se lan do rath 7 do grasaib an dia ata na aén 7 na triar, 7 itá ann 7 do bi, 7 bias; 7 biaidh moran do termonnaib 7 do cellaib a n-Erinn 7 a n-Albain aice 7 bendeochaid se an talumh-sa on t-sruth anonn, 7 bud termonn dá gach aen rachas ann go brath aris é; 7 is na onóir tuc Bran an comairghe ud don fiadh nar len si tar abhainn anonn é. 7 Belach Damhain ainm an inaid sin a tucc Bran an comairghe sin don fiadh o sin ille.

43. ET do tairrngired fos d' Fheilmid Rechtmar d' airdrigh Erenn tect Colaim cilli a fad ria na genemain amlaid so i, tuc se ingin Righ Lochlann do mnai, 7 do bui si aimser fada aicce nach tarla cland eatorra, 7 fa h-olc les an righ 7 le feruib Erenn uile sin. La ecin dar ericch an ri go moch na aenar ar faithce na Temrach iarsin, 7 tainec go tibra an laeich leisc d' indlad a lam 7 a gnúisi 7 a aidhce. Nir cian do ann go faca an triar da indsaigid a n-edaighib ro-geala ro-soillsi rodelradach. 7 ba ro-ingnadh lasin rig a n-indell 7 a n-ecusc, oir ni fhaca se a leitheid do daeinibh reime sin. Tancotar do lathair 7 do bendaigetar a n-ainm an athar 7 an mic 7 an spirda naeimh don righ. IS neamghnathach linde an bendugad sin donithi-si dvinn, ar ind rig, oir ni na n-ainm sen clectmaidne bendugad dunn act a n-ainm na n-dee aeieoir da creidmid fein. Do fiarfaig an ri sgela dib, ca h-inadh as a tangatar, no créd iad na gnoaighte ima tancytar. Do frecratar san e. 7 assed adubratar. Dia na n-uile cumhact i. cruthuigeoir nimhe 7 talman 7 na n-uile dul, 7 ata na aen-dia 7 na tri persanaib do cuir cugat-sa sind, da rada rit an recht rig-sa do bi agat go trasda i. suil a suil 7 cois a cois 7 lam a laim do treicen 7 recht nya do gabail cugat bus ferr ina sin. Oir da m-benad droch-dhuine a suil no a chos no a lam do duine maith, do bo becc an eruic andsin a shuil nó a chos no a lamh fen; 7 da m-benadh duine maith a suil no a cos no a lam do droch-duine, do bo ro-mor 7 do bo nemhimcubaid a shuil no a chos no a lam do byain don dvine maith ar a son sin. ET o ata sin mar sin ben eraic oir 7 airgid cruid 7 cethra amuigh and gach en-drochescape from her should do such a thing. Then Finn consulted his oracle and spoke through a spirit of prophecy, although he had not the faith, saying: 'A child will be born in this land to the North, and Columb cille will be his name, and he will be tenth in descent from Cormac o Cuinn, and he will be full of the blessing and of the graces of the triune God, who is and who was and will be. And he shall have many sanctuaries and churches in Ireland and in Scotland, and he will bless this land from the stream upwards, and it will be a sanctuary for everybody that will go there for ever.' And it is in his honour that Bran spared the deer and refused to follow him over the river. And Belach Damhain is the name of the place where Bran showed that clemency to the deer from that day to this.

43. And the coming of Columb cille was foretold to Fedlimid Rechtmar the highking of Ireland a long time before his birth in this wise: He had married the daughter of the king of Lochlann, and, though a long time with him, they still had no offspring; and the king and all the men of Ireland were displeased thereat. One day afterwards as the king arose early alone upon the green of Tara, he went to Tibra an laeich leisc to wash his hands and his face and countenance. He was not long there till he saw three men approach him in white, shining and very bright raiment. And the king wondered at their apparel and quality, for he had never seen that sort of people before. They came forward and accosted the king in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. 'Unusual to us is your style of address' said the king, 'for it is not in their name we are used to salute, but in the name of the gods of the air in whom we believe.' The king asked tidings of them: whence came they and for what business had they come. They made answer and said: 'The God of all might, Creator of Heaven and Earth and of all elements, who is one God in three persons, sent us to thee to tell thee to abandon this royal law that thou hast followed hitherto, viz. an eye for an eye and a foot for a foot and a hand for a hand, and to accept a new law better than it. For if an evil person should deprive a just man of his eye or his foot or his hand, his own eye or his foot or his hand would be put poor compensation for that; and if a just man should deprive an evil man of his eye or his foot or his hand it would be excessive or improper to deprive the just

ráed bec no mor da n-dentar fud do reir mar docifidher duit fein 7 do dainib eolcha ecnaide do righacta 7 do tigernais, 7 da n-derna tú so dobera dia luach duit ar a son i. do ben ata aimrid re fada geinfider mac edrad 7 hi, 7 bud lan Eri 7 Alba 7 Saxa 7 iarthar domain uile da clu 7 da scelaib, 7 bud Conn ced-cathach a ainm, 7 budh ar a slight beid righraid Erenn go brath, ET for geinfider mac ar slict an Chuind sin, 7 bud Colam cilli a ainm, 7 bud é an dara glun déc uaid-se fein é, 7 bud gen t-sochair do dainib iarthair domain é, 7 bud dalta do righ nimhe 7 talman é, 7 doirtfaid dia a grasa go h-imarcach air, 7 biaidh se ar lassadh do gradh de, indus co m-bera do comrad 7 di imacallam riss fein gacha Dardaéin in a flaithemnus nemdha fein é. 7 bidh a fhis agut, a ri Erenn, gorap a n-onoir an mic sin, 7 do cend co ticfa se ar do slicht toilighes dia slicht do beith ort, 7 nach ar do shon féin no ad onoir dogeib tu hé. [fo. 4b]

- 44. Do tairrngiretar draithe Conaill Gulban mic Neill naigiallaig techt Colaim cilli ria na genemain amlaid so i la da raibe Conall ag seilg 7 ag fiadach a nGartan, ni headh amhain nach dendaeis a coin no a cuan dith no digbail don fiadach, act do bidis ac cluithe riv. Do b' ingnad le Conall an ní sin, 7 do tuig go raibe se a n-adhaidh nadúiri go mor. 7 do fiafraig do na draithib do bi faris cred bud ciall do sin. Ata a fis sin againde, ar na draithe .i. berthor mac dot slicht-sa san inadh-so in a bfvil tu anossa, 7 bud é an tres glun uaid-si é, 7 bud Colam cilli a ainm, 7 biaid se lan do grasaib en-día na n-uile cumhacht 7 crutaigheora na n-dul. 7 bendeochaid se an t-inadsa, 7 bud comairghe 7 termonn da gach nech ricfas a les tect and go brath aris é. 7 as a n-onoir an mic sin 7 na comairghe oirdeochas se do beith ag an ferand so tucatar do coin-se a Conaill comairge don fiadhach ud san inadh in a m-bertar e. bar na draithe.
  - 45. Amhail do derbatar na sen-naeimh uaisli eolcha sin re

man of his eye or his foot or his hand for that. And since that is so, exact a fine of gold and silver, stock and cattle for every evil deed great or small that is committed under thy sway, according as shall seem good to thyself and to wise and discreet persons of thy kingdom and province. For if thou do this God will bestow upon thee a reward therefor, to wit, a son will be born between thee and thy wife, who has long been barren, and Ireland and Scotland and England and the western world will be filled with his fame and his renown, and Conn of the hundred battles will be his name, and the dynasty of Ireland will be of his family for ever. And besides a son will be born of the race of this Conn, and Columb cille will be his name, and he will be the twelfth generation from thyself, and he will be a happy birth to the people of the western world, and he will be a fosterling of the king of Heaven and Earth, and God will pour his graces plentifully upon him, and he will be aflame with the love of God, so that he will take him to his own heavenly kingdom to speak and converse with himself every Thursday. And know, thou king of Ireland, that it is in honour of that child, and because he will be of thy seed, that God allows thee to have a family and that thou receivest it not for thy own sake nor in thine honour.'

44. The druids of Conall Gulban son of Niall of the nine hostages foretold the coming of Columb cille before his birth as follows. One day as Conall was hunting and chasing at Gartan, not only did his hounds or his pack do no hurt or harm to the game but they even played with them. Conall wondered at that, for he knew it was greatly against nature. And he asked his druids who were with him, what was the reason of it. 'We know', said the druids, 'a child will be born of thy race in the spot where thou now art, and he will be the third generation from thee, and Columb cille will be his name, and he will be filled with the graces of the one God of all might and Creator of the elements. And he will bless this place, and he will be protection and sanctuary to everyone who shall require to come there for ever. And it is in honour of that child and of the virtue of protection which he ordains shall be upon this land that thy hounds, Conall, showed clemency to the game in the place where he will be born', said the druids.

45. As those wise and honourable ancient saints affirmed the

faidedoract o día tect Colaim cilli, 7 mar do derbotar na draithe ag nach raibe creidemh a thecht, do derbat le fisib 7 le haislingibh a techt mar an cedna do reir mar docondairc a mathair fein a n-aisling ii. dar lé fen brat mor do tabairt di, 7 do bi d' fad 7 do leithne sa m-brat go rainec o iarthor Ereann co hoirther Alban, 7 nach raibe do dathaib an domain dath nach raibe and. ET dar lé tainic oclach a n-edach taitnemhach dá indsoigid 7 ruc an brat vaithe, 7 bá dubach issi de sin. Tainec an t-oclach cedna cuige aris 7 adubairt an comrad-sa ria. A ben maith, ar se, ni rige a les bron na dubachas do beith ort, act as cora duid failte 7 subachas do denam, vair is é is fidhair 7 is esimlair don brat ud docondcais, go m-bera tusa mac 7 go mba lan Eri 7 Alpa dá clu 7 da scelaib.

46. Ata Adamnan naemtha ga mebrugad gor foillsig aingel dé é fein uair eli do máthair Colaim cilli na codlud 7 hi torrach ar Colam cilli fen, 7 gur thaisben se tvaille di 7 ilrad gacha datha and, 7 baladh gach mesa 7 gacha blatha, 7 gacha neich degbolaid air. 7 do lec tamall ar lar na fiadnaise, é 7 do togaib sé leis vaithe aris é. 7 ar m-breith an tvaille vaithe, do gab toirrse 7 dobron mor hi, 7 adubairt risin aingel: cred fá rucais adhbhar an t-sholais ro-mor do taisbenais damh comluath 7 sin uaim. Do frecair an t-aingel i, 7 assedh adubairt ria: comarda neich ro-moir do taisbenadh duid, 7 ni heidir a comonorach do beith at fhiadhnaise nias faide in sud. Ar crichnugad an comraid sin don aingel, do erigh a n-airde isin aeieor 7 an tvaille les. Dar le Ethne do leth an tvaille tar Eirind 7 tar Albain 7 tar iarthar domain uile. 7 docuala si an t-aingel ga rada do guth mor iar sin: a ben maith, ar se, bidh luthgair ort i. berair mac dot fhir posda fen 7 biaid se mar fáidh an tigerna nemdha ag glaedhaig ar cach do munad na sliged moire doib docum nimbe, 7 molfider dia go ro-mor trid; 7 dogeba se coroin iter na faidib a flaithes de, 7 biaid se na treoraigteoir ag moran do anmonnvib ga m-breith docum na cathrach nemdha. crienugad na m-briatar sin adubairt an t-aingel re h-Eithne, do bidg sí go ro-mhor, 7 do mosgail si as a codlud iar sin. 7 do bi si go curamach deisgridech umhal, ag serbis 7 ag fritolum don toirrees sin do bi aice o sin amach, 7 do coimhed si an radarc sin tuc an t-aingel di in a croide 7 in a h-inntinn gan foirfe. coming of Columb cille by a power of prophecy received from God, and as the druids who had not the faith affirmed the same, so likewise was his coming established by visions and dreams as his mother herself saw in a dream. She thought a great cloak was given to her, so long and so wide that it reached from the West of Ireland to the East of Scotland, and that there was not a single colour of all those in existence that was not in it. And she thought a youth approached her in shining raiment and took the cloak from her, and she was sorrowful at that. The same youth came to her again and addressed this discourse to her: 'My good woman' said he, 'you need not be sad or sorrowful, but rather joyous and glad, for that cloak which you saw prefigures and presages that you will bear a son, and that Ireland and Scotland will be full of his name and fame.'

46. Saint Adamnan mentions that an angel showed himself another time to Columb cille's mother in her sleep while she was carrying Columb cille himself, and that he showed her a towel having every variety of colour and the odour of all fruits and flowers and of every sweet-smelling thing, and he dropped it down before her for a moment and took it away from her again. When the towel was taken from her she became very sad and sorrowful, and said to the angel: 'Why hast thou taken away from me so quickly the cause of such great joy which thou hast shown to me?' The angel answered her and said: 'The sign of something great has been shown to thee, and so honourable a thing cannot be in thy presence longer than that.' When the angel had finished that discourse he rose with the towel up into the air. It seemed to Ethne as if the towel spread over Ireland and over Scotland and over the whole western world. And afterwards she heard the angel say to her with a great voice: 'My good woman' said he, 'be joyful, for thou wilt bear a son to thy husband and he will be a prophet of the heavenly Lord calling on everybody to teach them the great way to Heaven, and God will be greatly praised through him, and he will receive a crown with the prophets in the kingdom of God, and he will be the guide of many souls taking them to the heavenly city.' When the words which the angel spoke to Ethne were finished, she started suddenly and thereupon awoke from her sleep. And she continued to serve and

- 47. Docondairc ben formaid 7 imthnuid d' Eithne aisling i. énach 7 ethaidedha an aeieoir 7 na talman, dar le fen, do breith inathair Eithne fo críchaib 7 fo cendadachaib Erenn 7 Alpan, 7 fa luthgairech le mnai an imtnvidh a faicsin sen. Rug Etne fen breth na h-aislinge sin, 7 asscd adubairt: berad-sa mac, ar si, 7 rachaid a briathar 7 a senmoir fo crichaib Erenn 7 Alban amail dorindedh a faidhedóract 7 a tairrngeri le naemaibh Erenn 7 Alpan, 7 amail doconncos a físib 7 a n-aislingib dó.
- 48. Docondaic Finden naemtha aisling eli i. dar leis fein dá esca d'erghe san aeier i. esga oir 7 esca airgid, 7 an t-esca oir d'erghe don taeb thuaid d'Erinn, 7 gor las Eri 7 Alpa 7 iarthar domain da delrad 7 da shuillsi 7 da taitnem; 7 an t-esga airgid os cinn Cluana mic Nóis, gor las medón Erenn da delrad 7 da soillsi. Rug Finden fen breth na h-aislinge sin i. go m-berad ben Feilimthe mic Fergosa cendfada mac don taeb thuaid d'Erinn, 7 go madh Colam cilli a ainm, 7 go rachaid esimlair 7 delrad a bethad ainglidhe 7 a gloine 7 a crabaid, a ecna 7 a eolais, a breithri 7 a senmora fá iarthar domain uile, 7 go madh é Ciaran mac an t-saeir an t-esca aircid co na subaltadaib 7 go n-deggnimhartaib. [fo. 5a]
- 49. Do labrumar don faidhedoract-sa dorindetar naeim Erenn ar thect Colaim cilli, 7 don tairrngire dorindetar na draithe ag nach raibe creidem ar a thect, 7 don radharc tuc dia a físib 7 a n-aislingib do moran do dainibh ar a tect mar in cedna. IS follus duinn asdaib so uili, nach edh amain do togh dia Colam cilli a m-broinn a máthar, acht gor togh se a fad ria tect a m-broinn a mathar mar serbfhogantaid diles dó fein é. ET fos as follas duind gor b'ail le día a molad fein do tect go ro-mor as Colam cilli, ní sa mó 7 ni sa linmairi ina dob'ail les a thecht as en-naemh eli da tainec riamh ar a lan do ghnéthibh, amail indeosus an betha ó so amach, tresna grasaib 7 tresna subaltaidib 7 tresna tindluictib diadha, 7 tresna mirbuilib ro-

to foster that child which she bore in her womb carefully, discreetly and humbly from that out. And she kept that sight which the angel had given her in her mind and heart without decay.

- 47. A woman who bore Ethne hatred and envy saw a vision: She thought the birds and winged things of the air and earth took the bowels of Ethne over the territories and tribes of Ireland and Scotland, and the envious woman was glad to see that. Ethne herself did rede that vision saying: 'I will bear a son' said she and his word and his preaching will spread over the countries of Ireland and Scotland according to the prophecy and foretelling of him which was made by the saints of Ireland and Scotland, and as was shown of him in visions and apparitions.'
- 48. Saint Finden saw another vision: He thought two moons arose in the air, one of them gold and the other silver. And that the golden moon arose to the North and Ireland and Scotland and the western world lighted up with its sheen and its light and its shining, and that the silver moon arose over Clonmacnoise and the middle of Ireland lighted up with its brightness and light. Finden himself explained that vision: That the wife of Fedlimid the son of Fergus cennfoda would bear a son in the North of Ireland, and that Columb cille would be his name, and that the example and brightness of his angelic life and of his purity and piety, his wisdom and knowledge, his word and his preaching, would spread over the whole western world; and that Ciaran mac an t-Saeir would be the silver moon with his virtues and good deeds.
- 49. We have spoken of the prophecy which the saints of Ireland made of the coming of Columb cille, and of the fore-telling which the druids who had not the faith made of the same, and of the sight which God gave in visions and dreams to many people regarding his coming likewise. It is clear to us from all these that not only did God choose Columb cille in his mother's womb, but that he chose him a long time before coming into his mother's womb, as special servant to himself. And again it is clear to us, that God wished that his praise should proceed very much from Columb cille, (greater and more abundantly than he had wished it to proceed from any other saint that ever came), in a variety of ways as the Life sets

imarcacha ro-mora dob'ail les do tabairt do re na foillsivgad sa saeghal-sa. ET as follus dunn aris nach eadh amhain dob'ail le dia Colam cilli do cur a cosmuiles ris na h-uasal-aithrechaib 7 ris na naemaib eli tainec reime, act cor b'ail les a cor a cosmailes ris fen ar in modh-sa. Oir nir cvir cholainn dáenda uime aenduine ar a n-dernad oiread faidhedoracta 7 tairrngire re Colam cilli ria na gheinemain act an tigerna Isv Crisd amain.

50. Laibeorum anois do mirbuilib Colaim cilli a m-broinn a mathar amail mebraiges an nech naemtha darob ainm Mura. AR m-beith do mathair C. c. torrach air fein tainec nech naemtha darb' ainm Fergna ar cuairt cuicce ar na foillsivgad d'aingel dé dó go raibe an toirrches bendaigthe naemtha-sin aice. ET aderaid eolaig gorab derbshiur di fein mathair an Fhergna-sin IS andsin do chuir an mac bendaighte naemtha sin, do naemadh ria tect a m-broinn a mathar i. C. c. failte reimh Fergna, 7 do cvir se a ordóg tre broinn a mathar mar comarta failte 7 luthgairi reimhe, amail isbert Mura isna randaib-si:

Dardaein cedlabhra Colaim ria n-abrad dal gan doghaing, Dar fer se failte go mblath re Fergha mac rig Caisil. Mar do fer failte re Ferghna mac rig Caisil Myman myaid, A ordain tre broinn a mháthar gin cor gnáthach do sín vaid.

Et as follus ass so gor cuir dia C. c. a coismuiles re h-Eoin baisde an uair dorinde se luthgair a m-broind Elisdabéd reimh Muiri 7 í torrach ar Isv. 7 ni hedh amáin do cuir se a cosmailes re h-Eoin é, act do cuir se a ceim foirfidhechta os a chend é ar an modh-sa. Oir ni derna Eoin act comartha luthgara a m-broinn a mathar roimhe an tigherna, 7 do cuir C. c. a ordog tre broinn a mhathar mar comartha luthgairi reimh Ferghna, 7 gan é act na duine bec semplide. 7 fetar a rádha gorab tre mhaithes an tigherna fen táinec d'Eoin luthgairi do denamh

forth from this out, through the graces and through the virtues and through the divine endowments and through the abundant and very great miracles which he was pleased to give him to perform in this world. And it is clear to us furthermore that not alone did God wish that Columb cille should be made to resemble the patriarchs and other saints who came before him, but that he wished him to resemble himself in this way. For no person ever donned a human body concerning whom so many prophecies and foretellings were made before his birth as Columb cille, except only our Lord Jesus Christ.

50. We shall speak now of Columb cille's miracles in his mother's womb as they are related by the holy man whose name was Mura. When Columb cille's mother was big of him, there came to her a holy man named Fergna to visit her, for an angel had revealed to him that she bore that blessed and holy birth in her womb. And authorities say that it was a sister of hers was mother of that Fergna. And then that blessed and holy child, who was sanctified before he came from his mother's womb, to wit, Columb cille, welcomed Fergna, for he put his thumb through his mother's belly, as a sign of welcome and rejoicing for him, as Mura said in these verses:

Of a Thursday was the first speech of Columb which was [called a meeting without sadness,

When he welcomed blithely Fergna son of the king of Cashel; As he welcomed Fergna son of the king of Cashel in noble Munster.

His thumb through his mother's belly, though unusual, he [stretched forth.

And it is clear from this that God made Columb cille resemble John the Baptist, when he rejoiced in the womb of Elizabeth at Mary who was carrying Jesus at the time. And not only did he make him resemble John but he put him in a degree of perfection beyond him in this way. For John only made a sign of rejoicing in his mother's womb at the Lord, whereas Columb cille put his thumb through his mother's belly, as a sign of rejoicing at Fergna, who was but a poor simple man. And we can say that it was through the Lord's own goodness John came to rejoice at him when he came to meet

reimhe an uair tainec se na cend; oir nirb'ingnad gach uile duil dar cruthaidh se fein do denum luthgaire reimhe.

51. Fectus d'Eithne i. do mathair C. c. is an inadh ré n-abarthur Gartan; 7 an oidhce ria Colam c. do breith, do taisben nach óg scíamach a n-edach ro-delradach é fen d'Ethne. 7 adubairt ria go m-beradh sí an mac do bi a tairrngire di do breith ar na márach. 7 do indis di go raibe lec lethan cloiche isin loch do bi don taeb bud des don inadh sin a raibe sí, dá ngoirther Loch mic Ciabain aniug. 7 adubairt ria a tabairt fodera in lec sin do breith isin inadh airithe ris an abarthur Raith Cno, 7 go madh uirri do toileochad dia di an lenab do breith. Cindus dogeb-sa an lec sin ata fai an loch, ar si, no cindus aitheónas me hi sech na lecaib eli. Dogebair ag snam ar uactar an locha hí, ar se. Fvair Eithne an lec ar na mairech amail adubrad ria, 7 do furail a breith asin inadh sin adubrumar romaind; 7 ge do bi sí ag snamh ar uachtar an locha. 7 ge rucc muinnter Ethne gan saethar leo hi, is deimhin gor bh'obair tricad fer a breith on loch gusin inadh a fuil sí aniugh.

An uair tra tainec teinnes lenib docum Eithne dochuaidh sí a n-alltan uaicnech cois srotha bicc do bi a comghar di, 7 do bi si na syidhe in inadh airidhe and, 7 do fagaib si don fuil bud dual do tect roimhe an lenabh san inadh sin. 7 an cre dogeibther and ni míne 7 ni gile plýr ina hí; 7 ge be duine caithes no imeras ní don cré sin ni loiseter 7 ni baither 7 ni marbthar d'én-orchar an la go n-oidhce sin é, 7 ni fagand se bas gan sagart, 7 gach ben bis re n-idhnaib caithes ní di foiridh a cedoir hí, 7 gach nech cuires ní ar a tengaid di an ced la gabhus fíabhrus é, ni bí blas serb in a bel ó sin amach ar fedh an fíabruis sin, 7 as dual go foirfe si gach vili esláinte. ET is duine ecin do duthcasachaibh an baile sin Gartán is coir do tochailt na criadh-sa, dá tabairt do cach; 7 da derbad sin dochuaid andutheusach dá tochailt [fo. 5b] uair ecin 7 do teith sí reimhe, 7 docuaidh sí astech a medon croind no bile moir do bi dá coir, 7 ni frith na h-inadh fein hí no gor croithedh uisce coisrectha air 7 go bendaighed e. Teid Ethne ass sin gus an inad a ruc sí C. c. an uair dob'aeis fiche bliadna 7 cuicc ced don tigerna.

him; for it would be no wonder that all the elements which he had created should rejoice at him.

51. Once upon a time as Ethne, the mother of Columb cille was in the place that is called Gartan, the night before Columb cille was born, a beautiful youth in shining raiment appeared to her and said that she would bring forth the child which it was foretold she should bear, on the morrow. And he told her that there was a broad flag-stone in the lake which was to the South of the place in which she was, that is called Loch mic Ciabain now. And he told her to cause that flag to be brought to a certain place called Rath Cno, for that upon it God would ordain that she should bring forth the child. 'How shall I get that flag seeing it is under the lake' said she, 'or how shall I distinguish it from the other flags?' 'You will find it floating upon the surface of the lake' said he. Ethne found the flag on the morrow as she had been told, and she caused it to be brought out of that place which we have already mentioned. And though it floated upon the surface of the lake, and though Ethne's people took it away quite easily, it is certain that it would be work for thirty men to take it from the lake to the place where it is to-day.

When the sickness of travail came upon Ethne, she retired to a lonely waste beside a little stream which was close to her, and as she was sitting there, she lost some of the blood that comes before the child, in that place. And flour is not finer nor whiter than the clay that is found there; and whose eats or carries about with him some of that clay, he will neither be burned nor drowned nor killed by one cast for twenty-four hours afterwards, nor will be die without the priest; and any woman that eats a little of it in the pangs of childbirth is at once relieved, and whoever puts a little of it on his tongue the first day fever attacks him there will be no bitter taste in his mouth from that out during the fever, and it has the property of easing all distempers. And it is right that one of the natives of that village of Gartan should dig this clay for distribution, because a stranger went to dig it once and it fled from him, and went into the heart of a tree, or a great blessed bush that was near it, and it was not found in its own place until holy water had been sprinkled on it and it had been blessed. Ethne went thence to the place where she bore Columb cille when 520 was the year of our Lord.

52. A nGartan umorro a cenel Conaill Gulban rucad C. c. 7 Raith cno ainm an inaidh airide a nGartan a rucad é sa sectmadh la do mi medhon an Gemrid. 7 tarla an lec so adubramar romaind fai ga breith, 7 do leig an lenab a crois uirri é 7 do foscail an lec remhe indus cor leic sí inad do innte, 7 ata fidhair na croise sin sa leic o soin ale. 7 mairidh an lec sin fos san inadh sin ag denvm fert 7 mirbuile. 7 rug a mathair cloch cruinn ar dath na fola a n-enfact ris, 7 an cloch ruad a h-ainm, 7 do fagaib se a nGartan hí ag denam fhert 7 mirbhal, 7 ni gaband sí a cumdach le h-or no le h-airget, ge minec do tairged a cumdach 7 fuilnged sí a cas airgid no óir.

Laibeoram anois do mirbailib C. c. tar eis a geineama ar in saeghal sa.

53. Uasal ingantach ag día 7 ag daeinib an mac rugad andsin i. mac ochta rig nimhe 7 talman i. C. c. mac Felimthe. Do baisd an t-vasal-sagart i. Cruithnechan mac Cellachain e ar na breith a cedoir, 7 tuc Crimthann mar ainm air. 7 do oil 7 do coimeid é iarsin amail adubrutar aingle de ris. 7 is inand Crimtand re rada sa gaidilg 7 celgach no sindach sa laidin. 7 gedheadh do condcas do dia cumactach nar cnesda 7 nar b'imcubaid do cailidhect 7 do maithes an macaim naomtha sin an t-ainm-si do beith air, 7 do cuir se a croidhedhaib 7 a menmain na lenab 7 na macam do bid ag cluiche 7 ag sugrad ris Colaim do gairm de. No is íad a aingle fen do cuir se cuca dá radha riv a gairm de, amail derbas Mura is na rannaib-si:

Colam cilli a ainm do nimh mac Feilimthe ag ainglib, Gan imroll gan dalb gan dron Crimthan a ainm sa saegal. Dardain nochar chaingen cle ag ainglibh an richidh é, Dar bensatar Crimthan de 's dar goirsead Colam cilli.

ET adubratar gan an t-ainm drochciallaidhe-se, nach ticfad acht ar drochduine, do gairm de i. Crimthann. 7 mar do bi an macaemh naemtha-sa ga oilemain a m-baile cilli do bi a comghar doib i. Doiri Eithne, da ngoirther Cill mac Nenain aniugh, do gnathadis na leinib do bidh ag sugrad ris Colam on Cill do rad

52. In Gartan, in the country of Conall Gulban, Columb cille was born. And Rath Cno is the name of the particular spot in Gartan in which he was born on the seventh day of December. And this flag we have already mentioned was under him as he was being born, and the child left his cross upon it, and the flag opened and made a place for him, and the sign of that cross is in the flag from that day to this. And that flag remains still there working marvels and miracles. And his mother brought forth a round stone of the colour of blood along with him, that is called the Red Stone, and she left it at Gartan to do marvels and miracles, and it refuses an ornamental covering of gold or silver, though it was often sought so to cover it, but it suffers a case of gold or silver.

We shall now speak of the miracles of Columb cille after his birth on this world.

53. Noble and wonderful before God and men was the child that was born then, to wit, the darling of the king of Heaven and Earth, Columb cille mac Fedlimthe. The priest Cruithnechan mac Cellachain baptized him immediately after his birth and called him Crimthann. And he fostered and kept him afterwards as the angels of God had told him. And crimthann in Irish is as much as to say deceitful, or a fox in Latin. However it appeared to the God of might that it was not meet nor fitting a youth of his character and goodness should bear such a name, so he inspired the hearts and minds of the children and little boys who played and frolicked with him to call him Columb. And it was his own angels he sent to them to tell them to call him so, as Mura affirms in those verses:

Columb cille mac Fedlimthe his name from Heaven by angels, Without error or lie or bend Crimthan his name in the world. Of a Thursday, it was no wrong traffic, he was with the angels [of Heaven,

When they took Crimthan off him and called him Columb cille.

And they forbade him to be called by that evil-meaning name Crimthann, which was becoming for nobody but an evil person. And as this holy youth was being fostered in a village that had a church not far from their house, viz. Doire Ethne, which is now called Cill mac Nenain, the children who played with him

ris. Gonadh m*ar* si*n* do an C. c. m*ar* ainm air. 7 ata se fen ga derb*ad* si*n* sa rand-so:

Annsin adubrad on cill leth m'anma nocha ceilim, Cell mac Nenain naemhport damh nochar aenta me a tregean.

ET as e adbor far seol dia cumactach Colam do tabairt mar ainm air, gorab fidhair 7 cosamlacht don spirud naem fein an colam; 7 da derbadh sin is a fidhair colaim docunnairc Eoin baisde an spirad naem ag luidhe ar Crisd an uair do baisd se ag sruth Eorthanain e. 7 adbar eli far seol dia Colam do tabairt air, oir is amlaid ata an colaim fein o naduir ro-nemhuirchoidech, 7 do bi C. c. mar sin. IN tres adbar far seol dia an t-ainm-si do tabairt ar an macamh naemtha-sa da fuilmid ag labairt, oir tar gach uile en don enlaith ni bi domblas aei sa colam. Fétar a radha go raibe C. c. mar sin, oir ni raibe celg no fyath no aingidecht no ni nemglan no serb ar bith na croide no na indtinn don taeib astoigh, 7 ni mó do cyir se a ngnimh don taeb amuigh en-red becc no mór do rachad a n-esonoir do dia, an fad do byi se na bethaid sa saeghal-sa.

54. Tulach Dubglaisi a cinel Conoill ainm an inaidh in ar baisded C. c. amail aspert an nech naemtha da na h-ainm Mura:

Rugad a nGartan da deoin do h-oiled a Cill mac n-Eoin, Do baisded mac na maisi a Tulaig de Dubglaisi.

ET an lec ar ar baisded é do foired gach uili eslainte da m-berthai cuice. 7 fa trom le mnai comorba an baile sin a fadhadh si do dochur na daine eslan 7 na n-oilithrech tigedh d'indsoigid na leice, indus gor cuir an ben mallaigthe an lec bendaigthe a n-dabaig uisce ata don taeb thuaid don baili, 7 (ni fri)th o sin alle hi. 7 ata a tairrngire go fuig(ter hi) 7 go m-bia in baili go maith o sin amach. 7 dorinde Cryithnechan an mac bendvighte d'oilemain iarsin do rer mar adubratar aingle de ris.

used to call him Columb from the Cill. So it was that Columb cille remained his name. And he corroborates that himself in this verse:

Then half my name was called from the church, I conceal it not, Cell mac Nenain, a heavenly rest for me. I was not willing to leave it.

And the reason why the God of might instructed them to call him Columb was because the dove is a figure and semblance of the Holy Ghost himself. And in proof of that it was in the figure of a dove that John the Baptist saw the Holy Ghost resting upon Christ when he baptized him in the river Jordan. And another reason why God taught that he should be called Columb was that the dove is by nature harmless, and so was Columb cille. The third reason why God instructed them to call that name upon this holy youth of whom we are speaking was, because beyond every other member of the feathered tribe, there is no gall in the dove. It can be said that Columb cille was so, for there was neither deceit nor envy, nor malice, nor any unclean or bitter thing at all in his heart or mind on the inside; neither did he perform any external act great or small, that would tend to the dishonour of God, while he was alive on this world.

54. Tulach Dub-glaise in the country of Conoll is the name of the place in which Columb cille was baptized, as said that holy man whose name was Mura:

He was born in Gartan of his will he was fostered in Cill mac n-Eoin,

The beautiful son was baptized in God's Tulach Dubglaise.

And the flag on which he was baptized used to succour every sick person that was brought to it. And the landlady of that village was annoyed at the amount of trouble she got from the sick and the pilgrims who used to visit the flag, so the accursed woman put the blessed flag into a deep pool of water in the northern side of the village, and it was not found (?) from that out. But it has been foretold that it will be found (?) and that it will go well with the village from that onward. And Cruith-

55. Ata indamail reilge bige sa m-baili-si Tulcha Dubglaisi da ngoirther cedimtecht C. c. i. an ait a n-derna se a cedimtecht 7 a cedsiybal na lenabh, amail asbert Baithin naem:

Reilec bec don taeb atuaidh a Tulaig Dubglaisi go m-buaidh, Colam cilli coir gan a ( ) ann (?) dorinde a cedimthecht.

56. ET mebraigidh an nech naemta-sa darab ainm Baithin, [fo. 6a] ge be duine dodenadh oilitre an inadh sin na bud dual go tibradh sé galar no esslainte ar bith les ass; amail derbus se fen isna randaibh-si:

INte timcellus gan chair cedimtecht Colaim craibthig,
Bud maith les a menma amuigh ni taed a m-berna baegail.
Cred fa m-biadh galar no greim a smvais no a cnaimh no a
[cuislind,

A cend no a cois no a n-inne ar slict Colaim caimchille.

- 57. La airidhe do C. c. na lenub a nGartan, 7 tucc duine brec marb chuige. 7 do glac C. c. an brec 7 do cuir a tobar do bi sa bhaile é. 7 tainec anam and aris, 7 mairid an brec sin fos sa rict a raibe an uair sin, tre mirbuilib dé 7 Colaim cilli. 7 is minec tarla an brec sin a coiri uisce in a m-beith feoil no iase ga bruith, ar na tabairt da dáinib leo a soightib uisce gan fis doib. 7 da loiscthi a m-beith do condadh, no do mónaigh sna tírthib fan coiri sin ni bud móide tes an coiri sin nó in uisce é, no go m-bentai an brec ass 7 go curthai na tobor fen arís é; 7 do derbad sen go menic.
- 58. Atá lec cloiche san oilen ata *ar* Loch mac Ciabain a nGartan, 7 do gnataiged C. c. dul do cluiche 7 do sugradh uirre an uair do bi sé na lenab. 7 na lenib eli teid uirre o sin alle bid aimrid, 7 ni gentar vatha a comartha oghacta 7 genmnaide-

nechan did foster the blessed child as the angels of God had told him.

55. There is a place like a little church-yard in this townland of Tulach Dubglaise which is called the first walking of Columb cille; that is to say, the place where he did his first going and walking as a child, as saint Baithin said:

A little church-yard to the northern side in Tulach Dubglaise [the endowed]

Just Columb cille without . . ., (There) he did his first walking.

56. And this holy man whose name was Baithin relates that whoseever makes a pilgrimage to that place there would be no fear that he should bring any disease or sickness with him out of it, as he himself gives assurance in these verses:

Whose does the stations without sin in the first walk of pious [Columb,

He will have content outside. he goes not into an occasion [of danger,

Why should there be pain or ache in cartilage, bone or vein, In head or foot or bowels of the members of the tribe of [dear Columb cille.]

57. A certain day as Columb cille was a child in Gartan, somebody gave him a dead trout. Columb cille took the trout and put it in a well that was in the village. And it became alive again; and that trout lives yet just as it was then through the miracles of God and Columb cille. And it is often that trout happened to be in a pot of water in which meat or fish was being boiled, having been brought by people in vessels of water unknown to themselves. And if all the fire-wood and turf in the country was burned under that pot, neither the pot nor the water would be any the hotter for it, until the trout was taken out and put in its own well again. And that was often proved.

58. There is a flag-stone in an island on Loch mac Ciabain in Gartan, and Columb cille was accustomed to go to play and frisk upon it when he was a child. And the other children who go upon it ever since become barren, and nothing is born

achta C. c. 7 do derbudh sin go minec, 7 lec na genmnaidechta ainm na leice sin aniugh.

- 60. Oidce airidhe do Cruithnechan ag filled on eclais ag dul d'indsoigid a tighe fein ar crichnugad seirbisi dé dó, 7 fuair se an tech lomnan do shoillsi 7 do delrad ar a chind, 7 nell tendtide os cind aighte C. c. san inad a raibe se na codludh. 7 do bi do med na soillse sin, nar féd se beith ga h-amharc. 7 iar na faicsin don t-shagart, do bide se go mór, 7 do tuit se ar talmain tresan radharc sin do taisbenadh do. 7 ar n-eirghe do as a nell iar sin, do tuic se gorbh'iad grasa an spirda naeim do dóirtedh ar a dalta fen an uair sin, 7 go rabhatar aingle de ga coimhéd.
- 61. Nir fada in a diaidh sin go n-dechaid C. c. 7 a oide i. Cruithnechan mac Cellechain ar Nodluic gosin esboc naemtha go Brugach mac n-Degadh do Raith Enaigh a tir Énna. Do furail an t-espoc ar oide C. c. sagartacht do denam do ar in sollamain sin. Do bi d'aendacht 7 do náirí a Cruithnechan og radh na tráth leis in espoc gor t-saraigh an salm áiridhe-se air i. misercordia Domini i. an salm is faide 7 as cruaide sa saltoir. Do gab umorro an mac a raibe rath de 7 dar tidluicedh grasa an spirda nacim i. C. c. an salm ar son a oide, 7 is deimhin nar légh se remhe sin riamh act a aibidil amháin.

from them as a token of the virginity and chastity of Columb cille. And that was often proved, and that flag is called the flag of chastity to-day.

- 59. When it was time for Columb cille to begin his studies his tutor Cruithnechan went to a holy man that was in the country to ask him what was the proper time for the youth to begin his studies. The holy man spoke through a spirit of prophecy and said: 'Write an alphabet for him now'. An alphabet was written for him then upon a loaf. Columb cille happened at the time to be beside a certain stream, and he threw a portion of his loaf to the western and the other portion to the eastern side of the same stream. Then that holy man spoke through the grace of wisdom and prophecy and said: 'The land of that child will be at both sides of the water, that is, of the sea, viz. some of it in Ireland and the rest in Scotland, and he will spend a portion of his time in each of those places.' And that came to pass as this Life will show henceforward.
- 60. On a certain night as Cruithnechan was returning from the church to his own house after finishing the service of God, he found the house full of light and effulgence before him and a fiery cloud above the face of Columb cille where he slept. And so great was that light that he could not bear to continue looking upon it. When the priest saw it he was mightily startled and fell to the earth at that sight which was shown him. And on recovering from his trance afterwards he understood that it was the graces of the Holy Ghost that were then poured out upon his fosterling, and that the angels of God were a-keeping him.
- 61. Not long after that Columb cille and his tutor, to wit, Cruithnechan mac ('ellechain went to spend ('hristmas with the holy bishop Brugach mac n-Degach of Rath Enaigh in Tir Enna. The bishop asked Columb cille's tutor to do priestly duty for him during that feast. ('ruithnechan felt so lonely and shy reciting the Office with the bishop that he broke down in this particular psalm, Misericordias Domini, that is to say, the longest and hardest psalm in the psalter. But the youth on whom was the blessing of God, and who had been endowed with the graces of the Holy Ghost, Columb cille, sang the psalm for his tutor, though it is certain he had never read anything before but only his alphabet alone.

62. Fect docuaid Colam cilli 7 a oide i. Cruithnechan do torrumha duine airidhe don popul fuair bas; 7 ar a filled doib ni raibe acu acht iad fen. 7 tarla tuisled don oide-sin C. c. ar in sligid gor tuit fon talmain co fuair bas fo cedoir. 7 do chuir Colam cilli benn a bruit fa cend a oide, oir do shail gorab in a codlad do bi, 7 do gab se fen ag mebrygadh a aicepta. 7 do bi do med an mebruigthe 7 d'airde an gotha co cualatar coimtinol caillech n-dub do bi mile go leith vatha foghar a ghotha; 7 fa bes do a cluinsin an comfhad sin, amail asbert in fili:

Son a gotha Colaim cilli mór a binde os gach cler, Go ceann dá céd décc ceimend, aidble remend, eadh ba reil.

ET do batar tri h-ingena do Cruithnechan fen sa coimtinol sin, 7 tancatar fa foghar gotha Colaim cilli ar na aithne, 7 fuarutar an clerech sin dob' athair doib fen 7 dob oide dósam marb aige ar an slighid. 7 mar dob' aithne doibh náemthact an macaim, do iarratar na caillecha air an cleirech do dúscad. Dochuaid C. c. d' indsoigid an cleirig 7 do bí gá dúsgadh, 7 do erigh an clerech le breithir C. c. amail do bead sé na codlad. 7 mar do tuic C. c. gorab na onoir fen do aithbeoaigh día a oide, tuc se byidechas mor do dia ar a shon sen. 7 do chuir dia a aingel [fo. 6b] fen cuige da tegasc. 7 do labair go h-ainglidhe ris, 7 do foillsig coimairleda arda an tigerna 7 na seicréide diadha dó. 7 dochuaidh sin ar ecna 7 ar eolus sa scríbtúir díada dósam, 7 dochuaid se os cinn lochta a coimleabair 7 a comaeisi go ro-mor a n-eolus an scríbtúir. 7 mar do tuic 7 mar do aithin se é fen ar bisech sa tecuse ainglidhe 7 is na secreidib diadha tuc an t-aingel do, do tarruinged se é fen o truaillidhect 7 o t-salchor an t-saegail uile.

63. Ata Adhamnán ga mebrugad ge do bi C. c. ro-ócc o aeis an uair sen, go raibe croide arrsaidh eola aice; 7 ger uasal o folaidhect é gur uaisle o subaltaige 7 o besaib e, 7 gerb' imlan ó corp é gorb' imláine o creidem é. 7 fos, an gloine anma 7 cuirp fuair sé o dia, do coimheid se an méide-si hí, ge do bi

62. Once upon a time Columb cille and his tutor Cruithnechan went to the wake of a certain parishioner who had died; and as they were returning alone it chanced that the tutor of Columb cille stumbled on the way, fell to the ground and died immediately. And Columb cille put his own cloak under his tutor's head, for he thought he only slept, and he began himself to learn his lesson. And so diligent was the memorizing and so loud the voice that a convent of nuns who where a mile and a half away from him heard the sound of his voice; for it was usual to hear him so far, as the poet said:

The sound of his voice. Columb cille's, much its melody beyond

[every choir,

For twelve hundred paces, mighty the courses, was the distance

[it was audible.

And there were three daughters of Cruithnechan in that convent, and they came towards the sound of ('olumb cille's voice as soon as they knew him, and they found that cleric, who was their father and his tutor, beside him dead upon the road. And because they knew the holiness of the boy, the nuns asked him to awaken the cleric. Columb cille went to the cleric and was awakening him, and the cleric arose at the word of Columb cille as if he had been asleep. When Columb cille knew that it was in his own honour that God had raised his tutor from the dead, he returned sincere thanks to God for that. And God sent bim his own angel to teach him. And he spoke in an angelic way to him, and revealed to him the exalted counsels of the Lord and divine secrets. And that profited him in the wisdom and knowledge of the divine scriptures, and he surpassed those in his own class and of his own age very much in knowledge of scripture. And when he understood and knew that by so much had he an advantage, viz. the angelic teaching and the divine secrets which the angel gave to him, he used to withdraw himself from the corruption and filth of the whole world.

63. Adamnan mentions that although Columb cille was very young in age at that time he had an old and a wise heart; and that although he was noble by breeding he was nobler by virtues and manners, and that although perfect in body he was more perfect in faith. And again he preserved so well the

se na duine mailli ris na dainib a talmain gorub betha ainglide 7 confersoid nemhdaidhe do bi aicce; 7 da derbad sin do bi ainglidhe ó fhaicsin, 7 indtlechtach o ecna, 7 naemta o oibrigthib, 7 glic ó comairli, 7 eola isna secredib díadha, 7 daingen, documscaigthe a ngrad a cruthaigtheora fen .i. Isu Christ os cinn gach uile gradha.

64. Fectus eli do C. c. na diaidh sin 7 do taisbein nech óg ro-sciamach é fen dó a n-edach ro-geal, ro-delrudhach san oidhce, 7 adubairt ris: Deus tecum i. dia mailli rit, 7 bidh laidir cobsaid daingen, 7 do cuir dia mesi dod coimed go siraide, suthain sa saegal-so o gach uili cair 7 pecadh. 7 do bidg, 7 do imeclaig an macamh go mór les sin, 7 do fiarfaig de cia he fen. Adubairt an nech og: 'Mesi' ol se, 'Axal, aingel an tigerna, 7 is uime goirter Axal dim, gorab inand axal re radha 7 furtaigheoir, 7 is dot furtacht-sa ó gach uile guasocht 7 curum an t-saegail-se do cuir an tigerna me. 7 bidh go calma, laidir, oir ataim-si agad am ridiri sduamdha, laidir do cathughadh 7 do comrac tar do cend a n-adhaig na locht 7 ainmiana na colla, 7 na n-diabol 7 na n-droch-spirad 7 gach uile buaidrid saegalta.' Do fiarfaig an macamh naemtha-sa don aingel: 'In annsan aibid gleghil sin no isan aeis sin a bhuile-si bid na huird ainglidhe a flaithes de?' Do frecair an t-aingel e 7 assed adubairt: 'Gid aidbsech let-sa anos med mo dealruidh-si 7 mo sholuis, bidh a fhis agat gorub ro-mó mo dellrad 7 mo solus a flaithes de ina andso. 7 bidh a fis agad na fedfá fechain orum sa dellrad-sa a fuilim anois fen muna beith grasa dhe go himarcuch agad, 7 da coimedair-se do genmnaidect 7 h' ogacht sa saeghol-sa go foirfe gan melludh do breith ort go crích do bais, beir co suthain siraidhe iter ainglib a n-aibid gleghil taitnemhaigh nach eidir a tuaruschail do tabairt amach ar med a taithnemaighe 7 a maisi 7 a gloiri'. Adubairt an macamh naemtha-sa andsin: 'Massed comarthaig 7 coisric mo corp 7 mo croide indus go fedainn m' óghacht 7 oibrigthe na hoghachta do cothugad 7 do crichnugad uile go ponc mo bais'. 7 dorinde an t-aingel mar adubairt se ris, 7 do coisric se bruinde 7 croide 7 cliab an macaimh oig naemtha-sa; 7 on uair sin amach do sechain 7 do ingaib an macam-sa go maith é fen ar gach uile buáidred 7 fís 7 aisling, 7 ar droch-smuaintighib an t-saegail-se 7 na colla 7 an diabail. 7 do diult C. c. andsin do cúram 7 do deithide an t-saegail-se purity of body and soul which he had received from God that, although he was a man amongst men in the world, his life was angelic and he enjoyed heavenly conversation. In proof whereof he was angelic to look upon, intellectual in wisdom, holy in works, wise in counsel, learned in divine secrets, and firm and steadfast in the love of his own creator. Jesus Christ, who is above every grade.

64. Of another time after that a very beautiful youth in bright and shining garments showed himself to Columb cille in the night and said: 'Deus tecum' (which is, God be with thee) 'be strong, steadfast and firm, for God has sent me to keep thee for ever and always from all crime and sin in this world'. At that the boy was astounded and very much afraid, and he asked him who he was. Said the youth, 'I am Axal, an angel of the Lord', said he, 'and the reason I am called Axal is that Axal is as much as to say helper; and it is to protect thee from every danger and care of this world the Lord has sent me. And be brave and strong, for thou hast in me a discreet and brave knight to do battle and to contend for thee against the faults and lusts of the flesh, and against devils and evil spirits and every other worldly trouble.' This holy boy asked of the angel: 'Are the angelic orders in the kingdom of God clothed in that bright habit, or of the same age as thee?' The angel answered him and said: 'Though wonderful to thee now is the greatness of my shining and my light, still know that my shining and my light is far greater in the kingdom of God. And know that thou couldst not look upon me even in this brightness which is upon me now, were it not that thou art plentifully endowed with the graces of God. And if thou keepest thy chastity and thy virginity perfectly in this world, so they be never marred until thy very death, thou wilt be forever and ever amidst the angels in a bright, shining garment that may not be described for its wonderful effulgence, and beauty, and glory.' This holy boy thereupon said: 'Then sign and bless my body and my heart that so I may be enabled to nourish and perfect my virginity and all the works of virginity until the point of death'. The angel did as he had told him, and blessed the belly and heart and breast of this holy young boy, and thenceforward the boy shunned and protected himself well against every trouble and vision and dream, and against the evil thoughts of this

uile ó sin amach. Oir do thuic se an focal adubairt Pol apstal, nach eidir le duine ar doman riderecht do denam do día 7 don t-saegal a n-enfhect. 7 tug se moid 7 gellad do dia go coimeolad se gach ni adubairt an t-aingel ris ar fedh a bethad.

(To be continued.)

world and of the flesh and of the Devil. Then Columb cille renounced all the cares and troubles of this world from that out. For he remembered the saying of Paul the apostle, that nobody whatsoever can do knightly service for God and the world at the same time. And he made a vow and promise to God that he would be steadfast during his life to everything that the angel had enjoined upon him.

Washington, D.C.

R. Henebry.

## ON A PASSAGE IN CATH CAIRN CHONAILL.

Bá maith iarom intí Guairi. is dó doratad tría rath féli in bó co n-aib itha 7 inna sméra 'sind fulliuch, LU. 117 b 8 — 10.

My version of the above passage in this journal III, 219 is neither complete nor accurate. It should be 'Good, then, was that Guare. 'Tis to him that through grace of generosity was given the cow with livers of tallow, and the blackberries in the hiding-place.'

The explanation of this is found in pp. 52, 54 of *Imthecht* na *Tromdaime*, edited, from the Book of Lismore, in the fifth volume of the Transactions of the Ossianic Society, Dublin, 1860.

Brigit, wife of the poet Senchán, longs, among other things, for her fill of a red-eared bright-white cow without a liver, but having tallow in place of her liver (mo šáith ele do bhoin cluaisdeirg gleghil gan ai innti, acht geir a n-inat a haei, Book of Lismore, 149 a 1). Such a cow is in the possession of the nine score nuns of Tuam, and supplies them by one milking. Through the aid of his holy swineherd Marbhán, Guaire obtains it in barter for nine score kine, and then kills it for Brigit.

Medb, Senchán's daughter, longs in January for a skirtful of blackberries (lán beinne mo broit acum do smeruibh corra cirdhubha). Marbhán tells Guaire where to find them. One day in autumn, when Guaire was hunting in Glenn in Scáil, a bush caught his mantle, which he readily let go, for he never refused a favour to any (nir' erais nech um ní riamh). Marbhán came up, found a quantity of berries on the bush, and spread his cloak over them, so that they were miraculously preserved till January and then given by Guaire to Medb. I am indebted to Professor Henebry for referring me to this story.

In the passage above cited from LU.117b, as in the story of Bresal, Lives of Saints from the Book of Lismore, pref. XXVII, aib or acib is the dat. pl. of ac 'liver' (each lobe of that organ being regarded as a separate liver), and not, as I supposed, the dat. sg. of ach 'beauty'. So in Keating's Three Shafts of Death, ed. Atkinson, p. 45, ll. 19, 26. And fulliuch occurs also in LL. 244 b 13: Atracht Achil assa foluch ina fuilliuch can fis do Hectoir, 'Without Hector's knowledge, Achilles rose out of his concealment in his hiding-place.' Cf. the adj. foilligheach and foillightheach 'hidden, latent', O'Br.

Cowes.

WHITLEY STOKES.

# DAS KYMRISCHE IN 'THE PLEASANT COMODIE OF PATIENT GRISILL'.

Im Jahre 1603 erschien in London ein Drama unter dem Titel 'The Pleasant Comodie of Patient Grisill', von dem Collier 1841 einen Neudruck für die Shakespeare Society und G. Hübsch einen weiteren in den 'Erlanger Beiträge zur Englischen Philologie', 15. Heft (Erlangen 1893), gab. Es ist schon 1600 als The Plaie of Patient Grisell auf der Londoner Buchhändlerbörse eingetragen und wahrscheinlich 1599 entstanden (s. Hübsch S. XXV ff.) als gemeinsame Arbeit der bekannten 3 Dichter Henry Chettle, W. Haughton und Thomas Dekker. Die Erzählung von der geduldigen Griseldis, wie sie bei Boccaccio zuerst sich findet, ist der Hauptvorwurf des Dramas. Auf Grund von Petrarcas lat. Nachbildung der Novelle Boccaccios hatte schon Chaucer die Erzählung in England eingeführt; sie wurde im 16. Jahrhundert mehrfach in Balladenform in England bearbeitet und erschien auch in einem oft aufgelegten Volksbuch (s. Hübsch S. VIII ff.). Eine der Balladen und die Prosaerzählung des Volksbuches sind nach Hübschs Ausführungen (S. XV bis XXIV) die Quellen des englischen Dramas. Dies letztere nun unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt nicht nur von seinen Quellen, sondern auch von den zahlreichen übrigen Behandlungen, die der Stoff im Anschluss an Boccaccio-Petrarca in vielerlei Sprachen erfahren hat: es ist neben der Haupthandlung eine kontrastierende komische Nebenhandlung ein- und durchgeführt, wodurch das Drama überhaupt erst den Charakter eines Lustspieles bekommt. Umfang und Bedeutung dieser Nebenhandlung für die Anlage des Stückes erhellt schon daraus, dass von den 2637 Zeilen des Dramas nicht weniger als 865 direkt auf die Nebenhandlung oder Scenen, in denen die Figuren derselben in die Haupthandlung verflochten sind, kommen. Die Nebenhandlung ist ein Seitenstück zu Shakespeares Taming of the Shrew, nur mit dem Unterschied, dass dem Helden der Nebenhandlung es nicht gelingt, die geheiratete Witwe zu zähmen, wie er will und sich vor dem Gatten der Griseldis rühmt; es wird vielmehr der Versuch die Witwe zu zähmen zu einer Kette von Geduldsproben für den zweiten Gatten, bis er schliesslich so geduldig geworden ist wie patient Grisill von Anfang ihrem Gatten gegenüber war.

Die Figuren nun dieser neben der Haupthandlung herlaufenden, einen komischen Kontrast bildenden Nebenhandlung sind Welsche, drei der Zahl nach: Sir Owen, der prittish knight Z. 529. 650, welsh knight Z. 1149 genannt wird; sein Diener, dessen Name bald Rice bald Rees geschrieben ist; endlich die von Sir Owen geheiratete Witwe Gwenthvan, die Z. 553 — vor ihrer Wiederverheiratung — welsh widdowe genannt wird und nach ihren eigenen Worten (Z. 646) durch den ersten Mann, der ein cozen des regierenden Grafen von Saluce war, from Wales gebracht wurde. Dass die beiden männlichen Figuren die bekannten kymrischen Namen Occin und Rhys tragen, sieht man sofort: unter 'Gwenthian (Gwenthyan)' ist der bekannte welsche Frauenname Gwenllian versteckt, wie wir noch sehen werden. Alle drei Personen reden dasselbe gebrochene Englisch mit ähnlichen lautlichen und syntaktischen Eigenheiten — z. B. Tenuis im Anlaut für Media wie pie and pie für by and by, prauerie für braverie, oder Vorstellung von is vor den Infinitiv statt des Verb finit nach kymr. y mae yn mit Infinitiv — wie wir es aus Shakespeares 'Merry wives of Windsor' an dem welschen Geistlichen Hugh Evans und weniger prononziert aus Shakespeares 'Heinrich der Fünfte' an Kaptän Fluellin, dem welschen Führer, und seinem Untergebenen Williams kennen. Den bekannten Stolz des Kymren auf seine Muttersprache hat auch Sir Owen, denn er sagt von prittish tongue: for tis fine delicates tongue, I can tell her: welshe tongue is finer as greeke tongue (Z. 615); ebenso ist er Freund der Musik (2397) und stolz auf die welsche Harfe: King Tauie is well knowne was a good musitions, as the pest fidler in aul Italie, and King Tauie was Sir Owens countrieman, yes truly a prettish shentlemen porne, and did twinckle, twinckle, twinckle, out a crie upon welsh harpe, and tis knowne Tauie love mistris Persabe, as Sir Owen loves Gwenthyan (Z. 624—629). Diese drei Personen der Nebenhandlung lassen nun in ihrer Unterhandlung unter einander und in Reden an andere Personen im Verlauf vielfach kymrische Phrasen einfliessen, deren genaueres Verständnis nicht immer ganz leicht ist. Die Scenen der Nebenhandlung und die Scenen der Haupthandlung, in welche eine der drei Personen der Nebenhandlung verflochten ist, sind Z. 425—464; 512—667; 1217—1410; 1886—2084; 2322 bis 2637. Die welschen Redewendungen, die ich im Folgenden zuerst genau nach der Überlieferung gebe, finden sich in folgenden Stellen:¹)

## 589 - 592 (S. 22, 16 ff.).

Sir Owen. Ha, Ra, Rice, goe call Gwenthyian.
Rice. I will master: dahoma, Gwenthyan, dahoma?
Sir Owen. A pogs on her, goe fedge her and call her within.
Rice. I am gone Sir.

Exit Rice.

#### 606-613 (S. 23, 1 ff.).

Enter Gwenthyan.

Gwe. Who calls Gwenthyan so great teale of time? Vrence. Sweet widdow, euen your countrieman heere.

Sir Owen. Belly the ruddo whee: wrage witho, Mandag eny Mou du ac whellock en wea awh.

Gwe. Sir Owen, gramarrye whee: Gwenthyan Mandage eny, ac wellock en Thawen en ryn mogh.

Farneze. Mundage Thlawen, oh my good widdow, gable that we may understand you, and have at you.

In 614 ff. wirbt nun Sir Owen um Gwenllian, und sie geht unter der Voraussetzung, dass ihr cozen Gualter, der regierende Herzog von Saluce, einverstanden ist, auf die Werbung ein, wobei sie jedoch ausdrücklich erklärt, dass es ihr darauf ankomme ihren Willen in der Ehe zu haben (640. 651); sie treten ab mit den Worten:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Zeilenzählung nach dem Abdruck von Hübsch; in Klammer Seitenzahl und Zeile nach Colliers Neudruck.

660—661 (S. 24, 24 ff.).

Sir Owen. Come widdow: Vn loddis Glane Gwenthyan an mondu.

Gw. Gramercie wheeh, Am a Mock honnoh.

Die Verheiratung von Sir Owen mit der Witwe Gwenllian vollzieht sich hinter der Scene; der regierende Herzog von Saluce, dessen cozen Sir Owen durch die Verheiratung geworden ist, stellt durch eine Reihe von Prüfungen die Geduld seiner Gattin Griseldis auf die Probe (755-1215). In einem Gespräch, das der Herzog und Sir Owen mit einander führen, bittet letzterer den Herzog, er möge die Griseldis etwas freundlicher behandeln, da Gwenllian dieserhalb aufsässig werde und ihm (Sir Owen) schlimme Scenen mache, oder er solle tedge Sir Owen to make Gwenthians quiet and tame here. Der Herzog geht anscheinend auf letzteres ein: er fordert Sir Owen auf, in einem in der Nähe befindlichen Korbweidengebüsch drei Ruten abzuschneiden, wie er selbst auch thut; ehe er aber imstande ist auseinander zu setzen was er meint, wird er durch die Nachricht abgerufen, dass Griseldis mit Zwillingen niedergekommen sei, und hat nur noch Zeit Sir Owen zu sagen, er solle seine drei Ruten aufbewahren, da er ihm bei späterer Gelegenheit zeigen werde 'how easily a man may tame a shrew'. Während der Herzog nur daran dachte an dem Verhalten von frischen und trockenen Weidenruten bei ihrem Biegen zu zeigen, dass eine Zähmung der Gattin sofort mit Beginn der Ehe beginnen müsse (s. Z. 2539 ff.), überlegt Sir Owen in einem Monolog, was wohl der Herzog mit dem Rutenschneiden gemeint habe, und kommt zu der Anschauung, dass der Herzog ihm einen leisen Wink für die Behandlung Gwenllians habe geben wollen. In dem Moment enter Gwenthian and Rice, und Owen fährt fort:

## 1301—1304 (S. 46, 7 ff.).

Gods lid, here her comes. Terdaugh Gwenthian, terdawgh.

Gwe. Terdawgh whee, Sir Owen, Terdawgh whee. Owen. Owe, looge here, fine wandes Gwenthyan, is not? Gw. Rees, tag them and preag them in peeces.

Rice wendet sich an seinen Herren, der ihm befiehlt die Weidenruten nicht zu zerbrechen, sondern nach Hause mitzunehmen; es kommt zu einem lebhaften Wortwechsel zwischen dem Ehepaare, im Verlauf dessen die geduldige Griseldis mehrfach von Sir Owen erwähnt wird. Hierüber wird Gwenllian eifersüchtig, und Sir Owen wird gegen sie so ungehalten, dass er ausruft, sie möge sich aufhängen (hang her selfe), wenn's ihr nicht passe. Da bricht Gwenllian in Geheul aus:

## 1351—1362 (S. 47, 30 ff.).

Gwe. Hang her selfe, owe, owe, owe, Gwenthyans tother husband is scawrne to say hang her selfe: hang her selfe? owe, owe, owe, owe, owe.

Ow. Gods plude, what cannot get by prawles, is get by owe, owe, owe, is terrible Ladie, pray be peace, and cry no more owe, owe, owe. Tawsone Gwenthyans, God udge me, is very furie.

Gwen. O mon Jago, mon due, hang Gwenthyans?

Ow. Adologo whee Gwenthyan bethogh, en Thonigh, en moyen due.

Gwe. Ne vetho en Thonigh, Gna wathe gethla Tee, hang Gwenthyans?

Während Owen dabei ist Gwenllian zu beruhigen und ihr verspricht nie mehr zu sagen hang her selfe, kommt Rice wieder herein und meldet, dass Frau Annchen einen kostbaren Kragen im Werte von 5 Pfund für Gwenllian gebracht habe. Sir Owen gerät ausser sich über diese Verschwendungssucht seiner Frau und zerreisst in der Wut die kostbare Krause (rabato) und Bänder (bonds) der Gwenllian, während sie als Rache wertvolle Schuldverschreibungen (bonds) Sir Owens, die sie in der Hand hat, zerreisst und auf die bestürzte Frage Sir Owens what has her done? antwortet:

## 1399—1405 (S. 49, 13 ff.).

Gw. Goe loog, is now paide for her repatoes, ile have her willes & desires, ile teadge her pridle her Lady: Catho crogge, Ne vetho, en Thlonigh gna wathee gnathla tee. Exit.

Owen. A breath vawer or no Tee: pridle her, sir Owen is pridled I warrant: widdows! (were petter Gods plude marry whoore) were petter be hang'd and quarter, then marry widdowes as God udge me.

Nach einer grossen Scene (1411-1885), die zahlreiche weitere Proben von der Lammesgeduld der Griseldis bringt, treten Gwenllian und Rhŷs auf. Letzterer richtet einen Schmaus her, zu dem Sir Owen den Herzog von Saluce und den ganzen Hof eingeladen hat. Gwenllian aber, die in abgerissenen Kleidern ist, hat ihrerseits einen Haufen Bettler eingeladen, die mit all den Herrlichkeiten der Tafel kurzen Prozess machen und schliesslich trunken und die Taschen voll Speisen abziehen. Da tritt Sir Owen ein, seinen Gästen etwas vorauseilend, sieht den Festsaal und seine den eben entlassenen Bettlergästen entsprechend gekleidete Frau, die ihm höhnend vorhält, wie sie ihn vor seinen bald erscheinenden Gästen blamiert habe. Sir Owen sucht sie zu besänftigen, verspricht ihr eine neue Krause und Kragen, wenn sie sich zum Empfang der Gäste nur etwas passend anziehen wolle; sie aber, in Erinnerung an Owens hang her selfe, ruft:

#### 1980-1982 (S. 69, 9 ff.).

Gw. Cartho crogge, Cartho crogge, Gwenthian scornes her flatteries, her Lady goe no petter, Sir Owen hang herselfe.

Ow. O mon Jago, her Pritish plude is not indure it by Cod: a pogs on her, put on her fine coates is pest, put on, goe to, put on.

Während Rhŷs auf Befehl Owens weggegangen ist, um Feuer zu machen zu einem neuen Mahle und das Ehepaar Owen-Gwenllian sich herumzankt, tritt der Herzog, seine Schwester Julia und der Hof ein, ohne die in abgerissenen Kleidern dastehende Gwenllian zu erkennen. Auf die Frage des Herzogs, wo letztere sei, erwidert Sir Owen verlegen:

## 2014—2018 (S. 70, 17 ff.).

Owen. Is come pie and pie. Cod udge me, Gwenthian, pray put on your prauerie and fine knags, and shame not Sir Owen. Yes truly, Gwenthian is come out pie and pie. Man gras worthe whee cozen Marguesse, Man gras worthe whee cozen Julia, is welcome awl.

Nunmehr berichtet einer vom Gefolge des Herzogs was vorgegangen ist und wie's in der Küche aussieht. Sir Owen muss alles zugeben, und auf die Frage, wie dies möglich sei, da er sich doch gerühmt, die Gwenllian gezähmt zu haben, erwidert er dem Herzog, dies sei die Rache, die Gwenllian an ihm nehme, weil der Graf die Griseldis so schlecht behandle. Da fährt die in schlechten Kleidern dastehende Gwenllian dazwischen:

## 2046 — 2067 (S. 71, 18 ff.).

Gwen. Tis lye cozen Marguesse, is terrible lye: Tawsone en Ennoh swewle, 1) tis lye, tis lye, Sir Owen teare her repatoes and ruffes, and pridle her Latie, & bid her hang her selfe, but is pridled I warrant her, is not Sir Owen?

Owe. Adologg whee bethogh en Thlonigh, en Moyen

due, Gwenthian.

Gwe. Ne vetho en Thlonigh, Gna watha gethla Tee.

Vrc. What sayes she Sir Owen?

Ow. I pray & pray her for Cods love be quiet, splude! her say her will not be quiet, do what Sir Owen can: mon due Gwenthian, Me knocke the pen, en vmbleth, pobe des and pobe nose.

Gwe. Gwenogh olcha vesagh whee, en herawgh, ee.

Jul. Stand betweene them Farneze.

Far. You shall bob no nose heere.

Gwe. En herawgh Ee? Me grauat the Legatee, athlan oth pendee, adroh ornymee on dictar, enhecar Ee.

Ono. Doth she threaten you Sir Owen? binde her to the peace.

Owe. By Cod, is threaten her indeed, her saies shee'll scradge out Sir Owens eyes, and her frowne upon her, a pogs on her nailes.

Der Herzog bittet unter diesen Umständen alle Anwesenden mit ihm zu gehen und bei ihm das Diner zu haben. Sir Owen bittet jedoch zu bleiben, da er mit Hilfe von Rhŷs schon ein Essen zubereiten werde, und geht ab. Hierauf geht auch Gwenllian ab mit den Worten:

<sup>1)</sup> Collier giebt twewle.

2080—2083 (S. 72, 18 ff.).

Gwe. Will you? Is try that pie and pie: Stethe whee lawer, Cozen Marguesse, stethe whee lawer Shentlemen, Gwenthian is not pridled so soone.

In dem grossen Schlussakt (2202—2637), in dem die geduldige Griseldis für ihre Geduld die Belohnung empfängt und in dem auch Sir Owen und Gwenllian mit den übrigen Hauptpersonen des Stückes erscheinen und zwar schliesslich ausgesöhnt, da Sir Owen einsieht, dass ihm in seinem Ehedrama nicht die Rolle des Grafen, sondern die der geduldigen Griseldis zugefallen ist, kommen noch folgende kymrische Phrasen vor:

2324 (S. 80, 20).

Owen. Tardaugh Cozen Marguesse & Lawrdes awl.

2397 (S. 83, 5).

Owen. Tawsone, Tawsone Cozens aul, and here harmonies and sol faes.

2423 (S. 84, 1).

Gwe. Fuh, fuh, is fooles Tawsone.

2636.

Sir Owen schliesst die Schlussrede des Stückes, in der er auseinandersetzt, dass ihm die Rolle der geduldigen Griseldis zugefallen ist, mit den Worten: and so God saue you all. Man gras wortha whee, Man gras wortha whee, God night Cozens awl.

Das genaue Verständnis der im Vorhergehenden gegebenen kymrischen Phrasen ist durch mancherlei Umstände erschwert. Einmal wird das Kymrische wie es englischem Ohr jener Zeit erklang und in englischer Orthographie gegeben; sodann sind Druckfehler und falsche Wortabtrennungen in sicheren Fällen überaus zahlreich; endlich scheint der Urheber der welschen Brocken in dem Stück das Kymrische grammatisch nicht vollständig zu beherrschen. 1) Für die beiden ersten Punkte liefert

<sup>1)</sup> Von den drei Dichtern, die bei Henslowe im Dezember 1599 als die Urheber der Komödie genannt werden — Henry Chettle, William Haughton und Thomas Dekker —, ist nach dem, was wir über dieselben wissen (s.

der Name der widerspänstigen Witwe gleich einen Beleg. Derselbe wird im Text und in den Anweisungen 79 mal erwähnt, wenn ich richtig gezählt habe, und zwar in den Schreibungen Gwenthian, Gwenthien, Gwenthians, Gwenthyan, Gwenthyans. In allen für Engländer bestimmten Fremdenführern für Wales findet sich die Anweisung, man solle Ll in kymrischen Ortsnamen sprechen wie thl, also Thlangóthlen für Llangollen, um dem welschen Laute nahe zu kommen. So wird denn auch in den kymrischen Phrasen in unserem Text athlan für kymr. allan (2061) geschrieben; ferner en Thlonigh für kymr. yn llonydd (1401, 2050, 2052), wofür verdruckt ist en Thonigh (1359, 1361). Nach letzterem bessert sich en Thawen (611) leicht in en Thlawen für kymr. yn llawen, zumal das Thlawen (612) sicher ausweist, dass in dem Thaven 611 ein Druckfehler vorliegt. Dies alles angewandt auf den Namen der Witwe kann auch nicht den geringsten Zweifel aufkommen lassen, dass in den oben angeführten verschiedenen Formen der bekannte welsche Frauenname Guenllian versteckt ist, der in der Orthographie unseres Textes sollte Gwenthlian geschrieben sein. — Ein weiterer Beleg für ein kymr. Il vertretendes thl in unserem Text scheint mir in einer dreimal wiederkehrenden Phrase zu liegen: qua wathe gethla Tee (1361) = gna wathee gnathla tee (1401) = gna watha gethla Tee (2052). Man sagt heutigen Tages in Nordwestwelsch gora galla (= litter, goren gallaf) 'so gut ich kann'; darnach kann in der Phrase wohl ein gna waetha galla 'ti d. h. litter. gwnaf waethaf gallaf iti 'ich werde es dir treiben so schlimm (toll) ich kann'.1)

Dictionary of National Biography unter den Namen) sicher keiner ein Walliser von Geburt oder zu Wales in Beziehung stehend. Von dem erstgenannten (H. Chettle) erfahren wir aus Henslowes Diarium, dass er 1597 ein Stück mit Drayton gemeinsam verfasst hat, das Henslow ganz allgemein nennt 'a book wherein is a part of a Welshman'. Es ist daher wahrscheinlich, dass Henry Chettle wesentlich der Urheber der komischen Nebenhandlung ist, in der Sir Owain, Gwenllian und Rhŷs auftreten. Nach dem Dictionary of National Biographie war 'H. Chettle, son of Robert Chettle, a dyer of London'. Es wird im letzten Viertel des 16. Jahrhunderts in London wohl ebenso leicht gewesen sein kymrisch zu lernen wie am Ende des 19. Jahrhunderts. Ich will nur daran erinnern, dass alle kymrischen Drucke bis 1600 in London erschienen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine andere aus der Aussprache des kymrischen Lautes wohl verständliche Wiedergabe von *ll* liegt vor in Shakespeares *Fluellin*. In der

Auslautendes kymr. dd ist sicher mit gh gegeben in der Verbindung en Thlonigh (1401, 2050, 2052; 1359, 1361) - kymr. yn llonydd 'ruhig'. Darnach kann man en ryn mogh (611) fassen für kymr. yn yr un modd? Noch viel zweifelhafter bin ich, ob en heraugh ee (2058) = en heraugh Ee (2062) für gesprochenes yn 'herwydd hi d. h. litter. yn ei herwydd hi 'deswegen, dafür' genommen werden kann; das a müsste dem Setzer nach Analogie des öfters vorkommenden terdaugh für ein en herwygh ee seines Manuskriptes gekommen sein. — Auslautendes f in mehrsilbigen Wörtern (1. Sing. Präs., Superlativ etc.) ist im Neukymr, überall geschwunden und war dies schon um a. 1600, wie aus den Celt Llundain 1900, 27. Jan. S. 3, 3 abgedruckten Sentenzen einer Hs. jenes Jahres erhellt (mwia gelyn i ddyn, i ffolineb i hun; mivia a sieryd y dynion ynfyta; ucha ar weithredoedd Duw yw trugaredd). So haben wir denn auch in unserm Lustspiel mandag eny (608) = mandage eny (610) für gesprochenes ma 'n da geni = litterarisch kymr. mae yn dda genyf 'es ist mir lieb, es freut mich': ferner qua wactha gathla (1301, 1401, 2052) für gwnaf waethaf gallaf wie wir vorhin annahmen; auch ne vetho (1361, 1401, 2052) für ni fyddaf; endlich in me grauat the Legatee (2061) für mi grafa(f) 'th lygad di und me knocke the pen (2056) für mi gnoca(f) 'th ben. — Vortonige Silben sind wie heutigen Tages bis Schwund geschwächt wie in stethe whee lawer (2080, 2081) gleich 'stéddwch i lawr für litterarisches eistéddwch i lawr 'nehmen Sie Platz'.

Dafür dass der Urheber der kymrischen Phrasen des Welschen nicht ganz mächtig war, lässt sich vielleicht anführen, dass die vokalische Mutation in Fällen fehlt, wo man sie erwarten muss. Während nämlich me grauat the Legatee (2061) für mi grafa'th lygaid di beidemale die Mutation richtig hat (erafu, llygad), fehlt sie in me knocke the pen (2056) für mi

Schlacht von Azincourt spielte Dafydd ab Llywelyn, gewöhnlicher bekannt als Dafydd Gam, als Führer kymrischer Hilfstruppen thatsächlich eine Rolle. Wenn man bedenkt, dass die kymrischen Familiennamen Williams, Edwards, Davies, Evans etc. dadurch entstanden sind, dass die englischen Richter die Dafydd ab Gwilym ab Owen ab Meredith etc. oder Richard ab Owain ab Dafydd ab Gwilym etc. schlankweg David Williams oder Richard Owen nannten; und wenn man beachtet, dass engl. Fluellin die kymr. Aussprache von Llywélyn ziemlich gut wiedergiebt, kann man kaum zweifeln, dass in Fluellin in Shakespeares Heinrich V. der historische Dafydd ab Llywelyn vorliegt, wie schon öfters angenommen worden ist.

gnoca'th ben in beiden Stellen und ebenso in athlan oth pendee für allan o'th ben di (2062). Dagegen wird man wohl einem des Kymrischen Mächtigen die mir aus dem Kymrischen sonst unbekannte, offenbar dem Englischen nachgebildete Redensart Terdawgh (1301) = terdawgh whee (2302) = tardaugh (2324) zutrauen dürfen. Im heutigen gesprochenen Nordwestkymrischen sagt man regelmässig nosdawch 'gute Nacht' = nos da i chwi; darnach ist wohl zu tyred 'come' (gesprochen tyrd und tyd) ein das englische welcome nachahmendes oder übersetzendes terdawgh (tyrdawch) = tyr'd da i chwi entstanden. 1)

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen will ich die kymrischen Redensarten in litterarischer Sprache wiedergeben so weit ich sie verstehe, andern überlassend mich zu berichtigen

und zu ergänzen.

590. Dowch yma, Gwenllian, dowch yma! ('Kommen Sie her, Gwenllian, kommen Sie her.')

608. B'le yr ydych chwi wraig widdow? Mae yn dda genyf, myn Duw, eich gweled chwi yn wych. ('Wo stecken Sie Frau Witwe? es ist mir lieb Sie munter zu sehen.')<sup>2</sup>)

610. Sir Owen, gramercie i chwi Gwenllian! mae yn dda genyf eich gweled chwi yn llawen yn yr un modd. ('Sir Owen, schön Dank Ihnen! es ist mir lieb, Sie wohl zu sehen gleichfalls.')

für gweled hört man in Nordwales gewöhnlich gweld.

¹) Ich habe nosdawch weder in Sir Aberteifi — Sir Gaer noch in Sir Forgannwg gehört und auf verschiedenes direktes Fragen von Herren, die mit der gesprochenen Sprache in Südwales wohl vertraut sind, immer die Antwort erhalten, diese nordkymrische Redensart finde sich nicht ar lafar gwlad im Süden. Da man zudem für nordkymrisches tyrd, tyd 'komm' im Süden sagt dere, so würde terdawgh sicher darauf hinweisen, dass der Urheber der kymrischen Phrasen in dem Lustspiel nordwelschen Dialekt sprach oder kannte, vorausgesetzt, dass meine Auffassung von terdawgh richtig ist. Auch 'rydych in 608 kann nur nordwelsch sein, da man im Süden sagt 'r ych. Vielleicht darf man auch dowch yma (dahoma) 590 für Nordwelsch anführen; ich habe in Dyfed nur dewch yma gehört.

<sup>2)</sup> Im Nordwelschen ist yr ydych gesprochen 'r öda, was ruddo der Überlieferung sein kann. Da in Wörtern wie  $gw\hat{y}ch$  u. a. das ch die gutturale Aussprache hat wie in unserm 'Loch', so stellt sich leicht zwischen dem  $\hat{y}$  ( $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ ) und ch ein Laut ein wie im Zürcher-Deutsch in 'ich' u. a. In nkymr. uwch, cyfuwch neben uch, uchel, uchaf, cyfuch kommt er auch graphisch zum Ausdruck. So kann also en wea awh sehr wohl ein gesprochenes yn  $w\hat{y}ch$  geben. Das eich gweled chwi in 609 und 611 betrachte ich als ganz unsicher;

660. Vn kann kymr. yw'n, un, yn sein; llodes ist in der gewöhnlichen Sprache ein Zärtlichkeitsausdruck für 'Frauenzimmer, Weibsbild'; ylan bekanntes Adjektiv und stehendes lobendes Epitheton von 'Mädchen, Frau, Wales' etc.; mon du kann myn Duuc sein. Darnach hätte Sir Owen beim Weggehen zu Gwenllian gesagt 'Komm Witwe' und zu den Umstehenden 'Gwenllian ist ein hübsches (sauberes, prächtiges) Frauenzimmer, bei Gott'. Aber ich weiss ohne Gewaltthätigkeit gegen die Überlieferung kein grammatisch richtiges Kymrisch daraus zu gewinnen.

661. Gramercie i chwi am ... o honoch 'Dank (Grand' merci) Ihnen für ... von Euch'. Etwa am y moc ohonoch 'für Euren Scherz'?

1301. Tyrd dawch, Gwenllian, tyrd dawch! ('Willkommen'.)

1302. Tyrd dawch chwi, Sir Owen, tyrd dawch chwi! ('Willkommen Sie, Sir Owen, Willkommen Sie'.)

1356. Taw son ('halt's Maul'), Gwenllian!

1358. O myn Jago, myn Duw ('bei Jakob, bei Gott').

1359. Adolwg i chwi, Gwenllian, byddwch yn llonydd er mwyn Duw ('ich bitte Sie, Gwenllian, seien sie ruhig [zufrieden] um Gotteswillen').

1361. Ni fyddaf yn llonydd, gwnaf waethaf gallaf i ti ('ich werde nicht ruhig sein, ich werde es so toll für dich treiben wie ich kann').

1400. Gato crogi! ni fyddaf yn llonydd, gwnaf waethaf gallaf i ti ('hänge sie sich! ich werde nicht ruhig sein, ich werde es so toll für dich treiben wie ich kann'). 1)

1402. (A breath) fawr arnati ('du hast einen langen Atem').2)

<sup>2</sup>) So ruft Sir Owen der davonstürmenden Gwenllian nach, die offenbar Z. 1309—1402 in einem Atem herausgestürzt hat. Das engl. breath entsprechende kymr. anadl ist Feminin, daher das Femin. des Adjektivs mawr, wie wir ja auch sagen 'das Douceur' und 'der Likör' wegen 'das Trink-

geld' und 'der Schnaps'.

<sup>1)</sup> Da Gwenllian, wenn sie Englisch redet, immer wieder das ihr schrecklich klingende, lieblose Wort Sir Owens 'hang her selfe' wiederholt, liegt es am nächsten das catho crogge (1400) = cartho crogge, Cartho crogge (1980) so zu fassen, also gato als 3. Sing. Conj. zu gadael. Denkt man den häufigen nkymr. Ausdruck cato Duw 'Gott bewahre' (cadwo Duw), so liesse sich cato crogi als 'behüte, hängen?' fassen; nur ist letzteres nach dem Zusammenhang weniger wahrscheinlich.

1980. Gato crogi! Gato crogi! ('lass sie sich hängen; s. zu 1400).

1982. O myn Jago ('bei Jago').

2016. Fy ngras wrthych chwi ('meine Gewogenheit [Huld] Euch'). ')

2046. Taw son yn enw diawl ('halt's Maul in Teufels

Namen').

2050. Adolwy i chwi, byddwch yn llonydd er mwyn Duw, Gwenllian! ('Ich bitte Sie, seien Sie ruhig um Gotteswillen Gwenllian.')

2052. Ni fyddaf yn llonydd, gwnaf waethaf gallaf i ti ('ich werde nicht ruhig sein, ich werde es dir so toll treiben wie ich

kann').

2056. Myn Duw, Gwenllian, mi gnoca 'th ben yn wmbredd bob dydd a bob nos ('bei Gott, Gwenllian, ich werde dir den Kopf gewaltig verhauen jeden Tag und jede Nacht').

2058. Gwnewch! golcha 'ch visage chwi yn ei herwydd hi

('Nur zu [thut]! ich werde Eure Visage waschen dafür').

2061. Yn ei herwydd hi mi grafa 'th lygaid di allan o'th ben di a . . . digter . . . ('dafür werde ich deine Augen aus deinem Kopfe kratzen und . . . Wut . . .').2)

2080. Eisteddwch chwi i lawr ('setzen Sie sich nieder').

2324. Tyrd dawch ('Willkommen').

1) Man gras worthe whee (2017) = man gras wortha whee (2636). Ob man ein altertümliches my für gewöhnliches fy noch annehmen darf, scheint mir sehr gewagt; ich weiss jedoch aus man gras nichts anderes zu machen, wenn es kymrisch ist. Vielleicht darf man annehmen, dass die Verfasser des Lustspiels dem Sir Owen einige französische Phrasen in den Mund legen, wie sie am Hofe gebraucht wurden, und ihn, um ihn komisch erscheinen zu lassen, mon gräce für ma gräce sagen lassen. Dann könnte auch das öfters vorkommende mon du, mon Jago franz. mon dieu, mon Jago sein und nicht myn Duw, myn Jago.

<sup>2</sup>) Da sowohl im Nordwestwelsch (Sir Fon und Sir Gaernarfon) als in Südostwelsch (Sir Forgannwg) unbetonte ai (au) auslautender Silben zu a werden (perffath, noswath, petha), so fallen hier Sing. llygad und Plur. llygaid in der Form llygad zusammen, was zur Folge hat, dass man in Nordwestwelsch oft llygada (llygadau) für den Plural hört, welche Form in Nordostwelsch (Sir Ddinbych) und Südwestwelsch (Sir Aberteifi und Sir Gaer) nicht vorkommt, da hier litterar. llygad: llygaid in der gesprochenen Sprache durch llygad: llyged repräsentiert wird. — Da Präposition mewn in Nordwestwales miawn heutigen Tags gesprochen wird, so ist vielleicht a . . . arni mewn

digter . . . zu schreiben.

2397. Taw son! Taw son! ('Still, still!')

2423. Taw son! ('Still.')

2636. Fy ngras wrthych chwi ('Meine Huld Euch.')

Eine Frage soll zum Schluss noch erwogen werden, die weder von Collier noch von Hübsch aufgeworfen ist. Wie kamen wohl die Verfasser von 'The pleasant Comodie of Patient Grisill' für die von ihnen vollständig erfundene Nebenhandlung, wodurch das Stück allein zu einer 'pleasant ('omodie' erst wird, welsche Figuren zu wählen? Das Stück spielt wie die Quelle und alle sonstigen Bearbeitungen in Italien: die Hauptfigur der Haupthandlung Gualter ist Herzog von Saluce, sein Bruder Herzog in Pavia, die Namen der Nebenfiguren der Haupthandlung selbst die von den Verfassern neu erfundenen, s. Hübsch S. XXIV - sind italienisch; das Stück spielt in Saluce am Hofe und in der Nähe bei dem armen Bauer Janicolo, dem Vater der Griseldis. In dieser Umgebung nimmt sich doch der prittisk knight Sir Owen, seine keifende Gwenllian und sein Diener Rhŷs etwas sonderbar aus; auch dann noch, wenn man annimmt, dass für die Phantasie der Zuschauer Saluce und die Behausung Janicolos irgendwie in England liegen konnte.

Ich habe die Vermutung, dass mit der von den Dichtern nach Idee. Ausführung und Figuren vollständig neu eingeführten Nebenhandlung eine in Shakespeares Zeit verständliche Anspielung auf ein Verhältnis am englischen Königshof in früherer Zeit vorliegt. Der Held der Nebenhandlung, der als stattlicher Mann geschildert wird, heisst gewöhnlich Sir Owen; 1220, 1270, 2070 wird er Sir Meredith genannt; cozen Meredith nennt ihn der Herzog 2344 und Sir Owen Meredith 2038; Sir Owen ap Meredith nennt er sich selbst 1409: dies ist also sein richtiger Name. Nun, ein Sir Owain an Meredith kann zwischen 1423 und 1437 am englischen Hofe eine ähnliche Rolle gespielt haben wie die Verfasser der Komödie den Sir Owen ap Meredith am Hofe des Herzogs von Saluce spielen lassen. Heinrich V. von England heiratete bekanntlich 1420 die Tochter Karls VI. von Frankreich, Katharina von Valois, die Shakespeare uns in 'Heinrich V.' dritter Akt, vierte Scene Englisch lernend vorführt (vgl. auch fünfter Akt, zweite Scene); sie gebar ihm am 6./12. 1421 den späteren Heinrich VI. Als Heinrich bald darauf (31./8, 1622) starb, übernahm sein Bruder Humfrey, Herzog von Gloster, die Regentschaft in England und ein anderer Bruder, der Herzog von Bedford, die Regentschaft in Frankreich. Die Witwe Heinrichs V. tröstete sich aber bald, indem sie, zuerst wohl heimlich, einen am Hofe lebenden stattlichen nordkymrischen Edelmann, den Sir Owain ap Mercdydd ap Tudor von Penmynydd auf Anglesey heiratete. Sie gebar ihm vier Kinder: drei Söhne (Edmund, Jasper, Owen) und eine früh gestorbene Tochter; von den Söhnen ging der jüngste Owen ins Kloster, die älteren wurden nach dem Tode ihrer Mutter († 1437) von ihrem Stiefbruder Heinrich VI. zu Herzögen von Richmond (Edmund) und Pembroke (Jasper) gemacht. Der alte Owain ap Meredydd wurde, für das Haus Lancaster kämpfend, 1461 bei Mortimers Cross gefangen genommen und hingerichtet; seines ältesten Sohnes Edmund Sohn Heinrich, der 1456 geboren wurde, besiegte als Herzog von Richmond Richard III. bei Bosworth (1485) und bestieg als Heinrich VII. den englischen Thron, als dessen Enkelin zur Zeit der Abfassung der Komödie Elisabeth auf englischem Throne sass. Es liegen in den thatsächlichen Verhältnissen zahlreiche Berührungen mit den in der Komödie geschilderten Verhältnissen: Sir Owain ap Meredydd der stattliche Mann von Penmynydd und die Figur des Sir Owen ap Meredith in der Komödie kommen in erster Linie in Betracht; die von dem historischen Sir Owen geheiratete Witwe ist zwar keine Waliserin von Geburt, aber Englisch wird sie geradebrecht haben als ob sie aus Wales stamme, sodass sie dem englischen Hof auch als 'welsche Witwe' gelten konnte wie Gwenllian (535), wenn auch nicht in gewöhnlichem Sinne des Wortes 'welsh'. Gwenllian ist, wie schon gesagt, ein häufiger kymrischer Frauenname und von mancher in kymrischer Geschichte berühmten Person getragen, wobei ich nur an die unglückliche Gwenllian, die Tochter des letzten kymrischen Fürsten Llywelyn zu erinnern brauche; auch der historische Sir Owain an Meredydd hatte in seiner Familie eine berühmte Gwenllian: jene Gwenllian, deren Tod zum Jahre 1190 von den welschen Annalen mit den Worten Ac y bu uarw Gwenllian uerch Rys vlodeu a thegwch holl Gymru ('Und Gwenllian, die Tochter von Rhŷs, die Blüte und Schönheit von ganz Wales starb') erwähnt wird, war die Gattin des Ednyfed Fychan, des Gefährten von Llywelyn dem Grossen, also des Sir Owain ap Meredydd ap Tudor Ahnin im sechsten Glied (s. Heinrich VII. Stammbaum bei Carnhuanawc, Hanes Cymru S. 782 und Y Gwyddoniadur Cymreig 9, 608 s. v. Tudur, Owain). Es ist also wohl denkbar, dass der historische Sir Owain ap Meredydd seine Frau, die Witwe Heinrichs V., nach der berühmten Ahnin im häuslichen Verkehr Gwenllian nannte. Auch das Verhältnis, in welches Gwenllian im Drama zu den beiden Brüdern, dem Herzog von Saluce und dem Herzog von Pavia gebracht ist - sie gelten als ihre cozen von seiten ihres ersten Mannes — erinnert an das Verhältnis, in welchem die Gattin des historischen Owain ap Meredydd zu den beiden Brüdern, dem duke of Gloster und duke of Bedford, nach dem Tode ihres ersten Mannes stand. Über das häusliche Leben des Owain ap Meredydd und der von ihm geheirateten Witwe Heinrichs V. wissen wir nichts: wenn man ihre beiderseitige soziale Stellung vor der Ehe ins Auge fasst, ist leicht denkbar, dass das Bild in der Komödie von den vergeblichen Versuchen Sir Owens seine Gwenllian zu zähmen, den Klatsch widerspiegeln kann, der über die Ehe des Owain ap Meredydd und der verwitweten Gattin Heinrich V. (Katharina von Valois) umlief.

Zur Stütze dieser Erwägungen mag noch auf eins hingewiesen werden. Henry Chettle, einer der Verfasser unserer Komödie, hatte 1597 gemeinsam mit Drayton ein Stück verfasst 'wherein is a part of a Welshman', wie 8.581 Anm. bemerkt ist. Dieser Drayton nun ist 1599 mit Wilson, Hathway und Munday beschäftigt für Henslowe ein Stück 'Owen Tudor' zu schreiben, worauf Henslowe nach seinem Tagebuch (p. 163) dem Vierblatt 4 Lstr. im Januar 1600 als Vorschuss zahlte (s. Dictionary of National Biography s. Drayton). Der Held dieses Stückes 'Owen Tudor' kann ganz offenkundig nur Heinrichs VII. Grossvater Owain ap Meredydd ap Tudor sein, der Gatte der Witwe Heinrichs V. Dies zeigt zum mindesten, dass dieser Stoff im Jahre 1599 bei den Londoner Dramenfabrikanten wohl bekannt war; wir dürfen aber wohl weiter gehen und eine Stütze für die vorgetragene Vermutung in dem Umstand sehen, dass von den beiden Kompagnons des Jahres 1597 — Drayton und Chettle - in demselben Jahre 1599 der eine (Drayton) mit drei anderen Gefährten ein Stück 'Owen Tudor' vor hat und der andere (Chettle) mit zwei anderen Genossen eine Komödie schreibt, in der ein Sir Owen ap Meredith eine Rolle spielt ähnlich derjenigen des historischen Owen Tudor (Owain ap Meredydd ap Tudor).

Hält man diese Erwägungen über die Figuren der Nebenhandlung nicht für ganz abwegig, dann kommt man zu einer befriedigenden Beantwortung der Frage, wie die Verfasser von 'The pleasant ('omodie of Patient Grisill' dazu kamen, für die von ihnen vollständig neu erfundene komische Nebenhandlung gerade kymrische Figuren zu wählen, trotzdem in dem überlieferten Stoff nichts darauf hinwies. Als die Komödie verfasst wurde (1599 1600) und erschien (1603), beherrschte Shakespeare mit seinen Stücken die Bühne in London. Die komische Nebenhandlung als Ganzes stellt sich nun ganz natürlich als ein beabsichtigtes Seitenstück oder Gegenstück zu dem wahrscheinlich (s. Elze. Shakespeare 387) zwischen 1593 und 1600 verfassten Shakespeareschen 'Taming of the Shrew' dar und ist als solches auch schon aufgefasst worden (s. Hübsch a. a. O. S. XXII). Dann liegt in der Wahl des Stoffes aus der Vergangenheit des regierenden Herrscherhauses für dies Gegenstück eine Art Parodierung der Shakespeareschen Königsdramen wie Heinrich V., VI., Richard III. vor, die zwischen 1594 und 1599 verfasst wurden, und in dem auf die Bühne gebrachten Kymrisch von Owen und Gwenllian eine Übertrumpfung Shakespeares. Letzterer führt in Heinrich V. und den 'Merry wives of Windsor' Englisch radebrechende Kymren ein; in Heinrich IV. erster Teil bringt er die Tochter Owen Glyndwrs auf die Bühne (3. Akt, 1. Scene), die kein Englisch versteht wie ihr Gatte Mortimer kein Welsch: Owen Glyndwr spricht angeblich Welsch mit seiner Tochter und verdolmetscht dann laut dem Mortimer den Inhalt. wobei Glyndwrs Tochter in der Erregung des Abschiedes angeblich Welsch dazwischen redet, von dem Mortimer kein Wort versteht, und schliesslich singt Owen Glyndwrs Tochter unter Musikbegleitung angeblich ein welsches Lied. Dies alles spielt sich auf offener Scene ab, ohne dass ein welsches Wort gehört wird. Dem gegenüber liegt doch in der in Rede stehenden Komödie von Shakespeares Zeitgenossen in der Art, wie Owen ap Meredith und Gwenllian auf offener Scene aus ihrem gebrochenen Englisch ganz natürlich immer wieder in Kymrisch verfallen, eine Übertrumpfung Shakespeares vor und zwar eine offenbar beabsichtigte.

## NOCH EINMAL DER DIPHTHONG AU.

Zs. III, 264 ff. hat W. Foy von der Vertretung des indogermanischen au im Inselkeltischen gehandelt. Ich sehe mich dadurch veranlasst, dieser Frage, der ich in meinem 274 ff. gedruckten Aufsatz aus dem Wege gegangen war, nun doch näher zu treten, da ich Foys Lösung nicht gut heissen kann.

Die Diphthonge eu ou au werden im altgallischen in älterer Zeit noch auseinander gehalten, doch künden sich im Verlauf schon Veränderungen an. eu und ou bilden dabei au gegenüber eine Gruppe; eu geht in ou über und dies verrät die deutliche Tendenz, monophthong zu werden. Überwiegend wird der aus eu ou entstandene Langvokal o geschrieben, vgl. Bōdic(c)us  $B\bar{o}dica$  neben Boudicca,  $B\bar{o}divesus = Segovesus$  zu air. buaid'Sieg'; Clōtius neben Cloutius; Clōta, Ptol. Κλώτα 'Clyde', kymr. Clud; Nodens = mir. Nuada; Ollototis: air. tuath. 1) Es ist vielleicht kein Zufall, dass ō nur vor folgendem Dental bezeugt ist, man wird ja sofort daran gemahnt, dass germ. au im ahd. vor Dentalen zu ō, sonst zu ou geworden ist, vgl. rōt: got. raubs, tōd: daubus, aber houbit: haubib u. s. w. u wird sehr selten geschrieben, einmal Nudente CIL. VII, 139, Olludio CIL. VII, 73. Die Catuslūgi des Plinius (N. h. IV, 106) ändert man meist mit Zeuss in Catuslogi; vielleicht mit Unrecht, da vor Guttural der Monophthong anders gelautet haben kann, als vor Dental (vgl. das brit, Pennocrūcium aus dem Itin. Antonini). au ist bedeutend

¹) Die  $N\bar{v}rici$  waren gewiss Kelten, ob auch ihr Name keltisch ist, scheint mir zweifelhaft. Das  $\bar{v}$  ist von Alters her ganz fest. Die Identifizierung mit den  $N\varepsilon v\varrho ol$  (Pauls Grdr. III, 782) hat daher ihre Schwierigkeiten.  $N\omega \varrho$ -kehrt auf nichtindog. Gebiet wieder, z. B. in Sardinien. Mit Brocomagus Vrocomagus angeblich = Breucomagus wage ich nichts anzufangen.

fester als eu und ou, wechselt nicht eben häufig mit ou oder o. Man muss sich durch das Nebeneinander von ableitendem -aunound -ouno- nicht beirren lassen, da hier von vornherein verschiedene Vokale vorliegen, z. B. Vellaunus neben Vellavi, aber Mogounus neben Mogovius, Carassounus neben Carasova. Allein es giebt doch einige Fälle. Neben Alaunus, "Alauros, sacro Alaunarum stehen Alounae, Alonae, Holder, Sprsch. I, 107; neben Causo Couso; neben Caunus, vgl. Andecavi, liegt Counus; neben Lausus Lausonna: Lousius Lousonna. Mit Nemausus 'Nîmes' möchte man gern das Neuwooo's der Arverner, das spätere Augustonemetum, jetzige Clermont-Ferrand, identifizieren. In einem Fall scheint au zu ü geworden zu sein. An einer oft angezogenen Stelle (Tib. 3) berichtet Sueton: Drusus hostium duce Drauso comminus trucidato sibi posterisque suis cognomen invenit. Die gallischen Namen Drausius Drauso sind aus später Zeit belegt, ziemlich früh erscheint in England der Name Condraussius. Zu diesem verhält sich äusserlich wie Drūsus zu Draussus der Name der Condrusi<sup>1</sup>), eines Volkes der Gallia Belgica (pagus Condrustis). Bei Drusus kann man vermuten, dass es sein ū durch spezifisch lateinischen Lautwandel aus älterem ou (Lautsubstitution für das vom lateinischen au irgendwie verschiedene gallische au?) bekommen hat. Drusilla wäre zu Drūsus nach der Analogie von pŭsillus; pūsus gebildet worden. Aber bei Condrusi versagt dieses Auskunftsmittel. Nun wissen wir ja von dem Dialekte der Condrusi nichts. Es ist daher sehr gut möglich, dass bei ihnen au überhaupt zu  $\bar{u}$  geworden ist, und es wäre verfehlt, die vielen Beispiele des erhaltenen au aus anderen Mundarten gegen diese Annahme ins Feld zu führen. Übrigens heisst das Gebiet der Condrusi heute Pays de Condroz. Das o giebt zu denken, sollte am Ende der Name mit ŭ anzusetzen sein? Es wäre sehr zu wünschen, dass ein Romanist und speziell ein Kenner des Wallonischen, sich einmal zu dieser Frage äusserte. Es bleibt Uxellodunum, Uxama, Ovsioáun. Das

¹) Condrusi ist ein gutes Beispiel für eine ganze Kategorie von Völkernamen, auf die jüngst erst Hirt aufmerksam gemacht hat. Es bedeutet 'Condrusus und Sippe'. Derartige Stammesnamen können also für ethnische Zusammengehörigkeit nichts beweisen. Wie unhaltbar überhaupt alle Schlüsse aus blosser Namenübereinstimmung sind, darauf hat kürzlich mit Recht Brückner (Archiv f. slav. Phil. XXII, 238) hingewiesen und an evidenten slavischen Beispielen erörtert.

u ist hier ganz fest, wenn wir von dem nicht über alle Zweifel erhabenen Auxuma des Florus absehen. Uxama Argaela, die Stadt der Aravaci (Plinius 3, 3, 27) ist inschriftlich eben mit u belegt CIL. II, 696, 2731, 2732, 2733, 2815, 2907, 3036, heute Osma. Ein zweites Ουξάμα mit dem Zunamen Βάρχα (Osma zwischen Miranda und Orduña in Vizcaya) erwähnt Ptolemaeus 2, 6, 52. Aus England sind inschriftlich bezeugt Uxel(l)odunum CIL, VI, 1291 und Uxopilli 1222. Angesichts dieses Thatbestandes wird man Bedenken tragen, für Uxello- Uxama u. s. w. alten Diphthong, sei es nun au oder ou, anzusetzen. Auf ŭx-, nicht ūx-, deutet ferner das o von Osma; das franz. Issoudun = Uxellodunum widerspricht meines Wissens nicht. Man wird also gut thun, in Uxello- Uxama die Ablautsform zu italisch Auximum, altir. uasal, kymr. uchel zu erblicken, wie das Brugmann, Grdr. I², 200 will.

So viel ist jedenfalls klar, dass au im Keltischen, wie das Namenmaterial der älteren Zeit beweist, sich zwar auch auf dem Wege zum Monophthong befindet, aber hinter eu ou einige Etappen zurück ist. Sollte nun im weiteren Verlauf ein Stillstand oder gar eine Rückbildung erfolgt sein? Foy meint, der Diphthong au sei auch im Inselkelt, bis auf den heutigen Tag nicht mit eu ou zusammengefallen. Er lässt ihn im Irischen durch au 6, im Kymr. durch au vertreten sein, ganz wie das au lateinischer Lehnwörter und wie au, über das er selbst in der Festschrift für Wh. Stokes 26 ff. Klarheit geschafft hat. Sein Material ist etwas dürftig, es besteht nur aus zwei Erbwörtern: mir. au ó 'Ohr' und mir. tó, kymr. tawel 'schweigend' (S. 268), und diesen verleiht der frühzeitige Schwund des intervokalischen s eine Sonderstellung. Dass s zu Bedas Zeit sich bereits verflüchtigt hatte, lehrt, wie bekannt, der Name des Trent, Treanta hist. eccl. III, 24. IV, 21 gegenüber Τρισάντωνος bei Ptol. (Pedersen, Aspir. 177). In noch weit frühere Zeit wird der Schwund gerückt durch den bretonischen Namen Catihernus (Loth, Chrestomathie 49). Zwischen dem Schwund des s und der Aufnahme von lat. Wörtern wie ir. ór, kymr. aur kann daher geraume Zeit verstrichen sein, in der sich ursprüngliches au so stark verändert hatte, dass es mit lat. au nicht mehr zusammenfallen konnte. Übrigens können au ó (in Komposition u, vgl. unasca 'Ohrringe' und KZ. XXVIII, 292 f.) und to tawel nicht beweisen, dass au bis zum Schwunde des s völlig intakt war.

Hier kann wirklich eine Art Rückbildung vorliegen; man vergegenwärtige sich auch die Formen, die \*ovi- 'Schaf' zeigt:

au-gaire 'pastor' neben u-gaire, mir. áe-gaire.

Glücklicherweise giebt es nun ein Wort, an dem wir die moderne kymrische Vertretung von altem au kennen lernen. Alaunos Alauna ist ein mehrfach auf britannischem Boden bezeugter Flussname (vgl. Holder I, 76. 77). Das Kymrische hat dafür Alun, schon das Buch von Llan Dâv (hgg. von Rhys und Evans) erwähnt S. 182 ein aper nant Alun, 77 ein penn Alun. Alun beweist, dass au schliesslich wirklich mit den übrigen u-Diphthongen zusammengefallen ist. Wir haben also nicht nötig, in altir. uasal, k. uchel aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz altes ou anzusetzen, wir dürfen ruhig mir. guaire mit γαῦρος, cuaille mit καυλός identifizieren, in air. lóg, óg (ὑγοής augeo), uathad¹) ursprüngliches au suchen. au (əu) darf vielleicht auch für kymr. huddygl 'Russ' vorausgesetzt werden; huddygl (\*səud-) verhielt sich zu lit. sử dis, abg. sažda, aisl. ae. sót 'Russ' (\*sằud-), wie lat. aurcae, austium zu ōs, lit. ûstà 'Mündung'.

Sämtliche u-Diphthonge sind im Kymr. mit dem geschlossenen  $\bar{o}$  der älteren Schicht lateinischer Lehnwörter zusammengefallen, tud uchel wie Rhufeinydd = Rōmanus, ffurf = fōrma, llafur = labōrem, Custennhinn (Llan Dâv) = Cōstantinus. Später aufgenommene lat. Wörter zeigen eine andere Behandlung:  $h\bar{o}$ ra: awr,  $n\bar{o}$ na: nawn (Foy S. 267). aw ist eigentlich die Fortsetzung von offenem  $\bar{o}$  einheimischer (mawr, inschr. Anatemori) und entlehnter Wörter (z. B. cawg = lat. caucus).

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass ein Wort, von dem man a priori sicheren Aufschluss über das Schicksal von au erwarten dürfte, enttäuscht. Ich meine Vellaunus. Das Buch von Llan Dâv liefert folgende Beispiele des Wortes: Catguallaun, Din-, Dun, Diuunguallaun, Idguallaun, Riuguallaun, Liguallaun. Später haben wir die Formen Caswallawn, Caswallon. au aw o ist die reguläre Reihe der Entwicklungsformen eines alten ā in unbetonter Silbe. Für das Kymr. ist also von \*Ve(a)llānos auszugehen. Es handelt sich wohl um Suffixvertauschung.

<sup>1)</sup> Oder wegen hóthad des Sanktgaller etwa \*(p)ava-?

#### IRISCH DUINE 'MENSCH'.

Dieses Wort mit seinem durch die Lautung der ersten Silbe auffälligen Plural döini und den Ableitungen döinecht döinacht 'humanitas', döinde 'humanus' und die britannischen Entsprechungen kymr. dyn (Plur. dynedon) korn. den 'Mensch' sind etymologisch noch nicht hinlänglich aufgeklärt. Aus \*dunjos, das Stokes im Urkeltischen Sprachschatz S. 154 als urkeltische Form ansetzt, sind zwar der irische Singular und die britannischen Formen herzuleiten, nicht aber ir. döini. Stokes' Bemerkung, der Diphthong öi sei aus vortonigem u vor i regelrecht entstanden, ist mit den Thatsachen der Lautgeschichte nicht im Einklang. Vielmehr wird man nach bö n- Gen. Plur. 'boum', nöi n- 'novem' u. dgl. (Verfasser Grundr. 1², S. 327) für den Plural einen Stamm wie \*douonio- \*deuonio- oder \*douenio- \*deuenio- vorauszusetzen haben (ou kann ursprüngliches ou gewesen oder aus eu hervorgegangen sein).

Stokes knüpft unser Wort an griech. θνητός 'sterblich', θάνατος 'Tod' an, die weiterhin zu ai. dhvan- 'sich verhüllen, sich verdunkeln', auch 'erlöschen, schwinden' (vom Zorn, RV. 8, 6, 13), Aor. άdhvanīt, Part. dhvāntá-, gehören sollen. Dass im letzten Grunde diese Wörter mit dem keltischen Wort wurzelverwandt sind, will ich nicht in Abrede stellen. ) Aber zunächst

<sup>1)</sup> Gegen die Zusammenstellung des griechischen Wortes mit dem indischen haben mehrere Linguisten Bedenken geäussert, weil die Formen θνᾶτός (θνητός) und τέθνᾶμεν auf eine Wurzel ohne y hinwiesen. Aber man denke an ion. delph. τετφώ-κοντα, das sich zu lat. quadrā-gintā wie στφωτός zu lat. strātus verhält und, zunächst in urgriechischer Zeit aus \*τετΕφω-abgeändert, eine idg. Grundform mit sogenannter langer Liquida sonans,

haben wir uns, wie mir scheint, nicht an jene östlichen Sprachen, sondern ans Germanische zu wenden, um Aufschluss über die keltischen Formen zu bekommen. Auf ursprüngliches \*dheuoniozurückgeführt, deckt sich nämlich döini, wenn man von der Erweiterung durch Suffix -jo- absieht, vollkommen mit got. diwans 'sterblich': belegt ist pata diwanō τὸ θνητόν nebst undiwanamma guba ἀφθάφτφ θεῷ, undiwanein ἀθανασίαν. Sollte indessen \*dheuenio- die Grundform von döini gewesen sein, so verschlägt das wenig. Denn diwans ist als Partizip zu einem Verbum \*diwan, Perf. \*dau \*dēwum, anzusehen (Braune, Got. Gramm.4 § 176, Anm. 2, Streitberg, Got. Elementarb. § 208), und da bei diesen Verbalnomina zu starken Verba die Ausgänge -ono- und -eno- seit urgermanischer Zeit vielfach nebeneinander erscheinen (vgl. z. B. got. fulhans und fulgins, got. baúrans und aisl. borinn), so kann es neben \*dewonaz auch \*dewenaz gegeben haben.

Zu diwans gesellen sich im Germanischen unzweifelhaft got. daufs 'tot', daufus 'Tod', ahd. touwen as. dōian aisl. deyja 'sterben', wahrscheinlich auch got. af-dauifs 'erschöpft, abgehetzt' aus \*-dōwifs, welches vom aksl. daviti 'würgen, sticken' nicht getrennt werden kann. Was weiterhin noch aus andern Sprachzweigen als urverwandt anzuschliessen ist (eventuell, wie wir oben sahen, ai. dhvan- und gr. θνήσωω), lasse ich dahin gestellt. Die Ansichten der Etymologen gehen hier weit auseinander, wie man z. B. aus Uhlenbeck, Kurzgefasst. etym. Wörterb. der got. Sprache S. 32 und v. Grienberger, Untersuchungen zur got. Wortkunde S. 58 ersieht, ') und ich habe für jetzt nicht die Absicht, um unser keltisches Wort seine ganze indogermanische Verwandtschaft zu versammeln. Nur das sei bemerkt, dass — worauf mich Dr. F. Sommer aufmerksam macht — ein besonders naher Verwandter von duine döini und dawins

<sup>\*</sup> $q \psi e t \psi \bar{\gamma}$ -, voraussetzt (Verfasser Griech. Gramm.\* S. 42. 88. 214 f.).  $\vartheta r \bar{\alpha} r \acute{o} \varsigma$  darf also lautgeschichtlich auf \* $\vartheta F r \bar{\alpha} r \acute{o} \varsigma$  = uridg. \* $d h \psi \bar{\psi} t \acute{o}$ -s zurückgeführt werden: es stünde mit \* $\vartheta \acute{\alpha} r \alpha r o \varsigma$  = \* $\vartheta F \acute{\alpha} r \alpha r o \varsigma$  dem ai.  $d h \psi \bar{\alpha} n t \acute{a}$ -s ebenso gegenüber wie z. B.  $\varkappa \mu \bar{\alpha} r \acute{o} \varsigma$  ( $\varkappa \mu \eta r \acute{o} \varsigma$ ) = uridg. \* $k \bar{\eta} t \acute{o}$ -s mit  $\varkappa \acute{\alpha} \mu \alpha r o \varsigma$  dem ai.  $\delta '\bar{\alpha} n t \acute{a}$ -s.  $\tau \acute{e} \vartheta r \check{\alpha} \mu \varepsilon r$  wie  $\tau \acute{e} \tau c \check{\alpha} r o \varsigma$  aus \* $\tau \varepsilon \tau F \varrho \alpha r o \varsigma$  = lit.  $k \varepsilon t r \dot{r} t a s$ , falls dieser Plural des Perfekts nicht erst in relativ junger Zeit nach dem Verhältnis von  $\varepsilon \sigma r \acute{\alpha} \mu \varepsilon r$  zu  $\varepsilon \sigma r \eta \varkappa \alpha$  neben den Singular  $\tau \acute{e} \vartheta r \eta \varkappa \alpha$  gestellt worden ist.

¹) Wohl nur ein Versehen ist es, wenn Kretschmer, Einleitung in die griech. Sprache S. 221 Fussn. 2 got. af-dauips mit ai.  $dun\acute{o}$ -ti, gr.  $\delta\acute{v}\eta$  zusammenbringt.

vielleicht im lat. Neutrum  $f\bar{u}nus$  'Tod, Leiche, Leichenbestattung' vorliegt, wozu  $f\bar{u}nes$ -tu-s und  $f\bar{u}nebris = *f\bar{u}nes$ -ri-.  $f\bar{u}nus$  kann ursprüngliches  $*dh\bar{u}nes$ - gewesen sein oder \*dheunes-, \*dhounes-oder auch \*dheunes- \*dheunes-, beziehentlich \*dhounes- \*dhounesones-. War die Stammform von Haus aus dreisilbig, so fiel zunächst der unbetonte Vokal der zweiten Silbe weg, und ou wurde  $\bar{u}$ . Als s-Erweiterung eines ursprünglichen no-Stamms vergleicht sich  $f\bar{u}nus$  mit facinus,  $m\bar{u}nus$ , volnus, pignus.

Unter der Voraussetzung, dass der Singular duine mittels -io- aus einem Nominalstamm \*dhuno- oder \*dhunā- erweitert war, lässt sich das zwischen ihm und dóini bestehende Ablautverhältnis mit ai. -puna-s 'reinigend': pávana-s 'Wind', bhinná-s 'gespalten': bhēdana-s 'spaltend', as. logna 'Lohe, Flamme', aisl. logn 'Meeres- und Windesstille' ('helles Wetter'): ai. rōcaná-s 'licht, hell' und ähnlichem vergleichen. Möglicherweise war aber duine von einem konsonantisch schliessenden Stamm ausgegangen: vgl. etwa aksl. Gen. dǐn-e 'des Tages' zum Nomin. dīnī (neben ai. dína-m, lat. nūn-dinae, ahd. lengi-zin = urgerm. \*-tini-, lit. dēnà u. s. w.).

Das Nebeneinander des got. diwans und des durch -jo- erweiterten dóini erinnert an das Nebeneinander von ai. márta-s 'Sterblicher, Mensch', armen. mard 'Mensch' (Grundform \*mrto-s), gr. μορτός ' ἄνθρωπος Hesych, βροτός 'Sterblicher, Mensch' und ai. mártya-s 'sterblich, Sterblicher, Mensch', apers. martiya- 'Mensch', und es ist leicht möglich, dass zwischen den germanischkeltischen und jenen ostindogermanischen Formen ein unmittelbarer historischer Zusammenhang war, indem die letzteren Formen aus uridg. Zeit stammten und bei der Gestaltung der ersteren vorbildlich mitwirkten, um ihnen später das Feld zu räumen.

Schliesslich bleibt noch zu erklären, dass im Irischen die beiden in dieser Sprache gebrauchten Nominalbildungen auf Singular und Plural verteilt erscheinen. Warum tritt das Wort duine nicht auch im Plural und das Wort döini nicht auch im Singular auf? Um diesen Fall von Suppletivismus sicher beurteilen zu können, müsste man wissen, was vorläufig im Unklaren bleibt, von was für einem Wort duine mittels -jo- abgeleitet war. So müssen wir uns mit der Vermutung begnügen, dass der Grund der in Rede stehenden Erscheinung der war, dass duine einmal Kollektivbedeutung hatte; als Kollektivum

könnte es einstmals Neutrum gewesen sein. Das ai. jána- bedeutete 'Volk' und 'Mensch', und Delbrück, Grundr. 3, 155 nimmt wohl mit Recht an, dass die Bedeutung der Masse die ursprünglichere war, und dass sich ein Plural zu dem Wort erst einstellte, nachdem es auch zu der Bedeutung eines Einzelwesens gelangt war. Ähnlich steht es mit dem altgermanischen Wort ahd. liut u. s. w. (got. jugga-laubs), das ebenfalls die Bedeutungen 'Menschenmasse' und 'einzelner Mensch' vereinigte. So mag also auch duine einstens beide Bedeutungen gehabt haben. Den kollektiven Sinn gab es im Irischen wie im Britannischen auf, und das den Sinn 'die einzelnen Menschen' ausdrückende dóini erhielt sich von jener Zeit her, als das Wort duine noch, und zwar entweder ausschliesslich oder zugleich, Kollektivum war. Ging duine ursprünglich nur auf die Masse, so bezeichnete natürlich auch seine Pluralform ursprünglich nur die Massen. dóini war dann eine notwendige Ergänzung zu ihm, wenn die einzelnen Menschen gemeint waren. Aber auch in einer Zeit, wo der Singular Masse und Einzelwesen zugleich bedeutete, der Plural also ebenfalls doppeldeutig war (gleichwie ai. jána- im Plural nicht nur 'die Menschen, die Leute', sondern auch 'die Stämme' ist), konnte dóini sich leicht als der eindeutige Ausdruck für die Einzelwesen festsetzen und als solcher bleiben, auch nachdem der Singular duine sich auf den Sinn der Einzelperson eingeschränkt hatte.

Leipzig.

KARL BRUGMANN.

## ERSCHIENENE SCHRIFTEN.

Chr. Sarauw, Irske Studier. Kobenhavn, det Schuboteske Forlag 1900. 144 pp. 8°.

Of recent years much has been done towards clearing up the obscurities of the Irish verb, and the present work is not the least important contribution to the subject. The first twenty pages, indeed, deal with Latin loan-words in Irish, and contain acute observations on the Irish representation of some Latin sounds. But the bulk of the book treats of problems connected with the Irish verb, and in particular with ro-less forms and ro-forms, and their equivalents, which, in the terminology of Slavonic Grammar are designated as imperfective and perfective forms respectively. The writer does not define the relation of his book to the articles on the same subject by Zimmer and Thurneysen. Dr. Pedersen, however, informs me that the MS. was in his hands before the publication of Zimmer's paper. substantial agreement between Sarauw and Thurneysen is a strong confirmation of the correctness of their theory. portion of the work is divided as follows.

I. Perfective forms (pp. 25—49).

In the opening section the Irish tenses are enumerated, and attention is called to two peculiarities: the use of certain perfects in a present sense (but etirgein Ml. 24 a 19, cf. etirgin 102 a 22, is hardly perfect in form, and there is some difference in meaning between rofinnadar 'finds out' and rofitir 'knows'), and the difference between biu and attáu, which I had already illustrated Trans. Phil. Soc. 1899—1901, p. 53. Then follows a discussion of the force of ro- in the indicative and subjunctive:

it makes the form to which it is attached perfective. With regard to the use of ro- in the present and future indicative and in the secondary future the writer is in most points in agreement with Thurneysen. That with the imperfect it denotes 'praeteritum consuetudinale perfectum' I doubt; in the example quoted is not rubith the perfect passive of benim? in LU. 83 b 26 ro- is found with the imperfect indicative, but there it clearly denotes 'posse'. With the future ro- is said further to make a 'futurum exactum'. But in the example quoted the syntax demands not an indicative but a subjunctive; the form -roima has been repeatedly discussed. In the secondary future it is suggested that ro- may denote a 'futurum in praeterito perfecto', but in the single instance quoted it is much more likely that ro- is a scribal error for no. The use of ro- with the preterite of the indicative is reserved for a later section. The subjunctive is somewhat superficially treated; the only thing that can be called new is that, like Thurneysen, Sarauw has seen that in the subjunctive too ro- may denote 'posse'.

In the following section it is pointed out that some other prepositions may make a verb perfective. To com-, ad-, and ess-, with respect to which the writer is in agreement with Thurneysen, is here added ar- in tesarbae. Of tesarbae another explanation has been suggested, Trans. Phil. Soc. 1895—6, p. 180, and this still seems to me more probable. Then follows a list of 'neutral verbs', which do not admit of the addition of a perfective particle. With regard to verbs compounded with ro-, remiriérchoil is only so far corrupt that, with Thurneysen, we should read remirérchoil; diandrerchoil Ml. 46 c 7, ní ruderchoin Ml. 44 a 1 (quoted Trans. Phil. Soc. 1895—6, pp. 122, 123) have apparently escaped the writer's notice.

II. Prepositions and roots (pp. 53-88).

In the opening section of this chapter reference is first made to verbal systems consisting of more than one root. Then follows a discussion of peculiarities of rofetar, rocluiniur, rolamur and of the substantive verb, which I had already treated, Trans. Phil. Soc. 1895—6, p. 149, and 1899—1901, pp. 17, 61. After this come some very interesting remarks on certain orthotonic forms of verbs, and particularly of orthotonic forms resulting from wrong analysis of the enclitic forms: dofuaire to to-ore-, -tuare- etc. But dorothuus is wrongly changed to dorothudus; the verb has

only a sigmatic subjunctive. And might not \*-di-ro-ema be expected to give \*-derema? (f. Thurneysen, KZ, XXXVII, 111, note.

In the next section there is an important discussion of certain variations of prepositions in compound verbs. The following table, which I have constructed for myself, may help to make this clearer.

Enclitic forms. Orthotonic forms. Won-relative forms with infixed pron. -t(n)-. Relative forms with infixed -id(n)-.

(1) -essib assibsem atib
eilled asrulensat atlentais
(1 a) epert asrubart atbeir asidrubart
ecne asgensu atgéoin²)

These are more compounds of this kind, but the above will suffice for illustration. Different in the enclitic form is

|     | -éicdid   | adcúaid     | $atch\'uaid$ | $as sidch \'oi$    |
|-----|-----------|-------------|--------------|--------------------|
|     | (Wb.24c1  | 7)          |              | (LL. 211 a 37)     |
| (2) | aicsiu    | adcí        | atchi        | assidciam          |
|     | airilliud | adroilliset | atroilli     | as sid roil lise t |
| (3) | aithgne   | adgeúin     | atgeóin 2)   | adidgeúin          |
|     | idbart    | adrobart    | atropart     | adidnopair.        |

Thurneysen long ago remarked on some of these variations, Rev. Celt. VI, 136, 144. In Idg. IX, 191 he has made the very important, and to me convincing, suggestion that e. g. epert contains as its first element not aith- but  $e\bar{d}$ -, a form developed out of eks- under certain phonetic conditions. This Sarauw rejects, apparently because this preposition with c gives in Mod. Ir. g, while dc gives Mod. Ir. c; but surely it cannot be assumed that  $\bar{d}c$  (where the first letter is a spirant), and dc (where the first letter is an explosive) necessarily developed in the same way. In both (1a) and (3) Sarauw thinks that the preposition is aith- and supposes that after 'frith, frit-' friss-' aith- at-', ad-' became 'aith- at-' ass-'. But why is it that when

<sup>1)</sup> Cf. Thurneysen, Idg. Anz. IX, 192, who also points out that to cot(n)-the relative form is conid(n)-. The same holds of frit(n)- and frissid(n)-, fort(n)- and forid(n)-.

<sup>2)</sup> This form might belong to either compound.

the verbal noun clearly contains aith we find ad, adid(n), otherwise as-, assid(n)-? Apart from phonetic difficulties (the change of aith-c- to ec- etc.), Sarauw's theory will not explain the distribution of the forms. It is true that in Sg. 197 b 16 we have adrubartmar, but that is a beginning of the later confusion, whereby the as-forms were gradually eliminated, and in the enclitic forms -epir etc. became -apir etc. (So already dianaiperr Ml. 14 d 13, conaipred Ml. 33 c 17, aipert 50 b 8.) Sarauw has cleared away the difficulty of some verbs that formerly were supposed to be compounded with aith- by pointing out that the preposition is not aith- but en-; thus doécai is rightly referred to di-cn-ces-. (In the same way -éicdid to adcuaid can hardly be explained except from -en-cuaid-, cf. incuaid Ml. 123 d 7, infé Ml. 30 b 12, infét Ml. 14 b 12.) This leads up to the observation of another curious variation of prepositions; here the verbal noun is rightly taken as most surely indicating the real compound.

| esnaisse<br>intamil | (= en-sn-)        | insnadat<br>insamlathar | atomsnassar<br>atasamlibid |
|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| insorchugud         |                   |                         | at obsorchaither           |
| inchosc             | $(\acute{e}cosc)$ |                         | atcoisced                  |
|                     |                   | in-sag-                 | atobsegat                  |
| indarpe             |                   |                         | ataarban                   |
| ingreimm            |                   |                         | atamgrennat asidgreinn     |
| ingablpha l         |                   |                         | atabgabed                  |

Of this curious variation no explanation is suggested; its parallelism with the former series (p. 003) is very striking. Did this variation start from verbs beginning with s + consonant, where eks + s + cons. and en + s + cons. would alike have given eks + s + cons. It is clear that, where the preposition bears the accent en- is the earlier form in composition, ind- the later. That this variation should be disturbed by analogy is not to be wondered at; thus by ingreinn we find adgreinn, by insnadat adsnadi, and, conversely, by eclim inglennat. In this section, as we have said, it is laid down as an axiom that the existence of a verb as a real and independent word is best established by its nominal

<sup>1)</sup> The development in esnaisse etc. is like that in cosmail etc., cf. Brugmann, Grundriss § § 418, note 3.

forms. The following section deals with such nominal forms. It is pointed out that, with few exceptions, the verbal noun goes in the same form through all compounds of a root. The principle is used in the analysis of a number of compound verbs.

III. The system *techt* and the imperfect preterite (pp. 91—126).

This chapter treats of verbs in which the imperfective and the perfective forms come from different roots. Incidentally it contains a discussion of the syntactic uses of the imperfective and the perfective preterite. The various roots of which the verb techt is made up are considered at length (pp. 91—116).

Attention should be called to the happy explanation of the puzzling forms táit etc. p. 115. On p. 95 there are some interesting remarks on the relative forms. It is pointed out that in téit, fil, verbs from which there is no 3. pl., the relative forms are téte and file. From this it seems to be inferred that the relative form in the singular was originally e (in support of this might have been added the fact that the relative form of birt is berte). Then beres: berte is explained as due to the analogy of as, \*esti: ata, \*senti. The forms as, ata themselves are not further explained. The analogy might have operated when the copula forms were still \*es, \*ete or the like. As we have said, the syntactic uses of the imperfective and perfective preterites, so far as they can be discovered from the Old Irish Glosses etc., are discussed pp. 100-112. The Saga literature, in which Zimmer made his discovery, is completely neglected. That the use of it is not free from risk cannot be denied, but it is obvious that such syntactical functions can be best studied in continuous prose. However, as I propose to deal with that elsewhere, 1) I will not discuss it here. It may be noted that on p. 109 it is pointed out in passing by that siassair is the imperfective preterite to doessid. The following sections deal with other verbs in which the system is made up of different roots: breth, perfective ro-uc-; tabart 'dare', perf. torat-; tabart 'afferre', perf. to-uc-; cor, perf. rola-; focerd-, perf. rola-; finally roir is briefly noticed. On pp. 119-122 there is an interesting discussion of to-uc- 'intelligere', which is very ingeniously derived from to-uc- 'afferre'.

<sup>1)</sup> The paper has now appeared, Trans. Phil. Soc. 1900.

In the conclusion the claim of Irish to a place of honour among the languages that distinguish imperfective and perfective action (de perfektiverende sprog) is strongly asserted.

A few isolated points may be noted. On p. 29 -rocmi should, with Thurneysen, be corrected to -rocmiad. On p. 33 ruguigter is passive, not deponent. On p. 78 digal etc. are derived from fich-. But the W. dial makes this impossible. Rather we have compounds of gal, which have become attached to the system of fech-. On the same page -toirsitis should be emended to -toissitis. On p. 95 rosoich is treated apparently as an orthographical variant of rosaig, but I do not know of e. g. -oig as a variant of -aig 'drives'. The old explanation here will, I think, be found to be the right one. On p. 87 there is a fine explanation of don in dofarlaic don etc. On p. 107 the explanation of -torbanad is improbable; at least such a modal use in the imperfect is unknown to me.

Finally, on pp. 136—139 are printed some emendations and explanations of Irish Glosses. Of these a great proportion are excellent, and others are deserving of consideration. Others, however, are either certainly wrong or open to grave doubt. Thus Wb. 3 b 28, would not the translation require bed noibde? Wb. 8 d 28 should be cenmánom accepisti. Wb. 27 d 13 should be cedacht etarrobe scribent doib. Wb. 31 d 5, da is right, ba gives no satisfactory sense. Ml. 42 c 24, there is no reason for an Irish subjunctive. Ml. 105 c 11, there is no reason for an imperfect here; leg. with Ascoli, dodingatha? Fiacc's Hymn l. 11, but cf. Thurneysen, Rev. Celt. VI, 332. One is astonished to find here some thirty emendations or explanations which have been published before, for the most part in periodicals with which every Celtist might be supposed to be familiar.

It is impossible to conclude this notice without calling attention to the author's peculiar method of citation, or rather of non-citation, for there is hardly any reference to his predecessors. To such as have followed the course of Irish philology this matters little, but to others it might easily convey the impression that the book is more original than it really is. This is an unfortunate blemish on what is otherwise a most excellent and stimulating book.

Prestwich, near Manchester.

J. STRACHAN.

J. Rhŷs, Celtic Folklore, Welsh and Manx. Oxford at the Clarendon Press 1901. 2 voll. XLVI + 718 pp. 8%.

Mit dem 1846 von Ambrose Merton gefundenen Worte folklore wird ein grosses Gebiet bezeichnet, das nicht nur Sitte und Aberglauben, sondern auch Hausmärchen und Landessagen umfasst, als eine vergleichende Wissenschaft aber sich fast bis ins Grenzenlose erweitert. Die celtische Volkskunde muss als eine der reichhaltigsten und anziehendsten gelten. Das neue Buch von J. Rhŷs behandelt ausgewählte Stücke daraus, vielfach nach eigenen Beobachtungen in Wales und auf der Insel Man. Ein grosser Teil des Werkes besteht aus Aufsätzen, die vor langen Jahren im 4., 5. und 6. Bande der Zeitschrift Y Cymmrodor erschienen sind; dazu treten Erörterungen über die verschiedensten Gegenstände aus dem Bereiche der celtischen Mythenwelt, von denen manche schon in des Verfassers Celtic Heathendom 1888, in The Arthurian Legend 1891 und in The Welsh People 1900 besprochen sind.

Da haben wir das schon von Gualterus Mapes in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts mitgeteilte Märchen von der Fee, die nicht mit Eisen berührt werden darf, in einer ganzen Reihe welscher Fassungen, die damit zum Teil jenes von den drei unbeabsichtigten Schlägen verknüpfen; die Geschichte des Eliodorus aus Giraldus; die des Riesen Rhito aus Galfridus Monumetensis; die Jagd auf den Twrch Trwyth in den Mabinogion; den Afanc und die gigantischen Ochsen; die elbischen Hasen und Hunde. Wir hören ferner von den haarkämmenden Feeen, die die Sterblichen anlocken oder Kinder stehlen; von den Elfen, die die Hebamme holen oder Wechselbälge unterschieben: von andern, die für kleine Dienste Geld auf dem Herde niederlegen oder für eine angethane Beleidigung Rache nehmen: von den Metten (quaun), den Eidechsen, der aufgehängten Wäsche, den Eierschalen, in denen man Bier braut, dem Schatz in der Höhle und auf der Brücke, dem öffnenden und dem schliessenden Zauberwort, den drei Ratschlägen und anderm mehr aus der Fülle der indogermanischen Märchen; namentlich finden wir noch eine Dämonologie der Insel Man. Auch weniger Mythisches ist eingestreut, wie die Erklärung des

caws pob 'toasted cheese', was heute Welsh rabbit oder unrichtig rarebit heisst, und die Beobachtung, dass den Fuss des Walisers vor dem des Engländers der hohe Spann auszeichne. Die methodische Darstellung des mannigfaltigen Stoffes hat der Verfasser nicht versucht, wiewohl er ihn auf zwölf Kapitel verteilt, und so ist man für den Index dankbar, der uns zurecht weisen muss, denn das Gedächtnis nimmt die bunte Reihenfolge nicht auf.

Schätzbar bleiben die aus Y Cymmrodor wieder abgedruckten Elfenmärchen, weil es dergleichen in welscher Sprache nicht allzuviel giebt. Crofton Croker, der 1825 zuerst mit einer hübschen Sammlung irischer Märchen in englischem Gewande hervortrat, hat in den andern Ländern celtischer Zunge die erfreulichste Nachfolge gehabt, vor allem J. F. Campbell im gälischen Schottland, F. M. Luzel in der Bretagne und zuletzt Douglas Hyde und andere in Irland, wo man gleichfalls erkannte, dass an der unbefangenen Überlieferung des Volksmundes alles gelegen ist. Die Waliser haben solchen Leistungen, wenn man von dem Büchlein Ystên Sioned des ausgezeichneten Silvan Evans absieht, wenig an die Seite zu stellen. Eine verständige Mahnung, die Th. Powell 1881 an die Landsleute richtete, scheint wirkungslos verhallt zu sein; nach Rhŷs, der nur noch 'bits of stories' finden konnte, ist es für eine umfassendere Sammlung zu spät. Was ihm aus einem ausgebreiteten Bekanntenkreise zugeflossen ist, sucht der Verfasser nach den Gauen des kleinen Fürstentums topographisch zu sondern. Das will heute nicht mehr viel bedeuten, wenn man das Ähnliche vergleicht. So ist es bei uns noch in manches Erinnerung, wie W. Mannhardt 1865, auf die Erforschung der ländlichen Bräuche bedacht, 'in zwölfter Stunde' einen Aufruf in Deutschland, Österreich und die Schweiz ausgehen liess, der in unzählige Dörfer gedrungen ist und allenthalben ein Echo geweckt hat. Seine in der Folge entstandene, nach den Ursprungsörtern geordnete grosse und wertvolle Sammlung ist uns ein xt ημα ές ἀεί. Am Anfange des 20. Jahrh. ist dergleichen zu unternehmen freilich sehr schwierig; denn das Elfenvolk hat einen Widerwillen gegen Eisenbahnen und Zeitungen, die uralte Sitte verfällt mehr und mehr und der ererbte Aberglaube, wie tief er gewurzelt ist, welkt allmählich ab.

Ist schon die Aufbringung des Stoffes nicht leicht, so scheinen bei seiner Bearbeitung ausgedehnte Belesenheit und strenge Methode ganz unentbehrlich. Die Waliser sind früh von dem geistigen Leben fremder Volksstämme berührt worden und haben von den gälischen sowohl als von den sächsischen Nachbarn angenommen, so dass es in manchem Falle der gründlichsten Untersuchung bedarf um festzustellen, was einem jedem gehört. So findet sich z. B. das Märchen von der Hebamme auch bei den Iren (Jer. Curtin, Tales of the Fairies 1895, p. 42); das Bierbrauen in den Eierschalen erzählt man nicht nur in Irland. sondern auch in den schottischen Hochlanden (Y Cymmrodor 7, 39) und die Brüder Grimm<sup>1</sup>) brachten sogleich zu Crofton Croker überraschend Ähnliches aus noch viel fremdern Gegenden herbei; die Elfen sind 'unable to overcome iron', berichtet Al. Carmichael 2, 257 von den Hebriden, aber W. Mannhardt (Wald- und Feldkulte 1, 132) weist denselben Glauben aus den erstaunlichsten Entfernungen nach. Namentlich werden auch nordische Gebilde auf die celtischen von Einfluss gewesen sein. Doch dergleichen Wahrnehmungen können erst in zweiter Reihe in Betracht kommen und dürfen uns nicht ablenken, so lange wir nicht ein näheres Ziel erreicht haben.

Zuvörderst ist es durchaus geboten, die mythologischen Vorstellungen der celtischen Stämme in ihrem Zusammenhange zu erfassen. Das dem walisischen folklore hier zugesellte manannische ist dabei von minderer Bedeutung, es steht dem

<sup>1)</sup> Die Einleitung zu den 'Irischen Elfenmärchen' von den Brüdern Grimm 1826 war für die Zeit, in der sie geschrieben wurde, höchst vortrefflich. Man begegnet in biographischen Darstellungen der Behauptung, sie sei vorwaltend Wilhelm Grimms Arbeit, dem auch der Löwenanteil an den 'Kinderund Hausmärchen 'zuerkannt wird oder wenigstens so erhebliche Verbesserungen der Fassung zugeschrieben werden, dass sein Verdienst an dem Werke als das überwiegende erscheinen muss. Jacob Grimm schreibt am 19. Februar 1860 an Franz Pfeiffer über seinen Anteil an den Märchen, nach einer Bemerkung über Prioritätsfragen, denen er keine Wichtigkeit beilege, mit bestimmten Worten wie folgt: 'Mehr liegt mir an eine andere jetzt hin und wieder auftauchende Meinung nicht aufkommen zu lassen, die dass die Märchen hauptsächlich von meinem Bruder, nicht von mir ausgegangen seien. Ich habe für den Ursprung des Werks und die ersten Ausgaben gerade so viel als er, vielleicht noch mehr gethan (es war längst mein Plan besondere Forschungen über die Natur der Märchen bekannt zu machen) und den Wert dieser Überlieferungen gleich erkannt, lebhaft auf die Treue der Sammlung gehalten und Verzierungen abgewehrt. Die spätern Auflagen, weil ich in Grammatik versenkt war, liess ich Wilhelm redigieren und einleiten, ohne dass meine Sorgfalt für Sammeln und Erklären je nachgelassen hätte. Wie sollte es auch anders sein können?' (Germania 11, 249.)

irischen nahe und näher noch dem schottischgälischen. Stoff zur celtischen Volkskunde ist sehr gross, ob wir ihn in den Sagen vergangener Jahrhunderte oder in den Märchen des Landmannes oder in seinen altüberlieferten Gebräuchen suchen. Man denke über Rhŷs' Buch hinaus (um nur einiges anzuführen) an die dusii der Alten; die draci und dracae des Gervasius von Tilbury; das ganze Volk des áes síde bei den Gälen; an die baccánaig, die bánánaig, die geniti glindi, die demna aeoir in der grossen Táin; die drei Heilrätinnen oder weird sisters in der Schlacht von Mag Lena; an den Elfstier Dám dili oder dilenn in den irischen Triaden; den Torce Dromma leithe; den Ech usce oder den Wasserhengst, der mit der Tochter des Priesters von Glenn Dalláin jenen Unhold mit Menschenkopf und einem blasebalgartigen Leibe zeugte (YBL, 418a); an das Völkchen der Luchra und Lupracán und die Alpluachra oder Earcluachra; den schottisch-gälischen Uruisg; dann an die walisischen ellyllon, die sich von giftigen Schwämmen nähren (bwyd ellyllon) und deren Handschuhe die Blütenglocken des Fingerhuts bilden (menyg ellullon): den Gwullt, der dem irischen Geilt glinne entspricht, einem Berggeist, wie man sagt, aber nach Dafydd ab Gwilym sitzt er bei stürmischem Wetter oben im Mastkorbe; - überall spuken die Wahngestalten bei Gälen und Britanniern und rufen lauter denn je nach einer Mythologia celtica.

Der Hauptname für die walisischen Elfen ist y tylwyth teg 'die schöne Familie'; tylwyth ist zusammengesetzt aus ty (ir. tech) 'Haus' und llwyth (ir. slicht) 'Geschlecht, Stamm'. Der Ausdruck entspricht dem irischen sluagh sidh, dem englischen 'the good people', das stille Volk, was irisch gelegentlich durch na daoine mätha übertragen wird (G. J. 1, 206). Der Verf. giebt keine Erklärung der welschen Bezeichnung, aber man fragt doch: wessen Familie? Die Elfen sind die Familie des Gwyn ab Nudd, ihres Königs, und wohnen im Nebel, im Sumpf und in der Nacht Dafydd ab Gwilym nennt den Nebel gwan dalar Gwyn a'i dylwyth 'das öde Grenzland Gwyns und seiner Familie' 54, 52; oder auch (mit Emendation der Lesart in den Ausgaben)

tỳrau, uchel eu helynt, tylwyth Gwyn, talaith y gwynt —

'die hochragenden Türme der Familie Gwyns und die Krone des Windes' 54, 39; y tylwyth teg heissen die Elfen 39, 40. Vom

Morast sagt derselbe Dichter, er sei Gwyns Fischteich und die Wohnung der Gespenster und ihrer Kinder:

> Pysgodlyn i Wyn yw ef, ab Nudd, a bu 'n ei oddef: pydew rhwng gwaun a cheunant, plas yr ellyllon a'u plant. 133, 23 ff.

Die Eule ist Gwyns Vogel, edn Gwyn ab Nudd ydyw 184, 40. So wird er endlich der Böse, der den Bösen holen möge: Gwyn ab Nudd i'm dwyn 123, 54; wrth Gwyn esgar, lafar lef, y du leidr y del adref 99, 71. Ursprünglich war Gwyn vielleicht ein Dämon des Winters, der an den Kalenden des Mais, bob duw kalan mei (RB. 1, 113, 134), einen Kampf zu bestehen hatte. Der Name entspricht zweifellos dem irischen Finn (Celtic Heathendom p. 179). Besteht eine Verwandtschaft des welschen tylwyth Gwyn mit dem irischen teglach Fhinn, das aus der ossianischen Poesie bekannt ist? Hat auch der Mythus von Finn in Beziehung zu den Jahreszeiten gestanden? Ich erinnere an jenes Wintergedicht des Finn Fúit co bráth im Buche von Leinster 208a und sonst (GGA, 1887, p. 184 f.; RC, 11, 130), an das Mailied in seinen Macgnimartha (RC, 5, 201) und an die mystische Erzählung von seiner Wiedergeburt (LU. 133a). Die Kalenden des Mais (bealtaine) und die Winterkalenden (samhain) bildeten auch im Leben der Fianna Zeitabschnitte (Keating, History transl. by O'Mahony p. 345). Unter den Vorfahren Finns war Nuadha Necht, wie Keating hervorhebt: Biodh a fhios agad a léighthóir gurab é an Fionn so an ceathramhadh glún o Nuadha Neacht righ Laighean, Muirn Muinchaomh inghean Taidhg mic Nuadhadh draoi Chathoir móir fa máthair dhó, etc. — so nach einer Handschrift des Forus feasa vom Jahre 1659, mit Übergehung des Cumhall mac Trénmor, den O'Mahony an der Stelle einfügt. Dass Finn, der Nachkomme des Nuadha, ursprünglich mehr ein Weiser als ein Kriegsheld war und dass sich Gwyn ab Nudd erst im spätern Mittelalter zum König der Elfen entwickelt hat, ist wohl nicht zu leugnen, und dass sich in Finn mac Cumhaill Mythologisches mit Geschichtlichem verbunden hat, wahrscheinlich.

Trotzdem kann nur von einer Möglichkeit die Rede sein, denn die Identifizierung gälischer und britannischer Personennamen erheischt grosse Vorsicht. Wenn sich dergleichen nicht widerlegen, aber auch nicht bündig beweisen lässt, so führt es die Untersuchung meist auf einen toten Strang. So ergeht es uns mit Seithenhin in dem alten Gedichte im BBC. 53b, der hier p. 385 als der irische Setanta Beg oder Cüchulainn gedeutet wird. Liegt es nicht näher, an saith (ir. secht) 'sieben' und an einen Namen wie Myrddin fab Saith gudyn D. G. 113, 7, oder aber (denn es fehlen alle Beweise) an einen Namen auf -antinus zu denken? Heisst March ab Meirchion oder Amheirchion wirklich 'steed son of steeding' (p. 231. 435. 439) und nicht vielmehr Marcus filius Marciani oder ab Marciano? Volksetymologie ist es, wenn man den walisischen March das Schicksal des Iren Labraid Lorc erleben lässt.

Der Verfasser verharrt (p. 569, 645) bei seiner Meinung und knüpft weitgehende Folgerungen an die Hypothese, dass Don in solchen Namen wie Gwydion ab Don der Name einer Frau sei, da einerseits die Aranrot merch Don im Mabinogi dem Math bezeichnet werde als dy nith verch dy chwaer 'deine Nichte, die Tochter deiner Schwester' RB. 1, 68 (wie ähnlich Gwalchmei mab Gwyar nei y Arthur yab y chwaer ae gevynderw Aed, 1, 114), und andrerseits Arvanrot verch Veli in den Triaden vorkomme (RB. 1, 298). Aber m. E. folgt daraus nicht, dass Beli Amhanogan (Bellinus ab Minocanno), der König von Britannien, der Vater dieser Frau und dass Don ihre Mutter sei (ein Irrtum, in den vor Rhŷs Lady Guest 3, 258 verfallen ist), sondern jene Aranrot, die unter eigentümlichen Verhältnissen Zwillingen das Leben schenkte (RB. 1, 68), ist von dieser Aryanrot, der Tochter Belis, der Frau des Lliaw und der Mutter des Gwenwynwyn und des Gwanar, gänzlich verschieden. Die lokale Legende von Math hat mit der pseudohistorischen von Beli mawr nicht das Mindeste zu thun. In einem Texte der Triaden heisst denn auch des letztern Tochter vielmehr Arauron ferch Beli (MA. 412a).

Don ist nach der regelmässigen Form der celtischen Filiation der Vater der Aranrot, des Gwydion und seiner Brüder. Darüber lassen die walisischen Antiquare, die dem Ursprung der Legenden näher standen, durchaus keinen Zweifel. Die Iolo Manuscripts p. 81 f. 471 f. widmen diesem Helden Don einen besondern Abschnitt, der einem alten genealogischem Buche entnommen ist. Darnach war Don brenin Llychlyn a Dulyn 'der König von Lochlann und Dublin', der angeblich im Jahre 267 die Iren nach Nordwales führte, wo sie 129 Jahre gesessen haben; er war eine Geissel für das Land (IM. 78), dieser Don Ren

(ib. 263, 20). Und Gwydion der Ire, der Sohn des Don, war in Wissenschaften und Künsten hochberühmt; er wird genannt Gwydion wyddel ap Don ap Dar ap Daronwy (ib. 82, 472). Muss es nicht befremden, dass Rhŷs alles dieses dem Leser verschweigt, obwohl er den übrigen Inhalt der, früher von ihm übersehenen, Seiten der Iolo MSS. reichlich kommentiert? Er sagt nur (p. 569): 'The name, however, of the leader of the Goidels arrayed against Cadwallon may be regarded as unknown'.

Hat nun an einer britannischen Göttin Don die irische Göttin Danu keine Stütze, so ist auch die Erklärung der Tuath dé Danann als 'des Volks der Göttin Danu', die Rhŷs verteidigt. m. E. haltlos. Dass ein dia Danu 'Göttin Danu' der gälischen Ausdrucksweise nicht entspricht, wird wohl jeder zugeben; vielmehr heisst es in bandea Nympha 'die Göttin Nympha', Togail Troi 84, oder Brigit bandee 'die Göttin Brigit', Cormac s. v. Für König David sagt man entweder in ri Daibhi oder emphatisch Dáibhi in rí oder gewöhnlich Dáibhi rí (w. Dafydd frenin), aber nicht rí Dáibhi. So muss wohl Tuath dé Danann 'das Volk Gottes von Dana' oder 'das göttliche Volk der Dana' bedeuten; und da Dá chích Danainne auf das ältere Dá chích Anann zurückzuführen ist, so schliesst man gewiss nicht unpassend, dass es ursprünglich auch Tuath dé Anann geheissen habe, 'das göttliche Volk der Göttermutter Ana' oder 'Irlands'. Ob die Göttin Ana oder, wie andere wollen, Ana mit der Feeenkönigin Aine von Limerick, die in andern Teilen Irlands Aebhinn, Aoibhell oder Eibhlinn oder Una oder Grian heisst, verwandt ist, bleibe dahingestellt.

Der Verfasser hat einige Etymologieen in sein Werk aufgenommen, die wahrscheinlich nicht allgemein überzeugen werden, wie dim in penardim = du (p. 225, The Welsh People p. 38); hyspys von der Wurzel des ir. atchi (p. 264, schon Cymmr. 6, 211); ceuri, ein gelegentlicher Plural von cawr 'Riese', von cadr, armor. caer (p. 280); enw und enaid (p. 625); fenodyree der manannische Waldschrat, pilosus satyr, aus dem Nordischen (p. 286). Die Kenning für den Ocean ist nicht Mor Neifion (p. 445), sondern Llys Neifion (IM. 89). Gwrach y rhibyn (p. 453) wird bei Croker, vermutlich nach O. Pughes mündlicher Mitteilung, als 'die Geiferhexe' erklärt.

Den alten Namen der Themse *Tamësis* will der Verf. *Tamësis* sprechen und bei Dio Cassius scheint die Überlieferung

wirklich zwischen Tapića und Tapija zu schwanken. Dem welschen Tafwys entspricht aber die mittelalterliche Nebenform Tamensis fluvius, die bei Galfridus mehrfach (4, 3, 5, 16, 7, 4) und sonst vorkommt, sowie w. mwys aus mensa, dwys aus densus, pwys aus pensum entstanden sind. So ist auch das französische Tamise aus Tamensis zu erklären, sowie pris aus prensus, païs aus pagense, marquis aus marchensis. Über die Darstellung eines lat. č durch w. wy vgl. übrigens W. Meyer-Lübcke in dieser Zeitschrift 1, 474.

Ychen bannawc RB. 1, 121 ist nach dem, was S. Evans im Wörterbuche beibringt, kaum in mannawc zu verbessern (p. 580), denn dieses bedeutet 'ein Mal habend' von man 'Fleck'. So heisst Helena Elen vannawc, weil sie ein Mal zwischen den Brauen hatte, 'notam inter duo supercilia habens', Dares Phrygius c. 12, was der Waliser überträgt: a man oed yrwg y dwy acl ac am hynny y gelwit hi Elen vanawc, RB. 2, 12; vgl. die Triaden

1, 297, wo man den Ausdruck falsch verstanden hat.

Die alten Wörter oeth ac anoeth erklärt der Verf. aus cyfoeth = ir. cumacht 'Macht' und 'Nicht-Macht' (p. 619), was gewiss möglich ist, nur stimmt die Bedeutung nicht recht zu den Belegen, die S. Evans s. v. anocth gesammelt hat. Ein kahles Land heisst octh, ein bewachsenes anocth (IM. 186); was nach aussen (tu faes) ist, heisst oeth, das nach innen gelegene (tu mewn) heisst anoeth (IM. 187, 263); so hat eine Höhle ihr vorn und hinten, wyth ac annwyth (MA. 900a); so auch eine Stadt ihre äussern und innern versteckten Teile, oeth ac anocth (RB. 1, 104. IM. 263). Arthurs Grab ist anocth, geheimnisvoll (Skene 2, 32); schwer zugängliche Dinge heissen anoethen (RB. 1, 125. 128, 132). Das teulu oeth ac anoeth (Skene 2, 31) möchte ein Geschlecht sein, das in die Erscheinung treten und verborgen sein konnte, von dem man nicht weiss, puy rynt uy puy eu neges. Das Wort oeth scheint adjektivische Geltung zu haben, kann aber sehr wohl aus einem Substantivum hervorgegangen sein. Vielleicht entspricht es dem irischen ucht 'die Brust', dann 'die Vorderseite'; a hucht heisst 'coram', i nucht in tsleibe 'am Fusse des Berges', re hucht in tsleibe 'vor dem Berge' etc. Demnach würde oeth das Vordere, Nähere, Offene, Zugängliche, Sichtbare, Deutliche und anoeth das Hintere, Ferne, Verschlossene, Versteckte, Unsichtbare, Geheimnisvolle bezeichnen. Auf Wesen bezogen, scheinen die Ausdrücke jenem andern für die sichtbare und die unsichtbare Welt parallel zu sein, nämlich ir. domun : w. \*dwfn 'die Welt' und ir. \*andomun : w. annwfn, annwn (aus andwfn) 'die Unterwelt'.

Der Verfasser billigt ausdrücklich p.681 eine unlängst aufgestellte Lehre, die einen Ausblick in das höchste Altertum zu eröffnen scheint. Nach J. Morris Jones ist aus syntaktischen Erscheinungen in den celtischen Sprachen die Thatsache zu folgern. zu der auch anthropologische Funde gut stimmen würden, dass die britannischen Celten von den vorceltischen Bewohnern der Insel ein Satzgefüge in ihre Redeweise aufgenommen haben, das diese, namentlich die Picten, aus frühern Wohnsitzen in Nordafrika mitgebracht hätten. Er findet überraschende Übereinstimmung in der welschen Syntax mit der der alten Ägypter und der Berber. Um es an einem merkwürdigen, von Jones übrigens nicht angeführten Beispiele zu zeigen, so hat sich in der emphatischen Form des welschen Pronomens ynter oder yntef (wohl aus dem Artikel int- und dem Pronomen em zusammengesetzt) aus der Bedeutung 'er, es seinerseits' eine konjunktionale 'aber' entwickelt, z. B. a rei ynter ysyd yn uffern 'quae vero in inferno sunt', LA. 57, 5. Das Wort für 'er' heisst im Ägyptischen entof (aus einem pronominalen Stamme ent- und dem Suffix der 3. Sg. -f); es ist aber zugleich eine gewöhnliche Konjunktion in der Bedeutung 'dagegen'. Wer möchte nun behaupten, nicht, dass die beiden Wörter formverwandt seien, sondern dass die abgeleitete konjunktionale Bedeutung in der spätern welschen Sprache ohne eine Einwirkung der ältern ägyptischen nicht denkbar sei? Wie in diesem Falle verhält es sich in allen übrigen, wenn man der Sache auf den Grund geht. Aus gar vielen Sprachen könnte man in der Konstruktion des Subjekts und des Prädikats, in der conjugatio periphrastica, in der Art der Hervorhebung, in der Suffigierung der Pronomina, im Gebrauch der Partikeln u. s. w. ein dem celtischen ganz ähnliches Verfahren nachweisen. Wenn der Mangel oder das Absterben der Flexion die Zuflucht zu syntaktischen Mitteln zu nehmen nötigt, so ist es nicht verwunderlich, wenn sich sonst weit getrennte Sprachen in der Wahl dieser Mittel begegnen.

L. CHR. STERN.

Irische Texte mit Übersetzungen und Wörterbuch, herausgegeben von Wh. Stokes und E. Windisch. Vierte Serie, 1. Heft. Leipzig, S. Hirzel, 1900. XIV + 438 Seiten.

Dieser Teil der wertvollen Sammlung enthält eine neue. von Stokes besorgte Ausgabe der 'Acallam na senórach' mit Varianten und nützlichen Indices rerum, nominum et vocabulorum. Es sind dazu die vier leider nicht vollständigen, aber sich ziemlich ergänzenden Pergamenthandschriften des Werks benutzt. Die älteste, Laud 610, konnte für ein Sechstel zu Grunde gelegt werden, das Meiste beruht aber auf dem Texte des Buches von Lismore, dessen Editio princeps mit einem gelehrten Kommentare und einer meisterhaften Übersetzung St. H. O'Grady zu verdanken ist. Das Werk heisst 'die Unterredung der Alten', Accallaim na senórach, Zeile 2702, oder Imacallaim na senórach, Z. 5363, (denn der Dativus acallaim tritt in der spätern Sprache an die Stelle des alten Nominativs acallam), und ist seinem Inhalte nach im Wesentlichen eine Bearbeitung des 'Dinnshenchas Érenn' oder der irischen Heimatskunde mit durchgehender Beziehung auf den ossianischen Sagenkreis, dem in dem ältern Dinnshenchas nur eine kleinere Rolle zugeteilt war, und der Form nach, wie H. Zimmer es ausdrückte, eine Rahmenerzählung. Wenn das Werk im Dinnshenchas von Tonn Clidna nach dem Buche von Ballymote wie auch nach den MSS, von Rennes und Edinburg erwähnt wird, so beweist das für sein Alter, dass es in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts vorhanden war; es ist dies ein späterer Zusatz, der im Buche von Leinster und in Rawlinson B. 506 noch fehlt. Nimmt man den Charakter der Sprache hinzu. so wird man wohl sagen dürfen, dass diese Form der Sage von den Fianna etwa am Ende des 13. oder in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts entstanden ist. Keating, der andere Erzählungen aus demselben Sagenkreise anführt, scheint diese nicht gekannt zu haben. Man freut sich, nun ein in der gälischen Litteratur wichtiges Werk in der Vollständigkeit, die noch erreichbar war, und, soviel sich ohne Vergleichung der Handschriften urteilen lässt, in zuverlässigem Abdrucke vor sich zu haben. Zu den in der gegenwärtigen Ausgabe zum ersten Male edierten und übersetzten Stücken seien einige Bemerkungen gestattet.

Seite 115, 227, Z. 4068 airfitechachaib, von airfitech oder airfidech 7720, gen. airfidig 7721, ist eine auffallende Form und auch kaum als eine Ableitung von airfitid zu erklären. Man sollte airfitechaib erwarten.

ib. Z. 4069 An tuc-sam mná imda amlaid 'And did he endow many women thus?' etc. Tabairt scheint hier wie oft 'vergeben, verheiraten' zu bedeuten; die Aussteuer (coibchi) wird besonders erwähnt.

S. 156, 228, Z. 5681 firchara 'a true lover' — vielmehr (wie Keating, Three Shafts, ed. Atkinson, p. 297, und sonst fiorchara) 'ein Freund', dem man Geheimnisse mitteilt.

S. 157, 229, Z. 5709. Oscar erhält von Finn für seine junge Frau, eine Elfin, auf den Zeitraum von sieben Jahren das Schloss in Allen angewiesen, 7 fayhaib-si fün inad ossin amach di 'and thenceforward do thou thyself leave the place to her'. Hier hat eine Verwechselung von fagaib mit fácaib stattgefunden; der Sinn ist: 'und darnach besorge du ihr selbst eine Stätte'.

S. 158, 231, Z. 5753 isseic für isidhe, die merkwürdige Form, über die Zimmer (KZ. 32, 215) gehandelt hat.

ib. Z. 5766 'Mochen do tiacht, a m'anum, a Fhind', ar ri Muman, 'is tairise linde ind fhaeilte sin'. Welcome is thy arrival, my soul, o Find, and loyal is this greeting of ours. Hier ist etwas ausgelassen, denn die letzten Worte spricht der Angeredete. 'Sei willkommen, o Finn!' sagte der König von Munster. (Worauf Finn erwidert:) 'Das Willkommen scheint uns aufrichtig', und der König dann fortfährt: Is tairise ón. 'Es ist aufrichtig'. Dieselben Worte werden Z. 6903 übersetzt: 'Dear to us is this welcome'; cf. 6106.

S. 160, 233, Z. 5825 Dogenum, ar in maccaem. 'We will do it, says the youth.' Lies dogén um 'ich werde es wirklich thun'.

S. 161, 234, Z. 5863. Von dem Orte Cuillenn heisst es: Ocus is annseo donith in flaith Find tri catha don Fhein cacha bliadna, 7 is annseo doberthea 7 do toghtha curaid re gaisced a ninad cacha marbtha d' fhiannaib Eirenn. 'Here too in every year the lord Find used to deliver three battles to the Fiann, and champions were brought and chosen for valour in place of all the Fiann that were killed.' Es ist nicht glaublich, dass Finn seinen eigenen Truppen alle Jahre drei Schlachten geliefert haben sollte. Es ist zu übersetzen: 'Und hier bildete Finn alljährlich drei Regimenter aus den Fianna, und daselbst wurden

herbeigeführt und ausgewählt Ritter des Waffendienstes als Ersatz für alle (in dem vorangegangenen Zeitraume) Gefallenen'. In Cuillenn, wo also die Rekruten gemustert und eingekleidet wurden, gab es, wie in noch drei Örtern, ein Zeug- und Gewandhaus (étaigi lighda lendmaissecha) oder, im militärischen Kauderwelsch, ein Montierungsdépôt. Dass die Fianna drei catha oder Regimenter (tri catha na feinne LL. 297 a 25) bildeten, wird in der Acallaim oft gesagt, nur in Fällen der Mobilmachung wurde ihre Zahl auf sieben erhöht.

S. 169, 218, Z. 6138. In comfhat bias duine am degaid-si bithi-si. So long as any one shall follow me ye shall be... 'So lange jemand in meinem Gefolge ist, sollt ihr es (auch) sein.' Die Einschiebung von a tuilled, eigentlich seine Zugabe, (aus Franc. 7 tuilled?) hinter bithisi ist vielleicht nötig.

S. 174, 243, Z. 6295. Das bliadain quartill 'das Quartil-Jahr', das der h. Patrick erläutert, scheint von astrologischen Aspekten abhängig zu sein. Quartill kann kaum etwas anderes sein als engl. quartile, altfranz. quartil, quarti (Godefroy 6, 487), gleichbedeutend mit quadrat, quadrature, die astronomische Quadratur, d. h. die Stellung eines Gestirns (z. B. des Planeten Mars) zu einem andern (etwa der Sonne) in einem Abstande von 90 Längengraden des Himmelsglobus oder um den vierten Teil des Tierkreises. In dem fraglichen Jahre, das zwischen zwei Jahrtausenden eintreten soll, sei, heisst es, ein Monat ohne Mond (oder Mondschein?), ein Monat ohne Monat (oder Monatsnamen oder Sternbild im Tierkreise?) und ein Monat mit drei verschiedenen Monden. Ob des Rätsels Lösung im 29. Februar liegt (an welchem die Erörterung stattgefunden haben würde), mag das lucht airmhe casya entscheiden, denn diese supersubtile Frage scheint mehr zur Kompetenz des Meisters Alcofribas als zu der des heiligen Patrick zu gehören.

ib. Z. 6302 i tur ar cesta reomaind, 'in the course (?) of our previous question'; wohl eher 'in der vorherigen Untersuchung unserer Frage'; cf. tur i. iarraidh O'Dav., túr i. iarraidh sgrúdadh O'Cl., Ir. Texte 3, 200.

S. 175, 245, Z. 6335 ara ndentar cruinde 7 cessacht, 'for whom gathering and grudging are practised'; doch wohl: 'das womit oder was zusammengescharrt und geknausert wird'. Ceasacht ar findet sich auch Oss. 3, 122, aber es scheint ihm hier die Bedeutung 'parvispendia' (Ir. Gl. 280) zuzukommen.

S. 184, 249, Z. 6644. Ní maith in carpat ré roind 7 in carpat uile do Pátraic. 'Not good is this chariot at breaking, and it is all for Patrick.' So sagt ein junger Mann um dem Heiligen, dessen Wagen auf der Reise zerbrochen war, den seinigen anzubieten. Roind bedeutet 'teilen, zuteilen', z. B. ein Haus, das mit andern geteilt wird, in dem jedem das Seine zugeteilt oder angewiesen wird. So heisst es im Gedichte des Cormacán éiges:

Adhaigh dun ind Aillinn uair . tanaic an sneachta a nairtuaidh rob iat ar dtoighe cen roinn . ar gcochaill chorra chrocoinn.

'Als wir nachts im kalten Aillinn waren, kam der Schnee aus Nordosten. Da waren unsere absonderlichen Fellmäntel unsere Häuser ohne Zuteilung'; jeder hüllte sich in seinen Mantel. Im Sprichwort sagt man: ni thig aontigheas gan roinn 'Keine Hausgenossenschaft ohne Zuteilung' oder 'Mitteilung'. Daher auch die obigen Worte: 'Nicht gut ist der Wagen (mit einem andern) zu teilen (oder 'abzuteilen') und er gehört ganz Patrick.' Der Heilige belobt den jungen Mann wegen seiner eleganten und bestimmten Ausdrucksweise (co grind).

S. 205, 259 erwähnt der raschfüssige Cailte in einigen Strophen die Gelegenheiten, bei denen er einstmals seine drei Meisterstücke im Laufen geleistet habe. Diese werden auch sonst erwähnt, namentlich in einem alten Gedicht im Dean's book Nr. 17 mit dem Anfange Heym tosk goskla Fynn Theigh mi tosg a dh' fhuasgladh Fhinn, das irisch nicht vollständig erhalten zu sein scheint. Der erste Lauf, nach Laud: dar' gabus, ba caem mo rith, lanamain gach fiadha ar bith 'als ich ein Paar von jedem wilden Tiere fing', ist der eigentliche Gegenstand jenes merkwürdigen Gedichtes und kommt auch in einer von K. Meyer in dieser Zeitschrift 1, 458 aus dem Buche von Lecan edierten Erzählung vor. Er wird noch Z. 3615 und 4978 erwähnt, an der letztern Stelle mit dem Ausdrucke corrimirchi, nach O' Gradys Übersetzung, 'the odd drove', was sonst in chorrimirgi CZ. 1, 459 oder a chory'mryt keilta Rel. celt. 1, 75 geschrieben wird. Der zweite Lauf dar cuirisa ... fa all . atha ocus muillidh Érenn (so in Laud, wohl nicht mit Sicherheit zu lesen) entspricht den Worten in Dean's book (1,72): not char aggis reim linn ahah na mullin in Eirrin nachar fhacas re m'linn átha na muilean i nÉirinn. Cailte rühmt sich also seiner Zerstörung der Backöfen und der Mühlen in Irland, derselben That, von der in einer andern Erzählung (S. G. 247) die Rede ist; hier heissen die Objekte átha ocus muilte oder muille (welsch odynau a melinau); den Plural muilti von muileann erwähnt Coneys und muille (cf. muilli Tripart. 210) oder bei Laud muillidh steht für muilne. O'Grady übersetzt muilte sowohl als muille 'millbeams', als pl. von mol. Der dritte Lauf Cailtes dar léigius láigh do buaib a nÉrinn alaind adfuair entspricht den Worten im Dean's book: ni leich di legin fa boyhwah doyhis sin nerrin awwor 'die Kälber liess ich unter die Kühe', dass sie ihnen die Milch nahmen; und auch dieser Frevel wird S. G. 247 erwähnt: ro léigsem bar laeig co becht dochum a mbuair i noinfecht.

S. 218 f., 269. Diese Stelle ist nicht richtig verstanden. Es wird erzählt, wie der König von Connacht durch Cailte drei Figuren von dem vergrabenen Brettspiel des Goll mac Morna empfängt, da ihm drei an seinem eigenen Spiele fehlten. 1) Z. 7815: Ocus tucad na fir ar in fidchill arsin. 'So then the men were put back on the board' - vielmehr: 'Die (drei von Cailte gebrachten) Figuren wurden dann auf dem Brette (des Königs) aufgestellt', denn er wollte spielen. Er kann nun ein Verlangen nach dem ganzen wertvollen Spiele Golls, dem Brett samt den Figuren (es waren 150 goldene und 150 silberne), nicht unterdrücken und sagt zu Cailte: Dursan gan a tabairt duitsi let damsa 'Pity he did not give it to thee for me!' Goll, der ehemalige Besitzer dieses Brettspiels, war längst verstorben und von seinem Geiste ist nicht die Rede; überhaupt hatte Cailte die drei Figuren, die er gebracht hatte, nicht bekommen, sondern aus ihrem Versteck sich genommen. Der Satz, mit dem irischen Dativus cum infinitivo, bedeutet: 'Schade, dass du es (das Spiel) mir nicht mitgebracht hast!' Cailte antwortet unwillig: Na cuirsi ris sin, a rí! 'Set not thyself against him, o king!' - als sei zu besorgen, dass der Eigentümer des Spieles (Goll) ungehalten sein würde. Ich fasse die Worte: 'Übertreib es nicht, o König!', denn cuir ris heisst 'adde, exaggera' und kann hier nicht auf eine Person bezogen werden.

<sup>1)</sup> Cailte sagt, er habe dem Könige gein 7 aithgein gegeben (Z. 7813), etwa 'Satz und Ersatz'; vgl. Meyers Suppl. p. 73, wo man aus dem Buche von Lecan noch hinzufügen kann: cach diri iar naithgenib id laim bodein; cach aithgein iar nindrucus, etc. O'Curry, Transcripts p. 1944,

Uair ní thiber in fidchill duit etir, 7 ní thibar ní bus mó da foirind. 'For I will never give thee the board! And he gave nothing more to his retinue.' Hier habe ich Bedenken gegen die Auffassung des ní thibar als 'er gab' oder wohl 'er giebt' (ní thabair), denn es ist eine Nebenform zu ní thiber, die 1. Sg. Fut. im Status contractus, und kommt in den spätern Texten nicht selten vor, wird auch wohl ní thiubar geschrieben. Die Worte heissen: 'Denn ich werde dir das Spielbrett überhaupt nicht geben und werde dir auch von seinen Figuren nicht mehr geben'. Foirend, fairend (welsch gwerin) hat hier die bekannte Bedeutung 'ein Spiel Figuren'; fear foirne ist 'ein Schachspieler'.

I. CHR. STERN.

Dr. Ricochon, Tablettes & formules magiques à double sens.

Première série. La tablette de Poitiers et une formule
byzantine. Paris, A. Picard & fils (1901). IV + 12 pp. 8°.

Die fünfzeilige Inschrift der 1858 gefundenen lamina argentea von Poitiers, die schon Longuemar, Pictet und Siegfried beschäftigt hat, ist den marcellischen Formeln nahe verwandt. Was dieser magische Text, vermutlich aus dem 5. oder 6. Jahrh., Celtisches enthält, ist schwer auszumachen (vgl. Stokes in TPhS. 1885—1887, p. 164 — Bezz. Beitr. 11, 140). Der Verfasser, der einen genauen Abdruck giebt, sucht ihn, wie früher D'Arbois de Jubainville (Comptes rendus de l'académie des inscriptions 1872, p. 131 ff.), aus der lingua rustica Galliens zu verstehen; er erkennt aber gleichfalls griechische Elemente darin.

J. Strachan, Action and time in the Irish verb. (Reprinted from the Philological Society's Transactions, 1900.) 31 pp. 8°.

Im Anschluss an die Arbeiten Zimmers, Thurneysens und Sarauws über die Bedeutung der verbalen Partikel ro gelangt der Verf. zu der Annahme eines zwiefachen Tempus der Vergangenheit für die ältere irische Sprache: er nennt die einfache Form als das erzählende Tempus (passé défini) das Präteritum und die andere, die durch ro oder in einigen Fällen auch durch andere Präfixe (wie ad, do) oder durch besondere Wortstämme (wie douc und dorat neben dobert) unterschieden wird, das Perfektum. Die Regel über den Gebrauch der beiden Formen wird indessen durch Ausnahmen eingeschränkt.

K. Meyer, King and Hermit, a colloquy between King Guaire of Aidne and his brother Marbán, being an Irish poem of the tenth century edited and translated. London, Th. Wohlleben, 1901. 30 pp. 8º. (2 sh. 6 d.)

Im Zwiegespräch mit seinem Halbbruder, dem Könige von Connacht Guaire († 662), preist Marbán der Eremit den Frieden und die Freuden seiner Waldeinsamkeit so beredt und anmutig, dass der königliche Bruder sein Reich darangeben möchte um an diesem bescheidenen Glücke teilzunehmen. O'Curry 3, 356 f. 374. 379 hat einige Strophen des hübschen Gedichtes mitgeteilt und besprochen, der vollständige Text von 33 Strophen ist in dieser Zeitschrift 3, 455 aus Harl. 5280 ediert worden und erscheint nun, als eine Gabe für einige im shelta mitforschende Freunde, mit einer getreuen Übersetzung und einem Glossar der seltenern Wörter.

E. C. Mac Giolla Eáin, C. I., Dánta amhráin is caointe Sheathrúin Céitinn, dochtúir diadhachta. Connradh na Gaedhilge, Baile Átha Cliath 1900. 225 pp. 8º.

Man kannte bisher nur einige wenige Gedichte des irischen Theologen und Geschichtsschreibers G. Keating (1570—1650). J. C. Mac Erlean in Limerick hat hier nun 18 aus den Handschriften gesammelt, einige im Dán díreach, die meisten aber in rhythmischen Versmassen, mit Varianten ausgestattet und durch ein sorgfältiges Glossar erläutert. Schon die Einleitung zeigt, dass der Herausgeber in der irischen Geschichte und Poesie bewandert ist. Mehrere der Gedichte Dr. Keatings sind Elegieen auf den Tod einiger Männer aus der Familie Butler; in andern erscheint er als einer der ersten und bedeutendsten Dichter des Dirge of Ireland. Auch ein erbauliches Stück wird ihm beigelegt: Caoin thu féin, a dhuine bhoicht, das zuerst aus einer Edinburger Handschrift in A. Camerons Reliquiae Celticae 1, 126 ediert worden ist. Der Dichter preist ferner seine Muttersprache (die beiden Strophen sind wohl zuerst in O'Brennans Ancient Ireland 1855 p. 24 abgedruckt) und den Harfenspieler O'Coffey; er grüsst seine Heimat

aus der Fremde und feiert Frauenschönheit, weist aber auch darauf hin, dass die Zeit zu lieben für ihn vorüber sei. Bei einigen Gedichten ist die Autorschaft Keatings vielleicht anfechtbar. Wenn z. B. der Dichter in Nr. 15 die Zeit der Milesier auf 3960 Jahre berechnet, so steht er damit weder mit dem Historiker Keating noch mit den vier Meistern im Einklang.

In gälischen Gedichten wie denen Keatings wird man immer Wörtern begegnen, deren Bedeutung zweifelhaft ist. V. 72 theigh fasse ich als ein sonst vorkommendes Präteritum von téidhim, téighim 'ich gehe'. V. 97 smól-mhala 'thrush-coloured brow' ist gewiss richtig, wenn unter 'thrush' nicht turdus musicus (d. i. smólach, alb. smeòrach) verstanden wird, sondern turdus merula, die Schwarzdrossel oder Amsel lon-dubh, deren Farbe den Dichtern zum Vergleiche dient. Ir. smól (= mér Corm.?) ist das welsche mwyalch 'die Amsel' (wie ir. smér, 'Brombeere' = w. mwyar), und es ist ein hübscher Zufall, dass auch ein welscher Dichter die Braue der Geliebten mit dem Flügel der Amsel vergleicht: 'Asgell y fwyalch esgud Megis ei hael', sagt Dafydd ab Gwilym. V. 1185 trí fichid naoi gcéad gan chor, wo cor als 'twist, fail' erklärt wird; sollte nicht vielleicht corr gemeint sein, das das Mehr und Weniger bei Rechnungen bezeichnet? z. B. corr mór is deich mile 'viel mehr als 10000', Glenbard coll. 36; corr is bliadhna 'mehr als ein Jahr, ib. 102. V. 1434 caithfead beith trid i miorr gach fuarma 'at the end of every form'. Es scheint, man müsse im iorr schreiben und forr als eine Nebenform für eirr betrachten (ähnlich wie iorradh O'Rahilly 4, 7 statt earradh); vgl. eirr dom anáil, O'Curry 564; in eirr th'aoise, ib. 569; o thus go eirr th'aimsire, ib. V. 1576 sith-leacht 'peaceful monument' bezeichnet wohl 'ein längliches Grab', so wie sithlong, sithbarc 'navis longa', sithlann 'eine lange Klinge', etc. P. 170 mile 'warrior', gen. mileadh lässt sich vielleicht nach der Analogie von file statt fili annehmen; aber der Nominativ milidh ist im Mittel- und Neuirischen der gewöhnliche (wie im altir. mil); und der Name des Milesius lautet gleich: oenmac Bile i. milid Espáine Galam a ainm diles LL. 12 a 52. BB. 18 b 38. 58. 19 a 18 etc. P. 177 oscardha 'renowned' kann man nicht von dem ziemlich späten Namen Oscar ableiten; vermutlich bedeutet das Wort ursprünglich 'fremdartig, ausserordentlich', wie noch in rithim oscarda 'der fremdartige (nicht irische) Rhythmus' LH. 1, 14. 87. P. 207 für den Shannon muss wohl Sionann (vulgo Seanuing) als Nominativ angesetzt werden, nicht Sionna.

Hoffen wir, dass bald mehr aus wertvollen neuirischen Manuskripten ediert wird und mit gleicher Sorgfalt. Der gälische Bund hat kaum etwas Nützlicheres und Gefälligeres gefördert.

S. Bugge, Olands Runeindskrifter. (Særtryk af Aarb. for nord. Oldkynd. og Hist. 1900.) Kjøbenhavn 1900. 15 pp. 8°.

Von den letzthin von H. Hildebrand herausgegebenen Runeninschriften Schwedens bespricht der berühmte norwegische Sprachforscher hier die wichtigsten der auf Øland gefundenen, von Sven Söterberg edierten, namentlich den Stein von Karlevi. Dieses dem Ende des 10. Jahrh. angehörige Denkmal zeigt neben einer Runeninschrift die lateinischen Charaktere ... NINONI...EH+, die etwa zu Tumulus Ninoni fili...eh. zu ergänzen sind. Mit dem zweifellos celtischen Namen vergleicht der Verf. die sonst bezeugten Namen Ninnus, Ninoa, Ninnid (Nennius), Nini, Ninnine (im Félire Oengusa) und Ninnio (Genitiv Ninnsen? Gorman p. 387) sowie das welsche Nynnyaw (Nynia bei Beda) und Ninnianus. Auch die Buchstaben ...eh weisen auf einen celtischen Namen, wie z. B. das sonst vorkommende filius Wredech, filius Muircholaich u. a. in den Inschriften.

Al. Bugge, Contributions to the History of the Norsemen in Ireland. I, II. Christiania, Jac. Dybwad 1900. (Videnskabsselskabets Skrifter. II. Historisk-filosofisk Klasse, 1900, No. 4 & 5.) 17 und 32 Seiten. gr. 80.

Der Verf. teilt nicht die Ansicht, dass die Dänen infolge des Sieges, den sie 850 bei Dublin über die Norweger davontrugen, nun die Herrscher Irlands geworden seien, wie H. Zimmer aus der Darstellung der irischen Annalen geschlossen hat. Nach ihm (er legt alles Gewicht auf die 'drei Annalenfragmente' und das Cogadh Gaedhel) handelt es sich bei der nordischen Herrschaft über Irland immer nur um Norweger und die Dubliner Dynastie ist, wie aus den überlieferten Namen zu erkennen ist, eine norwegische. Das verehrte Schwert des Carlus, das in den Besitz irischer Könige überging, wäre ebenso wie der norwegische Personenname Magnus auf Karl den Grossen zurückzuführen. In einem zweiten Aufsatze legt der Verf. dar, dass sich die Erinnerung an die norwegischen Eroberer bis in die neuere Volkspoesie der Märchen und Balladen erhalten hat. Das Merkwürdigste, was man in dieser Beziehung aus der gälischen Litteratur Irlands und Schottlands anführen könnte, ist die Ballade von Seurlus an Dobhair, in der Jos. Anderson eine celtische Version der Ballade von Sorli, dem an Liebesgram gestorbenen Königssohne, erkannt hat (Highland Monthly 1, 148. 213). Das altnordische Gedicht ist verloren gegangen und nur aus einer Anspielung im sogen. Málshátta kvaedi bekannt.

J. Gwenogvryn Evans, Report on Manuscripts in the Welsh Language. Vol. I, Part II. London 1899. (Historical Manuscripts Commission.) XIX pp. + p. 297—1006.

Diese Fortsetzung des Katalogs der welschen Handschriften (vgl. CZ. 2, 599) beschreibt 180 MS. der Sammlung in Peniarth, deren grösster Teil einstmals im Besitze des Antiquars Rob. Vaughan in Hengwrt gewesen ist. Man konnte sich aus dem kurzen Verzeichnisse, das W. W. E. Wynne in der Archaeologia Cambrensis (III, 7, 165. 15, 209. 352. IV, 1, 73. 323. 2, 101) veröffentlicht hat, einen allgemeinen Begriff vom Werte dieser Codices machen, und R. Williams hat Nützliches und Wichtiges, wenn auch nicht immer ganz genau, aus ihnen mitgeteilt. Jetzt werden sie uns mit vorzüglicher Sachkenntnis und Sorgfalt im einzelnen beschrieben, darunter die ältesten Texte der Gesetze und der Mabinogion, der heilige Graal, Geschichtswerke, Theologica, Poesie von

der frühesten Zeit bis auf die Neuzeit. Singula quid referam? nil non laudabile vidi. Dieser Katalog ist, und wird es immer mehr werden, die Fundgrube der welschen Litteratur.

J. Loth, La métrique galloise depuis les plus anciens textes jusqu'à nos jours. Tome I. La métrique galloise du XVe siècle jusqu'à nos jours. Paris, A. Fontemoing 1900. (Cours de littérature celtique, tome IX.) XIII + 388 pp. 8°.

Diese welsche Verslehre behandelt im ersten Buche die Metrik des 15. bis 16. Jahrhunderts nach den Grammatikern, im zweiten Buche dieselbe nach den Dichtern, im dritten die Metrik vom 16. Jahrh. bis heute und in einem Anhange 'die freien Metra'. Der Verf. will das Buch nur als Einleitung zu einem andern Teile angesehen wissen, in dem er die Gesetze und die Wandlung der welschen Metrik vom 11. bis 15. Jahrh. darzulegen beabsichtigt.

E. Ernault, Victor Henry, Lexique étymologique des termes les plus usuels du breton moderne. Anzeige in der Revue critique XXXIV. 1900. p. 218—224.

Der Verfasser urteilt: 'Tout en témoignant de louables efforts, le Lexique est venu trop tôt pour pouvoir être une œuvre définitive dans son ensemble. Elle ne l'est que pour certaines parties'. Vgl. CZ. 3, 439.

R. Thurneysen, Die Namen der Wochentage in den keltischen Dialecten. (Zeitschrift für deutsche Wortforschung I, 1900, p. 186—191.)

Zu einer Abhandlung über die Namen der Wochentage bei den semitischen und einigen indogermanischen Völkern hat der Verf. die Erklärung der britannischen und gälischen beigetragen. Die erstern, durchweg mit den Namen der sieben Planeten gebildet, stammen noch aus der Zeit der römischen Herrschaft, also vor 410 n. Chr. Die Iren haben die Woche etwas später mit dem Christentum angenommen und die römische Bezeichnungsweise nur für drei Tage (dia luain: dyw llun, dia märt: dyw mawrth, dia sathuirn: dyw sadwrn) von den Britanniern behalten. Einstmals hat auch der irische Name für Sonntag dem welschen dyw sul entsprochen. Nach Cormac lautete er diu sröl (sroll) 'dies Solis', wo sröl 'suilsi' bedeuten soll. Aber diusrol ist, wie ich vermute, ein alter Schreibfehler für diussol, denn ein ir. Wort sröl Licht' ist sonst nicht bekannt.

## Corrigenda, addenda.

Band II. Zu den irischen Gedichten aus dem Kopenhagener MS. trage ich einige Verbesserungen nach, die ich meist Herrn Osborn J. Bergin in Cork verdanke.

S. 332, Z. 19 Andamh fear meine an Mancaigh 'Selten ist ein Mann vom Sinne des Manchers'.

S. 335, Z. 3 do claointealaigh Chuind 'dem schrägen Hügel Conns'; vgl. RC. 16, 11. Z. 5 gurab hi an maith gan mhaoidem ar chaith re caintibh da crod 'dass es die Güte ohne Rühmen (oder Murren) war, was er von seiner Habe an die Dichter spendete'. Z. 9 do Cnodba is do Cholt, so zu ergänzen nach Uisneach Midhe Cnódhbha is Colt JKAS. II, 1, 347 und Oss. 5, 134; Cnodhbha ist Knowth. Z. 10 fer bfalad (?) zu ergänzen; eiteach ist hier 'zurückweisen', nicht éitheach 'lügen'. Z. 12 nar geall ni acht ní do comoill 'dass er nichts versprach, was er nicht erfüllte'. Z. 13 wohl órnocht 'bar an Gold', als Reim zu mórdacht.

S. 336, Z. 15 lies Banba Bregh; a sgiath cabra na ccoigead 'o Schild des Schutzes der Provinzen'. Z. 16 toirberta d'feraib Éirend 'die Männer Erins müssen gewähren, dass ihre Gefangenen als Unterpfand gehalten werden, als eine Schuld des Königs des schönen Hügels Fáls'; vgl. hierzu und zu S. 350 N. noch: nucu maith rí ac na bít géill, noco maith géill cen geimle, LL. 146 b 45. Z. 18 statt occuind lies ó cCuind 'der Enkel Conns', ebenso 344, 32. 350, 35. 349, 31. 360, 14.

S. 340, Z. 28 vielleicht fhuairshreib zu lesen (zu quaillibh).

S. 344, Z. 22 Verbinde ní biodh ... triochacéd gan cuartughadh 'es war keine Baronie, die er nicht umkreiste'. Z. 23 wohl nar fegh d'omhan zu lesen, 'der nicht Furcht beachtete'. Z. 24 a Chú-chuloin-si, so vielleicht als Vokativ zu lesen: 'o du, ein Cúchulainn an Waffenkünsten'. Z. 27 ar ndrud eille h'orsgabail 'wenn das Band deiner goldenen Rüstung befestigt ist'.

S. 346, Z, 35 a rún fhreime Cuind 'o Liebling vom Stamme Conns'.

S. 348, Z. 9 ni me do thogh acht tu fein, tussa dam 'Nicht ich wählte nur dich, sondern du (wähltest) für mich'.

S. 350, Z. 25 lies nir thuill séd (oder réd), als Korrespondenz zu ég.

S. 351, ult. sgan a dhiol d'fhilidh induind 'Es war lange meine Absicht, bis ich für die Dichtkunst vorbereitet wäre, den König vom Stamme Conns nicht zu preisen, da wir kein seiner würdiger Barde waren', d. h. da ich es nicht war.

S. 352, Z. 2 feadh a ealadhan d'fhoglaim 'so lange er seine Kunst lernte'. Z. 9 do dhan d'fhoghloim is d'aithne 'in Poesie, in Gelehrsamkeit

und in Kenntnissen'. Z. 10 flaith O'Neill 'Fürst der O'Neills', so nach der oben 3, 611 exemplifizierten Regel. Demnach ist in Lauds Cormac s. v. Scuit ingen rig Foraind rig Egepte das erste rig (in Ubereinstimung mit LB., YBL. und LH.) zu streichen. Z. 13 na adhaigh sin d. h. na aghaidh sin 'dagegen'. Z. 25. 27. 33 ollamh steht für ullamh. Z. 26 lies daigh roollamhnaigh mh'fhoghluim 'a proceeding which has perfected my learning' (Bergin). Z. 28 beiti tend as m'oige ass 'ich kann wohl stolz auf meine Erziehung sein'; oige steht hier wie Z. 34 für aige, was aice i. oileamhain O'Cl. sein mag. Z. 32 cend MS., wohl cean zu lesen, als Korrespondenz zu seal.

S. 363, Z. 1 Möglich, dass coirenel corr curaidh, wie Bergin vermutet, einen Eigennamen enthält, etwa 'crooked colonel Currie', aber es ist unsicher, wie manches andere in diesen schwierigen Gedichten dunkel ist. Z. 4 nertghoil als ein Wort zu schreiben, acc. sg.

S. 335, N. 1 Man könnte daran denken, ob teach an trir 'das Haus der Drei' auf die drei Colla zu beziehen sei. Aber der Ausdruck ist alt und kommt schon in der Weissagung des Art mac Cuinn vor, wo er ein Anachronismus wäre: ri Temrach in trir LU. 119 b 10 und mo thonach co tric a tiprait in trir ib. 14.

Band III. S. 137, Z. 6 lies groes. S. 143, Z. 3 lies los: llost. S. 148, Z. 15 bonheddig mit celtischer Endung (wie airchinnech: arbennic) ist von meddyg 'medicus' mit lateinischer Endung zu trennen. S. 149, Z. 5 das w. do 'ja' entspricht dem ir. tó.

S. 156, Z. 11 Der welschen Endung -ach, arm. -ac'h, -oc'h entspricht im Gälischen bald -ac (später -ag), bald -oc (später -og), wie w. gwrach, arm. groac'h = ir. fracc; w. deiliach = ir. duilleoc, alb. duilleag; arm. gaoloc'h 'langbeinig' = ir. gabloc. Da in dieser Endung (wie auch sonst, vgl. Pott, Etymologische Forschungen<sup>2</sup> 1, 185. 187) die deminutive, pejorative und komparative Bedeutung vereinigt ist, so wird die von mir verglichene lettische von labb-ak-s 'besser' und die littauische von did-oka-s 'ziemlich gross' davon kaum verschieden sein. Dieselben Bedeutungen hat auch das sanskritische Suffix -ka; vgl. Whitney, Grammar<sup>2</sup> § 1222 d.

S. 159, N. 1 y pum llawenydd sind die fünf Freuden (gaudia) der Jungfrau Maria, deren man später auch sieben oder funfzehn rechnet.

S. 440, Z. 17 Der Form nach entspricht dem w. hyt ohne Zweifel eher das ir. sith als ed. S. 442, Z. 33 w. wybr ist kaum ir. eochair (w. ochr), aber auch die Erklärungen des schwierigen Wortes aus lat. vapor oder aequora befriedigen nicht recht. Auch die Vermutung Z. 45 über arm. poulc'hen soll nicht aufrecht erhalten werden.

S. 445, Z. 3 v. u. Dies ist falsch. Die betreffenden Worte im Symbolum des Psalters der h. Salaberga lauten: 'ex patre procedentem cum patre et filio coadorandum'. Es fehlt also das filioque, das man später hinter ex patre einfügte. Im übrigen vgl. über den Codex das Neue Archiv der Ges. f. ältere deutsche Geschichte VIII. 1883, p. 341.

Dr. Henebry übersendet nachträgliche Korrekturen zum Anfange der Betha Columb Cille.

S. 518, Z. 4 lies Fheilimid, Z. 8 tribloid, Z. 12 dó do. S. 520, Z. 4 as dimhainech, Z. 7 deochaib, Z. 12 Tolerancia, Z. 15 duthrachtacha. S. 522, Z. 5 lebru, Z. 11 go mbeith si solus, Z. 16 en-chuid di, Z. 36 menic. S. 524, Z. 22 tuas. S. 526, Z. 30 Geinfid, Z. 33 den[fo. 2a]am. S. 528, Z. 19 bud (statt bid). S. 530, Z. 8 ria (statt re), Z. 25 adhnocul. Ausserdem fehlen auf diesen Seiten vielfach Accent und Aspiration.

## ADVERTISEMENT.

## Caledonian Medical Society. Gunning Celtic Prizes.

Through the generosity of His Excellency the late Dr. R. H. Gunning, the Caledonian Medical Society have pleasure in announcing Two Prizes, of the value of Twenty Pounds and Ten Pounds respectively, for Essays on some Celtic subject — Ethnological, Historical, Philological, or Medical, under the following conditions: —

- 1. The Essays shall be written in English.
- 2. The competition for these Prizes shall be open to all comers.
- 3. Within the range of Celtic subjects indicated above, competitors will be allowed perfect freedom in choice of subject. The Committee suggest the following as suitable titles:—
  - (a) 'Ancient Medical Manuscripts Gaelic or Irish.'
  - (b) 'The Origin, Language, Social Habits, and Traditions of the Insular Picts.'
  - (c) 'The Influence of Scenery and Climate on the Music and Poetry of the Highlands.'
- 4. The judgment of the Assessors and Sub-Committee shall be final.
- 5. The successful Essays shall become the property of the Society, and shall be published in the Caledonian Medical Journal.
- Essays sent in competition shall bear a motto only, the name and address of the writer to be enclosed under seal.
- Essays to be sent under cover to the undersigned by 1st January, 1902, endorsed 'Celtic Prize.'

S. Rutherford Mac Phail, M.D., Honorary Secretary, Caledonian Medical Society.

Rowditch.

Derby, November 15th, 1900.

Abgeschlossen am 4. Mai 1901.







| No Renewal DATE DUE                                |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| UIC 3-DAYS                                         |                   |
| DEC 0 3 2000                                       |                   |
|                                                    |                   |
| UTO-850 Nov 30 '00                                 |                   |
|                                                    |                   |
|                                                    |                   |
|                                                    |                   |
|                                                    |                   |
|                                                    |                   |
| Reserve/Periodical Mat                             | eriale            |
| must be returned to the<br>Reserve/Periodical Desk |                   |
| GAYLORD GAYLORD                                    | PRINTED IN U.S.A. |

3 8198 305 815 761
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO

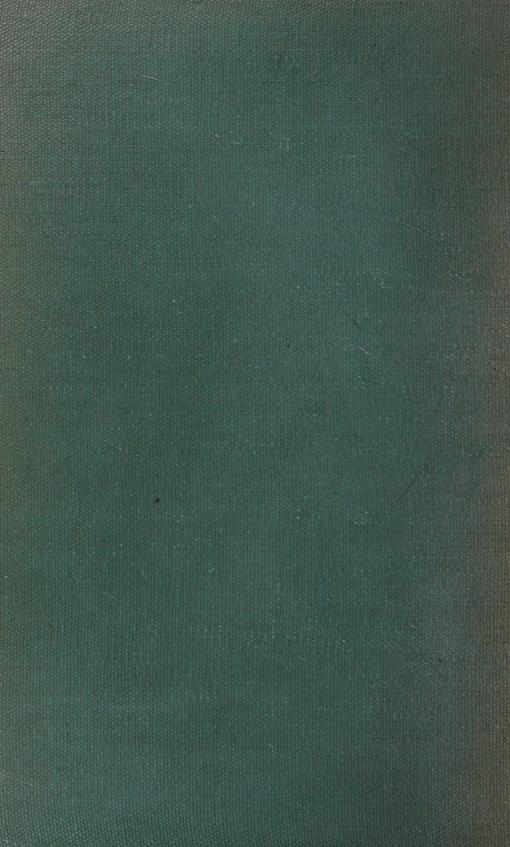